



# LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960

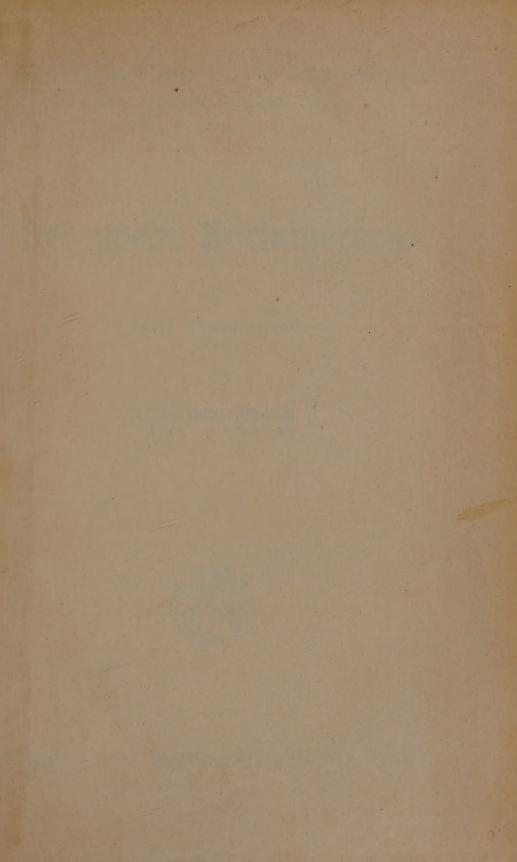



## Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament begründet von Heinr. Aug. Wilh. Mener

Sechste Abteilung - 9. Auflage

# Der zweite Korintherbrief

Sür die 9. Auflage bearbeitet

pon

D. Dr. Hans Windisch c. Prosessor an der Universität Leiden



# Theology Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

|    | Fri     | ihere | A  | uflo | igen      | dieses  | Ko   | mi  | ne  | nta | rs   |    |      |
|----|---------|-------|----|------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|------|----|------|
|    | Auflage | pon   | ħ. | A.   | w.        | Mene    | r .  |     |     | 1   |      |    | 1840 |
| 2. | "       | "     | 17 | "    | "         | . "     | 1    |     | 3.7 | -   |      |    | 1850 |
| 3. |         | "     | "  | 111  | 11-       | "       |      |     |     |     |      |    | 1856 |
| 4. | "       | "     | 11 | 11   | "         | "       |      | 100 |     |     |      |    | 1862 |
| 5. | "       | "     | 11 | . 17 | 11        | "       | 1    |     |     | 1   |      |    | 1870 |
| 6. | "       | "     | G. | he   | inric     | i       |      |     |     |     |      |    | 1888 |
| 7. |         | "     | "  |      | <i>ii</i> | 1       | 11:  |     |     |     | -    |    | 1890 |
| 8. |         |       |    |      | 200       | (Seit : | 1914 | in  | ore | ari | ffet | 1) | 1900 |

übersetjungsrecht vorbehalten. Made in Germann.

# D. Adolf Jülicher

gewidmet.



#### Dorwort.

Die Neubearbeitung dieses Kommentars war zunächst von Joh. Weiß, dem Kommentator des I Kor, übernommen worden. Nach dessen viel zu frühem Tode (1914) wurde sie mir übertragen. Ich übernahm die Arbeit in pietätvollem Gedenken an den vorbildlichen Exegeten und tat es bei aller Wehmut um so lieber, als ich gerade von Joh. Weiß zuerst in die Probleme des II Koreingeführt worden bin (im neutestaments. Seminar zu Marburg, im Wintersemester 1901/2) und die Anregungen, die ich damals empfing, weiterhin bei mir wirksam geblieben sind.

Wie Joh. Weiß' Kommentar zum I Kor und wie die übrigen Bände des Meyerschen Kommentarwerkes, die in den letzten Jahren erschienen sind, stellt auch der vorliegende Kommentar ein völlig neues Werk dar. Die in ihrer Art vortreffliche Bearbeitung von Meyer-Heinrici ist von mir (wie jeder andere

ältere Kommentar) nur eben mitberücksichtigt.

Mein Hauptinteresse galt der eigentlichen Erklärung des Briefs, d. i. der Aufgabe, den Gedankengang, den Gedankengehalt, die nur angedeuteten oder nur zu erschließenden Gedanken, Motive und Gefühle, vor allem auch die in den einzelnen Teilen des Briefes vorauszusetzende briefliche Situation und die für II Kor ja ganz besonders verwickelten Beziehungen zwischen Paulus und seiner Lesergemeinde herauszustellen; dabei war mein letztes Ziel, die Persönslichkeit des Briefschreibers (als Menschen und als apostolischen Zeugen) aus

dem Briefe verständlich zu machen.

Weiter war ich bestrebt, die religionsgeschichtlichen Zusammenhänge der paulinischen Aussagen in unserem Brief auszuhellen. Auf diesem Gebiet hat namentlich Heinrici gute Vorarbeit geleistet. Doch verlangte der heutige, namentlich durch Reihenstein bestimmte Stand der Probleme eine noch umfassenbere Behandlung. Meine Aufgabe war zunächst, das schon von den Vorgängern (Wettstein, Heinrici vor allem) gesammelte Vergleichsmaterial zu sichten und zu vermehren. Auch hier war die Identissierung der seit Jahrhunderten meist ungeprüft von Buch zu Buch herübergenommenen Parallelen keine leichte Arbeit (vgl. v. Dobschütz im Vorwort zu Thess.). Sodann war in kurzen Bemerkungen oder in längeren Erkursen, soweit der Rahmen eines Kommentars es gestattete, das Verhältnis des Paulus zu den jüdischen und hellenistischen Zeitanschauungen zu erörtern. Die wichtigsten Parallelstellen sind im Wortzlaut abgedruckt, doch mußte mancher Text nachträglich noch gestrichen werden, da der Umfang des Manuskripts starke Kürzungen verlangte. Es muß dem

<sup>1</sup> Einige wenige Zitate habe ich nicht verifizieren können, aber um ihrer Wichtigsteit willen doch aufgenommen; ich mache namentlich auf "Demosth, procem." S. 85 und "Polyb. S. 1055" S. 201 aufmerksam; vielleicht weist mir ein Leser diese Stellen nach.

VI Dorwort.

Ceser überlassen bleiben, solche Stellen, die ihn interessieren, selbst nachzuschlagen; wenn das unerläßlich ist, habe ich bisweilen ein! gesetzt. Zur Literatur, die bei der Durcharbeitung dieses Kommentars unentbehrlich ist, rechne ich (außer der Grammatik von Blaß-Debrunner) noch: die LXX, die Pseudepigraphen des A. T., Strack-Billerbecks Kommentar zum N. T. aus Talmud und Midrasch (dessen Paulus-Band leider noch nicht erschienen ist), weiter Philo, Josephus, Seneca, Epiktet und die Hermetika, die apostolischen Väter, in zweiter Linie Plato, Plutarch und Cicero.

Schließlich habe ich, in der Nachfolge von J. Weiß, der Frage der Einsheitlichkeit des Briefes größere Aufmerksamkeit gewidmet. Ich erneuere die Krenkelsche hapothese, die bisher nur wenige Liebhaber gefunden hat, aber m. E. die bestmögliche Fassung der Dierkapitelshapothese darstellt. Mit J. Weiß und einigen anderen Forschern bezweisle ich indes auch die Integrität der ersten sieben Kapitel und die des Kollektenabschnitts. Es war nicht meine Absicht, meine Iweisel und meine Lösungen dem Leser aufzudrängen; doch meine ich zum mindesten der Forschung die Aufgabe gestellt zu haben, die Einheitlichkeit unseres Briefs nun mit neuen Argumenten zu erweisen.

Wie jeder Kommentator habe ich somit aus meinem Schaße "Altes und Neues" zu bringen versucht. Wenn der Kirchenhistoriker hat. Böhmer einmal äußert, die Überschrift Collecta ad Paulum (in Luthers Galaterkomm.) passe auch auf die meisten modernen Kommentare; der Unterschied sei nur der, daß man das im Mittelalter gleich offen sagte, heute aber stillschweigend dem Ceser überlasse, sessantie traducta sei (Theol. Lit.-Bl. 1919 S. 4), so trifft diese Kritik uns nicht. Der Leser weiß, daß der Kommentator (wie übrigens auch jeder Kirchenhistoriker) von den Arbeiten seiner Vorgänger zehrt, und die Bescheidenheit verbietet, das Neue und Eigene, womit der Erklärer die Tradition zu bereichern sucht, als solches zu kennzeichnen. Daß ich viel von meinen Vorgängern gelernt habe, kommt überdies in diesem Kommentar in den zahlreichen hinweisen aus sie deutlich zum Ausdruck. Mit Bewußtsein habe ich in dieser hinsicht die Kontinuität mit dem alten Meyer gewahrt, und mit Absicht habe ich öfter auch ältere Kommentatoren zitiert, damit auch jugendliche Leser sehen, daß die exegetische Weisheit nicht erst eine Gabe des 20. Ihdts. oder gar der Nachkriegszeit ist.

Was ich hier biete, ist also im Wesentlichen nur das, was K. Barth den ersten primitiven Versuch einer Erklärung zu nennen beliebt hat (Der Römerbr. <sup>2</sup>S. IX). Der Kenner weiß, daß schon so bescheidene Arbeit den ganzen Menschen in Anspruch nimmt, und auch Barth erkennt, im Gegensat zu vielen seiner jugendlichen Anhänger, an, daß solch wissenschaftliche Behandlung des Textes die unentbehrliche Grundlage für ein wirkliches Derständnis der Texte abgibt. So sehr ich die von Barth gegebene "Re-Interpretation" des Röm. zu würdigen weiß, in einen wissenschaftlichen Kommentar gehört eine solche "Erklärung", die zugleich grandiose Um-Deutung, bisweilen gewaltsame Derrenkung und Miß-Deutung des Textes darstellt, sicher nicht hinein (vgl. Jülicher, Theol. Lit.-3tg. 1922 Ur. 25).

Trotz umfangreicher Streichungen im Manustript ist der Kommentar um einige Bogen stärker geworden, als ursprünglich vorgesehen war. Die exegetischen,

<sup>1</sup> Auf Seite I muß es natürlich heißen: b) aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Dorwort. VII

die theologisch-religionsgeschichtlichen und die literarkritischen Probleme des II Korsind heutzutage so vielseitig und so verwickelt geworden, daß diese Aussührlich-keit keine Verwunderung erregen kann. Dem Verlag sei für die Bewilligung der Umfangsüberschreitung auch an dieser Stelle warmer Dank gesagt, ebenso dem Setzerpersonal der Druckerei, das mit dem Manuskript manche Mühe geshabt hat, und nicht zuletzt dem Hauskorrektor der Druckerei, der mich in der Korrektur auch auf stilistische Unebenheiten ausmerksam gemacht hat.

Begonnen habe ich die Arbeit an diesem Kommentar im Herbst 1917; das Manustript war in der hauptsache fertig im Frühjahr 1923; der Druck

begann um Weihnachten 1923 und endete im Juli 1924.

Gewidmet ist der Kommentar dem Manne, den ich als Meister der Paulus-(wie der Parabel-) Exegese besonders verehre, dem ich (neben J. Weiß) die erste Einführung in die moderne Paulus-Exegese verdanke, und dessen Weise wissenschaftlicher Exegese mir bei dem Schreiben dieses Kommentars als Ideal vor Augen gestanden hat!

Ceiden, im Juli 1924.

Hans Windisch.

# Inhalt.

| Literatur                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Einleitung.                                                                                                                                 |            |
| 1. Der literarische Charafter des II Kar und sein Derhältnis zum I Von                                                                      |            |
| 2. Die Zwischenereignisse                                                                                                                   | . 1        |
| 4. Die Echtheit des II Kor 5. Die Gegner des Paulus in II Kor 6. Die Chronologie                                                            | . 2        |
| 5. Die Gegner des Paulus in II Kor                                                                                                          | . 2        |
| 6. Die Chronologie<br>7. Zur Textkritik                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                             |            |
| Erflärung                                                                                                                                   | . 3        |
| ouldith and other 11.2                                                                                                                      | ス          |
| Determining 15-11                                                                                                                           | . 3        |
| A. Erster Hauptteil: 1 <sub>12</sub> -7 <sub>16</sub> .                                                                                     |            |
| Freundschaftliche Auseinandersetzung mit der Gemeinde und                                                                                   | ,          |
| Derherrlichung des apostolischen Lehr= und Leidensberufs                                                                                    | 5 5        |
| I. Erörterung der zwischen D. und der Gemeinde schwebenden Angelegen-                                                                       |            |
| heiten $1_{12}-2_{13}$ II. Derherrlichung des apostolischen Amtes und Rechtfertigung der aposto-                                            | 52         |
| limen Amistuhrung zur herstellung eines guten Einnernehmens mit                                                                             |            |
| oer wemeinde $214-74$                                                                                                                       | O          |
| TALL SOLUTION OF A 121. DEUDINEEN OF AN INTO HIS MINE AND NOW                                                                               |            |
| Citus eingeleiteten Derständigung mit der Gemeinde 75-16                                                                                    | 223        |
| B. Zweiter Hauptteil: Kap. 8' und 9.                                                                                                        |            |
| Racaluma has Watt-Planes                                                                                                                    | 242        |
| I. Erste Erörterung der Kollektensache Kap. 8                                                                                               | 243        |
| I. Erste Erörterung der Kollektensache Kap. 8 II. Zweite Erörterung der Kollektensache Kap. 9                                               | 268        |
| C. Dritter Hauptteil: Kap. 10—13.                                                                                                           |            |
| Abrechnung mit dup. 10-15.                                                                                                                  |            |
| oct he univelluell wellende als Darheretting since manage                                                                                   |            |
| Besuchs I. Jurudweisung dreier Anschuldigungen und entsprechender Anmaßungen der Georges Kan 10                                             | 290        |
| I. Jurudweisung dreier Anschuldigungen und entsprechender Anmakungen                                                                        | 270        |
| der Gegner Kap. 10  II. Cörichte Selbstverseichung zur vernichtenden Abwehr der Gegner und zur Rechtsertigung der eigenen Verson 111.—12.12 | 290        |
| 11. Corinte Selbswerherrlichung zur vernichtenden Abwehr der Gegner                                                                         |            |
| und zur Rechtfertigung der eigenen Person 111-1217                                                                                          | 315        |
| III. Das Programm des neuen Besuchs und Abschluß der Auseinanders setzung mit der Gemeinde 1214-1313                                        | 700        |
| Shlußbetrachtung                                                                                                                            | 398<br>431 |
| Register                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                             | 434        |
| Nachträge                                                                                                                                   | 136        |

#### Literatur.

#### 1. Kommentare.

#### a) Ältere Kommentare,

Chrysostomus (Chrys.) Migne Patr. Gr. 61, 381-610. Theodoret (Thot.) Migne Patr. Gr. 82 c. 375/460. Chrill v. Alex. Migne Patr. Gr. 74, 915 - 952.

Joh. Damascenus Migne Patr. Gr. 95, 705–776 (meist aus Chrns.). Catenae (Cat.) Graecorum Patrum in N. T. ed. J. A. Cramer, Bd. V, Oxf., p. 348—444, 1844

Theophylact (Thph!.) Migne Patr. Gr. 124 c. 797–951.

Ephraim Syrus Comm. in ep. Pauli Venet. 1893, 85–116.

Scholia ed. Matthaei (N. T. vol. 7. 1783) 252–273 (zumeist Ezzerpte aus Cat.).

Ambrosiaster (Ambst.) = Ps. Ambrosius, Commentar. in XII epist. beat. Pauli, Migne Patr. lat. 17, 291–3581).

Ps. Hieronymus, Migne P. lat. 30, 805–842 und Ps. Primasius a. a. O. 68, 553–5842).

Erasmus, In N. T. annotationes 1516.

J. Calvinus, In N. T. Commentarii, ed. A. Thosus V, 479–606.

H. Grotius, Annotationes in N. T. vol. VI p. 458–546 (Groningen 1828).

J. A. Bengel, Gnomon N. T. 51773.

J. Weitstein, N. T. Graecum II 1752, 177–215.

#### b) Aus dem 19. Jahrhundert.

K. Schraber, Der Apostel Paulus IV 1835 S. 233-339.

S. J. Rüdert (Rüd.), Der zweite Brief Pauli an die Korinther. Spzg. 1837.

H. W. Mener (Mr.), Der zweite Brief an die Korinther (Kritsschereget. Komm. über das N. T. VI) 1839, 51870.

K. v. Hofmann (fifm.), Der zweite Brief an die Korinther. (Die h. Schrift des N. C. II 3) 21877.

A. Klöpper (Klr.), Kommentar über das zweite Sendschreiben des Apostels Paulus

an die Gemeinde zu Korinth. Berlin 1874. G. Heinrici (Hnr.), Das zweite Sendschreiben des Apostels Paulus an die Korinthier. Berlin 1887.

J. Cramer, De Philippica van Paulus tegen de gemeente van Korinthe (2. Kor.

10-13). (Exegetica et Critica IV.) Utrecht 1893. B. Weiß, Die Paulinischen Briefe im berichtigten Text mit kurzer Erläuterung. Leipzig 1896, <sup>2</sup>1902.

G. Schnedermann (Schned.), Die Briefe Pauli an die Korinther. (Kurzgefaßter Kommentar zu den bibl. Schriften, hrsg. v. Strack u. Jöckler III 2) 1887, <sup>2</sup>1895. P. W. Schmiedel (Schm.), Die Briefe an die Korinther (Handkommentar zum N. T.

D. Samiteoel (Sam.), Die Briefe an die Korinther (handsommentar zum N. C. II 2) 1891, <sup>2</sup>1892.

G. Heinrici (Mr.=hnr.), Der zweite Brief an die Korinther (= Mener VI <sup>6</sup>1883, <sup>8</sup>1900).

W. Bousset (Bt.), Der zweite Brief an die Korinther (in: Die Schriften des N. C., hrsg. v. J. Weiß (†), W. Bousset und W. Heitmüller II) <sup>1</sup>1905, <sup>3</sup>1917.

E. Kühl, Erläuterungen der paulin. Briefe I 1907, 203–278.

H. Liehmann (Ehm.), An die Korinther II (Handbuch zum N. C. III 1). Tübingen 1909 = <sup>2</sup>1921, <sup>3</sup>1923.

<sup>1</sup> S. über dies. Komm. A. Souter, A study of Ambrosiaster (Texts a. Studies VII 4) 1905; W. Mundle, Die Ezegese der paulin. Briese im Komm. des Ambst. 1919.

2 Beide Komm. sind Bearbeitungen des Komm. des Pelagius, s. darüber H. Jimmer, Pelagius in Irland 121 ff. 134 ff. und vor allem A. Souter, P.' expositions of 13 epistles of St. Paul (Texts a. Studies IX 1) 1922.

Ph. Bachmann (Bom.), Der zweite Brief des Paulus an die Korinther (Kommentar 3um N. T., hrsg. v. Th. Jahn, Bd. VIII) 1909, 31918. Ad. Schlatter (Schl.), Der zweite Brief an die Korinther (Erläuterungen zum N. T.

II)1909, 21920, 31923.

3. E. Beller, Der zweite Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Freiburg i. B.

A. Mengies, The second epistle of the Apostle Paul to the Corinthians. Concor 1912.

Th. Daechsel, Paulus, der Apostel Jesu Christi. Dresd. 1913 I S. 234-250, II 163 - 179

Georges Godet (Gdt.), La seconde épître aux Corienthiens (publié ... par P. Comtesse). Neufchatel 1914.

£. 3. Koch, Fortolkning til Paulus' andet brev til Korinthierne. Kopenhagen 1914/ 1917.

A. Plummer (pir.), A critical and exegetical commentary on the second epistle of St. Paul to the Corinthians. Edinburgh 1915.

J. Sidenberger (Sid.), Die beiden Briefe des h. Paulus an die Korinther ... (Die h. Schriften des N. C., übersetzt und erklärt, Bd. V). Bonn 1919, <sup>3</sup>1923 <sup>1</sup>.

A. van Deldhuigen, Paulus' brieven aan de Korinthiërs (Tekst en Uitleg). ningen, den haag 1917, 21922.

W. H. Jacs, The second epistle of Paul to the Corinthians. A study in translations and an interpretation. Orford 1921.

#### c) Prattisch = erbauliches.

S. Cangheinrich, Der 2. Brief S. Pauli an die Kor. 2 Leipzig 1905.

S. Niebergall, Prattische Erklärung des N. T. 1909, 81 – 112 (= Liehm.'s Handb. V).

G. Maner, Die Korintherbriefe in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis (Das N. T. in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis Bd. VII). Gütersloh 1914. - Dgl. noch zu 25.

#### 2. Spezialarbeiten über (I und) II Kor.

S. Bleek, Erörterungen in Beziehung auf die Briefe Pauli an die Kor. (Th. St. u. Kr. 1830, 614-632)

3. S. Räbiger, Krit. Untersuchungen über den Inhalt der beiden Briefe des Ap.

Paulus an die korinth. Gemeinde. Breslau <sup>1</sup>1847, <sup>2</sup>1886. Ab. Hausrath, Der Vier-Capitelbrief des Paulus an die Korinther. Heidelberg 1870. h. J. holymann, Das gegenseitige Verhältnis der beiden Korintherbr. (3. f. wiff. Th. 1879.455 - 492).

C. Holsten, Einleitung in die Korintherbriefe (3. f. wiss. Th. 1901, 324-369).

h. hagge, Die beiden überlieferten Sendschreiben des Ap. D. an die Gemeinde gu Kor. (3. f. prot. Th. 1876, 481-531). h. A. v. d. Meulen, Onderzoek naar een verloren brief van Paulus aan de Ko-

rinthiërs. Diff. Leiden 1874.

- 3 M. S. Baljon, De tekst der brieven van Paulus aan de Romeinen, de Corinthiërs en de Galatiërs als voorwerp van de conjecturalkritiek beschouwd. Utrecht
- M. Krenkel, Beiträge gur Aufhellung der Geschichte und der Briefe des Ap. P. 1890, 153 - 378.
- J. Rohr, Paulus und die Gemeinde von Korinth. Freiburg 1899; dazu: Christus-partei und Schwarmgeister in Kor. (Th. Qu.schr. 1911, 165–205).
- A. halmel, Der Dierkapitelbrief im zweiten Korintherbrief des Ap. Paulus. Effen 1894. Ders., Der zweite Korintherbrief des Ap. Paulus. Halle 1909

fi. Lisco, Die Entstehung des zweiten Korintherbriefes. Berlin 1896.

Ders., Judaismus triumphatus. Berlin 1896.

W. C. v. Manen, De Brieven aan de Korinthiërs (Paulus III). 1896, 198ff.

R. Drescher, Der 2. Kor. und die Vorgänge in Kor. seit Abfassung des 1. Kor. (Theol. St. u. Kr. 1897, 43-111).

Deitere kathol. Kommentare s. b. Golla S. IX ff.

- K. König, Der Verkehr des P. mit der Gemeinde zu Kor. (3. f. w. Th. 1897, 481 554). J. h. Kennedn, The second and third epistels of St. Paul to the Corinthians. London 1900.
- E. Haupt, Einführung in das Derständnis der Briefe des P. an die Korinther (Deutschevangel. Blätter 1903, S. 73 – 112, 153 – 179). D. Völter, P. und seine Briefe. Straßb. 1905, 73 ff.

J. H. Rendall, The epistles of Paul to the Corinthians. Condon 1909. S. auch Church Quart. Rev. Jan. 1916.

J. Weiß, Das Urchristentum. 1914/1917, S. 245-272.

Ch. Bruston, Les trois épîtres de l'apôtre Paul aux Corinthiens conservées par l'église. Paris 1917.

A. Coisn, Les épîtres de S. Paul (Revue d'hist. et de litt. relig. VII 1921, 211 ff.). E. Golla, Zwischenreise und Zwischenbrief (Bibl. Studien XX 4) 1922.

W. Cutgert, Freiheitspredigt und Schwarmgeister in Korinth (Beitr. 3. Ford. dr. Th. XII 3). Gütersloh 1908

A. Schlatter, Die Korinthische Theologie (Beitr. XVIII 2) 1914.

#### 3. Allgemeine Hilfsmittel.

Ju der von J. Weiß im Komm. zu I p. XLVIf. genannten Cit. kommt noch hinzu Cremer-Kögel, Wörterbuch der neutest. Gräzität. 10 1915.

A. Deißmann, Licht vom Osten. 41923.
Sr. Zorell, N. T. Lexicon Graecum. Paris 1911 (3. 3. das beste Lexison zum N. C.).
J. H. Moulton u. G. Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament illustrated from the Papyri a. other non-literal sources (M.-M. Voc.), Part I—IV (bis λύω). London 1914/1920.

6. Abott Smith, A Manual Greek Lexicon of the N.T. Edinburg 1922.

J. B. Moulton, A Grammar of N.-T. Greek. I Prolegomena 31908; II Accidence a. word-formation ed. W. J. Howard. 2 Hefte. 1918. 1920.

A. C. Robertson, A Grammar of the Greek N.T. in the light of historical research. 31919 New-Dort.

#### Neuere überfegungen:

Die deutsche von H. Wiese: Das N. T. Stuttg. (1905) 41921;

D. N. T. in Luthers übersetzung nach dem Grundterte berichtigt und verbessert von D. B. Weiß. Epzg. 1909 (für IIK manche Verbesserung, aber nicht durchgreifend genug). Die hollandische von h. Oort (sog. Leidsche Vertaling van 1912): Het Nieuwe Testament, opnieuw uit den grondtekst overgezet.

Die englische von J. Moffatt von 1916: The N. T. A new translation.

Neuere Lit. zu den paulin. Briefen und der paulin. Theologie s. in meinen übersichten über die englisch-amerikanische und die kontinentale (hauptsächlich deutsche) Citeratur in 3. N. C. W. 20 (1921), 149ff. 160ff. und in Harv. Theol. Rev. 1922, 115ff. 168ff. 199ff., weiter bei E. Jacquier, Etudes de critique et de philologie du N. T. Paris 1920. Als besonders wichtig nenne ich:

W. Morgan, The religion and theology of Paul. Coinburg 1917.

B. Sc. Caston, The Pauline Theology and Hellenism (Am. J. of theol. 1917, 358—382).

K. Deißner, Paulus u. d. Mystif seiner Zeit. <sup>2</sup>Cp3g. 1921.

J. Ubbint, Het eeuwige leven bij Paulus. Groningen 1917.

R. Reißenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen. <sup>2</sup>1920. O. Schmit, Das Lebensgefühl des Paulus. München 1922.

Bu den judischen Quellen fommt jest noch:

Sifre zu Deuteronomium von G. Kittel, 1. Lief. 1922. h. Strack u. P. Billerbeck, Komm. zum N. C. aus Talmud und Midrasch, Bd. I 1922 (enthält auch ichon für paulin. Briefe verstreutes Material).

<sup>1</sup> Cuthers Übersetzung zeigt in IIK besonders viel falsch oder unverständlich übersette Stellen, vgl. bef. 16. 8 (verhalten) 113f. 118 314 318 41f. 6 52. 6. 13 (!) 63 612f. 616 101, 11, 16 1215 132.

## Abkürzungen.

| - comejungen                                                                            |                                           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| Am = Amos                                                                               | Mt = Matthäus                             |  |  |  |  |
| Apg = Apostelgeschichte                                                                 | n. s. = Neue Folge                        |  |  |  |  |
| Apt = Apotalyse                                                                         | Nu = Numeri                               |  |  |  |  |
| Asc. Jes. = Ascensio Jesaiae                                                            | Od. Sal = Oden Salomos                    |  |  |  |  |
| Barn = Barnabas-Brief                                                                   | Orac. Sib(nll). = Oracula Sybillina       |  |  |  |  |
| Chron = Chronik                                                                         | Petr = Petrus                             |  |  |  |  |
| Corp. Herm. = Hermetis Trismegisti Poe-                                                 | Phil. = Philipper (Philemon: Phm.)        |  |  |  |  |
| mander (sog. Corpus Hermeticum) her=                                                    | Polyt. = Polytarp                         |  |  |  |  |
| ausg. v. Parthen, I und XIII zitiert nach                                               | P. Oxy. = The Oxyrhynchus Papyri          |  |  |  |  |
| Reigenstein, Poimandres.                                                                | PRE3 = Real=Enzyflopädie für die Prot.    |  |  |  |  |
| Dan = Daniel                                                                            | Theologie u. Kirche, 3. Aufl.             |  |  |  |  |
| Debr. = Blaß' Grammatik des Neutest.                                                    | Prov = Proverbien                         |  |  |  |  |
| Griechisch, 4. Aufl. 1912 von Debrunner                                                 | Pi (vor Jahlen) = Pialmen                 |  |  |  |  |
| Did = Didache                                                                           | Ps. (vor Autornamen) = Pseudo-            |  |  |  |  |
| Dt = Deuteronomium                                                                      | Radermacher = Neutestamentliche Gram-     |  |  |  |  |
| Eph = Epheser                                                                           | matik von Ludwig Radermacher (hand-       |  |  |  |  |
| Er = Erodus                                                                             | buch zum Neuen Testament I 1)             |  |  |  |  |
| E3 = E3echiel                                                                           | Reg = Regum (Die Bücher Samuelis und      |  |  |  |  |
| Gal = Galaterb rief                                                                     | der Könige nach der Zählung der LXX)      |  |  |  |  |
| Gen = Genesis                                                                           | Rez. = Rezension                          |  |  |  |  |
| hab = habatut                                                                           | Ri = Buch der Richter                     |  |  |  |  |
| hebr = hebräer-Brief                                                                    | Röm = Römer                               |  |  |  |  |
| hen = henoch                                                                            | Sach = Sacharja                           |  |  |  |  |
| Hos = Hosea                                                                             | Sam = Samuel                              |  |  |  |  |
| 3an = 3anatius                                                                          | Sap = Sapientia Salomonis                 |  |  |  |  |
| Jat = Jatobus(=Brief) Jer = Jeremias Jef = Jefaias Joh = Johannes Joj = Jojua           | Seb. = Sebulon (in den "Testamenten")     |  |  |  |  |
| Jer = Jeremias                                                                          | Sim. (Test.) = Simeon (in den "Testa»     |  |  |  |  |
| Jes = Jesaias                                                                           | menten")                                  |  |  |  |  |
| Joh = Johannes                                                                          | Sim. (Hermas) = Similitudo (Hermas)       |  |  |  |  |
| Jos = Josua                                                                             | Sir = Sirach                              |  |  |  |  |
| Jub(il) = Buch der Jubiläen                                                             | Test. = Testamente der zwölf Patriarchen  |  |  |  |  |
| Jub(il) = Buch der Jubiläen<br>Jud = Judas(-Brief)                                      | Thess = Thessalonicher                    |  |  |  |  |
| Klem = Klemens(=Brief)                                                                  | The3 = Theologische Literatur-Zeitung     |  |  |  |  |
| Kol = Kolosser                                                                          | ThO = Theologische Quartalschrift         |  |  |  |  |
| Kön = Könige                                                                            | ThStKr = Theologische Studien u. Kritiken |  |  |  |  |
| Kor = Korinther                                                                         | Tim = Timotheus                           |  |  |  |  |
| Lev = Leviticus                                                                         | Tit = Titus                               |  |  |  |  |
| $\mathfrak{L}\mathfrak{k}=\mathfrak{L}\mathfrak{u}\mathfrak{k}\mathfrak{a}\mathfrak{s}$ | Tob = Tobit                               |  |  |  |  |
| Makk = Makkabäer                                                                        | TU = Texte und Untersuchungen zur Ge=     |  |  |  |  |
| Mal = Maleachi                                                                          | schichte der altchristlichen Literatur    |  |  |  |  |
| Mand. = Mandata (Hermas)                                                                | vis. = vision (Hermas)                    |  |  |  |  |
| Min. = Minuskeln                                                                        | v. l. = varia lectio                      |  |  |  |  |
| Mt = Martus                                                                             | Zeph = Zephanja                           |  |  |  |  |
| Moulton = Einleitung in die Sprache des                                                 | 31. = 3eile                               |  |  |  |  |
| Neuen Test. von J. H. Moulton, Deutsche                                                 | 3ncw = Zeitschrift für die Neutestament=  |  |  |  |  |
| Ausgabe 1911.                                                                           | liche Wissenschaft                        |  |  |  |  |
| Josephus ist nach den §§ Nieses zitiert, die sich auch in der Ausgabe von Naber         |                                           |  |  |  |  |

Josephus ist nach den §§ Nieses zitiert, die sich auch in der Ausgabe von Naber finden, Philo nach den §§ Cohn-Wendlands und den Seitenzahlen Mangens.

## Einleitung.

### 1. Der literarische Charakter des II Kor und sein Verhältnis zum I Kor.

1. Wer nach gründlichem Studium des I Kor an die Cesung des II Kor herangeht, ist zunächst über die geringen gegenseitigen Beziehungen der beiden Briefe überrascht.

Was uns an I vor allem in die Augen fällt, ist die große Mannigfaltigkeit der Fragen und Strömungen, durch die diese Gemeinde bewegt und im Atem gehalten wird, und wodurch der Ap. genötigt ist, eine erstaunliche Menge von Themen nacheinander abzuhandeln. Dem entspricht der eigenartige literarische Charakter von I; man bezeichnet ihn am besten als apostoslische Kirchenordnung in Briefform (am nächsten verwandt die Pastoralbriese). S. v. Manen, Paulus III 21.

Don ganz andrer Art ist der literarische Charakter des II Kor und das aus diesem Schreiben sich ergebende Bild von den inneren Verhältnissen der Gemeinde und ihren Beziehungen zum Ap. Während I eine verhältnismäßig große Anzahl von Teilen oder literarischen Einheiten ausweist, die im Umfang sehr verschieden sind und meist lose aneinander gereiht sind 1, gibt sich II ganz von selbst als eine Folge von drei, klar voneinander abgehobenen und

in sich geschlossenen Briefteilen:

A: eine im ganzen freundschaftlich gehaltene, zulezt enthusiastisch austlingende Auseinandersetzung des Ap. mit der Gemeinde, worin einmal die zwischen Ap. und Gemeinde noch schwebenden Fragen zu voller Verständigung gebracht werden, und zugleich — in sehr losem Zusammenhang damit — eine klärende Beschreibung des apostolischen Amtes und der apostolischen Bezusstührung geboten wird K. 1—7;

B: Ausführungen zur endgültigen Regelung des Kollettenwerkes

K. 8-9;

C: eine scharfe Philippika gegen die Sührer der Opposition in Kor., in die auch die Gemeinde mit Tadel und Bedrohung einbezogen ist, K. 10-13

(der sog. Dierkapitelbrief).

Der Aufbau in II zeichnet sich also vor dem in I durch viel größere Einfachheit und Geschlossenheit aus. Die Teile A und C des II Kor entsprechen literarisch und (wie man annehmen möchte) auch inhaltlich dem ersten Teil von I (K. 1—4); B knüpft inhaltlich an die sehr kurze Erklärung I 161—4 an und entspricht literarisch den konkrete Einzelfragen behandelnden

 $<sup>^1</sup>$  K. 1-4 5  $61_{-11}$   $612_{-20}$  7 8 9 (Einlage!) 10  $111_{-16}$   $111_{-24}$  12-14 (mit Einlage 13!) 15 16. Immerhin läßt sich auch die Mitte zu größeren Einheiten (mit Einlagen) zusammenfassen, also: A = K. 1-4; B = 5-7; C = 8-10; D = 11-14; E = 15; F = 16.

Abschnitten K. 5-15 des I. Briefes (genauer den größeren, die etwas gezgliedert sind, wie K. 7, 8-10, 12-14). Nach der negativen Seite ergibt sich daraus, daß eine große Zahl der zur Zeit von I noch brennenden Fragen in II nicht mehr auf der Tagesordnung stehen; sie scheinen durch den Brief wie vielleicht auch durch die Maßnahmen des Timotheus (s. u.) glücklich gezordnet zu sein. So kommt es auch, daß II nicht mehr wie I den Eindruck einer ap. Kirchenordnung macht (wenngleich Elemente einer solchen auch in II vorhanden sind: B ganz und in A etwa 25-11 eine Regelung zur Kirchenzucht); II ist vielmehr eine Komposition aus Apologie mit theologischer Belehrung (A), kirchenregimentlicher Verordnung (B) und Streitschrift (C), oder anders gefügt: II besteht aus zwei nach Anlage und Con in sich ganz selbständigen apologetisch-polemischen Abschnitten, die durch eine den Streit völlig ignorierende kirchenregimentliche Einlage (B) voneinander getrennt sind.

Dergleicht man nun die Teile A und C genauer mit dem ersten Teil von I, wozu sie zu gehören scheinen, so fällt sofort auf, daß die Situation hier und dort doch eine ganz verschiedene ist: von einer Spaltung der Gemeinde in drei (oder vier) Gruppen hören wir in II nichts mehr. Nur wenn man in II 107 die "Christus-Partei" apostrophiert sindet (doch vgl. uns. Erkl. u. J. Weiß XXXVIss.), wird man einen engeren Anschluß von II C an IA seststellen; nur wäre auch dann anzunehmen, daß die Streitlage zwischen P. und der Christus-Partei sich inzwischen stark verschoben hätte.

Cassen wir (mit J. Weiß) die Christus-Partei fallen, dann ist nur insofern ein Zusammenhang zwischen IA und IIAC zu erkennen, als die schon in IA angedeutete kritische Haltung der Gemeinde oder einzelner Gruppen gegenüber P., jedenfalls nach IIC, zu einer scharfen Opposition gegen P. sich ausgewachsen hat.

Dabei sind es sehr verschiedene Linien, die von I zu IIA und von I zu

HC führen.

Sehr eng wäre die Verbindung zwischen I und IIA, wenn der in IIA zum Absichluß gebrachte "Sall" mit dem des Blutschänders I5 identisch wäre, wie früher allsgemein angenommen wurde. Wie indes weiter unten und im Kommentar auseinandersgesett wird, ist diese Kombination nicht haltbar. Dann schweigt also II wirklich auch von dem Sall der Blutschande und die in IIA zur Erledigung kommende Angelegensheit stellt einen ganz neuen Konfliktsfall dar.

Sicher weisen die apologetischen Partieen in II A einige Berührungspunkte mit I auf: die Ankündigung eines Besuchs, die in I16 indes noch vollkommen arglos erfolgt, in II 115 ff. dagegen inzwischen Anlaß einer Anschuldigung geworden ist, die der Ap. zurückweisen muß, weiter die Verteidigung des Ap. gegen allerlei persönliche Kritik, die an seiner Person geübt worden ist, vgl. II 112 ff. 214 ff. 31 ff. 41 ff. mit I21 ff. 34 ff. 41 ff. 91 ff.; hierzugehörig auch eine in beiden Briefen vorkommende Ausählung apostolischer Leiden vgl. II 47 ff. 64 ff. mit I 410 ff. – freilich ist die Einstellung in beid. Brf. verschieden. Neu sind demgegenüber die schon in II A wahrzunehmenden Anspielungen auf eine Gruppe von Predigern, die seitdem nach Kor. gekommen sind und wie es scheint ein judaistisch gefärbtes Evangelium verkünden (II 31 217 42). So hat denn die Auseinandersetzung mit den anderen Lehrern in II A einen ganz anderen Charakter als in IA, wenn auch die Verteidigung gegenüber der Gemeinde von einem viel ruhigeren Ton getragen ist als die in IA. In

II 5 wird jedenfalls das Thema von 115 wieder aufgenommen, unser Schicksal nach dem Tode: aber es fehlt in II 5 jeder polemisch-lehrhafte Jug, vor allem ist der Kernpunkt von 115, die "Auferstehung", in II 5 gang umgangen. Die strenge paränetische Einlage 614-71 erinnert an die Mahnungen, die P. nach 159 im portanon. Brief an die Kor. gerichtet hat, und an die Ausführungen 15-6, deren Grundtendenz sie wiedergibt; wenn der Abschn. in II A ursprünglich ist, so ergibt sich indes nur dies, daß die Scheidung vom heiden-tum, auf die P. in I mit solchem Nachdruck angedrungen hat, noch immer nicht restlos vollzogen ist. Im Ganzen sind also die Beziehungen zwischen I und II A wenig umfangreich und von geringer Bedeutung; Inhalt und Tendenz in II A erfährt wenig Licht aus I, neue Umstände und neue Gedankengänge tragen diesen Teil des neuen Briefes.

Diel enger erscheint dagegen der Zusammenhang zwischen I und II C. Dor allem wird in II C der Erweis der Rechtmäßigkeit des paulin. Apostolats wieder aufgenommen; und neben dem Verzicht auf Redeschmuck (II 116 vgl. 121ff) spielt namentlich die Ablehnung finanzieller hilfe eine große Rolle (vgl. II 117ff. 1214ff. u. I 93ff.). Die mit der Anfündigung eines neuen Besuchs verknüpften Drohungen II 1220f. 131-10 deden sich weithin mit den Zurufen I 418-21, mit denen IA endigt. Freilich der Con und der Inhalt der polemischen Ausführungen in IIC hat in I nicht seinesgleichen: der Konflitt ist schärfer, die Gegner sind offener herausgetreten und werden jett

rudfichtslos niedergestoken.

Am enasten scheint der Anschluß von IIB an I zu sein; gibt sich doch dieses Mittelstuck von II gang als Weiterführung der I 161ff. gegebenen Anregungen. Dennoch geht auch hier aus der Ausführung in II hervor, daß die Sache inzwischen einen anderen Verlauf genommen hat, als uns 116 er-

warten ließ.

Wenn also auch Verbindungsfäden zwischen allen drei Teilen von II und I hin und herlaufen, so erscheint doch die Gesamtsituation in allen Briefteilen von II stark verschoben. Das Material, das uns I zur Erklärung von II A C liefert, ist verhältnismäßig geringfügig. Jedenfalls scheinen Zwischenereignisse, die nur aus II erschlossen werden können, bei weitem belangreicher.

2. Nicht nur gegenüber I, auch den übrigen Briefen im corpus Paulinum gegenüber trägt II K einen ganz eigenen Charafter. Die Komposition im Ganzen (A, B, C)
ist ohne jede Parassele. Beschränkt man sich auf die apologetisch-polemischen Hauptteise (A, C), so kommt Gal und die zweite Hälste von Phil (K. 3) unserem Brief am
nächsten. Doch ist die Rechtsertigung in IIK viel persönlicher gehalten als in Gas,
anderseits tritt in IIK die theologische Belehrung sehr zurück; sie ist auch nicht so eng
an die Derteidigung angeknüpft als in Gas; nur das innige persönliche Verhältnis
zwischen Ap. und Gemeinde kommt in beiden Briefen sast ebenso start zum Ausdruck.
Die Schärse der Polemit in II Kor C hat nur in Ph3 ihresgleichen (vgs. auch Röm 1617—20).
Derteidigung gegen unsreundliche Kritik, die aus der Gemeinde oder von dritter Seite
her geübt ist, sindet sich auch in ICh eingestreut (die Berührungen sind da z. T. sehr
nahe); auch in ICh gibt der Ap. seiner persönlichen warmen hinneigung zu der Gemeinde herzlichen Ausdruck. Dann sinden sich auch in ICh Mitteilungen über ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dgl. über diese Beziehungen die interessante, in ihrer Hauptthese mir freilich unannehmbar vorkommende Studie von W. Hadorn Die Absassung der Chessalonicher= briefe in der Zeit der dritten Missionsreise des P. (Beitr. 3. Ford. chr. Th. 24, 3. 4) 1919.

plante Reisen; in II Th Dorschriften über die Kirchengucht. Mit den anderen Briefen (Rm Kol Eph) ist die literarische Verwandtschaft sehr gering: rein lehrhafte theologische Ausführungen finden sich in IIK nur gang wenig (in K. 3 und 5), katechismusartige Stoffe gar nicht. höchstens ließe sich II Kor B mit Rom 14f. vergleichen: Regelung einer bestimmten firchlichen Angelegenheit mit theologischer Motivierung. Bedeutsamer find die Berührungen mit den Past. Briefen. Die Instruktionen, die da an Citus und Cimotheus erteilt werden (vgl. Cit 1 5 ff. I Cim 1 3 ff. 3 14 ff. usw.), können uns auch die beiden Sendungen des Citus, die in IIK vorausgesett werden (212f. 75ff. 86ff.) veranschaulichen; die Bemerkungen gur Kirchengucht (Cit 3 10f. I Cim I 20 520 63) laffen fich mit der Regelung der Bugattion (IFKor 2. 7) vergleichen, ebenso die Warnungen vor den Irrlehrern mit der Polemit in II C. wenngleich der Stil in den Paft. ein anderer ift als in uns. Br. Eine gang ähnliche Situation wie in IIK sest III Joh voraus: auch da ist die Autorität des Briefichreibers angefochten, die Gemeinde ist in Gruppen verteilt, ein Brief ist vorausgegangen, den freilich die Opposition überhaupt nicht angenommen hat, und der Df. fündigt seinen Besuch an, auf dem es zur scharfen Auseinandersetzung kommen soll. Sonst kommen aus den katholischen Briefen nur die polemischen Partien in Jud II Dir I II Joh für einen Dergleich in Betracht. An hebr erinnert nur der Midrasch II K 37ff. Mit den Warnungen und Drohungen des Ap.s im II K lassen sich auch die apotalnpt. Rundschreiben (Apt 2f.) vergleichen. Außerhalb des Kanons weisen nur die Briefe des Ignatius und der Brief des Polnkarp engere Stilverwandtschaft mit II K auf: auch da sehr warme Herzensergüsse, gutgemeinte Warnungen, Selbst-verteidigung, Absertigung von Falschlehrern. Die Situationen haben hier und dort manches Verwandte, überdies hat Ignatius die paulin. Briefe, darunter gelegentlich auch IIK, nachgeahmt.

Crog all dieser Berührungen steht uns. Br. innerhalb der gangen urchriftlichen Brieffammlung gang einzig da. Nirgends wird ber Kampf um das eigene Recht und um die Cauterfeit der eigenen Person so icharf und so nachdrudlich ausgefochten wie in IIK; nirgends kommt die hoheit und die Dielseitigkeit des ap. Charakters so ergreifend gur Darstellung. Kein Brief ist so reich an personlichen Bekenntniffen, an erschütternden Konsessionen wie der unfrige. Drei Charakterzüge treten besonders deutlich heraus: die heroiiche Kraft, die einen unaufhörlichen und unerhörten Ceidensdruck immer wieder zu überwinden weiß der mächtige Zorn, der den Gegner niederschmettert, und die fortreißende Liebe, die alle Kränkungen, die sie ersährt, und alle Verstimmungen zu meistern versteht. In keinem anderen Brief läßt uns der Ap. so

tief in sein Berg schauen1.

3. Noch deutlicher wird der Stilreichtum unf. Brfs., wenn wir die in ihm vertretenen Stillingen nach den Enpenregistern gu identifigieren suchen, die fich in den Schriften des Pi-Demetrius Phaler. Typi epistolares, und Pi.-Libanius = Pi.-Proclus-Platon. de forma epistolari (Characteres epist.) ed. D. Weichert, (j. auch hercher Epistolographi Graeci 1873, 1 ff. u. 6 ff.) finden. Auf die apologetisch-polemischen Teile (A u. C) im Ganzen oder auf einzelne Abschnitte derselben passen sollende Stilarten; aus Demetr.: der romos anddopytukos (18),

κατηγορικός (17), ὀνειδιστικός (4 = procl. 13), ἐπιτιμητικός (6), ψεκτικός (9), weiter der νουθετικός (7) - es ist für den Griechen bezeichnend, daß er für den Typus des Streitbriefes so viel Nuancen zur Verfügung hat. Sur die lehrhaften Abschnitte uns. Brfs. bietet er demgegenüber nur einen einzigen Thus, den διδασκαλικός (Lib. 27; vgl.

3u dem Muster Jak 113ff.). Die Einzelpartieen in uns. Br. lassen sich durch folgende Cypen charakterisieren: Die Einzeipartieen in un. Br. lassen sind oura sorgenoe Chpen gardiersseineren: Abschn. 125 st. (Ausklärung über den Reiseausschub) stellt den τύπ. αιτιολογικόs dar (Dem. 16), 80. σταν τάς αιτίας, δι' ας οὐ γέγονεν η γενήσεται δτιδηποτοῦν, σημαίνωμεν, s. das Beispiel u. z. St. Die Abschn. 21 st. 75 st (wie auch der daselbst vorausgesetzte Tränenbries) sind mit der êπ. δεραπευτική oder άπολογητική (Lib. 15, Dem. 18) zu vergleichen (s. zu 21 st.); der Tränenbries entspricht noch mehr der êπ. λυπητική (Procl. 39). An die Drohung 132 wie an die Erklärungen 125 21 erinnert die êπ. άπειλητική (Procl. 9). Auch der τύπ. άξιωματικός (Dem. 12) gehört in diesen Zusammenhang (s. zu 25 st.). An

<sup>1</sup> Dgl. J. A. Johnston Rog The Epistle of the torn heart (Expos. 1923 I p. 130 - 133.

611ff. klingt die êπ. μετριαστική an. (Ciban. 36), wie die 72 gegebenen Versicherungen eine êπ. απαρνητική formen (Liban. 10), s. 3. d. St. Die Investiven gegen die Şeinde und die Anspielungen auf sie in C entsprechen auch der êπ. παροξυντική (Liban. 20):

δι' ής έρεδίζομέν τινα καὶ παροξύνομεν πρός την κατά τινος μάχην.

Drei wichtige Stilinpen uns. Brs. sind in den genannten Listen nicht vertreten, die amtliche Kundgebung 51sff., die mit Paränese verbundene Regelung von Geschäften B und die Mitteilung persönlicher Erlebnisse 1sff. 212f. 75ff. 112sff. 121ff.
Dor allem wird uns an der hand einer solchen Vergleichung deutlich, daß uns. Br. eine besonders reiche Missung von verschiedenartigen Stilarten darstellt (was übrigens auch schon von AB allein gilt). Die schulmäßige Stiltypit tennt nur turge Briefe von einheitlichem Charafter; eine Ausnahme macht nur Liban., wenn er als lette Art die έπ. μικτή anführt, ή έκ διαφόρων χαρακτήρων συνεστώσα; aber auch da ist das Beispiel recht einfach, eine Zusammenfügung von Cob und Tadel vgl. I K 112 ff Uns. Br ist eine êπιστολή μικτή in höchster Poteng; er vereinigt verschiedene Arten des griechischen Streitbriefs, des aufflärenden, des der Rechtfertigung bienenden Briefs mit dem Enpus des Amts- und Beschäftsbriefs (auch da gibts verschiedene Untergruppen) und dem der religiösen Belehrung und Dermahnung und der Stilart der Berichterstattung über jungste und länger zurückliegende Ereignisse. Kein zweiter paulin. Brief hat in dieser hinsicht einen so start gemischten Charafter 1.

#### 2. Die Zwischenereignisse.

Drei Worte bezeichnen die Probleme, um deren Entwirrung es sich bier

handelt: Zwischenfall, Zwischenbesuch und Zwischenbrief.

Die Meinung, daß D. in II Kor 2 und 7 auf den Sall des Blutschänders von I 5 zurücktomme, war bis in das 19. Ihdt. die herrschende. Das ist begreiflich, weil 1) die Angaben in II, für sich genommen, zunächst sehr undeutlich erscheinen, 2) die ältere Eregese mit keinerlei Zwischenereignissen rechnete. also für die Erklärung von II Kor ganz auf I Kor angewiesen war und 3) oberflächliche Betrachtung zwischen II 2.7 und I 5 wirtlich Berührungspunkte ersehen kann. Der einzige Theolog, der - ohne Nachwirkung - gegen die Gleichsetzung der beiden Sälle protestierte, ist Tertullian f. de pudic. 13f. und Mr.-hnr. 11f. Daß P. vor Abfassung von II schon zweimal in Kor. gewesen (vgl. 1214 131), war schon seit dem 18. Ihdt. eine weithin verbreitete Einsicht. Aber man rechnete diesen zweiten Besuch entweder in den Grundungsaufenthalt ein, der dann durch einen furgen Ausflug in zwei Besuche fich teilt, oder man nahm einen Vorbesuch an, der entweder vor die zweite Ankunft in Ephesus (Apg 191) oder in den ephesinischen Aufenthalt eingelegt wurde. Und den Tränenbrief 21 ff. bezog man allgemein auf I.

Erst f. Bleek emanzipierte sich von dieser festen kirchlich-exegetischen Tradition, indem er (1830) 1) den Beweis führte, daß P. "bei der Abfassung unserer beiden Briefe an die Kor. schon zwei Mal in Kor. gewesen war" (unter Berufung auf 1214 131 21 - darnach der zweite Besuch er dung), 2) die "Dermuthung über einen verloren gegangenen Brief des D. an die Kor. zwischen den beiden uns erhaltenen Briefen an diese Gemeinde" zu begründen versuchte; in diesem Zusammenhang taucht nun auch zum ersten Mal die hnpothese auf, daß sich die Außerungen des D. 21 ff. 712 nicht auf den Blutschänder bezögen, sondern auf eine andere Person, die etwa im Beisein des Cimoth, auf besonders auffallende Weise gegen die Anordnungen des P. sich widersett hatte.

<sup>1</sup> Weiteres über den literar. Charafter des IIK f. gu 11f. und in den Analysen der größeren und fleineren Abschnitte.

Alle drei Größen, 3w.besuch, 3w.brief und 3w.fall, finden sich also hier gum ersten Mal, nur daß Bleet noch nicht die später beliebte Kombination von 3w.besuch und 3w.fall vertritt - bloß die von 3w.fall und 3w.brief - und für den 3w.fall auch die Möglichkeit offen läßt, daß der Blutschänder es war, der in frechem Trote gegen P. in seinem sundigen Verhältnis verharrte und so zu seiner geschlechtlichen Sunde noch die der Verletzung der Autorität des P. hinzufügte (der abiknoeis 712 alfo p.). In seiner Einl. (41886) rechnet er nur noch mit dieser Kombination (§ 149) und sest den zweiten Besuch unter Abweisung der eigentlichen Zw.besuch-hopothese noch vor

die Abfassung von I (Vorbesuch)

Sur die einzige, wichtige Neuerung, die Entbedung eines 3w.brfs., fand Bleek zunächst wenig Beifall. Es erklärten sich für sie Credner (Einl. 1836, 371), Olshausen, und nach anfänglicher Ablehnung Neander (in der 5. Aufl. der Geich. der Pflanzung ... der christ. Kirche S. 317 st. und in der Ausleg. der beid. Br. an die Kor. hrsg. v. Benschlag 1859, 293 st. 345 st.), später Reuß Geschichte d. h. Schr. N. T. seit 4, vgl. 6 92 und hilgenseld (seit 1869). Von Bestreitern der Bleekschen hnpothese (wie ihrer Fortsbildung) sind zu nennen de Wette (Einl. u. Erkl. 3 165 st.), Rückert 417 st., Baur, der sowohl die Iw. bestucke wie die Iw. der Jowohl die Iw. der die Iv. der d daran festhielt, daß die Ausführungen des P. in II 2 und II 7 die weiteren Phasen der Affare I5 und die Derlegenheiten wiederspiegeln, in die ihn das Ausbleiben des ans gekündigten Strafwunders und der Ungehorsam der Gemeinde gebracht hatte (fo in Anlehnung an Rüdert vgl. Paulus 2 I 331 ff. u. "Die Reisen des Ap. P. nach Kor." Tub. Theol. 36. 9, 139ff.), weiter Mener, hfm., heinrici, Scholten (De onderstelde derde reis von P. naar Corinthe Theol. tijdsch. 1878, 559 - 589), der den Zw.besuch für eine Siftion erklätte, später Schned. (in der 1. Aufl. fr. Erkl., während er in der 2. Aufl. neben der traditionellen Ansicht auch der Krenkelichen Refonstruktion einige Wahrfceinlichkeit beimift).

Die entschiedene Coslösung des 3w.falls von I5 ist darauf zuerst von h. Ewald vorgenommen worden (vgl. Jahrb. f. die bibl. Wiff. II 1849 225ff. und Sendschreiben des Ap. P. 1857, 227): er erklärt kategorisch (und in bosartiger Polemik gegen Baur), die Verzeihung, die P. II 2 gewähre, könne nicht dem Blutschänder gelten, deffen Ausstoßung er verlangt habe, sondern nur einem anderen Gemeindeglied, von dem er verleumdet und persönlich beleidigt worden war. Diesen 3w.fall setzte E. aber hinter den 3w.besuch - die Beleidigung galt vor allem dem schwächlichen und erfolglosen Auftreten des Ap. bei diesem Besuch - ihm folgte der 3w.brief. R. Weigfader ichloft fich dieser hypothese an, nur verlegte er den 3w.fall auf den 3w.besuch: hier soll P. von einem der Judaisten empfindlich beleidigt und gefränkt worden sein, ohne daß die Gemeinde wesentlich einschritt; unverrichteter Sache schied er von Kor, und schrieb dann von Eph. aus den Tranenbrief. In dieser form hat die hnpothese beinahe kanonisches Ansehen gewonnen.

Nur Abweichungen von diefer Retonstruktion der 3m.ereignisse seien daber nun noch verzeichnet. Zunächft fand die ursprüngliche Saffung der Bleetichen finpotheje (also Anertennung des 3w.briefes, aber Ablehnung eines 3w.besuchs und Kombination des 3w.falls mit I5) noch immer nambafte Vertreter: so A. Klöpper, der den zweiten Besuch vor I setze und als Anlässe des 3w.briess (wie von II) die Sache des Blutschänders, die rücksichtslose Behandlung des Tim., die Fortdauer libertinistischer Unsitten und die haltung des Judaismus bezeichnete, weiter C. holften, der nur in der Annahme eines Dorbesuchs und eines Zwischenbriefs von feinem Meifter Baur abmich. Eine zweite Dariante ist die Kombination des Zw.briefs mit der hnpothese einer Beleidigung des P. (bei Ablehnung eines 3w.besuchs); von namhaften Gelehrten sind hierfür Hilgenfeld, Schmiedel und Völter eingetreten; Schm bemühte sich vor allem um eine genauere Bestimmung der gegen D. ausgestogenen, infamen Beleidigung - fie tonnte sich auf Geschlechtliches ober auf Distreditierung seiner Damastusvision be=

zogen haben.

Eine weitere Abweichung von der allgemein üblichen Rekonstruktion betrifft eben diese Beleidigungsaffäre. Man schiebt da nämlich zu dem Beleidiger und zu P. noch eine britte Einzelperson ein, den von P. zu unterscheidenden abikndeis 712; die Anschauung ist in zwei formen bisher vertreten, einmal in der form, daß der abikndeis Timotheus war, in dem natürlich p. sich selbst mit beleidigt fühlen mußte (so Benschlag, über die Christus-Partei in Korinth, ThStKr 1865, 254; 1871, 670; als eine Möglichkeit auch bei Pfleiderer, Das Urchristentum 2 I 125f.); sodann in einer glücklichen Kombination von Krenkel, der die I 61-11 behandelten πράγματα und άδικίαι heranzieht und annimmt, daß ein Gemeindeglied (dies der άδικηθείς) von einem anderen in seinem Rechte schwer gekränkt worden war, vielleicht durch eine Schädigung an hab und Gut, bei der Gemeinde kein Gehör fand, sich an D. wandte, dessen Mahnwort von dem Gewalttäter indes schroff abgewiesen wurde. Die Affare ware dann ein einfacher Rechtsstreit, bei dem D. erst nachträglich hineingezogen wurde, und hätte mit der judaistischen Agitation nichts zu schaffen (Beiträge 280 – 308). Schwankend und unsicher bleiben die Bestimmungen des 3w.falls bei halmel. Sidenberger und fein Schuler Golla endlich erweitern den 3w.fall zu einer Dielheit von vorgekommenen abikiai (f. zu 712). Eine neue Wendung brachte der Versuch von A. hausrath, den 3w.brief mit C zu identifizieren (f. über diese "Vierkapitelbrief-hnpothese" im folg.).

Endlich ist noch eine neue Ansetzung des Zw.besuchs zu verzeichnen: wer C nicht mit dem Zw.brief gleichzusetzen vermag, aber auch die Bedenken gegen gleichzeitige Absassung und Absendung von AB und C teilt, muß C einem besonderen Schreiben zurechnen, das nach AB geschrieben und abgeschickt wurde (so Krenkel u. a. und der Of. dies. Komm.). Da nun die Beweise für einen Zw.besuch in C zwingender erscheinen als in A, so ergibt sich die Möglichkeit, den Zw.besuch zwischen AB und C einzuschalten: dies ist die Meinung von Drescher und Bruston; als Möglichkeit wird sie auch in diesem Komm.

empfohlen.

Gegenüber den immer siegreicher vordringenden Hypothesen hatte die alte Tradition einen schweren Stand. U. a. hat Heinrici dis zulezt an ihr sestgehalten, vgl. Mr.:hnr 11—16, ebenso B. Weiß (Einl. § 1897, 208 f.) <sup>1</sup>. Ihr bedeutendster noch lebender Anhänger ist z. It. Jahn, der nur in der (an sich bedeutungslosen) Annahme eines Dorbesuchs an Bleek sich anichließt (Einl. § 236 ff. 246 ff.) — wie übrigens auch B. Weiß (Einl. § 1897, 182). Diel Freunde hat sie auch noch unter den Katholiken vgl. Besser, Sick. Einl. § 112 ff. Golla 35 ff.; doch ist sie auch da nicht mehr allein herrschend (vgl. Rohr, Schäfer — Meinerz Einl., Th. Redue 1923, 266 f., Steinmann ebda. 1910, 542 ff.; 1913, 566 ff.). In der Tat verlangt schon allein der Umstand, daß die meisten Gegenstände von I in II nicht mehr zur Sprache kommen und daß zur wirklichen Aushellung der in II vorausseseschen Derhältnisse wie der Aussührungen des Ap. in II der Inhalt von I so wenig beiträgt, gedieterisch die Annahme von Iw. gliedern. Ein neuer Iw.sall, ein (verloren gegangener) Iw.die Annahme von Iw.eschen auch in diesem Komm. als unentbehrliche Voraussezungen von II erwiesen werden. Nur die Art des Iw.sall und den Zeitpunkt des Iw.besuch wagen wir nicht eindeutig zu bestimmen.

#### 3. Die Einheitlichkeit des II Kor.

Bei keinem paulin. Brief ist die Frage der ursprünglichen Zusammensgehörigkeit aller Ceile des überlieferten Bestandes so lebhaft erörtert als bei II Kor; und bei keinem anderen Brief wird die Integrität auch von sonst sehr vorsichtigen Gelehrten in Abrede gestellt. Gewiß ist II Kor nicht das einzige

¹ Eine englische Bestreitung der 3w.besuch-hppothese s. White in Hermathena 1913, 79—89.

paulinische Schreiben, das wirklich in verschiedene Teile "zerfällt"; das gilt ähnlich von I Kor, von Röm, Phil, Kol. Die lose Anfügung neuer Teile, ohne innere Verknüpfung mit der Umgebung, ist also an sich kein Beweis, daß nur eine fünstliche Komposition vorliegt. Bei II Kor liegt denn auch die hauptschwierigkeit in dem wiederholten raditalen Umschlag der Stimmung, womit dann eine neue, in sich geschlossene Zeichnung des Verhältnisses des Briefschreibers zur Lesergemeinde verbunden erscheint. Dazu kommen auffallende Differenzen im Stil, die den Zweifel an der Einheitlichkeit der Konzeption weden. Alle drei Teile des Briefs sind bei diesen Untersuchungen in Mitleidenschaft gezogen. Die meisten Befürworter hat die Abtrennung von C sowie die Ausscheidung von 614 - 71 in A gefunden. Mur vereinzelte Gelehrte haben auch andere Anstöße in A aufgedeckt und selbst in B Verschiedenheiten in Ton und Stil aufzuweisen versucht, woraus auch die Zugehörigkeit von K. 8 und 9 ju zwei verschiedenen Briefen zu folgen ichien.

#### a) Der Vierkapitelbrief (C).

Unsere Übersicht setzt am besten bei der Dierkapitel-hnpothese ein, wie sie zuerst von Ab. hausrath in Diskussion gebracht worden ist. Indem er von dem Zugeständnis der meisten Eregeten seiner Zeit ausging, daß in C ein ganglich veränderter Con herrsche, der also auch auf eine anders geartete Situation schließen lasse, und die schon damals beliebte Auskunft, das geänderte Urteil des Ap. sei mit der Ankunft neuer Nachrichten aus Kor. sattsam erklärt, als unzulänglich abwies (da gleichzeitige Absendung von AB und C ebensowenig angängig war, als gleichzeitige Abfassung ohne veränderte Situation vorstellbar ist), suchte er in genauer Vergleichung der vier Differenzpunkte: 1) des Salles des Blutschänders (so!), 2) der Kollektensache (vgl. 1216-18), 3) des Ausfalls seines Besuchs (vgl. 1214 131 mit 123 ff.) und 4) der Erfolge der Judaisten den Nachweis zu liefern, daß C in sämtlichen Punkten ein früheres Stadium der Verhandlung bezeichne als AB. C ist freilich nur ein Fragment des damals abgesandten Schreibens: voraus (und verloren) gegangen ist ein nicht oder nicht ausschlieflich in seinem Namen verfafter Briefteil, etwa ein Sendschreiben der Brüder zu Ephesus, die in der Sache des Blutschänders wie in betreff der Kollekte zuvor das Wort ergriffen hatten.

Kollekte zuvor das Wort ergriffen hatten. h. war keineswegs der erste Entdecker dieses Auswegs aus den Schwierigkeiten, die die Komposition des II Kor liesert; er berust sich selbst auf SemIer, der K. 101–1310 abtrennte als ein Schreiben, das P. nach der Abreise des Titus und nach dem Einetressen neuer, beunruhigender Nachrichten versäßte und absandte (S. Paraphrasis II. ep. ad Cor. 1776) weiter auf E. J. Greve, De brieven van den ap. P. III 1804 (vgl. halmel Der 2. Kor. S. 8 st.), der jedoch nur zwei zu verschiedenen Zeiten geschriebene Teile (K. 1–8, 9–13) eines Brieses unterschied (s. u.), auf M Weber De numero epistolarum Pauli ad Corinth. rectius constituendo 1798, der K. 101–1310 stür den fünsten und letzten Korintherbrief des P. erklärte und dasür die Zustummung von E. Paulus sand (heidelb. Jahrb. 1812, 703) und auf Chr. h. Weiße Philosoph. Dogmatik I 1855, 145. Sein Derdienst ist gleichwohl, daß er das Problem der Einheitlichteit in dem Mittelpunkt der Diskussion sesten daß er als erster die Gleichsehung von C mit dem Tränenbrief vortrug.

Hausraths hapothese (C = 3w.brief) fand eine nicht unbeträchtliche Reihe von Anhängern, in Deutschland u. a. Lipsius (Jahrb. f. prot. Theol. 1876, 530 f), Wagesmann (J. f. d. Th. 1870, 541 ff), Seuffert (Zeitschr. f. wiss. Th. 1885, 369 ff.). M. Brückner Die chronol. Reihenfolge, in welcher d. Briefe des N. C. versaß sind, 1890, 177–180, Schmiedel, der einzige deutsche Kommentator, der fie (mit Abwandlungen) in einem

Kommentar erprobte, C. Clemen (3, B. Paulus I 79-85; D. Entsteh. d. N. C. 1919, 36 ff.), nach dessen Meinung ein Schreiben des "Geschädigten" vorangegangen sein könnte, h. v. Soden (Urchristl. Literaturgesch. 1905, 25 ff.), O. Pfleiderer (Urchrist. 2 I 124 ff.), nach dessen Vermutung zunächst der "beleidigte" Cimotheus das Wort ergriffen haben würde, K. König (I. f. wiss. Ch. 1897, 491 st.), D. Völter (zuletzt: P. u. s. Briefe 1905, 95 sf. 108 sf.). Über J. Weiß und Halmel s. u. Selbstverständlich ersuhr der Entwurf hsr.s bei den genannten Gelehrten mannigfache Abwandlung und Vertiefung. wurde vor allem die Beziehung auf den Blutschänder sallen gelassen, auch der Charafter der Gegner anders gesaßt und die Verschiedenheit der Stimmung des P. in C und AB schäfer herausgearbeitet. Auch in der abgewandelten Fassung ist die Hilfsannahme unerläßlich, daß die Erörterung des Iw. salls von II A verloren gegangen ist.

In Holland fand die Dierkap.-Hypothese im Ganzen wenig Zustimmung; von namhafteren Dertretern ist neben Michelsen (Theol. tijdschr. 1873, 424 ff.) nur J. Cramer zu nennen vgl. Baljon Geschiedenis van de boeken des N. Verb. 1901, 67 ff. Dagegen 3u neuten ogi. Baljon Geschiedens van de boeken des N. Verd. 1901, 07 ft. Dagegen fand sie viel Anklang in England und Amerika; ich nenne Davidson, Introd. 3 1894, 63 ff., Mc. Giffert History of the apost. age 1897, 311 ff., Adenen A bibl. introd. 1899, 368 f., J. Hennedy The sec. a. third ep. of St. P. to the Cor. 1900, W. Bacon Introd. 1900, 93 f., Making of the N. T. 77 f., J. Mossatt Introd. 2 119 ff., Rendall The Epistlés of St. Paul to the Corinthians 1909, K. Lake The Earlier Epistles of St. Paul 1911, 154 ff., Plummer, der sie gleichsals in einem Kommentar erwies, D. Smith The Life a. Letters of St. Paul 1919, 327 ff. 655 f., Clayton Dict. apost. age

I 252ff. u. a. m.

Der energischste und wirksamste Vorkämpser der Vierkap.-Hypothese in England war J. H. Kennedy: angeregt durch mündliche Bemerkungen des Bischofs Reichel von Mead versuchte er einen ersten Entwurf, noch ohne Kenntnis von Hausraths Hypothese 1; in seiner Beweissührung legt K. besonderen Nachdruck auf die einander korrespondierenden Aussagen in C und A (die "Parallelen") 1) 1310 par. 29 3weck des Briefs; 2) 125 par. 132; 3) 106 par. 29 der Gehorsam der Gemeinde, 4) 123 par. 1310 schonungsloses Austreten beim nächsten Besuch; weiter 5) 25f. 78f. Characteristik des Zw. der beabsichtigte Besuch; hierzu kommt, daß nach 1016 (s. 3. St.) C noch in Asien und nicht wie AB in Maz. geschrieben sein muß. Mit Nachdruck wird sodann daraus hingewiesen, daß das Derhältnis der Gemeinde zu D. in C ein anderes ist als in A: C ist an eine rebellische Minorität (aber nicht die von A 26, die ultrapaulinisch gedacht ist) gerichtet und A an eine reuevolle Majorität. Die nicht ganz natürliche Dorausssehung, daß ein älteres Schriftsus an den späteren Brief angehängt wurde, such er durch Beispiele aus anderer Literatur (Ciceros Briefe, z. B. ad Brut. I 2) zu stügen (hermath 1903, 354). — Seine Argumente wurden u. a. von Plummer übernommen, der durch eine vortrefsliche Gruppierung der Gesichtspunkte der hypothese einen hohen Wahrscheinlichseinsgrad verschaffte. Wahrscheinlichkeitsgrad verschaffte.

In der Cat ist diese Dierkap.=Hnpothese sehr bestechend. Wenn ein Brief gesucht wird (der 3w.brief) und ein Teil eines überlieferten Briefes zu dem Ganzen nicht zu passen scheint, muß jedenfalls gefragt werden, ob der als gremd= förper empfundene Briefteil nicht einfach dem gesuchten Briefe gleichzuseten ist. Bedingung ist dann freilich, daß die Angaben über den 3w.brief wirklich mit dem Inhalt des betreffenden Briefteils zusammentreffen, und daß dieser zweite Briefteil gegenüber dem ersteren Spuren früherer Abfassung aufweist. Beide Bedingungen werden nun freilich von der Antifritit lebhaft bestritten; und namentlich die erstgenannte wedt so schwere Bedenken, daß die gange Kombination durch sie in Frage gestellt wird. So ist die Dierkap. Hypothese auch weitgehender Ablehnung begegnet. In Deutschland ward sie in keiner "Ein= leitung" und (mit Ausnahme von Schm.) von keinem Kommentator des II. K.

afzeptiert2.

<sup>1</sup> Dgl. noch Are there two epistles in 2. Cor.? (Egpos. 1897 II) und The problem of 2. Cor. (Hermathena 1903, 340ff.). <sup>2</sup> Von Gegnern aus älterer Zeit nenne ich Benschlag, Heinrici, Weizsäder, Klöpper,

Das gewichtigste Argument, das gegen die Dierkap.=Hypothese anzuführen ist, betrifft in der Cat den Mangel jeder näheren Beziehung des Inhalts von C auf den Zw.fall von K. 2 und 7, wie umgekehrt der Inhalt von C auch in A feinen Widerhall findet, wenigstens nicht in 2 u. 7. König sucht dieser Schwierigkeit mit der Annahme zu entgehen, daß P. den Einzelnen (1011) nur als Sprecher der Gemeinde angesehen und darum seine Strafrede vornehmlich gegen sie gerichtet habe, ohne eine bestimmte Bestrafung dieser Einzelperson zu fordern pgl. 712 (3. w. Th. 1897, 512ff.). Aber diese Ausfunft ist unmöglich, da der Wortlaut von 25 ff. 712 ff. verlangt, daß p. im 3wbrf. ausdrudlich den Einzelfall ins Auge gefaßt und dabei die Einzelperson und die Gemeinde auseinandergehalten hat, so wie er es 15 tut. Auch verlangt K. 10, wie auch König zugibt, eine Mehrheit judaistischer hintermanner. Dieser Schwierigkeit ist also nur mit der Auskunft gu entgehen, C stelle nur einen Teil des Zw.briefes dar. Dann bleibt aber noch der fapitale Einwand bestehen, daß der eigentliche Inhalt des uns erhalten gebliebenen Teiles C, die Abschüttelung der judaistischen Rivalen, in A mit Stillschweigen übergangen wird. Es wird aber auch mit Recht bezweifelt, ob ein Schreiben, das uns den Eindruck größter Entschiedenheit und rucksichts= losester Schärfe macht, von p. in großer herzensbeklemmung und unter vielen Tränen gefdrieben worden sein tann (f. gu 24). Uber die von den englischen Gelehrten zusammengestellten Parallelen wird im Komm. ausführlich gehandelt: einige sind allerdings der Vorordnung von C günstig (so vor allem  $10_6 \sim$ 29 und 31 512 Anspielung auf vorangegangene Selbstempfehlungen); die übrigen lassen sich indes auch anders ordnen oder beweisen nur Derwandtschaft der Situation, die sich ja wiederholt haben tann.

Abweisung von hsr.'s C-hypothese und Rechtfertigung der Einheit des II Kor sind indes noch zwei verschiedene Dinge. Mit großem Eifer haben die Kritifer der Dierkap.-Hnpothese zugleich die Zusammengehörigkeit von AB und C zu verteidigen gesucht, hierin m. E. ohne durchschlagenden Erfolg.

Die Berteidigung der Integrität erfolgt auf zwei Linien: es wird A) auf die weitgehende Ähnlichkeit der Situation in AB und C gewiesen und gegen die Übertreibung der Differenzen protestiert, und man sucht B) den Abstand in haltung und Stimmung, den man nicht leugnen kann, durch hilfsannahmen und allerlei psychologische Erklärungen verständlich zu machen.

So wird A) für die Gleichheit der Cage etwa folgendes angeführt: 1) nach AB wie nach C steht ein schon lang angekündigter Besuch bevor: AB zeigt, warum er noch nicht ausgeführt wurde, C dient der Wegräumung der letten hindernisse. 2) soll sich nach C die Kollettensache im selben Stadium befinden wie nach B (s. 3u 1216-18); 3) wird auch in A vorausgesent, daß einfluftreiche Gegner an der Arbeit sind; 4) der Abstand in der Stimmung in C und in AB wird übertrieben; auch in AB hat der Ap. noch gegen Mißtrauen und Unzufriedenheit der Gemeinde anzukämpfen; anderseits schlägt p. gerade auch in C den Con Vertrauen suchender Liebe an vgl. 108 112 1214 137.

Diese Beobachtungen enthalten wohl manches Richtige, reichen aber doch nicht

aus, um das Gemunichte gu beweisen.

ad 1: Gewiß sind auch nach A noch lette hindernisse zu beseitigen. Diesem 3wed

holhmann, holften. Einer der wenigen englischen Gelehrten aus der Gegenwart, die sie bestreiten, ift Menzies, vgl. auch M. Reile, St. Paul 1920, 140ff.

dient aber A selbst schon, und C ist alles weniger als ein Mittel, um letzte Schwierigteiten, die Titus noch nicht hatte wegräumen können, zu beseitigen, vielmehr der Dersuch, eine neue Krisis, die zur Katastrophe zu werden droht, aus der Ferne zu beschwören und so beiden Seiten ein persönliches Straßericht zu ersparen. ad 2: Die Stelle 1216—18 läßt sich sür wie gegen sede Kombination verwerten (s. u.). ad 3: Gegner werden wohl auch in A als noch "vorhanden" vorausgesetzt; doch erscheint ihr Einslußentweder noch minimal, oder gebrochen. ad 4: vgl. ad 1; sicher waltet nach A noch nicht volles Einvernehmen zwischen P. und der Gemeinde, und P. muß auch in A sich noch gegen einige Mißdeutungen verteidigen. Aber am Schluß von A ist die volle Aussöhnung geradezu vorweggenommen und vollzogen, während in C die Spannung in schärfter Form besteht und P. mit Ausbietung aller rhetorischen Mittel und mit Einsaß seiner ganzen Person die Unterwerfung der Gemeinde zu erzwingen sucht.

- B) Indes, die Undurchführbarkeit der These von der Einheit der Situation ist auch den Verteidigern der Integrität zum Bewußtsein gekommen, und seit Semler's Zeiten hat man mit großem Scharssinn auch den Differenzen in Ton und haltung des P. und in der Art der Polemik gerecht zu werden versucht.
- 1) weist man auf eine Änderung der Adresse in C. Die scharfe Polemik in C soll überhaupt oder vornehmlich gegen die Eindringlinge und gegen die zu ihnen haltende Minorität gerichtet sein. Mit diplomatischer Weisheit habe P. in A zunächst versucht, die (Majorität der) Gemeinde auf seine Seite zu bringen, um dann mit desto sichererem Ersolg auf die Rädelssührer einzuhauen (so etwa schon Ziegler 1804 bei Krenkel 319; Klöpper, v. d. Meulen 56 s., Menzies XXXVIff.; Godet; hilg. Einl. 295; Weizsäcker, Bchm. u. a. m.). Dagegen spricht aber, daß in C nirgends ein Unterschied zwischen Majorität und Minorität gemacht wird, daß die Abwehr der Gegner mit der Abfertigung der Gemeinde unablöslich verbunden erscheint (s. den genauen Nachweis bei Schm. 75 s.), wie denn das persönliche Verhältnis des Ap. zu seiner Gemeinde auch in C den Hauptpunkt der Erörterung bildet, und C wie A der Wiederherstellung normaler Beziehungen dient mit dem Unterschied freilich, daß P. in C von dem normalen Zustand viel weiter entsernt ist als in A.
- 2) Auch Weizse feinsinniger Versuch, AB als wohlberechnete Vorbereitung zu C verständlich zu machen (Jahrb. f. D. Th. 1876, 641 ff. Gesch. d. ap. 3. 2303 ff.) befriedigt nicht, da A wie B keinen vorbereitenden Charakter trägt und keinen Abschluß, geschweige einen solchen, wie C darstellt, verträgt. Ebenso ist die an sich interessante Analogie in Demosskhenes' Rede de corona c. Aeschinem, die Hug Einl. Il 1826, 376 ansührt (auch da ein zweiter Teil in wesentlich scharerer Tonart) und die Hur. ausnimmt, ohne Beweiskraft, da bei Dem. beide Teile im Inhalt wirklich zusammenstimmen (vost. Krenkel 344ff.). Auch Hur.s eigener Vergleich mit der üblichen Anlage der antiken Verteidungsrede (Einleitung, Erzählung, Widerlegung) hält nicht Stich, da in A bereits Erzählung und Widerlegung zusammengesaßt ist und da C somit Dublette zu A, besser "Widerlegung" in einem ganz anderen Stadium des Kampses ist. Insbesondere ist B als Mittelstück schwerz zu ertragen und als "Vorbereitung" von C ganz unmöglich. Wie in I16 hat die Besprechung der Kollektensache nur am Schluß eines Briefs, nachdem die schwebenden Streitsragen erledigt sind, ihren passend Platz, der Gipfel der Unbegreisslichkeit wäre es, wenn P. wirtlich im Schlußteil C noch genötigt gewesen wäre, Verdächtigungen gegen sein Kollektenwerk abzuweisen (1216—18).
- 3) wird der veränderte Ton und die Verschärfung der Spannung vielsfach auch dem Eintreffen ernster Nachrichten über neue gemeine Invektiven der Gegner zugeschrieben, wogegen indes bei Annahme der Integrität die Frage zu erheben ist:
  - a) warum P. dann die ersten Kap., deren objektive und subjektive

Doraussehungen durch die neue Cage jum größten Teil zunichte gemacht waren, doch noch stehen ließ und mit abschickte, ohne die Gefahr zu seben, daß ihm abermals, aber nun mit gewichtigeren Gründen der Vorwurf der

Doppelgüngigkeit gemacht werden konnte:

b) warum er gegen sonstige Gewöhnung (vgl. I 111 1617) die Tatsache und die Quelle der neuen Information unerwähnt läßt, was umso verwunderlicher ist, als er ja mit solchem Nachdruck die Quelle der das Vorangehende tragenden optimistischen Auffassung der Lage zu erkennen gibt (H 75 ff.). Ein Appell an die Unberechenbarkeit der menschlichen und insbesondere der paulin. Pinche oder ein hinweis auf die Mangelhaftigkeit unseres Quellenmaterials (Egm.) ist hier im Blick auf die sonstigen Gewohnheiten des Ap. faum zulässig. Auch die Annahme einer Dittierpause (so Stange 3. f. n. w. 1917, 113f.) hilft hier nicht weiter.

4) Auf unsere Unfähigkeit, die Reaktionen der paulin. Pinche nachgurechnen, zieht sich auch die Erklärung gurud, die ein wechselndes Temperament des P. oder etwa die Annahme einer vor der Abfassung von C schlaflos durchwachten Nacht zu hilfe ruft (Chm.); aber eine Psyche, die sich durch wechselnde Stimmung oder durch eine schlaflose Nacht oder welche Störungen sonst, dazu treiben läßt, heute so (AB), morgen so (C) zu schreiben, ist krankhaft; als Wirkung der schlaflosen Nacht ware zum mindesten eine gewisse Geistesstörung, verbunden mit dem Eintreten völligen Gedächtnisschwundes (auch für Timoth.!), hinzuzunehmen: wogegen die Geistesverfassung, die aus C hervorgeht, nämlich vollkommene Beherrschung der Situation in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, jedoch lebhaft protestiert. Auch die vorschlagsweise angestellte Vermutung von Jülicher (Einl. 87), durch den Weggang des bisher begütigend vermittelnden Titus habe der Groll des P. das übergewicht erhalten, hilft nicht weiter, denn auch dann mußten die Catfachen, auf denen C fußt, von demselben Titus berichtet sein, der doch nach K. 7 seine volle Befriedigung über die Reise bezeugt hatte (vgl. auch die Auskunft von holym. Judent. u. Chrift. 1867, 762f.).

Auch der seltsame Einfall von A. Robertson (Dict. of the Bible I 496) hilft uns nicht weiter, wonach C die Urteile und Gedanken reproduzieren soll, die sich P. in der Zeit der Spannung gebildet habe und die er doch trotz der andersartigen Berichte von Titus nicht den Kor. vorenthalten wollte. Dann wäre C eine sonderbare richte von Citus nicht den Kor, vorenthalten wollte. Dann wäre C eine sondervare Dublette des Zw. briefs; und daß P. nach der gewaltigen Erleichterung, die ihm Titus gebracht hatte und die in A so überzeugend zum Ausdruck kommt, imstande gewesen sein sollte, sich noch einmal ganz in die frühere Stimmung zu versehen, ohne jede Andeutung, daß inzwischen der Aspekt sich vollkommen verändert hat, ist unbegreislich. Eher wäre denkbar, daß C noch vor der Lösung der Spannung, also vor der Ankunst des Titus niedergeschrieben wurde; nur stehen wir dann vor dem doppelten Rätsel, daß die Streitpunkte von C in dem neuen Schreiben (AB) gar nicht oder kaum berührt werden, und daß C ohne weiteren Kommentar mit AB mit verschieft wurde.

Wenn Bausset es mit der Annahme persucht daß D zunächt nur in der Ab-

Wenn Bousset es mit der Annahme versucht, daß P. zunächst nur in der Abssicht zur Feder gegriffen habe, ein kurzes kräftiges Schlußwort anzusügen, dann aber vom Jorn über die Niedertracht seiner Gegner übermannt worden sei und sich den von der Seele habe schreiben muffen (ähnlich auch v. Deldhuizen 141), so widerspricht dem, daß C keineswegs eine temperamentvolle Improvisation ift, sondern eine wohlüberlegte und gutgegliederte Kampfrede. Und die Möglichkeit, daß C nicht mehr dittiert, sondern eigenhändig von P. geschrieben sei (so auch Deißm. Hnr.), hebt die Schwierigkeiten keineswegs, da die urpersönliche Empfindung eines P. sich beim Diktieren ebenso ausspricht wie beim eigenhändigen Schluß (cf. Gal 11—610 und 611—18).

So ist der Boden für die neue form bereitet, die M. Krenkel der

Vierkap.-Hypothese gab. Er teilte mit hausr., Schm. u. a. die Einsicht in die Unmöglichkeit, C mit AB in einem Brief zu belassen, und lieferte eine treffende Kritit der Argumente, die Klöpper, Weizs. u. a. zur Verteidigung der Einheit des Briefes angeführt hatten (Beiträge 319ff.). Mit den Kritikern hausr.s verwarf aber auch er die Gleichsetzung von C mit dem Tränenbrief. So ward er dazu geführt, C als Teil eines späteren Briefes zu fassen. Als neues Saftum fest er einen neuen nach der Abreise des Titus erfolgten erfolgreichen Dorstoß der Judaisten an, die u. a. dem Kollettenwerke die Derdächtigung anhängten, es diene zur Bereicherung des P. (1216-18). Einem Schreiben der mag. Gemeinden, deren Vertrauensmann mitbeleidigt war, fügte D. seine geharnischte Abwehr gegen diesen neuesten und gefährlichsten Angriff Diefer Ausbruch einer neuen Krifis findet seine Erklärung darin, daß ja auch nach A das Bild der Gemeinde einige Schattenseiten zeigte, auf die p. in A, weil das Gunstige überwog und seine Stimmung beeinflußte, nicht weiter geachtet hatte. Dazu kommt, zur Erklärung des einseitig scharfen Tons seines neuen Schreibens, daß jest außer Titus noch die Begleiter ihm als Gewährsmänner dienten, die vielleicht einseitiger als Titus die unerfreulichen Eindrücke mitteilten.

Krenkel hat mit seiner scharffinnig durchgeführten hypothese bisher nur gang wenig Beifall gefunden. Nur auf Schned. machte fie soviel Eindruck, daß er sie in der 2. Aufl. ss. Komm. (292f.) als zweite Möglichkeit neben die traditionelle Auffassung (Derzicht auf Zwischenglieder) sette. Sonst wurde sie, soweit ich sehe, allgemein abgelehnt. Man erklärte por allem die Derdoppelung von Konflitt und Aussöhnung für psychologisch unwahrscheinlich (Schm. 82, Jül. Einl. 85).

In Deutschland hat m. W. bisher nur Drescher die Ansetzung von C als besonderen Brief hinter AB mit einigen neuen Argumenten und mit einer bedeutsamen Variation der Zw.glieder zu begründen versucht (ThStKr 1897, 58ff.). Im Unterschied von Kr. schiebt er zwischen AB und C den 3w.besuch - weil nur in C, nicht in AB ein zweiter Besuch vorausgesetzt sei, und weil die Kritik 1310 offenbar besage, daß der Eindruck des personlichen Auftretens dem Eindruck brieflicher Nachrichten zeitlich nachfolgte. Dr. rechnet diesen zweiten Besuch in die drei Monate Aufenthalt in Hellas (Apg 203) ein und nimmt an, daß P. vorübergebend Kor. verließ, um andere Städte in hellas aufzusuchen. In der Cat ist, wenn C später als AB geschrieben sein muß, die Einschaltung des 2. Besuchs hinter AB als eine Möglichkeit ernstlich zu erwägen.

Einen Versuch, Drescher zu widerlegen, s. hilgenf. 3. f. w. Th. 1899, 14ff. Ohne Krenkel und Drescher zu kennen, setzt endlich auch Bruston (1917) C hinter AB und den Iw. besuch (von Maz. aus) zwischen AB und C. Seine Argumente entsprechen im Ganzen der Beweissührung von Kr. und Dr. Außerdem weist Br. auf die Wiederholungen, die auffallend wären, wenn sie in ein und demselben Brief vorkämen (1222, 27 1210 u. 65; 1219 u. 217), und auf den singularischen Eingang 101, dem ursprünglich ein Plural vorausgegangen sein muß (also nicht 915). An den Schluß von C

fügt Br. übrigens noch K. 9 an (f. u.).

Unser fritischer Bericht ergibt somit als Endresultat, daß die "Annahme" der Integrität des II Kor von eben so schweren Bedenken gedrückt wird wie die Gleichsetzung von C mit dem 3w.brief, sodaß nur die zulett erörterte Möglichkeit übrigbleibt: C ist die Reaktion des P. auf eine neue Der-

schärfung des Konflikts, die ihm nach Abfertigung von AB gemeldet wurde. Im Grunde ist die Voraussetzung, die wir brauchen, keine andere, als die, die oben angeführt war: daß zwischen Abfassung von AB und C neue auf= regende Nachrichten zu D. gelangt sind, nur daß wir diesen Moment fürzere oder längere Zeit nach Absendung von AB ansetzen, da sonst unbegreiflich ift, daß D. den auf die neue Situation berechneten Brief dem alten Brief, deffen ganze Basis doch mit einem Schlage weggesunken war, ohne jede Aberleitung anfügte. Daß der Konflitt in verschärfter form neu ausbrach, wird bei näherer Überlegung durchaus annehmbar: nach dem Weggang des Titus fann durch die Gegner, die vielleicht neuen Juzug erhalten hatten, und die noch einmal mit allen Mitteln versuchten, das noch nicht völlig wieder gefestigte Ansehen des P. niederzubrechen, eine Reaktion eingetreten sein.

#### b) Zweifel an der Integrität von A.

Ist somit (nach der Vierkapitel-Hypothese) ganz C als ein selbständiger Brief oder als Teil eines solchen von AB abzutrennen, so hat die Kritik weiter auch die Integrität des verbleibenden hauptbriefs AB in Zweifel gezogen.

A) Etwa gleicherweise beliebt wie die Trennung von C ist die Ausschei= dung des kleinen paränetischen Abschnitts 614-71 (f. d. Erkl.). Entweder hält man an der paulin. herkunft fest und bezweifelt nur seine Ursprünglichkeit im heutigen Textverband — dann ist das hauptargument die Störung des Zusammenhangs und der gute übergang von 613 3u 72; oder es wird auch Stil, Sprachgebrauch und Denkweise als unpaulin. bezeichnet

und darum an Interpolation von fremder hand gedacht.

und darum an Interpolation von fremder hand gedacht.

Juerst hat Emmerling Komm. 1823 auf die Schwierigkeit ausmerksam gemacht und das Stück für eine spätere Einschaltung von P.' eigener hand erklärt. Sehr beliebt wurde später die Dermutung, II 614-71 sei aus dem strengen vorkanonischen Brief (vgl. I 59) in uns. Br. hinübergerettet worden, so hilgenfeld Einl. 287, A. H. v. Franke St. u. Kr. 1884, 544-553, C. Clemen Paulus I 77f. II 202, Pfleiderer Urchrist. I 134 (als Möglichkeit), Cisco Entsteh. 1896, 14ff., Mc. Gissert History of Christ. in the ap. age 1897, 323, B. W. Bacon Introd. 95, Mossatt 125f., Clayton Dict. of the apost. age I 254, D. Smith Paul 1919, 236. 654, A. J. Dickinson, Barth Einl. 44, v. Dobschüß Urchr. Gemeinde 29, 45, und sür 614-18 auch Mr. hnr. und Schm. Ein anderer Dorichkag will das Fragment in I unterbringen. Hausrath wollte es hinter I 1022 stellen (Zeitgesch. III 2302), so auch S. Blaß Tertkritisches zu den Kor. Brief. (Beitr. 3. Förd. ch. 1906, 1, 49-63), der auch die Möglichkeit solcher Plazvertauschung erklärt. Schnlich als Möglichkeit bei Ewald Sendschreiben 1857, 283. Pfl. a. a. O. schlägt die Einschläung hinter I 6 vor; Lisco setzt ein C ein, wo es an Stelle von 1211-19 ein= die Einschaltung hinter I 6 vor; Lisco setzt es in C ein, wo es an Stelle von 1211—19 ein= zufügen ist. J. Weiß verweist es in seinen Brief A (= I 101-25 612-20 112-34 . . .), vgl. Urchrist. 271, Komm. XLI. Auch Bachm., der in der 1. Bearbeitung des II Kor die Ausscheidung als unnötig zu erweisen suchte, erklärt es nun (3 1918) nach um= sichtiger Erörterung für wahrscheinlicher, daß der Abschn. ein versprengtes Stud paulin. Schrifttums ist. Dgl. auch Koch 55ff. Sür unpaulinisch erklärte den Abschnitt zum ersten Male K. Schrader (Paulus IV

Şur unpaulini)ch erflärte den Hbschnitt zum ersten Male K. Schrader (Paulus IV 1835, 300), darauf (nach wahrscheinlichster Lösung) H. Ewald a. a. O. 282 f. und Holsten (Bedeut. d. Wortes Sarg [1855] 11 = 3. Ev. d. Petr. u. Pl. 386 f.), der besonders einen μολυσμός σαρκός für eine für P. schlechtsin unmögliche Vorstellung erflärte, worin ihm Schn. und selbst Mr. Inr. 239 zustimmt. J. W. Straatman betonte besonders den engherzigen, unpaulinischen Geist des Abschnitts und sah darin ein Dokument der werdenden katholischen Kirche (Kritische Studiën over d. 1e brief v. P. aan de Korinthiërs I 1863, 138–146), s. noch Rovers N. T.ische letterk. 1876, 1, 138 f., Michelsen Theol. C. 1876, 81, Baljon Tekst d. Brieven v. P. 1884, 147–150, dessen Hauptanstoß die in Enred. Auwoov, zutage tretende katholische Wersheiliafeit ist. wagegen er Geschied die in έπιτελ. άγιωσύν. zutage tretende fatholische Werkheiligkeit ist, wogegen er Geschied.

d. boeken d. N. Verb. 1901, 67 f. vor allem auf den Widerspruch mit I 1025 ff. weist; Renan St. Paul LXIIf. 241. Krenkel schwankt, betont indes die Berührungen des Absch. mit I Clem. (Beiträge 1890, 332 f.), wozu Halmel, dem die Unechtheit sessischen, noch auffallende Parallelen mit Barn. ausweist (Der 2. Kor. 1904, 115 ff.), vol. auch Völter 90. Über die Gegenargumente der Verreidiger der Echtheit uns. St. s. die Erkl. Die auffallendste Eigenschaft des Absch. ist jedensalls eine empfindliche Störung des Zusammenhangs mit doppeltem Stimmungswechsel (614 ff. 77 ff.). Von den sachlichen Bedenken wiegt am schwersten der Sprachgebrauch in 71. Die übrigen Argumente (häufung von hapazlegomena, unpaulin. Stil, Form der Zitation) ziehen nicht sehr. Daß der Absch. an salscher Stelle steht, ist mir sicher; möglicherweise hat er ursprünglich näher bei 61 f. gestanden und ist er durch Vertauschung von Blättern in seine jetzige Stelle einges schaltet worden.

B) Während die meisten Untersuchungen in Deutschland und England mit der Ausscheidung von C sich zufriedenstellen und in A nur das kurze Fragment 614—71 herauslösen, haben vereinzelte Kritiker noch weitere Fragmentierungen von A vorgenommen und in den Zerteilungsprozeß auch I hineinzgezogen.

Der wichtigste Anstoß in A ist der schrosse übergang von 213 zu 214 und die damit zusammenhängende Zerreißung des Bescheides des Ap. über den Iw. fall (25-11. 75-16). Die Gesehrten, die zuerst hieran Anstoß nahmen, halsen sich mit der Umsetzung des kleinen Reiseberichtes 212 s.: Caurent (Neutest. Stud. 1866, 24 st.) faßte ihn als eigene Randnote des P. zu 116, die später an unpassender Stelle in den Text eingefügt worden sei; Baljon wollte ihn hinter 122 oder auch hinter 116 sehen, Michelsen u. a. erklärten ihn dagegen für fremde Interpolation.

Andere nahmen die Unstimmigkeit als Anhaltspunkt für großzügigere Zerlegung des Briefes, so vor allem halmel und J. Weiß. halmel konstatierte schon 1894 einen Riß an uns. St. und nahm den ganzen Abschn. 214 – 610 als einen neuen "Vierkapitelbrief" heraus, sodaß nun in 611—13 und 72—4 eine passendere Sortsetzung von 212f. erreicht war. Einer Anregung von J. Weiß folgend (Theol. Lit.-3. 1894, 512ff.) fügte er 1904 auch die Abschn. 611-13 und 72-4 zu seinem Vierkap. brief, dabei wies er richtig darauf hin, daß der Block 214 - 74 aus der Plananlage der Umgebung ganz herausfalle und den fortlaufenden Saden sinnlos durchbreche. 3. Weiß hat die Andeutungen, die er a. a. O. gab, leider nur noch in seinem "Urchrift." 265 ff. turg umreißen können. Darnach sind die rein theologischen Erörterungen 214 - 613 mit dem 3w.brief C zu verbinden, die übrigen Teile von A dagegen,  $1_1-2_{13}$   $7_{5-16}$ (und 9), als Schlußbrief zu fassen. Wie man auch über diese Verteilungen denken möge, die Erkenntnis, daß die beiden Stellen 213 und 75 genau auf einander passen, wie die Bruchstellen eines Ringes, ist von höchster Wichtigkeit. Es ist erstaunlich, daß die hier vorliegende Schwierigkeit bisher noch von keinem Kommentator ernst genommen worden ist. Ob durch Umsetzungen eine plausibele Auflösung der Aporie gefunden werden kann, wird die Erklärung zeigen.

Es folge noch eine Übersicht der verschiedenen "Briefe", in die beide Gelehrten uns. Br. zerlegen: bei Halmel (1904) sind es drei: 1) 11f. 1s-213 75-16 8 1313; 2) 10-13; 3) 214-74 (daraus aber 312-18 und 43.4.6 nachpaulinische Interpolationen, wie 614-71 mit Barn. verwandt). Hier ist bemerkenswert, daß II C wie bei Krenkel auf eine spätre Situation als die von K. 2 u. 7 bezogen wird, womit auch die Gleichsetzung von II C mit dem Iw. brief wegfällt. Verteilt H. AC auf drei Briefe, so J. Weiß auf nur zwei: den Iw. brief, von dem 214-613 72-4 10-13 erhalten ist (extombiniert also die zwei "Vierkapitelbriefe"), und den Schlußbrief, dem der Rest angehört; 11-213 75-16 und 9 (Urchrist. 271 f.). Interessant ist an dieser Verteilung,

daß hier doch einige Teile aus A mit C vereinbar erscheinen; immerhin hält auch J. Weiß daran fest, daß der die Umkehr der Gemeinde verherrlichende Abschn. 75-16 von C zu trennen ift, und sest auch er die Philippita C por die Dersicherung der Aus-

föhnung.

Diese scharfsinnige Quellenscheidung hat bisher nur auf A. Coifn, wie es scheint, Eindruck gemacht; auch er zerlegt nämlich in seinem Artikel Les épîtres de Paul (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1921, 213ff.) uns. Br. in einen apologetischen Zw.brief, zu dem außer C noch gehört: 214-17 (Anfang des Briefes!), 31-613 (hier Sorisegung untersoruct); 74.5 (Text retouchiert), 72f., und in den Rest (lettre de conciliation): 11-213 75.7-16 8 9. Ahnlich P.- L. Couchoud in Rev. de l'hist. des rel. 1923, 8-34.

Auch Dölter erfennt einen zusammenhängenden Bericht an, der in 213 ploglich abgebrochen und 75 wieder aufgenommen wird (S. 76, 91), charafterisiert nun aber den Abschnitt 214-74 als eine große persönliche Aussprache, wozu die bereits 21-11 angedeutete günstige Wendung der Dinge in Kor. den Anlaß gegeben habe, und läßt dieses 3w.ftud an seiner Stelle, nur befreit er es von einigen nichtpaulin. Einschüben (216h-46 416-511 516 614-71), sodaß es in dieser Abkurgung eber als eine gwischen

den historischen Bericht eingefügte Aussprache des Ap. bestehen könne (91).

Don ganz anderer Art ist der Fragmentierungsversuch von Lisco (Entsteh. d. 2. Kor.). Er identifiziert den Iw. brief mit dem Dierkap. brief; nur nimmt er an, daß an Stelle des Abschn. 1211–19 der Abschief mit dem Gertallerte, nat kinnt et an, dag an Stelle des Abschn. 1211–19 der Abschn. 614–71 da hinein gehöre. Er zerlegt auch AB in zwei Briefe: 11–61s 1211–19 72f. 91–15 1311–13 und 74–824. An der Terteilung von A und B ist nur interessant, daß E. in K. 2 und 7 einen Stimmungsunterschied wahrzunehmen meint, und daß er K. 8 und 9 von einander trennt. Was er über einen Brief des "Beleidigers", einen der Ankunft des Citus in Maz. vorausgegangenen Briefwechsel zwischen Apostel und Gemeinde und eine von judaistischer Seite dem Ap. zugegangenen Schmählchrift erzählt, ist freilich ganz aus der Luft gegriffen; s. Clemen Ch. Lit. 3. 1897, 557f., König 3. f. wiss. Th. 1897, 497ff.
Die gleiche Willfür zeigt auch der Zerlegungsversuch von Hagge. Er läßt zwar

A (wie C) als Ganzes stehen, verbindet die großen Teile aber mit den verwandten Stücken aus I (so II C mit I 1 – 4 – mit Auslassungen – , 5 f. 91–18, II A mit II 9 und

II 1311-13).

So unbegründet und willfürlich all diese Zerschneidungen erscheinen und so sehr sie auseinanderlaufen, so dürfen die Beobachtungen, auf denen sie beruhen, nicht dermaßen vernachlässigt werden, wie das meistens in den Einl. und Komment. geschieht. In keinem anderen Briefteil des corpus Paulin. sind die Übergänge und ist die Stoffverteilung so wunderlich wie in II A. Wir haben die Aufgabe, dies scharf ins Auge zu fassen und Vorschläge zur hebung der Unstimmigkeiten zu machen, wenn sie unerträglich scheinen 1.

#### c) Zweifel an der Zusammengehörigkeit von K. 8 und 9.

Schon im Vorangehenden ist mehrfach angedeutet worden, daß manche Gelehrte auch die zwei hälften von B verschiedenen Briefen zuweisen. 3. S. Semler war der erste, der in seiner Paraphrasis II. epistulae ad Corinth. 1776 (praefatio b 1 u. p. 238f.) aus der Beobachtung, daß in Kap. 9 eine Dublette zu 8 vorliege, die sehr vorsichtig umkleidete Vermutung folgerte, Kap. 9 sei ein Briefstück, das P. an andere achaische Gemeinden geschrieben habe.

Ähnliche Einsicht zeigt auch E. J. Greeve a. a. O. Nur verbindet er K. 9 mit C, wagt aber nun nicht die naheliegende Solgerung, daß II aus zwei verschiedenen Briefen zusammengesetzt sei (1-8 9-13); vielmehr gibt er folgende Erklärung des Catbestandes: P. schrieb zuerst 11-815; da ging Titus mit einem Bruder rascher als P. erwartet und ohne den Brief mitzunehmen, nach Kor. (vgl. 816f. 1218) und der Brief blieb liegen; in der Zwischenzeit trafen neue ernste Nachrichten aus Kor. bei ihm ein. Einem Bruder, der in Kollettensachen nach Kor. ging, gab er den durch einen Nachtrag (816-1313) vervollständigten Brief nun mit; hier wird also die zwischen K. 8 und 9

<sup>1</sup> über die Annahme kleinerer Interpolationen in C f. die Ertl. zu 1132f. und 1211 b. 12.

bestehende Distrepang mit der Unvereinbarkeit von A und C kombiniert. Dag p. unter den veränderten Umständen K. 8 noch mitschifte, ist unanstößig; daß er aber auch A stehen ließ, kaum zu begreifen (s. 0.). Erst der Holländer Mickelsen schied die Kapitel wieder von einander und zwar im Zusammenhang mit Hausraths spypothese, der er zustimmte; nur schoo er K. 8 dem Dierkap.brief zu und ließ 9 auf 1-7 folgen (weil in 8 ein schäfterer Ton angeschlagen sei als in 9 und 8 darum besser zu 10-13 passe, so Theol. tijdschr. 1873, 424). Pierson und Naber (Verisimilia 108) näherten sich wieder der Sassung Semser's, indem sie die Kap. für Briefe des selben Versassers an zwei verschiedene Gemeinden erklärten. Wie Michelsen schließt auch Hagge K. 9 direkt an 7 an (91 die beste Sortsetzung von 716!). R. 8 ist in einem späteren Stadium des Kollektenwerks geschrieben (wegen την δεδομένην 81) und stellt das allein stehende Fragment eines von P. und einer nicht-mag. Gemeinde gemeinsam verfagten Schreibens

scar; vol. hierzu Cipsus bei H. S. 531. Ähnlich wiesen auch Baljon (Tekst 1884, 156ff. Geschied. 1901, 68f.), zeitweise Clemen (Einheitl. der paulin. Briefe 1894, 66f.) und Cisco K. 8 einem späteren Schreiben des P. zu als K. 9.

Eine etwas gründlichere Beweisführung für die Notwendigkeit der Trennung der K. 8 und 9 gab erst der inzwischen auch an dieser Stelle zur Unhaltbarkeit der Aberlieferung bekehrte Halmel (1904). Ihm folgt J. Weiß (Urchr. 268ff.), der K. 8 für einen selbständigen (von Titus überbrachten, vor dem Ausbruch des Konssitts und und in Alien persoden) dritten Kieß geklärt (ein Krunteklungsschreiben bis Antien und noch in Afien verfatten) dritten Brief erklärt (ein Empfehlungsschreiben für Citus und seine Begleiter), R. 9 dagegen mit 11-213 75-16 in den setzen Brief verweist. Endlich hat Brufton 28ff. II 9 von 8 zu trennen und mit C zu verbinden versucht (genauer: hinter 13 10 zu setzen). Bedenken gegen die Einheitlichkeit von B verrät auch Clanton (Dict. of the apost age I 252 ff.); doch hält er ichlieflich mit einigem Jögern an der

So will auch Teil B nicht mehr zusammenhalten; freilich zeigt unsere übersicht, daß, wenn man die zwei Kap, von einander trennt, die Bestimmung der Reihenfolge

große Schwierigfeiten macht.

All diese Dersuche, die seltsame Komposition des II Kor durch Zerlegungen aufzuklären, beweisen jedenfalls, daß der Brief reich an wunderlichen Ubergangen und schwer verständlichen Stimmungsumschlägen ift 1. Wer die überlieferte Ordnung festhält, ist jedenfalls verpflichtet, wenigstens einigermaßen befriedigende Erklärungen für die ungewöhnlichen Tatbestände zu liefern. Und zur Not läßt sich die Integrität von A und B (abgesehen von 614-71) wohl behaupten. Aber die Möglichkeit, daß hier große Umstellungen und Einfügungen von Fragmenten aus verschiedenen Briefen stattgefunden haben, ist unbedingt offen zu lassen. Daß die verschiedenen Anstöße zu so verschiedenartigen Umordnungen Anlaß gegeben haben, ist an sich noch fein Beweis für die Integrität des Ganzen. Eine Rekonstruktion dieser Art kann immer nur vermutungsweise geschehen, da jeglicher Anhalt in der überlieserung sehlt. Es wird die Aufgabe der Erklärung fein, die Berechtigung diefer Postulate aufzuzeigen.

#### 4. Die Echtheit des II Kor2).

Die Abersicht über die Fragmentierungshypothesen führt uns von selbst an die Echtheitsfrage heran. Wenn J. Weiß (und A. Loisn) den II Kor für

1 Zweifel an der Integrität von II (und I) äußert auch I. de Zwaan in seiner

Rezens. von Bom.s Komm., Museum Sept. 1919.

<sup>2</sup> Allgemeines über die radikale p.-Kritik s. Soweiher Gesch d. paulin. Forschung 1911, 92ff.; Schm. Komm. 47ff.; Mr.-Hnr. 28ff.; Balson Geschiedenis v. de boeken d. nieuwen Verbonds 71ff; Cramer, Philippica p. III, 129ff.; G. A. v. d. Bergh van Ensinga, Die holländische radikale Krutik des N. C. 1912 passum.; derselbe in Nieuw theol. tijdschr. 1923, 186–210 (Auseinandersehung mit D. Weber über die Unechts heit des Gal.).

eine redaktionelle Komposition aus echten paulin. Briefteilen halten, wenn halmel und Dölter dagegen auch unechte Fragmente und nichtpaulin. Interpolationen in dem künstlichen Gewebe des Briefes entdecken, dann scheint bei keinem der großen paulin. Hauptbriefe die Annahme der Unechtheit nähersliegend als bei II Kor. Die Arbeiten der Radikalen haben jedenfalls den Wert, daß sie die Unebenheiten in der Komposition und im Stil der Briefe und die Unklarheiten und Widersprüche in den einzelnen Sähen und damit oft das Ungenügende der Tradition und der traditionellen Exegese scharf herausheben. Bei den schwierigen Punkten der Kompositionskritif und der Exegese sehen die Radikalen gerne ein, um nun die Hypothese künstlicher Zusammenstellung der Briefe als die allein mögliche Cösung zu empsehlen. In der Durchsührung der Fälschungshypothese haben sich freilich große Unterschiede ergeben.

B. Bauer (Kritik der paulin. Briefe 3, 1852, 3—46) sieht in II Kor, trozdem er 3. B. den starken Stimmungsumschlag in K. 10 richtig heraussühlt, das einheitliche Werk eines Verfassers, der freilich ein äußerst stümperhafter Stilist war und sich in der Durchsührung einfacher und klarer Gedankenreihen immer wieder durch übel angebrachte Erinnerung an Stichworte des I Kor in Verwirrung bringen ließ. Der I Kor hat also dem Vf. von II vorgelegen, doch vertritt er mehrsach (Christologie, Parusie) eine davon abweichende Theologie. Von dem Charakter des in dem Brief dargestellten Ap.s macht B. eine Karikatur: er ist ein schleichender hierarch, der bald herrisch Gehorsam verlangt, bald um Anerkennung winselt und an den paulin. Liberalismus Zugeständnisse macht. Daß die auseinandertreibenden Jüge doch von einer lebendigen, charaktersessen Persönlichkeit ausgehen und in ihr ihre Einheit sinden, dies zu sehen, war B. nicht gegeben. Seine Kritik ist außerordentlich oberstächlich.

Nur wenige der von Bauer gemachten Beobachtungen fehren auch bei den geistvollen und icarffichtigen hollandern A. Pierson und S. A. Naber wieder (Verisimilia 1886, 99-122). Sie fassen im Gegensatz zu Bauer den II Kor als eine Kompilation aus allerlei Fragmenten, die 3. C. unverständlich sind (§ 1 de fragmentis quae intelligi nequeunt 3. B. 25-11 101-18), und Erzerpten aus allerlei Schriftstuden, meist pastoralen Briefen driftlicher Bischöfe, die der allgemeinen Beachtung wert schienen. So gilt A als Kom= pilation, weil das Verhältnis des Ap. zur Gemeinde widerspruchsvoll dargestellt wird; in B sind Erzerpte aus pastoralen Briefen zusammengestellt, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedene Gemeinden geschrieben waren; C (11-13) gilt fast ganz als Eigentum des P. episcopus, der einzigen greifbaren Persönlichkeit in diesem wirren haufen schemenhafter und unbegreiflicher Siguren. Die Df. rechnen II Kor unter die späteren Briefe: die Streitfragen des Judaismus sind begraben, die Parusieerwartung ist abgeschwächt, und es sind teine "judischen" Fragmente nachzuweisen. Diese Beobachtungen und Behauptungen sind auch für den nichtradikalen Sorscher interessant.

Die bedeutsamste Kritik hat W. C. van Manen geliefert: Paulus III 198-318 (1896). Er betrachtet auch II Kor als ein Buch voller Nähte und Jugen, das gleichwohl wie die spnoptischen Evangelien eine relative Einheit darstellt; d. h. der Of. hat aus allerlei Schriftstücken ein Werk zusammengestellt, das sich als ein leidliches Ganzes ausnimmt. v. M. erkennt die

Schwierigkeit des Überganges von K. 8 auf 9, von 9 auf 10, von 613 auf 614, zieht daraus aber keine Sonderschlüsse, da er solche Widersprücke und Unstimmigkeiten im ganzen Briefe, auch innerhalb einzelner Abschnitte wahrnimmt. Alles ist Kompilation und alles ist einheitlich überarbeitet. v. M. bestreitet den rein brieflichen Charakter des II Kor: abwechselnd richtet sich der Of. an eine einzelne Gemeinde und an ein größeres Cesepublikum. Die sog, geschichtlichen Voraussehungen sind unvorstellbar und sie lassen sich immer nur mit einzelnen Teilen des Briefs in Übereinstimmung bringen; nicht nur in A und C, auch innerhalb von A wird das Verhältnis des Ap. zu seiner Gemeinde widerspruchsvoll vorgestellt. Unklar ist auch das Bild der Gegner: es erscheint aus hyperpaulinischen und judaistischen Zügen unorganisch zusammengesetzt. All dies Unklare, Schwebende und Widerspruchsvolle ist nicht

Zeichen des "echten" Briefes, beweist vielmehr die fünstliche Mache.

Mir scheint, daß der Wert (nicht die Beweiskraft) dieser radikalen Kritik höher einzuschäßen ist, als das in Deutschland und England-Amerika üblich ist. Gewiß ist vieles übertrieben, verrät diese Kritik oft Mangel an psychologischer Einfühlung, ist sie wortklauberisch und treibt sie bisweilen die einseitige Derstandesdialektik bis nahe an den Punkt heran, wo der Scharssinn in Borniertheit überschlägt. Das Schlimmste ist vielleicht, daß die Radikalen bisweilen nicht mehr fühlen können, daß die gewaltigen Spannungen und Gefühlsausbrüche, die sich durch die meisten paulin. Briese hindurchziehen, erlebt und echt sind, nicht ausgedacht, nicht imitiert, nicht bloß literarisch konzipiert. Trozdem darf man diese Arbeiten nicht vernachlässigen, da sie immer wieder auf Probleme aufmerksam machen, die die traditionelle Exegese und die traditionelle Rekonstruktion der geschichtlichen Derhältnisse des Briefs noch nicht gelöst hat oder überhaupt nie lösen kann. Es ist das Derdienst der radikalen Kritik, daß sie uns zwingt, immer und überall mit solgenden Mögslichkeiten zu rechnen: daß der Text verdorben ist; daß die ursprüngliche Textsolge gestört ist; daß größere oder kleinere Interpolationen vorgekommen sind und daß wir troß aller Bemühungen nicht mehr imstande sind, alle Dorausssehungen des Briefs zu erhellen.

#### 5. Die Gegner des Paulus im II Kor.

Für die Situationsveränderung, die II Kor gegenüber I kennzeichnet, ist die Verschiedung der Parteiverhältnisse in II besonders charakteristisch. Don einer P.= und Apollos Partei schweigt II völlig. Die Petrus-Partei könnte auch in II die Opposition darstellen, doch wird der Name des Ap. Petrus nirgends mehr genannt. Einzig die Christus-Partei, die in I nirgends ausdrücklich angesprochen wird, scheint in II das Feld in Kor. zu beherrschen; auf sie bezieht man denn meist die scharfe Polemik des Ap., in erster Linie in C, wo (107) ihre Parteilosung direkt angegrifsen wird.

Nun hat J. Weiß im Komm. zu I (S. XXXVIff.) die Vermutung heinr.s sich angeeignet, daß die Worte eyw de Xp1stov I 112 Glosse seine Christus-Partei in Kor. nicht existiert habe (s. auch Urchr. 257f.). An seiner Beweisführung ist jedenfalls richtig, daß P. in A nirgends die Cosung eyw de X. direkt kritisiert, daß auch die Stelle II 107 nicht notwendig gegen eine Parteilosung im Sinne von I 112 gerichtet sein muß (s. 3. St.) und daß

der Name Christus-Partei für die nähere Bestimmung des Charafters dieser Gegner des D. wenig austrägt, da er febr verschiedener Deutung fähig ist.

Die bis vor furgem vorherrschende Meinung sieht in der Christus-Partei eine den galatischen Agitatoren verwandte judaistische Richtung. Don Baur unterscheiden sich die meisten Nichttübinger darin, daß sie die Christus-Partei nicht (wie Baur tat vgl. Paulus 21 295ff.) mit der Kephas Partei identifigieren, sondern in dieser eine mittlere, in jener eine ertreme Richtung feben. und dementsprechend die Begiehung zu den Uraposteln lodern oder gang lofen. Um die herausarbeitung der den judaistischen Grundcharafter bezeichnenden Züge haben sich namentlich Klöpper (68ff.) und Schmiedel (62ff.) verdient gemacht. Die Gegner des P. sind danach fanatische Judaisten, die, stol3 auf ihre judische Abstammung, auf ihre personlichen Beziehungen zu Jesus und den Uraposteln, vielleicht auch auf Disionen, als Apostel, legitimiert durch Empfehlungsbriefe, in Kor. das wahre Evangelium verfündeten und zur Sicherung ihrer Autorität die des P. durch Angriffe auf seine Person und auf sein Evangelium zu untergraben versuchten. Ihr Evangelium war vor allem die Predigt vom echten Chriftus, der das Gesetz gehalten, und deffen Dorbild für alle verpflichtend gestellt wurde, wenngleich fie diese Sorderung noch nicht unumwunden erhoben haben. Daß D. diesen geschichtlichen Christus nicht gefannt hatte und auch nicht als maßgebend anerkannte, wurde als Beweis der Ungültigkeit seines Apostolats gegen ihn ausgebeutet1.

Demgegenüber hat nach dem Vorgang alterer (querft Schenfel) Lutgert die Christus-Partei in die große, von ihm auch aus anderen paulin. Briefen retonstruierte anostisch.libertinistische Bewegung eingureiben versucht (val. 3. Weiß Komm. S. XXXVIIIf.). Er beruft sich auf folgende Zuge in II: die Gegner verfunden einen anderen, tiefer verstandenen Jesus, nicht den sartischen, den D. allein kenne 114 516; sie tragen ein geschwollenes Selbstbewußtsein zur Schau, machen den Anspruch, Wundertäter gu fein 1212, die den Apostel tennzeichnenden Gesichte und Offenbarungen gu tennen 121ff., und scheuen als echte libertinistische Pneumatiker por Befledungen mit fleischlichen Sünden nicht gurud 614 - 71; dementsprechend werfen fie dem Ap. P. vor, daß sein Ev. die mahre herrlichteit Christi verhülle 43, daß ihm die

apostol. Legitimierung und jeglicher pneumatische Charafter fehle?).

Die Lutgertiche Konstruttion hat Schlatter mit dem Nachweis gu ftugen und zu erganzen gesucht, daß folch pneumatisch-libertinistischer Gnostigismus. wie er aus beiden Kor deutlich heraustrete, durchaus aus dem Judentum und aus Palästina abzuleiten, und nicht etwa, wie Lütg. u. a. meinen, als hnperpaulinische Schwarmgeisterei zu verstehen fei. Seine Ausführungen beziehen sich indes hauptsächlich auf I und tommen daher für uns hier nicht weiter in Betracht3). Bedeutsamer ist, daß auch K. Cate (Earl. Ep. 219ff.) die

1911, 165 ff

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S. weiter Jahn Einl <sup>3</sup>I 207, 211ff.; J. Rahr, Christuspartei und Schwarmsgeister in Kor. (ThQuSchr. 1911, 165ff.: Die Gegner von II C eine judaistische Kephass partei); B. W. Bacon The Christ party in Corinth Expos VIII 1914, 399-416 und S. J. Case Art. Peter in Hallings' Dict. of the ap. church II 197ff).

<sup>2</sup> Eine fritische Auseinanderseyung mit Lütg. s. bei J. Rohr Theol. Quartass.

<sup>5</sup> Soll bringt sicher viel interessantes Material. Seine Gesamtkonstruktion scheint mir indes nicht haltbar. Die Ableitung aus "judijchen" Wurgeln ift oft recht fünftlich.

Gegner des P. in II für nichtjudaistische Pneumatiker erklärt; nur die Identifizierung der Gegner in II mit der Christus-Partei in I hält auch er für zweifelhaft. Auch G. H. Clanton (hastings' Dict. of the apost. age I 255f.)

denkt an judische Pneumatiker, wie sie Philo in de migr. Abr. bekämpsten Daß zwei so ganz verschiedene Zeichnungen der von P. in II Kor bekämpsten Opposition möglich sind, liegt wieder an dem für uns nicht eindeutigen Charakter der paulin. Polemik, insbesondere daran, daß 1) im Verlauf der brieflichen Ausführungen nicht immer sicher auszumachen ist, ob polemische Anspielungen überhaupt vorliegen sie namentlich in A 3.7ff 4.3. 4.7ff 61.4ff). (so namentlich in A 37ff. 43 47ff. 614ff);
2) daß zwei für beide Konstruktionen grundlegende Außerungen (516 und 114)

wirklich verschiedener Deutung fähig sind (f. 3. d. St.);
3) daß von einigen sicher polemischen Ausführungen der spezielle Anlaß nicht unzweideutig aus dem Cexte abzulesen ist, so besonders die Anführung der ekstatischen

Erlebnisse (f. 3u 121ff.);

4) daß - abgesehen von 37ff. und 114 (f. o.) - die Kernpunkte judaistischer Derfürzung des Evangeliums (die Forderung der Beschneidung usw.) auch in II nicht angerührt werden': entweder hat der Judaismus in Kor. auf diese Forderungen, etwa unter dem Drucke von Jerusalem, verzichtet, oder er hat in schlauer Berechnung mit diesen Forderungen noch zurückgehalten, um zunächst einmal die Autorität des P. zu brechen (Benschlag u. a., ähnlich Heinr.), oder — ist es eben kein Judaismus gewesen, was die Gegner trieben.

Der Versuch, die in II bekämpften Gegner als gnostische Pneumatiker hinzustellen, ist also durchaus gerechtfertigt, umso mehr als eine pneumatischgnostische Strömung jedenfalls in I deutlich heraustritt, und die Frage also die ist, ob diese Richtung sich inzwischen zu der in II zu tonstatierenden in-

transigenten Oppositionspartei weiter entwidelt haben fann.

Sur einen solchen Zusammenhang spricht nun entschieden die Derwandtschaft, die zwischen der Streitrede IIC und den Auseinandersehungen in IA besteht: in beiden Briefteilen hat D. einen Weisheitsdunkel por sich, den er brechen muß Il 104f. 116-I 118ff., und eine hochmütige haltung, die selbst den Ap. ihrer Kritit zu unterwerfen magt II 101 ff. - I 43-5 93, muß er "gewissen Leuten" entgegentreten, die die Gemeinde ihm abspenstig zu machen und zu "verderben" suchen II 101ff. 112f. - I 316f. 418, sieht er sich durch die Kritit, die man an ihm zu üben wagt, dazu getrieben, bald seine Niedrigkeit den aufgeblasenen Tadlern beschämend vorzuhalten I 45 ff. - II 1 123 ff. 126 ff., bald in stolgem Selbstbewuftsein seine Autorität ihnen gegenüber gu befestigen 126ff. 35ff. 418ff. - II 101ff. 1121ff. 5ff. 131ff. Der Unterschied ist freilich der, daß die Kritik, die D. abwehren muß, in IIC einen viel persönlicheren und gehälsigeren Charafter angenommen hat, und - daß in IIC die Suhrer der Opposition deutlicher gezeichnet sind, und zwar als Personen, die 1) als "Apostel" in Kor. eingefallen sind 1012 ff. 115 12 ff. 19 ff., die 2) sich ihrer echt judischen herkunft ruhmen 1122 f. und 3) - nach einer möglichen Auslegung von 114 - ein Evangelium mit anderem Inhalt verfünden.

Diese Momente weisen nun die Richtung, in der die Cosung des Problems gesucht werden muß. Sie ist zu finden in der Unterscheidung einer ichon por I in Kor. entstandenen pneumatisch gnostischen Richtung und einer

3ch hoffe mich mit ihm einmal in einer neuen Bearbeitung von I Weift' Komm. gu I auseinandersegen gu tonnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierauf macht auch v. Manen 267 ff. aufmerksam, für den im übrigen die Unstlarheiten der Zeichnung den fiktiven Charakter des ganzen Briefs beweisen. Der Of. hat die hnperpaulinisten mit den Judaisten zusammengeworfen.

Agitation jubischer Wanderprediger, die vielleicht icon por I eingesett, aber erft nach I fräftigen Aufschwung genommen hat. Beide Bewegungen fanden sich in der Kritisierung und Ablehnung des P., nur war es bei den Kor. mehr pneumatische überhebung und Derachtung des vermeintlichen Nicht-Gnostifers, bei den Juden in erster Linie Leugnung der Rechtmäßigkeit seines Apostolats. Die judischen Ap. fanden in Kor. mit ihrer Kritik bei den Dneumatifern Anklang, vermutlich auch bei einigen Judenchriften. Nun ist an sich auch eine engere Verbindung der beiden Richtungen, also eine judaisierende Gnosis oder ein anostischer Judaismus kein Ding der Unmöglichkeit1. So ware es möglich, daß auch in Kor. im Cauf der Zeit eine gewisse Angleichung, der beiden Gruppen entstand, daß die for. Gnostiter die von den falichen Ap. erhobenen Bedenken gegen den Apostolat des P. sich aneigneten, mahrend jene, um den Gnostifern noch mehr zu imponieren, sich als Redner und als Inspirierte gebärdeten. Unwahrscheinlich ist indes, daß die Judenchristen, wie die Agitatoren in Galatien, an die for. Christen selbst mit judaistischen Sorderungen herantraten, und ausgeschlossen ist, daß die Gnostiker in Kor. Der= fuchung fühlten, judischer Observang sich anzubequemen. Mögen die Wander= prediger, wenn sie echte Judaiften waren, sich in der hoffnung gewiegt haben, später, nachdem der Einfluß des P. endgultig gebrochen, die Kor. auch noch für das Gesetz zu gewinnen, von einer offentundigen Agitation dafür werden sie bis jest abgesehen haben, weil sie saben, daß sie zunächst keinen Anklang

damit sinden würden (s. noch zu 114).
Aber der "Judaismus" der kor. Wanderprediger kann sich auch — anders als bei den galatischen Agitatoren — darauf beschränkt haben, ohne die Beschneidung zu fordern, doch die Dorrechte des geborenen Juden und der von Jesus selbst berufenen fordern, doch die Vorrechte des geworenen Juden und det von Jesus seine Letalenten und belehrten Jünger und deren Schüler geltend zu machen, ein mehr palästinisch und spnoptisch gefärbtes Evangelium als die Lehre Jesu oder die Lehre Christi auszusgeben, die Jugehörigkeit zu Christus auf diese Beziehungen zu gründen und nur darum die Autorität des P. anzugreisen, weil er sich der palästinischen Tradition nicht unterordnete. Ist das richtig, dann kann indes auch hier der Polemik des P. micht unteroronete. Ist das richtig, dann tann indes auch sier der potemit des p. mit ihrer rücksichtslosen Ablehnung und Verketzerung seiner Gegner der Vorwurf der Ungerechtigkeit und übertreibung nicht erspart bleiben. Verstehen läßt sich freilich die Haltung des P. Die Judaisten suchten wohl eine gute Sache mit schlechten Mitteln zu fördern, sie griffen den P. persönlich an, verdächtigten seinen Charafter und zeigten sich unfähig, seine Größe und sein Anderssein zu begreifen. Es liegt dann eine Tragit darin, daß dieser an sich berechtigte Vorstoß von Palästina gegen die paulin. Mission in die Hände hervierter und kleinlichen Mönner gelegt war. So mubte er mikalücken in die hande bornierter und fleinlicher Manner gelegt war. So mußte er mißgluden und den Schein erweden, als sei das Unternehmen vom Teufel insgeniert und laffe es jeden Anteil am Geiste Jesu vermissen, während in Wahrheit auch diese Sassung des Evangeliums eine mehr oder weniger legitime Abwandlung der ursprünglichen Der-

fündigung Jesu von Nagareth gewesen sein könnte.

## 6. Chronologie des II Kor.

II Kor muß nach Abschluß der etwa dreijährigen Arbeit des p. in Ephesus und Asien, auf der Kollektenreise, die den Ap. zum zweiten Mal nach Mag. und zum dritten Male nach Kor. brachte, in Mag. abgefaßt sein, ehe p. auf 3 Monate nach Achaja ging; nach der wahrscheinlichsten Auffassung wurde C etwas später als AB geschrieben und versandt. Wenn p.

<sup>1</sup> Dgl. die Irrlehrer in Kol und in den Past. Wenn die Ketzer, die Ignatius in seinen Briefen bekämpst, alle zu einer großen Bewegung gehören, dann haben wir auch da eine Derbindung von Judaismus und (gnostischem) Doketismus — doch sind da die beiden Richtungen besser auseinanderzuhalten.

nach der Rücklehr von Kor. in Philippi Passah seierte (Apg 206), wird man die 3 Monate, die er in Griechenland verbrachte, am besten in den vorauszgehenden Winter verlegen. Wahrscheinlich ist er dann noch vor Ausgang der Schiffahrtsperiode nach Hellas gesahren. Nun sind auch für den vorangehenden Ausenthalt in Maz. mindestens 2, vielleicht 3 Monate anzusetzen, da schon die Abwicklung der Kollekte, vor allem aber die zwischen II AB und C oder zwischen Abreise des Titus und Absassungen von C vorauszusetzende Phase des Konslikts eine längere Zeit in Anspruch genommen haben muß. Dann wird P. schon im Sommer nach Maz. gekommen sein und alsbald, also etwa im Spätsommer, II AB versaßt und abgeschickt haben. Ist nun das nächstliegende Ereignis, das sich chronologisch mit einiger Wahrscheinlichkeit sesstus, und stellt sich der auf das Jahr 60 (oder 59), so ergibt sich als Jahr der Gefangennahme: 58 (57) vgl. Apg 2427, und als Jahr der Absassung des II Kor: Spätsommer/herbst 57 (56).

Cette Äußerungen über dies Datum s. Ploop De chronologie van het leven van P. (1918), p. 49–79, der die der späteren Datierung des Amtsantritts von Festus entgegenstehende Sizierung dei Eusebius Chronicon (a. 54 — Jahr 10 von Agrippa II; wogegen Hieronymus a. 56) in der Nachfolge Erbe's durch die fühne Annahme zu forrigieren versucht, daß das 10. Jahr des Agrippa II nicht, wie Euseb. irrtümlich tat, vom Todesjahr des Agrippa I (a. 44), sondern vom Jahr der Ernennung Agrippas II zum König, 50 zu rechnen ist, sodaß als 10. Jahr — Jahr des Amtswechsels d. J. 59 herauskommt. Dies Jahr 59 (statt 60) hat nur dies Bedenken, daß nach den Mitteilungen des Josephus 2 Jahre Amtsdauer für Festus vollauf genügen. Beide Datierungen leiden unter der (freilich nicht erdrückenden) Schwierigkeit, daß nach Jos. Ant. XX 8, 9 Felix seinen Freispruch dem Einsluß seines Bruders Pallas zu verdanken hatte, Pallas aber nach Cacit. Annal. XIII 2 schon im J. 55 gestürzt wurde. Wenn wir an dies frühe Datum gedunden wären, so würden wir übrigens Mühe haben, die durch II kor ersorderten Zwischenereignisse (zwischen Abreise des P. von Korinth und I Kor; zwischen I und II kor) unterzubringen. Siehe noch A. C. Zenos in Dict. of the apost. age I 274 st. Weper, Ursprung u. Ans. d. Christ. III 37 st.

of the apost. age I 274 p.; E. Meper, Ursprung u. Uni. 5. Uhrift. III 3/17.

Ein noch näheres und noch sichereres Datum würde uns gegeben sein, wenn wirklich die Möglichkeit bestände, das oben erwähnte Passah mit hilse der Astronomie zu bestimmen. Th. Zahn hat in seinem Komm. zur Apg. S. 705 unter der doppelten Doraussetzung, daß (1) die Absahrt unmittelbar nach Ablauf der 7 Tage der Azyma ersolgte und daß (2) die Stägige Reise von Philippi dis Troas an einem Mittwochmorgen begann, erschlossen, daß der 14. Nisan (Passah) des Jahres auf einen Dienstag siel; darnach hat der Astronom D. Gerhardt errechnet, daß in den Jahren 55 und 58 Passah auf Dienstag siel, womit also unser Ansah; herbst 57 für die Absahrung des II Kor eine absolut sichere Bestätigung erhalten würde. Dennoch wage ich von dieser Rechnung keinen Gebrauch zu machen, da es 1) nicht sicher ist, ob P. wirklich am 22. Nisan in See stieß, und 2), auch wenn man diese Annahme setshält, die weiteren Angaben des Lusas über die Dauer der Fahrt und den Aufenthalt in Troas auch noch anders (nämlich mit Abzug je eines Tages) gezählt werden können, wobei als Tag der Abreise ein Freitag herau-säme (so Ploon a. a. D. 83 ft.), mit der Solge, daß die Jahre 54 und 57 für dies Passah Berechnungen zur Seite zu stellen.

Ist somit die Abfassung von II Kor mit leidlicher Sicherheit festgelegt (Herbst 57; so jetzt auch Seine Einl. 3129), so ist nun noch die chronologische Seststellung der von II geforderten Vorereignisse vorzunehmen. Die Chronologie des Gründungsausenthalts ist durch die neu entdeckte Galliosinschrift auf eine neue, aber leider gleichfalls schwankende Grundlage gestellt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In welchem Jahre wurde der Ap. P. in Jerusalem gefangen gesetzt? Neue tirchl. 3. 1922, 89—114.

worden (s. Einl. zu I Kor, Ploon a. a. O. 27ff.). So kann nur eine Untersuchung der erforderlichen Zwischenereignisse (zwischen der Absahrt aus Kor. und der Kollektenreise, a. 57/58 oder 56/57) zu einer genaueren Bestimmung führen. Wenn nach Apg 2031 die Arbeit des P. in Ephesus und Asien etwa 3 Jahre umfaßt hat und die vorangehenden Fahrten und Besuche (Kor.—Ephesus—Syrien—Kleinasien) mindestens 6 Monate in Anspruch genommen haben müssen, dann ist seine Abreise von Kor. etwa 3½ Jahre vor dem Beginn der Kollektenreise anzusehen, d. i. Frühsahr 54 (seine erste Ankunst in Kor. entsprechend herbst 52 und das wahrscheinlichere Datum sür das Profonsulat des Gallio dann 52/53). Die ganze Korrespondenz des P. mit

Kor. fällt dann in die Zeit von grühjahr 54 bis Berbft 57.

Nun ist I Kor, in einem Frühjagr verfaßt; da P. die Absicht ausspricht, nur noch bis Pfingsten in Eph zu bleiben (I 168), liegt es nahe, das lette ephefin. Frühjahr hierfür zu mahlen (fo hnr., König, Pir., Golla u. a.). Dagegen spricht indes, daß die große Reihe von Zw.ereignissen kaum in einem halben Jahre unterzubringen ist, nämlich 1) Rücktehr des Cimoth. bzw. der Personen, die dem P. über die Wirkung von I Bericht erstatteten; 2) eine frühere Sendung des Citus - wenn diese nicht mit der 3w. briefreise gusammenfällt, s. zu 86ff.; 3) Sortsetzung der D.-feindlichen Agitation in Kor.; ein 3w.fall; 4) ein 3w.besuch des D. (der jedoch auch in die Kollektenreise eingelegt werden fann); 5) der 3w.brief, feine überbringung durch Citus; 6) die Reise von D. nach Croas, furger Aufenthalt daselbst und Weiterfahrt nach Mag. und das Zusammentreffen mit Titus in Mag. Zwischen der ersten Sendung des Titus und der Abfassung von II A muß in jedem Sall ein Jahreswechsel liegen, wahrscheinlich ein Zeitraum von mehr als 6 Monaten (s. zu 810). Es ist also ausgeschlossen, daß der Zw.raum zwischen I und II nur ein halbes Jahr betragen haben follte. Dann ift alfo die Abfaffung von I in das vorlette ephesin. Frühjahr zu legen (56) - ein noch längerer Abstand von der Beendigung des Gründungsaufenthalts ist auch aus anderen Gründen nicht wahrscheinlich. Wir haben dann andererseits auch für die II Kor vorbereitenden 3w.ereignisse genügend Spielraum. Die unter 1 bis 3 genannten Geschnisse können noch ins 3. 56 gelegt werden. Dagegen wird der 3w.fall, vielleicht auch der 3w.besuch schon ins gruhjahr 57 fallen. In die gruhlingsmonate des 3. 57 ift dann der 3w.brief und seine Uberbringung durch Citus zu setzen. Da Citus einige Wochen in Kor. geblieben sein wird, andererseits auch für die Reise des P. über Troas nach Maz. mindestens einige Wochen angesetzt werden mussen, kann das Zusammentreffen in Maz. im hochsommer 57 stattgefunden haben. Dann ist auch unsere C-hnpothese dronologisch vortrefflich einzuordnen. AB ist gleich nach der Ankunft, also noch im Sommer geschrieben. Zwischen Abfassung von AB und von C ift die Sendung des Titus nach Kor., seine Rudtehr einerseits, der Ausbruch einer neuen Krifis und die Uberbringung der Kunde davon an P., möglicherweise noch ein Besuch des P. in Kor. einzulegen. Das kann alles in 1-2 Monaten sich abgewickelt haben. Im Spät= herbst 57, turz vor Einstellung der Schiffahrt, wird P. dann zum dritten Mal in Kor. eingetroffen sein.

Zwischen Absassung von I und II AB liegen dann etwa  $1^1/2$  Jahre, zwischen I und der Abreise von Philippi etwa 2 Jahre, zwischen dem Tränensbrief und II AB etwa 1/4 Jahr und zwischen II AB und II C  $1-1^1/2$  Monate.

## 7. Jur Tertfritif.

In der Aufführung der Textzeugen wie in der Erörterung der Textprobleme habe ich mich im Komm. möglichster Kürze besteißigt. Dorausgesetzt ist eine Einführung in die Textstragen, wie sie etwa R. Knopf in seiner Einführung in das N. T. (21923, 20 ff.) und H. Liehmann in der 2. Aust. seiner Erkl. des Römerbr. (Handb. III 1 21919) S. 1ff. bieten. Wo es irgend angängig war, habe ich, statt der Einzelzeugen, die großen Hauptrezeisionen ausgegicht: die Alexandrinische (A), die Abendländische (Westliche: W) und die Koineregenston (K)2

Was die Textzeugen angeht, so ist neben den Mitteilungen von I. Weiß zu I (Komm. p. XLIV f.) noch folgendes zu beachten. Don den guten Majuskeln sind leider A und C in II lückenhaft: in A fehlt 413—126 und in C 108-1315. Die Reihe NAC fteht hiernach nur für 11-412 gur Derfügung,

und für 10s-126 haben wir nur  $\aleph$ . über  $\aleph BAC$ ; DEFG; KLP vgl. J. Weiß a. a. O. Weitere Majuskeln:  $H^P$  (v. Soden • 1022) enthält II  $4_2-7$  10s-12 1s-116 1112-122 vgl. v. Sod. I p. 224.

HP (v. Soden • 1022) enthält II 42—7 108—12 18—116 1112—122 vgl. v. Sod. I p. 224. I² (α 1021) enthält 120—212 (so nach plr.).

M (α 1031) 9. Ih. enthält 120—212.

O (α 1023) 6. Ih. enthält 120—212.

R (α 1025) 7. Ih. enthält 119—19.

Papyri mit II Kor-Text sind (bis 1923) m. W. noch nicht herausgegeben.

über das Derhältnis der Majuskeln in uns. Br. urteilt Plr. (p. LIIf.), daß B mit DG, auch mit DGKLP gegenüber KAC (KA, KC) regelmäßig sekundär sei, daß aber B mit meist gut sei. Dies Ergebnis tst für B wohl etwas zu ungünstig. Allerdings ist eine genaue Statistik, wie sie z. B. Burton sür Gal gibt (im Int. crit. gram. 1921 p. LXXIX ff.) für II Kor unmöglich, da 1) A u. C defettiv sind, und 2) an einigen Stellen eine sichere Entscheidung ausgeschlossen sit. Ich begnüge mich daher mit folgenden Seltstellungen. Auch in uns. Br. fällt das häusige Jusammengehen von B mit W= und K-Zeugen auf; im allgemeinen wird man gewichtige Gründe haben, wenn man in solchem Salle die B-Cesart wählt; ich rechne hierher: 122 δ καί σφραγ., 4s X. 'l. κύρ., 824 ενδεικνύμενοι, 112s εν φυλ. περισσοτ., εν πληγ. δπερβαλλ. 12s χωρίς, 134 45 X. l. κύρ., 824 ενδεικνύμενοι, 1123 εν φυλ. περισσοτ., εν πληγ. ύπερβαλλ. 123 χωρίς, 134 εν αὐτφ. An einigen besonders schwierigen Stellen ist eine Entscheidung kaum möglich: 114 ανέχεσθε, 1118 την, 121 δεί, 1215 αγαπών, 135 'l. X.; dazu nach Sod. noch 115 χαράν. Die Sälle, wo der BW- oder BK-Cert sicherlich setundär ist, sind jedensalls viel häusiger. Das gilt in noch stärkerem Maße von den Cesarten, wo B keine andere Maj. neben sich hat; Ausnahme ist 87 ex huw ev buiv; zu erwägen wäre noch 89 'lno. Wie B, doch lang nicht fo häufig, hat auch & gelegentlich einen von allen anderen Maj. abweichenden fekundaren Tert: 410 ev rois σώμασιν, 58 δαρρούντες δέ καί, 616 ναοί. So ist nicht zu verwundern, daß bisweilen auch die Kombination &B sekundar ist: 512 οπέρ ομών, 611 ομών, 914 οπέρ ήμων, 113 και της άγνότητος (?), nach Dog. gehört auch 1121 ήσθενήκαμεν hierher. Wie BW, so ist auch xW meist sekundar; doch sind die Sälle nicht so zahlreich vgl. 77 ήμιν, 712 υμων την υπέρ υμων, 819 σύν τη χάρ., 95 μη ώς, 1216 κατενάρκησα; schwanken kann man bei 413 και, 417 εἰς υπερβ. οm.

Daß reine W-Cesarten Korrekturen sind, bestätigt sich auch für uns. Br. Ausnahmen von dieser Regel, die feststehen, gibt es nicht; doch hat an folgenden Stellen der W-Text eine gewisse Wahrscheinlichkeit: 110 και ρύεται, 216 om. ek und vor allem

1012f. ου συνιάσιν | ήμεις δέ om.; vgl. auch noch 112 ev απλότητι. 3u den Abersegungen ist folgendes hingugufügen:

Die Italahandschrift r liegt jest in einer neuen Ausgabe vor: D. de Brunne, Les fragments de Freising. Rom 1921.

Die Dulgata des Hieronymus ist noch nach der Editio minor des N. T. Latine von S. Wordsworth und H. I. White zitiert (1911), da II Kor in der ed. maior noch nicht erschienen (wohl I).

statt b. das Chm. noch beibehalten hat, scheint wir A passender.

<sup>1</sup> Eine gute Jusammenfassung, die im Ganzen auch für die paulin. Briefe zutrifft, findet man auch bei Dibelius, Jakob. (in dim. Komm.werk) 1921, 60 ff.. S. jest auch Eb. Nestle's Einführung i. d. griech. N. C. 4. Aufl. v. E. v. Dobschütz 1923.

Diese Abkürzungen A, W, K scheinen mir praktischer als I H K von v. Soden;

Die Peschittha ist zitiert nach der neuen Ausgabe der British a. foreign Bible

Society (1905 u. 1920).

Sur die koptischen Dersionen sind die Ausgaben von horner benutt: The Coptic Version of the N. T. in the Northern Dialect (boh.) III 1905, 228 ff. und The Copt Vers. of the N. T. in the Southern Dialect (sah.) IV 1920, 312 ff. u. 431 ff. Was die lateinischen Übersetzungen anlangt, so steht hier — nachdem die hypothese D. de Brunnes, wonach der Dulgatatert der paulin. Briefe nicht von

hieronnmus, sondern von Pelagius herrühre, allgemein abgelehnt worden ist 1 - die Frage nach dem Verhältnis der Dulgata des Hier. zur altlat. Übersetzung im Vorder= grund des Interesses?. Mir steht für II Kor fest, daß die Dg. nicht bloß eine stillstische Revision der altlat. Übersetzung darstellt, sondern auch den Einfluß eines anders ge-arteten griechischen Textes aufweist. Daß der Dg.-Text der paulin. Briefe vom II Kor an beträchtlich vom altlat. Tert abweicht, ist icon D. Sabatier aufgefallen (vgl. f. Vet. Itala III p. 592). In der Cat weist beinahe jeder Vers in uns. Br. kleine Darianten Die meisten haben allerdings nur stilistisch=legikographische Bedeutung. Don größerer Bedeutung sind die Textunterschiede. Hier haben sich mir bei einer Dergleichung der Itala (bei P. Sabatier) mit der Og. ed. White (s. 0.)<sup>3</sup> folgende Hauptzüge ergeben: 1) In über 20 Sällen hat Og. (meist sekundäre) W-Cesarten mit Itala gemein; 2) in etwa ebenso viel Sällen sind W-Cesarten der It. in der Og. getilgt, ist da also der A= oder AK-Text eingeführt; 3) demgegenüber bringt die Dg. an etwa 10 Stellen, wo It. mit A geht, einen W= ober K-Text; endlich 4) hat Dg. auch an über 20 Stellen singuläre, sonft nur gang spärlich vertretene (und meist sekundare) Cesarten, die It. nicht hat, aufgenommen. Der Gesamteindrud ist somit der: Dg. II Kor läßt fich bis zu einem gewissen Grad als Revision der It. begreifen. Der Bearbeiter hat aber auch einen griechischen A-Cert zur hand gehabt, der vermutlich schon K= Einfluffe zeigte, vielleicht auch einige vereinzelte Sonderüberlieferungen befaß !. Die in It. nicht nachzuweisenden W-Lesarten erklaren fich entweder fo, daß der It.- Tegt von d e an diesen Stellen bereits nach A forrigiert war, und Dg. einen ursprünglicheren It.-Cert zur Verfügung hatte (vgl. Diehl's d1), oder so (weniger mahrscheinlich) daß Dg. noch einen anderen (griechischen?) W-Beugen benutte. Einige Sonderlesarten konnen vom Autor der Dg. felbit geschaffen fein, wie denn feine übersetzung gelegentlich, dem lateinischen Sprachstil zufolge, mit Interpretamenten verseben ist (wie übrigens ichon It.). Der Dg. Text II Kor ist somit für die Geschichte des Textes wichtiger als für die Retonstruttion der ältesten erreichbaren Gestalt desselben.

Da in der hand des Lesers die Textausgabe von Nestle vorauszusetzen ist, so sei hier noch auf die Abweichungen v. Sodens im Tertband seiner Schriften des A. T.s (1913), sowie auf die von H. J. Dogels, N. T. Gr. (1920) aufmerksam gemacht. Legt man dabei das Verhältnis des neuen Textes zum alten text. rec. und zu den neueren Textausgaben von Westcott-Hort, Tischendorf, (Wenmouth und) B. Weiß zugrunde, so ergeben sich folgende Gruppen: 1) bedingungslose Wiederherstellung des text. rec. gegen alle neueren Ausgaben 5): Sd. 46 λάμψαι u. . ΄ Ιησοῦ Χ., 92 δ ζ., 1132 + δέλων, 123 έκτός, 127 σατᾶν, 1220 ἔρεις, ζηλοι; davon Dog. 46b. 92 1132 127 wie Sd. 2) Wiederherstellung des t. r., doch Belassung des bisher üblichen Certes im ersten Dariantenapparat: Sd. 22 έστιν, 39 έν δ., 616 μοι, 813 δέ, 1010 μèν hinter oi, 1127 έν, 121 γάρ, 129 δύν. μου, 1213 ήττήθητε, 1215 καί, 134 εί μ. . . ζησόμεθα; Dog. folgt hier So. nur 813 1127 129 13. 15 134 ζησόμεθα. 3) Erhebung des t. r. in den ersten Apparat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mangenot Revue du Clergé français 1916, v. d. Borne Katholiek 1916 vol. 150, 183 ff., A. Jülicher Protest. Mh. 1921, 72 ff., M. J. Lagrange Revue bibl. 1916, 225 ff.; 1917, 424 ff., A. Souter Pelagius's expositions of 13 epistles of St. Paul I (Texts a. Studies lX 1, 1922, 116ff.; S. weist den altlat. Charatter des Bibeltertes des Pel. nach), J. Chapman St. Jerome and the Vulgate N. T. (J. of th. stud. 24, 1923).

<sup>2</sup> A. Harnack, Jur Revision der Prinzipien der neutest. Tertkritik. Die Bedeutung der Dulgata für den Text der kathol. Briefe u. der Anteil des Hier. an dem über=

setzungswerk 1916; E. Diehl Bur Tertgeschichte des lateinischen Paulus, 3. f. n. T. W. 1921, 97 - 132

<sup>3</sup> Befanntlich weicht diese neue Certausgabe vielfach von dem bisher üblichen Text (der Sixt.-Clem.), 3. B. bei Nestle in den alteren Ausg. start ab.

4 3ch schlage die Beeinflussung durch den griech. Text hoher an als Diehl.

<sup>5</sup> Wichtigere Darianten find durch Settorud bezeichnet.

(= möglicher Urtext) 121 δή, 1214 οm. τοῦτο; Dog. vacat. 4) Entscheidung für die bessere von zwei alternativen Lesarten W.-H.s. Sd. 112 καί, 145 χαράν, 824 ενδείξασδε, besserten W.=h.s: Sd. 112 καί, 1.15 χαράν, 824 ένδείξασθε, 113 + καί τ. άγνότ., τόν Χ.; Dog. bevorzugt davon auch 824 113. 5) Entscheidung für die weniger gute von zwei alternat. Dar. W.:hs: Sd. 122 καὶ σφρ., 39 τη δ., 316 δγίκα δ'αν, 447 + ήμων, 714 + ή, 108 om. τε, 114 ἀνείχεσθε, 1210 έν στ., 1215 ἀγαπων, 135 Χ. '1.; Dog. folgt ihm 417, 714 114 1210 1215. 6) Anschlüß an Tischend. (oder Weiß) meist auch an s gegen W.-h.: 119 '1. Χ., 314 1018 άλλ', 78 γάρ, 125. 9 + μου, 1221 ταπεινώσει; hier folgt ihm Dog. 119 314 78 1018 125. 9. Isoliert steht Dog. mit hika δ'ἐάν. 316 und ἡσδενήσαμεν 1121 (ein WK.-Text). Die übersicht lehrt einmal, wie oft Dog. in Abweichung von Nestle mit v. Soden zusammenstimmt, sodann, wie sehr Sd. (und Dog.) dazu neigen, den text. rec. wieder zu Ehren zu bringen. Of. dieses Komm. kann ihnen in dieser Bevorzugung des t. r. nicht folgen¹.

Wie schoen des Sinden des ursprünglichen Textes außerordentlich schwierig, vielleicht unstellen das Sinden des ursprünglichen Textes außerordentlich schwierig, vielleicht uns

Stellen das Sinden des ursprünglichen Textes außerordentlich schwierig, vielleicht unsmöglich (s. 3u 824 114 1118 121 1275 135). Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß an mehreren dieser Stellen alte Textverderbnisse vorliegen, die die verschiedenen Text-rezensenten und Übersetzer so gut es ging verbessert haben. Wer annimmt, daß uns. Br. seine heutige Gestalt einer einscheidenden Redaktionsarbeit verdankt, wobei nicht nur kleinere und größere Abschnitte umgestellt, sondern auch Briefe verschiedenen Datums zusammengesügt worden sind, wird auch an den Nahlstellen zweiseln, ob uns unsere Zeugen den ursprünglichen Text erhalten haben, vgl. zu 65 614 72 75 824 91 101; an einer dieser Stellen ist der Textverderb auch in unserem Apparat zu erkennen: 824. Kein andrer Brief fordert so nachdrücklich wie II Kor die Annahme, daß die paulin. Gemeindebriese, ehe sie in Zirkulation gebracht oder in eine Sammlung paulin. Episteln aufgenommen wurden, erst einer bedachten Redaktion unterworsen worden sind.

## Erflärung.

Die Inscriptio, die bei der Einordnung des II Kor in ein corpus Paulinum aufgesett wurde, lautet entsprechend der zu I Kor in ihrer einfachsten Sorm, πρòs Κορινdiovs \$\bar{\beta}\$ (so NABK boh. u. a.). Der Name des apostolischen Derfassers ist dann aus dem Citel des corpus Παύλου επιστολαί 3u erganzen; ipater ward er häufig auch jedem einzelnen Brief vorgesetzt, 3. Β. του άγιου αποστόλου Παύλου επιστολή . . πρός Κορινδίους ß (fo L). In W fchließt die inscriptio zu II an die subscriptio zu I an, z. Β. D\* πρὸς Κορινθίους ᾶ ἐπληρώθη ΄ ἄρχεται πρὸς Κορινθίους β.

Juschrift und Gruß? 11-2 lehnen sich nach Anlage und Ausführung an I Kor an; der ap. Segenswunsch ist in I und II sogar wörtlich völlig gleich= lautend (wie übrigens auch in Röm, Gal, Phil, II Theff, Eph - der in I Theff und der in Kol ist etwas kurzer). Die Begrüßung zeigt nur folgende Ab-weichungen: 1) es fehlt in II Kor das in I (und sonst nur Röm 11) dem aπόστολος zur Verstärkung hinzugesetzte, von J. Weiß (S. 1 Anm. 4) freilich auch dort als Konformation nach Rom 11 gestrichene κλητός3; 2) erscheint als Mit-

<sup>1</sup> Dgl. die entsprechenden Beobachtungen von Lagrange zu Rm. in S. Paul Ep. aux Romains <sup>2</sup> 1922 und von v. Dobschütz zu hebr. im Lit. Jentralbl. 1922, Nr. 17.

<sup>2</sup> Ogl. im allg. J. Weiß zu I I1f., v. Dobsch. zu I Ch I1, Jahn Komm. zu Gal I1, Liehm. im Hob. zu R I1, Ropes Cmm. St. James 127f., Knopf zu I P 11f.

<sup>3</sup> über den Apostelbegriff vgl. aus neuester Lit. den Exturs von Burton Gal 363

<sup>-383,</sup> Ed. Mener Ursprung u. Anfänge des Christentums I 265 ff., R. Schut Apostel

briefsteller "Bruder" Timotheus anstatt des "Bruders" Sosthenes; 3) fehlt die etwas überladene Apposition ήγιασμένοις κτλ., und 4) werden die Mitempfänger des II Kor deutlicher und bestimmter umschrieben "samt allen Heiligen in ganz Adjaja".

D. 1. Auch zur Abfassung unseres Briefes hat sich also der "durch den Willen Gottes" eingesetzte Apostel Paulus mit einem Bruder zusammengetan. Doch scheut er sich nicht, seinen höheren Rang in der driftlichen Missionsarbeit und der driftlichen Gemeinschaft überhaupt hervorzuheben: als ein durch Gottes Willen eingesetzter Ap. Christi Jesu! steht er neben dem einfachen Bruder Timotheus, der seine besondere Dienststellung δι' ανθρώπου sc. Παύλου erhalten hat und seinen Dienst "das Werk des herrn" nach den besonderen Anweisungen des Paulus verrichtet. Immerhin ist es bemerkenswert, daß P. sich hier - im Gegensat zu Gal - mit dieser schlichten Bezeichnung seiner Wurde begnügt, obschon doch auch in unf. Br. die Verteidigung seiner Autorität einen hauptgegenstand der Auseinandersetzungen bildet. Das Auffällige schwindet freilich zu einem guten Teil, wenn wir C von AB, und damit von Isf. loslösen.

Timotheus2 ist derjenige Bruder und "Mitarbeiter" des P. (so Rom 162), der am häufigsten als Mitbriessteller auftritt: so zusammen mit Silvanus in I und II, allein in Phil, Kol und Phm (sonst nur noch Sosthenes in I Kor). Schon hieraus ersieht man die engen Beziehungen, die er vor anderen zu P. hatte. Seine Bekehrung freilich dankte er nach Apg 161 (vgl. auch II Tim 15) nicht erst dem P., aber das "Werk", das er getan hat, und der Name, den er sich in der Geschichte der ättesten ap. Mission erworben hat, sind das Verdienss des Ap., der ihn zu seinem Missionsgehilsen machte und zum Prediger und Erzieher driftlicher Gemeinden erzog und erhob. Schon durch seine personlichen Eigenschaften muß er dem Ap. besonders sympathisch gewesen sein vgl. Phil 220; es war und blieb ein Verhältnis wie zwischen Vater und Sohn s. Phil 222 I Kor 417 (I Tim 12.18 II 12 21). Nach I 417 1610f. (s. I. W. z. d. St.) hatte P. den Tim. von Eph. nach Kor. gesandt; er erwartet ihn mit günstigem Bescheid zurück. Nun ist das Auffallende, daß in ganz II dieser Sendung mit keiner Silbe Erwähnung geschieht. D. erinnert an den ersten Aufenthalt des Tim. in Korinth 1119, nicht an diese zweite Sendung. Zur Erklärung dieses Tatbestandes wäre erstens zu erwägen, ob Tim. nicht vielleicht durch unvorhergesehene Ereignisse gehindert wurde, nach Kor. zu tommen und feines Auftrags sich gu entledigen3. Dafür scheint auch 1218 zu sprechen, wo eine Sendung des Tim. hatte er= wähnt fein muffen, wenn fie wirklich erfolgt ware. Dann mußte aber die Gemeinde ingwischen über den Grund seines Ausbleibens unterrichtet worden fein, fei es durch einen nachgeschicken Boten, sei es durch briefliche Mitteilung des Tim. oder P. (im letzteren Fall durch den Iw. beiseh), sei es durch mündliche Erflärung des P. bei seinem Iw. besuch. Das ist alles möglich, doch nicht sehr wahrscheinlich. Aus 121s kann man auch folgern, daß die Sendung des Tim. nichts mit der Kollekte zu tun hatte, und darum da nicht erwähnt ist (s. 3. d. St.). Wahrscheinlicher ist darum die zweite Vorausschein der Wille der setzung, daß Tim. wirklich in Kor. erschien; nur erhebt sich nun die Frage, was er da erlebt und erreicht hat. Dergleicht man die Befürchtungen und Drohungen, die P. in I mit der Sendung des Cim. verbindet, mit den unruhigen Verhältnissen, die II voraussett, so liegt die Vermutung fehr nahe, daß des Tim.' Auftreten teinen Erfolg hatte, daß

<sup>1</sup> Χρ <sup>2</sup>Ιησ. 8B sah. u. a. ist wie I 11 zu lesen; <sup>2</sup>Ιησ. Χρ. ist WK-Text (A boh. D u. a.). Dgl. zu diesen Darianten Burton Gal 122f.

<sup>3</sup> So als eine Möglichkeit bei Zahn Einl. <sup>3</sup> I 234; ältere Vertreter bei Holkmann Einl. 3 228. Die hapothese Eichhorns, daß Tim. vor Eintreffen des I Kor nach Kor. gekommen und auch wieder Kor. verlassen habe, übergehe ich.

u. Jünger 1921, J. Weiß Urchrift. 526 ff., h. A. A. Kennedy St. Pauls apostolic consciousness and the interpretation of the epistles (Expos. Times 27, 1916, 8-13. Dgl. noch zu 816ff.

<sup>2</sup> Ogl. die Artikel Tim. von Moffatt in Encycl. Biblica IV 5074-96 5105-8 und von Julicher in RE 319, 781-788; v. Dobich. Theff. S. 7. Uber feine Bekehrung f. Jahn Komm. zur Apg. S. 558.

II Kor 11. 2. 33

man vielmehr ihn und in ihm den Ap. schnöbe behandelte. Es wird dann weiter geschlossen, daß die Mission des Tims die Wiederaufnahme der geschieterten Sendung des Tim. war, und daß Titus dant seiner größeren Geschickseit und Energie durchzusesen werstand, was dem Tim. nicht geglückt war. (So etwa Klöpp, Baljon, Lake Earlier ep. 1485). Diese letztere Kombination ist nun freilich wenig wahrscheinlich. 1) hätte P. dei solcher Sachlage den Tim. kaum zum Mitbriessteller gewählt; 2) hätte dann in II 7 auch von einer Rehabilitation des Tim. die Rede sein müssen. M. a. W., wenn es einen "Fall" Tim. gegeben hat, dann muß der bereits durch die vorangegangenen Ereignisse erledigt gewesen sein. In jedem Falle bezeugt die schlichte Nennung des Tim. am Kopf des Briefes im Zusammenhang mit seinem sonstigen Zurücktreten im Briefe, daß zwischen ihm und der Gemeinde ein harmonisches Verhältnis besteht und daß in den augenblicksich noch waltenden Verwirrungen seine Person keine Rolle spielt. Seine Nennung ist weder eine herausforderung für die Kor. noch eine Satisssaktion für ihn selbst sort Kor. Gemeinde, der an den neuerlichen Verwicklungen innigen Anteil nimmt, weil es sich um P. und weil es sich um Kor. handelt, und der zu den nun solgenden Aussührungen seinen Rat und seine volle Zustimmung gegeben hat. Der wahrscheinlichste Sachverhalt ist demnach der, daß Tim. seinerzeit richtig nach Kor. kam, und im ganzen die erwünschte Aufnahme sand, nur eben nicht verwochte, die Opposition sücht gelungen ist). Das Schweigen des P. in II über die Sendung des Tim. erklärt sich zur Genüge aus den Zusereignissen. Als P. II schrieb, war die Sendung des Tim. längst erledigt und die Gesantlage eine ganz andere geworden (vost. Kennedn 59 ff.).

erledigt und die Gesamtlage eine ganz andere geworden (vgl. Kennedy 59ff.). Noch eine andere Frage regt die Nennung des Tim. an: welchen Anteil hat er an der Abfassung des Briefes? Das führt uns auf die Beziehungen des Ich und des

Wir in unserem Briefe.

v. Manen hat es überaus fremdartig und unwahrscheinlich gefunden, daß zwei Personen in unserem Brief als Schreiber genannt werden und daß gleichwohl häusig die erste Person Singularis erscheine (Paulus III 1995. 2495.). Aber vorausgesetzt, daß ein 'ich' wirklich immer P. allein und ein 'wir' ihn und Tim. meint, so wäre der Wechsel durchaus verständlich und erklärte sich aus dem Derhältnis, das P. zu Korinth und zu Tim. einnahm: in dem 'ich' kommt zutage, daß P. die geistige Leitung hat sowohl in dem Brief als bei der Ordnung der Verhältnisse in Kor.; das 'wir' zeigt an, daß Tim. als Genosse und Diener mitgewirkt und mitgeraten hat. Die Nennung des Tim. in 119 (s. 3. St.), in der die Zuschrift freilich ganz ignoriert ist, bezeichnet den höhepunkt der Zurüchrängung des Tim. (ähnlich übrigens I Thess zu verglichen mit 11, noch auffälliger Phil 219—23). Leichter würden sich die genannten Schwierigkeiten ersledigen, wenn wir mit B. Weiß Einl. 3 150 die ganze Vorstellung einer Mitbriesstellerschaft des Tim. streichen und den Namen nur auf den Anteil an dem Segenswunsch bes

ziehen wollten; diese Beschräntung ist aber kaum statthaft.

Der Doraussehung, daß P. in sedem wir' usw. Tim. mitsprechen lasse (für uns. Br. am entschiedensten von Jahn Einl. 225f. durchgesührt), steht indes als entgegensesetztem die Meinung entgegen, daß ein wir' durchweg als schriftstellerischer Plural zu fassen seinem K. Dick D. schriftstell. Plural bei P. 1900, 37–56; 85–110). Uns. Br. ist wegen des da besonders häusig vorkommenden Wechsels von ich und wir' ein besonders wichtiges Dotument für diese Streitsrage. Abschnitte vorwiegend in 1. Plur. und solche vorwiegend in 1. Sing. lösen einander häusig ab: A setz ein mit einem Wirzschschnitt 15–14, es solgt ein Ichen einander häusig ab: A setz ein mit einem Wirzschschnitt 13–14, es solgt ein Ichenschnitt 15–213 (doch s. 118–22.24), dann dominiert das Wir in 214–71 (ich nur 511); 72–16 zeigt starken Wechsel: 72 plur., 73f. Sing., 75–7 plur., 78–12a Sing., 712b. 13 plur., 714a Sing., 14h plur, 16 Sing. In B ist 8 ein Wirzschschnitt (mit Ausnahmen 85. 10. 23), 91–5 dagegen Ichenschschnitt (wir nur 4)! In keinem Ceil braucht P. die 1. Sing. so durchgehend wie in C; doch sehlschnitt wir nur 4)! In keinem Ceil braucht P. die 1. Sing. so durchgehend wie in C; doch sehlschnitt wir vir nur 4)! In keinem Ceil braucht P. die 1. Sing. so durchgehend wie in C; doch sehlschnung kleiner WirzPerioden auch da nicht: 1012–16 (nur 'wir'), 134–9 ('ich nur Doc).

Die Annahme, daß P. C in eigenem Namen schreibe und dies 101 (αὐτὸς δὲ έγὼ Π,)

¹ Es ist nicht ausgeschlossen, daß P. gern einen oder zwei Brüder als Mit≥ verfasser nannte, um den vom Gesetz (Dt. 1915 vgl. II Kor 131) gesorderten zweiten oder dritten Zeugen zu gewinnen (Cyrill).

ausdrücklich ankundige, liegt hier sehr nahe; doch machen die Plurale, die auch in C vorkommen, einige Schwierigkeiten: schriftstellerischer Plural ist namentlich für 102. 7. 11 11126 21 1219 (Verteidigung gegen perfonliche Angriffe) sehr mahrscheinlich. Er ist aber auch für A und B weithin zuzugestehen: in erster Linie 75 ff. 72 vgl. besonders 75 mit 212 f., dann 81 ff. vgl. 818 mit 95, 112—14, 611—13 72—4 vgl. bes. de τέκνοις λέγω 613. Freilich darf nicht überall und unbedingt das Wir auf P. allein bezogen werden, auch in C nicht. Einmal besteht die Möglichkeit, daß P. bisweilen mit im Namen von Tim. spricht: so wenn Tim. das Erlebnis mit P. geteilt hat (so 1sff.? 75ff.) oder den von Kor, ausgehenden Beschuldigungen gegenüber sich mit D. solidarisch fühlt (so 3. B. 31 ff.). Sodann bezeichnet ein Wir höchstwahrscheinlich oft ein 'wir Apostel', wir Missionare', wobei P. sich mit den "Aposteln" oder mit seinen Mitarbeitern und Gehilsen (einschl. Tim.) zusammenschließt: so Irsff. 214 ff. (31 ff.) 41 ff. 47 ff. 511 ff. 1012 ff. 114 1217 134 ff.; 119 gibt für diese Fassung die spezielle Bestätigung. Schließlich geht dies 'wir Missionsarbeiter' unverwerkt in ein 'wir Christen' über: so 312 416 ff. 51 ff., oder ist gar nicht zu entscheiden, ob P. sich allein, sich mit seinen Arbeitsgenossen oder sich mit allen Christen meint, vgl. auch das 'wir alle' 318 und 510 (aus dem hervorgeht, daß das Dorangehende mindestens auch auf die Christen überhaupt übertragen werden fann). M. a. W.: Die Verwendung der 1. Sing. und Plur. ist bei P. äußerst vielseitig und elastisch und nicht in eine starre Regel zu bannen. 'Ich' schreibt D., wenn es fich um feine Person, seine Erlebnisse, seine Magnahmen, seine überzeugungen, seine Chre handelt, außerdem in konventionellen, einfachen Wendungen wie λέγω, γράφω, ελπίζω, μαρτυρώ. 'Wir' wählt er, sei es, um seine Einzelperson zuruckzudrängen (gen. humilitatis), sei es um den Mitverfasser einzubeziehen, sei es um sich als Glied einer kleineren oder umfassenderen Gruppe vorzustellen. Was er je und je hat zum Ausdruck bringen wollen, ist nicht immer sicher festzustellen. Im gangen hat Tim. als Mitbriefsteller in uns. Br. keine große Bedeutung. Ogl noch v. Dobsch. Thess. 67f. Bchm. 38. W. Schubart Bemerkungen zum Stile hellenistischer Königsbriefe Archiv s. Dapprusskunde VI (1920) 328ff.: Beispiele für den Gebrauch des echten plur. majest. mit und ohne Wechsel mit 1. Sing.

Nach der Kor.gemeinde nennt die Zuschrift nun aber noch "alle heiligen in gang Achaja". Die römische Proving Achaja umfaßte jedenfalls den Peloponnes und Mittelgriechenland; wie weit auch nördlichere Gebiete dazu gehörten, ist strittig (f. 3. Weiß in haucks Real-Eng. 7, 160f.) und kann für unsere Zwede auch unentschieden bleiben, da kaum mahrscheinlich ift, daß auch Orte gemeint sein sollten, die weit außerhalb der Kreise Korinth und Athen lagen. Aus ap. Zeit sind uns in Achaja bezeugt nur "Gemeinden" in Korinth, in Kenchregi (Röm 161) und Athen (Apg 17)1. Kleinere und größere Gemeinden können außerhalb Korinths auch von Silas und Tim. gestiftet worden sein (Jahn Einl. 3 I 188 f.), später auch von Apollos (Apg 1827, wo D bereits έκκλησίαι in Achaja voraussett). Nach II 1110 muß indes auch p. in achaischen Gemeinden außerhalb Kor. gearbeitet haben. Nun scheint die Wendung und allen heiligen . . .' darauf zu weisen, daß außerhalb Kor.s organisierte Ge= meinden nicht bestanden (so J. Weiß a. a. O. 16330 ff.), sondern nur kleine Gruppen oder zerstreut wohnende Christen, die in Kor. ihren Versammlungsort hatten, wo ihnen denn auch die Kenntnis des apost. Sendschreibens vermittelt wurde. Man wird aber wohl die Eristenz kleiner Sondergemeinden nicht ausschließen durfen. D. hat sie der Einfachheit halber nicht besonders genannt, sondern mit allen außerhalb Kor. befindlichen Gruppen und Einzelpersonen in eine Wendung zusammengefaßt. Sichtlich trägt er dafür Sorge, daß sein Brief und sein Gruß einen jeden erreicht (πασιν . . . ev ödn vgl. I Th 410). Don besonderem Interesse ware noch die Frage, ob auch Athen in die Adresse

eingeschlossen ift. Athen gehörte zwar zum Gebiet von Achaja, nahm aber eine Sonder=

<sup>1</sup> Nach Harnad Mission 3 II 239 f. sind auch bis ins 3. Ihdt. für Achaja nur in Athen, Kenchrea, Korinth und Cagedamon Gemeinden bezeugt.

Il Kor 11. 2.

stellung ein. Sur unser Gefühl hatte Athen ausbrudlich genannt werben muffen, wenn P. auch diese Gemeinde mit umfassen wollte (man nehme als Analogie eine Briefadresse wie '... an die Gemeinde in Thess. und alle Heiligen in gang Mag,' ohne be- sondere Nennung von Philippi!). Aber sollten die Bestimmungen über die Geldsammlung in 'Achaja' K. 8f. nicht auch für Athen gegeben sein? Die Frage ist für uns

nicht auszumachen

So ändert die Grußerweiterung auch den literarischen Charafter des Briefes: II Kor ist, nach der Zuschrift zu urteilen, streng genommen ein Rundschreiben für alle bestehenden Christengemeinden und Christengruppen einer Proving, vergleichbar dem Galaterbrief, zwischen dem Ein-Gemeindebrief wie Phil. und dem eine Angahl Provinzen umfassenden I Petr etwa in der Mitte stehend (gegen Plr.). Damit ergibt sich aber ein Problem, das am stärtsten v. Manen gefühlt hat (Paulus III 200 - 207). Swar daß der II Kor nun "unbestellbar" gewesen sei, ist verkehrt; die Annahme eines gewissen Gemeindeverbandes zwischen den zerstreuten Brüdern und der Vorortgemeinde ist teine pour le besoin de cause erfundene Dichtung, sondern eine aus gesunder Erwägung der natürlichen Derhaltniffe fich ergebende Dorftellung. Dagegen hat der Gelehrte richtig gesehen, daß der II Kor durchgängig den Stempel einer doppelten Bestimmung trägt: für eine Einzelgemeinde, nämlich die for. (vgl. 3. B. 116. 19. 25 25—11 611 Anrede Kopivotot usw.), und einen weiteren Kreis (so 34—610). Übertrieben ist dann aber die Solgerung, trot seines hier und da hervortretenden brieflichen Charakters mache II Kor ebenso wie Röm mehr den Eindruck einer katholischen Epistel, eines für

mache II Kor ebenso wie Röm mehr den Eindruck einer katholischen Epistel, eines für ein möglichst großes allgemeines Publikum bestimmten "Buches".

Hier sind nämlich zwei recht verschiedene Kategorien nicht auseinandergehalten, nämlich Lehrstücke allgemeiner Art, die einem Lokalschreiben einverleibt sind, und ein Lokalschreiben, das der Juschrift zufolge auch für die Nachbargemeinden mitbestimmt ist. Der erstgenannte Tatbestand hat keinerlei Bedenken: er charakterisiert naturgemäß "den" urchristlichen Brief. Dagegen verdient das zu zweit genannte Derhällnis noch näher ins Auge gesaßt zu werden. Es liegt in der Tat mit uns. Br. anders als mit Gal. In Galatien gab es keinen "Dorort", und die judaistische Gesahr, die Anlaß und Inhalt des Briefes bildet, muß alle Gemeinden in ähnlicher Weise ergriffen oder bedroht haben. In II Kor dagegen handelt es sich — ebenso wie in I Kor — offenbar um eigentümliche Vorgänge, die sich ausschließlich in den Mauern Korinths abgespielt haben müssen: höchstens benachbarte Gemeinden wie Kenchreä oder verstreut wohnende Christen der nächsten Umgedung können in Mitseidenschaft gesogen sein, keineswegs ferner wohnende Gemeinden. Nur an dem in Aussicht gestellten Besuch des Ap. waren ferner wohnende Gemeinden. Nur an dem in Aussicht gestellten Besuch des Ap. waren auch die achaischen Christen außerhalb Korinths beteiligt (die Ausdrücke πρòs δμας, δι' ύμῶν und εν όμιν 115—19 lassen sich auf ganz Achaja beziehen), und die Enttäuschung über dessen Aufschub wird auch sie ergriffen haben; aber die Vorwürfe, die nun dem D. aus seinem Nichtkommen gemacht wurden, werden wohl allein von Kor. ausgegangen sein. Die Anrede Kopivdioi bis zeigt deutlich, daß die eigentliche Affäre auf Kor. beschränkt ist.

Don besonderer Wichtigkeit ist nun aber noch Abschn. B, der weder an Kor. speziell sich richtet noch auch "tatholischen" Charatter hat, vielmehr geradezu Weisungen für "Achaja" enthält vgl. 92 Röm 1526 ff., also ein Provinzialschreiben inmitten eines mit allgemeinem Gut ausgestatteten Lotalbriefes ist2. Nach Erledigung der den Vorort betreffenden Affäre wendet sich der Ap. hier asso einer wirklich provinzialen Angelegen-heit zu, um allerdings darnach (in C) die Cokalaffäre noch einmal von einer neuen Seite anzugreisen. Damit ist der literarische Charakter des II Kor, so wie er uns vorliegt, in großen Strichen charakterisiert, und es bleibt nur noch die Erwägung übrig, daß es wohl dem Ap. zwedmäßig erschien, wenn die fremden achaischen Gemeinden nicht nur seine allgemein gehaltenen Ausführungen über das ap. Amt und nicht nur die für alle Gemeinden und Gruppen der Proving bestimmten Ratschläge gur Kenntnis nahmen, sondern auch feine Mitteilungen über seine speziellen Beziehungen zu Kor., seine Selbstverteidigung gegenüber for. Angriffen, seine Außerungen über sein Kommen und Nichtsommen, seine Mitteilungen über seine letzten Erfahrungen, Erlebnisse und

achaische Gemeinden gerichtet (vgl. u. 3. K. 9).

Seine Einl. 210 f. 38 f. und die da angeführte Literatur. Dazu noch J. Weiß in RGG III 2201 ff. Deißm. Licht vom Osten 4 193 ff. (leider nicht modifiziert).
 Möglicherweise war K. 9 ursprünglich direkt an eine oder mehrere andere

Stimmungen, die zudem nicht bloß durch den Sall Korinth berührt waren, und seine Derfügungen und Vermahnungen für die kor. Gemeinde<sup>1</sup>. Daß II Kor außerhalb Korinths nur in Auswahl mitgeteilt oder verbreitet wurde (Jahn Einl. I 220 denkt etwa an die Abschnitte 11-22 81-915 1311-13), ist nicht sehr wahrscheinlich.

v. 2. Der apostolische Segenswunsch, wörtlich = I 13 s. J. Weiß 3. St. Briefeingang: Ein Lobpreis Gottes fur den Troft, den er uns in allen Nöten spendet. 13-11. Der eigentliche Cobpreis geht schon in D. 5 in eine Betrachtung über den Segen des Leidens und über Trost= erfahrungen über, führt in D. 8 zu etwas näherer Mitteilung über ein konfretes Erlebnis weiter und schlieft D. 10f. mit freudigem Blid in die Jukunft und einer Bitte an die Ceser, die zu dem Motiv des Dankes feinsinnia

zurücklenkt.

Mit einer Danksagung sest Paulus (mit Ausnahme von Gal.) in allen seinen Gemeindebriefen ein. Es ist das eine Sorm, die auch in nicht-christlichen antiken Privatbriefen nachzuweisen ist. Gang natürlich beginnt auch der profane Mensch in einem Brief mit dem, was er fürglich Besonderes erlebt hat, und der religiose Mensch gibt diesen Bericht in der Sorm eines Dankgebets. Ein gutes Beispiel, das sich uns mittelbar mit dem Eingang uns. Br.s berührt, ist der Brief des Soldaten Apion an seinen Dater (2. Ihot. nach Chr., abgedruckt bei Deigm. Licht vom Often 2. 3 S. 122, 4147), in dem der Brieffchreiber in Schlichten Worten seinem Gerrn Serapis für Errettung aus Cebensgefahr dantt2: Aber wie erhebt fich ber Ap. Jefu Chrifti in der Sulle und Auswertung seiner Erlebnisse über ben einfältigen Serapisdiener: nicht nur läft er feine Empfindung stärfer und voller strömen, er weiß sie auch zu den Cefern hin zu geleiten, so daß das Dantgebet zum Zeugnis für die, Schreiber und Leser eng umschließende religiöse Gemeinschaft wird. Übrigens wird dieser Übergang vom Wunsch zum Cob-preis nicht erst im Briefstil aufgekommen sein, sondern zunächst seine Stätte in der seierlichen Gemeinderede gehabt haben. Indem der Ap. in seinen Briefen die Formen ber gottesdienstlichen Sprache anwendet, gibt er zu ertennen, daß das Briefichreiben für ihn eine kultische handlung ist.

Unter den Dankjagungen zu Eingang des Briefes nimmt die in II Kor einen besonderen Platz ein. Während sich sonst der dankerfüllte Blick gleich der Cesergemeinde zuwendet (auch in I), spricht hier der Beter aus der Sulle eigener Erlebnisse und zieht die Leser nur soweit herein, als sie an Leid und Trost der Ap. auch ihrerseits Anteil nehmen und Anteil haben werden3. Es fehlt (wie in Gal.) der Eingangsdank für das reiche geistliche Leben, das die Ceser selbständig besitgen, und unwillfürlich dentt man auch hier an absichtliches Schweigen, da das innere Leben der for. Christen ahnlich germühlt und gefährdet war, wie das der Galater. Doch darf nicht vergessen werden, 1) daß in Korinth, anders als in Galatien, die entscheidende Wendung zum Guten bereits erfolgt war vgl. 77. 11, 2) daß dementsprechend auch das Dankgebet die bestebende Gemeinschaft zwischen Ap. und Gemeinde voraussetzt und daß 3) zunächst der Wunsch aus vollem herzen zu bezeugen, was eben erlebte Not und Rettung ihm und den Cefern eingebracht habe, dem Ap. die Seder führte und andere Empfindungen gurud-

drängte.

D. 3-4. Das eigentliche Dankgebet, schon durch den Einsatz als solches gekennzeichnet, in feierlichen Rhythmus gefaßt.

Εὐλογητός ὁ θεὸς καὶ πατήρ τοῦ Κ. ήμ. 'l. X., statt des sonst bei P. üblichen weniger feierlichen, aber innigeren edxapisto oder edxapis

1 Insofern paßt der Inhalt des Briefes also sehr wohl zur enknklischen Bestim=

3 In Phil. geht solchen Mitteilungen über das persönliche Ergeben doch erft der

übliche Dant für den Stand der Gemeinde voraus.

mung (gegen Mr.-hnr.).
<sup>2</sup> Ein Gegenstück ist der Brief der Sklavin Tans an Apollonios (P. Giss. 17: Mitteis-Wilden Papprustunde I 2 Nr. 481): sie hat mit Schreden gehort, daß A. frant war; ἀλλα χάρις τοῖς δεοῖς πασι, ὅτι σε διαφυλάσσουσι ἀπρόσκοπον. So hätten mutatis mutandis vor oder nach II die Kor. an P. schreiben können. Auch das Folgende ist für uns nicht ohne Interesse: . . . . ώστε διαλλάγηδι ήμεῖν καὶ πέμψον ἐφ' ήμας cf. II 75ff.

II Kor 12-4. 37

στοῦμεν, findet sich am Briefeingang nur noch Eph 13 und I Petr 13 (beidemale an der Spike auffallend langer Perioden). Sein Gebrauch im hymnus ist der LXX entnommen (häufig in den Psalmen 3. B. Pf 4014 = Ef 168 und in Tobith 311 85 131) und dem P. wohl auch von der Liturgie der hellenistischen Synagoge her geläufig, s. weiteres Knopf zu IP 13 ff. Zu ergänzen ist im hymnus είη oder έστω vgl. hiob 121; Röm 125 und I Petr 411, wo έστιν zugesetzt ist, liegt anders. Es umschließt hier eine Aufforderung an die Hörer

und Ceser, in den Cobpreis einzustimmen.

Daß die Aussührung des Cobpreises einen dem P. geläusigen Typus darstellt, ergibt nicht so sehr ein Blid auf die gleichgebauten Eingänge Eph 13 und I Petr 13 (wörtlich gleichslautend εθλόγητος δ δ. κ. πατ. τ. κυρ. ήμ. '1. Χ.), die ja literarische Nachahmungen sein könnten, als vielmehr der dem hymnus entsprechende Segenswunsch

Röm 155f.

Gegenüber den einfachen jüdischen Formeln edd. o deos (Tob 96 1117 131. 18 Pf 6520) oder εὐλ. κύριος (I Reg 2539 Pf 1236 u. a.), sinngemäß erweitert vgl. etwa Gen 926 εὐλ. κύριος ο θεός τοῦ Σήμ, 2427 εὐλ. κύρ. ὁ θεός τοῦ κυρίου μου 'Αβραάμ, oder εύλ. κύρ. δ θεός 'Ισραήλ ΙΙΙ Reg 148 μ. ö., εύλ. κύρ. ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ΙΙ Esr 727 - stellt die paulin. Sormel εὐλ. ὁ θ. κ. πατ. τ. κυρ. ήμ. 'l. X. ebenso wie der Segenswunsch D. 2 eine bewußte Christianisierung der jüdischen Formel dar. Anders als der heilwunsch ist der Cobpreis auf Gott Vater konzentriert, wobei indes das Bedürfnis nach Variation vorgewaltet haben mag. Große Schwierigkeit macht nun aber die Frage, ob P. mit der doppelten Gottesbezeichnung (die genau so 1131 sowie Eph 13 I Petr 13 wiederkehrt, vgl. auch Röm 156) ausschließlich das Derhältnis Gottes 3u Jes. Chr. ins Auge faßt (1) (so die meisten Exeg.), oder ob er deos als selbständiges Glied und πατ. κτλ. als nähere driftliche Bestimmung dazu emp= fand (2). Theologisch interessanter wäre die erste Sassung: die Subordination Christi unter Gott ware dann fraftig zum Ausdruck gebracht, wenngleich es zu weit geht, zu sagen, er wäre sonach nicht nur als Sohn dem Dater. sondern auch als Geschöpf seinem Gotte untergeordnet (3. Weiß Urchr. 363). Der "Gott Jesu Christi" kann auch der Gott sein, der sich uns in J. Chr. offenbart hat, der Jesum gesandt, den Jesus verkundet hat. Aussagen wie I 1524 Eph 17 Joh 2017 Apt 16 312 einerseits, die oben angeführten LXX-Beispiele anderseits (der Gott Abrahams - der Gott J. Chri.) bestätigen das Recht zu solcher Verbindung und empfehlen sie, val. auch die Formeln & deds καὶ πατήρ ήμων I Th 311, 8. κ. πατ. πάντων Eph 46; vgl. noch Knopf zu I Petr 13. Mich dunkt indes die zweite Sassung als ebenso möglich, wenn nicht wahrscheinlicher. Dann ist edd. & deds die aus dem Judentum übernommene Sormel und beginnt die christliche Näherbestimmung erst mit κ. πατ. τ. κ. ήμ. 1. Χ. Die nächste Analogie ist Kol 13 εύχαριστοῦμεν τῷ θεῷ, πατρὶ τοῦ κυρ. ήμ. 1. X. Daß D. hier καὶ fest und den Artikel nicht wiederholt, ist keine unbedingte Nötigung, die Wendung als Einheit zu nehmen vol. Winer-Schm. Gr. § 18, 7a; auch I Th 311 kann gemeint sein Gott, unseren Vater', val. noch haupt zu Eph 13. P. wird sich kaum davon bewuht gewesen sein, daß er durch die Nebenordnung eine eigenartige driftologische Aussage schuf.

Wie es in den Gebeten und hymnen üblich ist, die Richtung der Gedanken gleich in einer feiernden Bezeichnung des Gottes kundzugeben (Deifim. Bibelst. 52f.), so sagt in chiastischer Umtehr der Begriffe die angehängte Appolition aus, was dieser Gott und Dater nun für uns ist (vgl. Thph. 3. St.): Erflärung.

sein Wesen ist Erbarmen, das sich uns kundgibt — nicht in der Sendung des Sohnes zu unserer Erlösung, sondern — in allerlei Trost, den er uns in allen trüben Lebenslagen spendet. Der Ausdruck hat mancherlei Parallelen, er gebört in den Gebetsstil als fester Tηp; am nächsten kommt ihm P. selbst Röm 155 deds της ύπομονης καὶ πάσης παρακλήσεως, vgl. noch πατήρ της δόξης Eph 117, IEsr 440 εὐλογητος δ deds της άληθείας, deè πατέρων καὶ κύριε τοῦ ἐλέους Sap 91. Es sind alles Semitismen, wie die entsprechenden Verbindungen mit vids (vgl. besonders vids παρακλήσεως Apg 436, ein Name, der auch P. als Schreiber von II Kor 13 ff. trefslich bezeichnen würde). "Dater der Barmherzigkeit" wird daher wohl nicht sowohl den Vater als barmherzig (gen. qual), sondern als Schöpfer und Urquell der Barmherzigkeit (gen. obi. oder effect.) kennzeichnen wollen, wie entsprechend "der Gott alles Trostes" der Gott ist, der allen Trost aus sich herausläßt, so daß was die Menschen an Erbarmung und Trost ersfahren, seinen alleinigen Ursprung in Gott hat. Zu πάσης vgl. Jak 117 πασα δόσις ἀγαθή κτλ.

oikτιρμοί war dem P. aus der LXX geläufig, wo es häufig in Gebeten und hymnen gebraucht wird (meist = [της]; selten der Singular) 3. Β. P 246 μνήσθητι τῶν οίκτιρμῶν σου 3911 501 11877 Neh 919ff. Daniel 99 Chd. Mehrfach steht es verbunden und wohl auch synonym mit έλεος P 1024 J 6315 I Mast 344, vgl. auch P 102 (103)s; in einer Gebetsanrufung steht es noch III Mast 62. Dgl. noch Röm 121 hebr 1028 I Clem 91 182 (= P 50s) 2011. S. weiteres bei Cremer Kögel 10 786 f. —

παράκλησις freundlicher Juspruch, Trost (Cf 225 624 II Thess 216 Röm 155 Hebr 125; auch in LXX 3. B. I 5718 καὶ παρεκάλεσα αὐτὸν καὶ ἔδωκα αὐτῷ παράκλησιν ἀληθινήν), die Auswirtung der "Erbarmung", ist nun das Stichwort, das die folgenden Aussührungen beherrscht; ähnliche Ausspinnungen 77. 13 II Thess 216f. (beide Male wie hier παράκλησις und παρακαλείν) und II Kor 21ff. 77ff. (über λύπη und λυπείν). Die Vulgata vermeidet die häufung, indem sie abwechselnd consolari, consolatio und exhortari, exhortatio sett, ähnlich II Th 216f.

Der nähere Anlaß eines hymnus wird meist mit einem on-Sak (vgl. etwa Lt 168 ff.), einem Relativsatz (so hiram bei Euseb. Praep. ev. IX 34) oder einem Partizip angegeben1; lettere Sorm ist hier gewählt vgl. I Petr 13 Eph 13 u. ö. Die Wendung legt indes nur die bereits gegebenen Prädikate (δ πατ. κτλ.) auseinander. Sie ist dreigliedrig (der uns tröstet . . . auf daß wir trösten können ... mit dem Trost, den wir erfahren von Gott') und rhetorisch fein gefügt: das Schema ist a b a; das wiederholte πασα (δλίψις) malt die Unerschöpflichkeit des göttlichen Trostes und rechtfertigt das d. πάσης παρακλ. B. 3, vgl. ähnliche wirkungsvolle häufung von πας 822 98 I Th 12 Ph 13f. Apg 243 Jat 117 Plato Mener. 247 A διά παντός πασαν πάντως προδυμίαν πειρασθε έχειν, p. Orn. XIV 1634 16 παραλημψομένοις βέβαια διά παντός άπο πάντων πάση βεβαιώση, ähnlich 169918 und 170013.14, Blaß-Debrunner § 488, 1a, Dibelius zu Jak 12. Mit Absicht heißt es in a end πάση τη δλ. und in b τους ev πάση θλ.: die Nöte, die wir erleben, sind für uns Be= tanntes und Gegebenes; die Nöte der anderen sind unerschöpflich und un= bestimmt, vgl. noch Robertson Gr. 772. Das αὐτοί ὑπὸ τ. θεοῦ gibt dem ganzen die wirkungsvolle Abrundung. Der Nachdruck liegt nicht darauf, daß Gott uns allenthalben tröstet, sondern darauf, daß Gott uns befähigt, die Tröstungen, die er uns angedeihen läßt, an andere Trostbedürftige weiterzugeben: die Getrösteten werden Trostbringer für andere, und - dies freilich

<sup>1</sup> Guntel Formen der Hymnen Ch. Rd. schau 1917, 287 f.; E. Norden Agnostos Theos 146 ff. 183 ff.

II Kol 14, 5. 39

nur ein Nebengedanke – wenn die Ap. andere trösten, so kommt dieser Segen nicht aus ihnen, sondern von Gott, der wirklich 'Gott allen Trostes' ist (aller

nicht aus ihnen, sondern von Gott, der wirklich Gott allen Trostes' ist (aller Trost, der auf Erden ausgeteilt wird, kommt von Gott).

Dem tief religiös empfundenen Gedanken liegt doch die allgemein menschliche Ersahrung zugrunde, daß nur der einem anderen in seiner Not helsen kann, der ähnliches selbst ersahren hat, vgl. Epikt. Diss. III 23s vön δύναται τις δφελησαι άλλους, μή αὐτος δφελημένος; ού. Seneca consol. ad Polyd. 15s vom Kaiser als Dorbild im überwinden der Trauer: non potuisset ille lacrimas alienas compescere, nisi prius pressisset suas; consol. ad Helviam 14 utcumque connitar non fiducia ingenii, sed quia possum instar efficacissimae consolationis esse ipse consolator. Ein Ap., dessen "Amt" es ist, andere aufzurichten, muß daher in reichem Maße davon zeugen können, wie Gott ihn ausgerichtet hat. Seine Bewährung im Leid ist zugleich Vertiesung seiner amtlichen Leistungsfähigkeit, die Erfahrung göttlichen Trostes gottgewollte Ertüchtigung in seinem seelsorgerlichen Amte. In diesem Drang zum "Weitergeben" eigener Erfahrung tritt die altruistische Art der Seele des P. zutage, wie sie freilich jedem Erzieher und jedem Lehrer zu wünschen ist (vgl. den Saß des "heiden" Cicero de fin. III 20, 66 itaque non facile est invenire qui quod sciat, ipse non tradat alteri etc.). Das trostlose Gegenbild zeichnet Philo, wenn er de vita Mos. I 137 p. 102 den Ägypter nach der Erschlagung der Erstgeburt την έλπίδα της παραμυδίας άφηρημένος nennt, weil er den Nachdarn, von dem er Trost erhoste, in der gleichen trostlose πεαuer sinder, und hinzusügt τις γάρ έμελλε παρηγορείν έτερον, αὐτὸς δν τοῦδε χρεῖος; hier ist Leidensgemeinschaft ohne Trostgemeinschaft. Daß der Trost aus gleicher Leidensersahrung quillt, scheint freilich auch Philo nicht zu ahnen.

Noch ein anderes bedeutsames Motiv klingt hier zum ersten Male an, das des Mittlers: Gott tröstet die Ap. und durch sie die "anderen"; "wir" erhalten den Trost unmittelbar von Gott, die anderen durch unsere Vermittlung. Wie P. nach Kol 124 für die Kirche stellvertretend leidet, so gibt er sich hier als Mittler des göttlichen Trostes. Er steht vor den anderen an Christi Statt - erst D. 5 wird der Christus consolator eingeführt. Die Unterscheidung ist keineswegs künstlich eingetragen: sie wird D. 5 ff. fortgesetzt und namentlich 410 ff. wieder aufgenommen. P. spricht aus dem Bewußtsein überlegener Gotteserfahrung und überreichen Geistesbesitzes vgl. auch Gal 61 IK111; die Wir' sind also hier die apostolisch=pneumatischen Gemeindeleiter (D., Tim. und die anderen Mitarbeiter).

Die Derbindung ὁ παρακαλῶν .. êπὶ π. τ. δλίψει ἡμῶν gebraucht P. auch I Th 3τ (in Kor. geschrieben!); wie an dieser Stelle (s. v. Dobsch. Thess. 142) wechselt êm auch hier gelegentlich mit èv, so in C, wohl in Angleichung an das folgende Glied. Zu dem sinal-konsekutiven eis τὸ c. inf. vgl. Blaß-Debr. § 402, 2. Die Attraktion διὰ τ. παρακλήσ. ἡς ist wohl in Dativ aufzulösen; bestes Beispiel Eph 41, vgl. weiter Blaß-Debr. § 294. Doch kann auch die Derbindung παράκλησιν παρακαλείν (Akt. als inneres Objekt) vorausgesetzt sein; dann wäre Eph 16 zu vergleichen; so Robertson Gr. 716. In W (DG it. vg. sah.) ist verstärkendes kai zu adroi gesetzt, ebenso B. 5 hinter obrus.

- D. 5-7 wird die Betrachtung über die Wechselwirkung von Leid und Trost und die dadurch begründete Leidens- und Trostgemeinschaft zwischen Ap. und Gemeinde in vortrefflicher rhnthmischer Gliederung fortgeführt.
- D. 5 ist zunächst Erklärung von D. 4a. Ohne Beziehung auf die "anderen" (4b) wird hier das christliche Cebensgesetz erläutert, demzufolge die "Not" auch "Troft" mit sich führt. Jest erst wird der Chriftus eingeführt: der Zusammenhang mit ihm begründet die Zusammengehörigkeit von θλίψις und παράκλησις. Wenn von göttlicher Tröstung im Leid schon der alttest. Fromme zeugt s. Ps 93 (94)19 33 (34)20 Jes 401 ff., so ist das Neue hier wiederum die Bindung des herganges an Christus (also wieder ein Beispiel der Christianisierung alttestl. Frömmigkeit).

40 Erklärung.

Dergleichende und zugleich folgernde Sätze, die von einem einfachen "wie . . so" getragen sind, finden sich auch sonst bei P.: mit kadws . . . ovws s. noch 86 107 ICh24 Kol315, sonst mit ds oder somes . . . ovws s. Röm518 sf. 64; wichtig ist vor allem Kol313 Röm64: 'wie der Herr, so der Christ'. Ein diesem Schema nachgebildeter Gedanke 'wie Christus durch Leiden Trost gewann, so auch wir' (so, in anderer Form nur, 134) ist hier nur vorausgesetzt. Der hier ausgesprochene Gedanke 'wie die Leiden Christi bei uns sind, so auch durch Chr. der Trost' hat dagegen seine Analogie in Röm65. Die Argumentation ruht überall auf demselben Prinzip: bei einem zweigliedrigen Geschehen muß, wenn das eine Glied vorhanden ist, vermöge des logischen oder mystischen Ders bandes auch das andere folgen. Es ist das Prinzip des göttlichen heilswirkens, das sich immer in der Antithese, in der überwindung einer dunklen Macht bewährt, vgl. bes. R521. Beachte zu der Derwendung von neprosevew eis ('reichlich, überstüssig vorshanden sein bei s.' wie Röm515 Eph18), daß das Maß der Gnade dem des Leidens gleiche

gesett ist - anders Rom 5 15. 17. 20.

Das Christus: Leiden: Der Ausdruck nadhuara rov X.1, von P. noch Ph 310 vor= ausgesett, kehrt im N. C., und zwar in verwandtem Zusammenhang noch I D 413 und 51 wieder, und die diiweis r. X. Kol 124 sind damit im wesentlichen identisch, vgl. auch I Klem 21 Hebr 29f.; zur Sache vgl. noch 410ff. 129f. 134. An allen Stellen ist der Grundgedanke der, daß das Leiden des Christen Ähnlichkeit oder Zusammenhang mit dem Leiden Christi hat und wie dieses Trost, Bürgschaft der Rettung und der Auf-erstehung in sich trägt. Worin besteht nun dieser "Zusammenhang"? Wieso sind die Leiden der Chriften "Christus=Leiden"? Drei Grunde gibt P. (und das N. T. über= haupt) dafür an, die vom Außeren zum Inneren führen: 1) sind unsere Nöte und Schmerzen die gleichen, wie sie Chr. auszustehen hatte 47ff. (IP21sff. Mt103sf. Joh 1520); 2) tommen sie über uns um Christi willen 411 (IP 414ff. Mt511), unser Christenstand, der ap. Dienst bringt sie über uns; 3) leiden wir fraft mystischer Ge= meinschaft mit Chr.; wir leiden als Glieder Christi (I1212.26 vgl. I615); in uns leidet Chr. Apg 94f. (!). Alle drei Motive (Leiden wie Chr. - wegen Chr. - in Chr. und Chr. C. in uns) schwingen an uns. St. mit. Der Gen. rov X. ist ursprünglich gen. subi., ge= nauer Genitiv engster Zugehörigkeit (vgl. Deißmann's "mustischen" Genitiv s. Paulus S. 94f.); am besten übersetzt man 'Christus-Leiden'. Die besondere Nuance uns. St. liegt in der die positive Auswirkung der Chr.-Leiden bezeichnenden Wendung dia τοῦ Χ. (Man hatte erwarten können: ούτως καὶ ή παράκλησις τοῦ Χ. περισσεύει εἰς ἡμᾶς.) Die Formel findet sich bei P. 1) bezogen auf die Weltschöpfung I K 86 Kol 116; 2) auf das vollbrachte Heilswerk IIK 518 Rom 511 Kol 120; 3) auf das ständige Wirken des Erhöhten fraft feines heilswerkes Rm 51f. Eph 218 Rm 837 Gal 614; 4) (damit eng verbunden) auf die pneumatische Beeinflussung durch den Erhöhten und die mustische Einigung des Gläubigen mit ihm Phil 111, wobei insbesondere die Forderung des Gebetslebens Kol 3 17 Röm 18 7 25 II K 1 20 hervortritt 2. Unf. St. hat nähere Berührung einzig mit Röm 8 37 (άλλ' èv τούτοις πασιν ύπερνικώμεν δια του αγαπήσαντος ήμας): der Christ überwindet alle Leiden und Mote durch den, der ihm seine Liebe geschenkt hat und in Liebe mit ihm verbunden bleibt (was da "Uberwindung" heißt, ist an uns. St. der "Trost"). fonnte man auch hier an den Chriftus denken, der allzeit von oben ber feine Erloften seiner Liebe und seines Trostes versichert. Uns. St. hat indes unverkennbar auch einen mystischen Einschlag; das Eingreifen von oben paart sich mit der immanenten Kausalität, die den "Christus=Leiden" anhaftet. Die Sormel vereinigt also zwei Chriftus-Anichauungen: den Chriftus, der mit feinem Troft und feiner hilfe feinen Gläubigen nahekommt (wie es der alttest. Fromme von seinem Gott erlebte) und den Christus, der aus der Leidensgemeinschaft eine mnstische Cebensgemeinschaft erwachsen läßt. Daß Christus selbst urbildlich nach dem Leiden zur herrlichkeit eingegangen ist (vgl. 134 Röm 64 Phil 310 I Petr 413 51), ist unausgesprochene Doraussesung. So ähnlich Ad. Schettler a. a. O. 33ff. Wenn P. an uns. St. den positiven Gewinn "Trost" nennt, so ist darin eingeschlossen die Stärtung unseres Glaubens an den Herrn, der rettet und einst die volle Berrlichfeit ichenten wird (vgl. D. 9f.), die Steigerung unserer Cebensfrafte und die Kraftigung unserer Christus-Gemeinschaft.

Das Christus=Leiden ist eine eigentümliche Darstellung und Anwendung der

<sup>1</sup> über das Wort πάθημα vgl. Cremer-Kögel 841, Burton Gal. 320f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ogl. Ad. Schettler Die paulin. Formel "durch Christus" 1907; ich weiche von seinen Gruppierungen nur wenig ab.

II Kor 14. 5. 41

Christus-Mystik und eine Auswirkung und Befestigung der im Tausmysterium begründeten Christus-Gemeinschaft (vol. des. Röm 65 ff. Mk 1038 f.). Beide Gedankenreihen (Tause und Leiden) sind hellenistisch empsunden und haben in den Texten der Mysterienreligionen ihre Analogien. Wie der klassische synkretistische Beleg zu Röm 65 ff. der bekannte Osiris-Spruch ist (s. zu 414), so wird die tröstende Idee des Christus-Leidens, besonders in der an uns. St. vorliegenden Horm, klassisch wiedergegeben in dem bei Firmicus Maternus de err. profan. relig. 221 bewahrten Trostspruch der Attis= oder Ofiris=Mnften

θαρρείτε, μύσται, τοῦ θεοῦ σεσωσμένου εσται γὰρ ήμῖν ἐκ πόνων σωτηρία 1.

Auch hier ist das "Vorangehen" der Mysteriengottheit Gemähr für die eigene Rettung; auch hier empfängt der Muste in den Mühen des diesseitigen Daseins Troft aus dem Mythus von der Gottheit, deren Myse er ist. Aber auch auf den von dem leidenden Ap. auf die Gemeinde ausgehenden Trost ist die Attis- und Osiris-Cehre anwenddar: will doch P. nichts anderes seinen Cesern zurusen als: seid getrost, Brüder, wie ich gerettet und getröstet din, so wird auch euch aus euren Leiden Rettung erblühen! Auch er ist für die Seinen ein "Oorgänger", ein "Attis", ein "Christus", zum mindesten der Mittler der Heilswirkungen Christi vost. Ist und vor allem Koll24. Ihre Wurzel hat die Idee vom Chriftus-Leiden natürlich in der jüdischen Apokalaptik und ihrer Lehre, daß der Eröffnung des mestianischen Tettalters eine Übergangsperiode schwerster Note vorangehen muß (תַּבְלוּ שֶׁלַכְּישִׁירַ) und daß das Leiden des

Frommen die Gewähr seiner künstigen Rettung bedeutet IV Est 77–16 usw., Cos. Sota 15, 11ff. (Strack-Bill. I 195 f) 2. Es ist sehr wohl möglich, daß p. mit seinen Wendungen δλίψεις τ. Χ. und παθήματα τοῦ Χ. an diesen rabbinischen Terminus anspielt. Dann ift die Vorstellung aber start umgebildet. Denn wenn das spätere Judentum auch den leidenden Messias kennt, so ist doch der Ausdruck Wehe des Messias' nie damit ver-bunden; es sind die Sünder allein, die an den Wehen Anteil haben, auch für die Frommen bedeuten sie eine Strafe (3.B. für unterlassene Sabbatheiligung s. Strad-Bill. I 950), und der Messias kommt erst, wenn die Wehen zu Ende gehen. Wenn nach Midr. Thillim zu Ps 16s (Wünsche Bibl. Rabb. I p. 124)<sup>3</sup> R. Idi lehrte, daß die Ceiden in drei Teile geteilt seien, einen Teil die Dater und alle folgenden Generationen auf sich genommen haben, einen Teil die Generation der (hadrianischen) Derfolgung, einen Teil der Messias (aliter: die Generation des Messias - was wohl die richtige Interpretation ist), so gerlegen sich für P. die Leiden in die, die der Melsias selbst übernommen hat, und die, die seine Generation, d. i. der Ap. und die driftliche Gemeinde abzutragen hat (Kol 124). Nur sofern die nad r. X. die Leiden der letten Zeit darstellen, also der Parusie vorangeben und eine Gewähr für die Aufnahme in den meffianischen Aon bieten, ift der Grundcharafter der judischen Idee bei D. gewahrt. Aber die Idee eines Mitleidens mit dem Messias und einer Nachfolge des Messias im Ceiden ist dem Judentum fremd; denn es fennt feine napovoia nporépa des Messias. Einzig die merkwürdige überlieferung von dem Messias, der am Core von Rom unter den Elenden, von Krankheit Beschwerten sitt, selbst mit Wunden bedeckt (Sanh. 98b vgl. Strack-Bill. I 481), scheint sich näher mit der paulin. Vorstellung zu berühren. Aber es ist hier doch nur das erste der oben genannten 3 Stadien vorhanden, und der Leidenszustand des Messias geht seinem eigentlichen messianischen Werte voraus. Immerhin ist der Messias hier unter die Ceidtragenden der letzten, vormessianischen Zeit mit eingerechnet, und die Tradition ist gewiß von der Stelle Jes 53 inspiriert, die auch der paulin. Cehre vom Leiden Christi zugrunde liegt, in der Lehre vom "Chriftus-Ceiden" übrigens in gewisser Weise erganzt und rektifiziert wird: hat der Chr. unfere Sunde getragen, so tragen wir jest feine Krantheit und seine Leiden; er hat sie uns keineswegs gang abgenommen, im Gegenteil lädt er uns auf, was er noch zu tragen hat, und lätt uns mit ihm leiden. So sind Beziehungen der paulin.

<sup>1</sup> vgl. A. Loijn Les mystères paiens 1919 p. 104; Lagrange Rev. Bibl. 1919, Dgl. auch den Text Photius cod. 242 p. 345 a Beder bei Bousset Knr. Chr.2 114. <sup>2</sup> Strack-Billerbeck I 950; Dolz Jüd. Esch. 173; Klausner Die messian. Dorstels Iungen des jüd. Dolkes 1904, 47 ff. Ich seine voraus, daß der Ausdruck nicht erst dem Zeitalter Barkochba's entstammt, sondern älter ist, vgl. auch Mk 138.

<sup>3</sup> Eine Variante zu Ps 26 s. bei Dalman D. leid. Messias 1887, 27.

Cehre gu jubifden Anschauungen vorhanden; bennoch entspricht das Schema, in das er sie hier gekleidet hat, mehr den Analogien der hellenistischen Mysterienreligionen.

S. noch zu 47st.; A. Steubing Der paulin. Begriff "Christusleiden" 1905; M. Dibelius im Handd. zu Kol 124; Fr. Schmidt Der Leib Christi 1919, 210st.; A. Juncker Ethik des P. II 23st.; R. Paulus Christusproblem d. Gegenwart 1922, 24st.; R. Liechtenhan Die überwindung des Leides bei P. und in d. zeitgenöss. Stoa (3. f. Th. u. K. 1922, 368st.); O. Schmitz Das Lebensgefühl des P. 105st.

Obichon die Idee des Christus-Leidens auch eine Theodizee enthält (vgl. I Ptr 412 ff.), so ist doch eine polemische Nebenbeziehung auf die judaistischen Widersacher, die selbst leidensichen find und die Ceiden des P. als wohlverdiente gottliche Zuchtiqungen für seine unerlaubte Verstörung, des Gesetzes hinstellen (Kl. Schm.), nicht vorhanden. An eine "Rechtfertigung" seiner eigenen Leiden gegenüber den Kor. denkt der Ap. hier nicht. Der Nachdruck liegt allein auf dem organischen Zusammenhang von Leid und Troft bei ihm und bei den Cesern (vgl. Bam.). Wenn wir des weiteren (bes. 75f.) ersahren, daß zu der Vermehrung der die des Ap. auch die Kor. ihr Teil beisgetragen haben, so ist doch diese Beziehung hier nicht angedeutet. Auch die Ieiseste Erinnerung daran hatte die Einfachheit und Reinheit der hier angeschlagenen Tone gestört.

hatte D. 5 nur die einfache Verkettung von Leiden und Trost näher begründet, so legt D. 6 das in 4b angeführte weitere Glied auseinander. das überschlagen der eigenen Trosterfahrung auf Andere. Die Ausführung ist freilich nicht gang geglückt. Statt nämlich einfach zu beschreiben, wie sich "unsere" Tröstung auf andere Leidende überträgt, zergliedert P. die Wirkung seiner Erlebnisse in fünstlicher Weise, indem er von seinem Leiden wie von seinen Tröstungen je besondere Wirkungen ableitet, und die dadurch hervor= gerufenen Unstimmigkeiten haben zu wichtigen Textanderungen Anlaß gegeben.

Wenn B min. kai r. owryp. weglassen, so hängt das mit der Umstellung der Worte της ένεργουμ. bis βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν zusammen: während nämlich im A-Text (NA C boh. sah. M P vg pesch . . .) und so auch in den neueren Ausgaben diese Worte dem zweiten Glied angehängt sind, hat sie der W= und K-Text (auch B!), und ihnen solgend B. Weiß und Godet in dem ersten Glied. Die Vorwegnahme (WK) ist sicher Korrektur und entweder einem Schreibfehler guguschreiben (vgl. heinr., Egm., Plr.) oder dem Wunsche, dem eidores einen korrekteren Anschluß zu geben (an παρακαλούμεθα). Der richtige Text liefert einen feinen Chiasmus: . . δλιβόμεθα . . - παρακλήσεως . . . παρακαλούμεθα - παθημάτων (unsere Bedrängnis wird euch zum Trost; unsere Tröstung dient euch in eurem Leiden); diese wirksame Derichrantung der Begiehungen geht im B-Cert verloren 1.

Die eigenartige Differenzierung zeitigt nun im ersten Glied, wenn man es für sich nimmt, die Idee des Anderen zugute kommenden, stellvertretenden ap. Leidens, vgl. den gang ähnlichen Spruch 412, f. auch I 48ff. Kol 124.

Das zweite Glied führt dann die Idee der Trostübertragung aus, indem es ihre Auswirfung bei den Mitgetrösteten beschreibt. Wenn der Troft, den es dem Erlebnis der Ap. entnimmt, in geduldiger Ertragung ihrer Leiden sich auswirkt, dann kann er nur in der Erweckung oder Verstärkung der Zuversicht bestehen, daß das Leiden den Christen nicht vernichtet 47ff. und daß es einmal ein Ende haben wird 417. Entsprechend wird auch in dem napaκαλούμεθα die υπομονή, die die Ap. zu leisten vermögen, ein wesentliches Moment; an Rettung und sichtbare hilfe ist nicht ausschließlich gedacht, um so weniger als die Schlußworte (ws καὶ ήμεῖς πάσχομεν, vgl. παρακαλούμεθα D. 4) voraussetzen, daß die Ap. noch im Leiden stehen. Die Übertragung des Trostes ist kaum in der Sorm mustischer Sernwirkung gedacht (so Bt.

Der von A wie von W K abweichende Text Luthers beruht auf willfürlicher Cextrezension des Erasmus. Dgl. noch die Konjektur von S. Blaß in BSchah XII 1 S. 21.

Liegm.); sie erfolgt einfach im Zuspruch, ju dem der Getröstete "imstande ist", ober in der Kunde von seinen Erfahrungen - so D. 8ff. und II Tim 310f.

Die παράκλησις stellt sich also für die Gemeinde zwischen θλίψις und ύπομονή. Τα dem Sat ή δλίψις ύπομονήν κατεργάζεται Rom 53 fügt die Erfahrung der Gemeinde nach Weisung des Ap.s hier ein δια της παρακλήσεως τῆς παρ' ἡμῶν, vgl. δαζιι Sir 1724 παρεκάλεσεν ἐκλείποντας ὑπομονήν. Bier zeigt sich, daß auch die Cefer im Ceiden stehen (των αὐτων παθημάτων, vgl. I Detr 59) und daß die, Ap. und Gemeinde verbindende, Leidensgemeinschaft eine wichtige Doraussetzung der Trostmitteilung ift. Zu denken ist dabei wohl an Anfechtungen und Bedrohungen, die von den Seinden des Glaubens ausgingen und von denen die Kor. ebenso wenig verschont blieben wie P. in Asien und in Ma3., vgl. I 1013 I Th 214 (nicht, wie Plr. tut, an die Schmerzen, die die Kor. jekt unter dem Eindruck des Tränenbriefs empfanden).

3u θπέρ vgl. Blaß-Debr. § 231, 2; Robertson Gr. 632. Die Verbindung von θ. mit Ausdrücken des Ceidens s. noch Eph 313 Kol 124 I Petr 221. Der Genitiv θμών ist auf παρακλ. allein bezogen, ein gen. obi.; diese Bedeutung hat er auch in seiner Zugehörigsteit zu σωτηρίας, das hier deutsich 'Rettung' ist, das objektive Gegenstück zu ddipis, vgl. Pf 33 (34)7, übrigens hier ausnahmsweise nicht spezisisch eschatologisch soteriologisch gedacht, sondern auf Rettung aus jeglicher Not zu beziehen, vgl. ρύεσθαι V.10. Zu under τ. ύμων ... σωτηρίας vgl. Röm 101 ... ύπὸρ αὐτών εἰς σ. Das τῆς ἐνεργουμένης ist hier medial: 'μίτ auswirkend, wirksam', vgl. Kol 129 Eph 320 Gal 56. ὑπομονή mit gen. obi. in der Bibel nur hier, vgl. ὑπομονή τοῦ πολέμου Polyb. IV 51, 1.

D. 7. Wie in Röm 53 f. (das dort noch eingefügte Zwischenglied бокий ist hier in υπομονή hineingedacht) führt P. von der υπομονή noch weiter zur έλπίς, die hier auf ein "Wissen" begründet erscheint. Daß die v. 4-6 erhobene allgemeine Regel vom organischen Zusammenhang von Leid und Trost wirklich auch für Kor. gilt, muß P. allerdings "wissen", d. h. er muß (wohl durch Citus) bestimmte Kunde haben, nicht nur davon, daß auch Kor. Anfechtungen hat (eori beweift abermals, daß die Leiden nicht erst bevorstehen), sondern auch davon, daß das Glaubensleben dadurch nicht erschüttert ist, vgl. 124. Seine Hoffnung geht also darauf, daß dies auch in Zukunft so bleiben wird, vgl. I 18 Ph 15 f., wo er gleichfalls im Briefeingang ähnlicher Erwartung Ausdrud gibt; ihre Sicherheit beruht hier auf der eben beschriebenen Ungerreifibarfeit der driftlichen Leidens= und Troftgemeinschaft. So endet der Passus mit der zuversichtlichen Seststellung einer zwischen Ap. und Cefern bestehenden Cebensgemeinschaft. Der Schluß, daß solche harmonie nun auch auf anderen Gebieten erreicht werden möge, der uns so naheliegend erscheint (87), ist indes nicht angedeutet. Im Gegenteil, von allem, was die hier bezeugte Gemeinschaft stören könnte, ist hier gerade abgesehen.

Die Verbindung έλπίς βεβαία findet sich in der Citeratur nicht selten, vgl. Dionns. Halic. VI 51, Plut. Anton. 3 p. 917 A, ps. Klem. Hom. VIII 24 βεβαία έλπίδι πιστεύσαι, anderseits Philo gig. 39 p. 268 ἀβεβαίου έλπίδος. — ὑπὲρ ὑμῶν 'in bezug auf euch', ogl. die Verbindungen εὐχαριστείν ὑπέρ . . I 1030, καυχᾶσθαι ὑπέρ . . II 714, ἀγωνίζεσθαι ὑπέρ . . Κοί 412 u. a. — εἰδότες, ματή vorangehendem έλπίς ήμῶν ift Anafoluth; der Βε Cext vermeidet es (s. o.), aber solche Anafoluthe sinden sich bei P. noch mehr (vgl. 75 8 20, Robertson Gr. 430 f.) und er siedt insbesondere den Abschluß mit εἰδότες εἰημαμιτίκτει. Είπ Pap.=Βείβρίει mit εἰδώς Οχη. III 532 2 ff. — ὥςπερ sür ὡς ift Κε Cext. — Τα κοινων. τ. παθημ. vgl. Ph 310 I Petr 413 51, ähnlich Ph 17b συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος. Τα δαβαι οὕτως . . ὡς vgl. D. 5, 107 I 1522 R 521.

D. 8-11. übergang von der Eingangsbetrachtung zum ersten hauptthema.

Satte der Lobpreis, mit dem der Ap. eingesett, junächst nur zu einer allgemeinen Betrachtung über die Wechselwirkung von Trübsal und Trost geführt, ohne daß auch nur angedeutet ware, daß eine frische Erfahrung den befonderen Anlaß zu Lob und Betrachtung gegeben, fo folgen nun Andeutungen über ein Erlebnis, das die vorausgehenden Sate glanzend beftätigt und das Berg des Ap.s mit Dank und Zuversicht erfüllt hat. Wenn P. "weiß", wie die Kor. den Erfahrungen entsprechen, fo follen fie auch ihrerseits erfahren, wie es ihm (und feinen Freunden) ergangen ift. Damit setz also der Bericht über die letten Erlebniffe des Briefschreibers ein und zwar über ihre erfte Phase, an der Ror. noch nicht beteiligt ift (die Fortsetzung f. 212 ff. 75 ff.). Man könnte daher hier den ersten hauptteil beginnen lassen und ihn mit Bom., Roch u. a. aufflärenden Rückblick auf die Ereigniffe der letten Zeit' überschreiben (18 - 716). Für diefe Teilung spräche auch die Einführungsformel, mit der die "brieflichen Mitteilungen" einseten, vgl. Ph 112, weiter die Unrede αδελφοί, endlich der Stil der 3.8-11, der sich merklich von dem des Eingangs abhebt. Tropdem kann ich einen fo scharfen Einschnitt (Beschränkung des Eingangslobpreises auf 13-7 und Zusammenschluß von 18-11 mit 112-716 zu einem Ganzen) an dief. St. nicht gutheißen. Von einem fortlaufenden Bericht über die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit kann in 18-716 nicht die Rede fein. Der große Abschn. A (112-716) enthält vielmehr Selbstverteidigung (diese fett deutlich 112 ein), Zurechtweisung, ap. Verfügung und Belehrung, und in wunderlicher Berriffenheit find Fragmente eines "Briefes" dahinein geschoben. Gewiß werden die Lefer in 18-11 über die Ereigniffe andeutend unterrichtet, die der wichtigen Reise nach Troas und Maz. vorausgingen, und aus 75 ersehen wir, daß die Lage in Maz. sich nicht viel gunftiger gestaltete, als sie nach 18 ff. zuvor in Asien gewesen war. Aber die ersten Mitteilungen in 18-11 schließen doch eng an den Eingangslobpreis an (yap) und in B. 11 wird ein Ruhepunkt erreicht, der unverkennbar auf das eddoyntos o deos zurude weist und so dem Eingang eine gewiffe Abrundung verleiht. Der Abschn. 8-11 hat also den Charafter eines Ubergangsftudes: er schließt den Eingang ab und leitet doch auch die folgenden brieflichen Mitteilungen und Weisungen und Erklärungen ein.

Die Mitteilung über eine kurzlich erlebte Errettung aus Todes= gefahr beschränkt sich, genau genommen, auf D. 8-10a (D. 10b, 11 bezeichnen Reaftionen des frommen Gemüts). Es ist für den Stil des Abschn. charakteristisch, daß sich die Erzählung in ganz allgemeinen Ausdrücken bewegt. Bur Erklärung dafür genügt nicht die wahrscheinliche Doraussetzung, daß die Kor. anderswoher schon Kunde über das Ereignis erhalten haben (vgl. das doppelte rys), und daß weitere Einzelheiten von Titus, dem Überbringer des Briefes, erfragt werden konnten (vgl. Kol 47 = Eph 621). Mit Absicht befleißigt sich P. einer geweihten, die profanen Momente tunlichst guruddrängenden Dittion, weil er noch am Eingang des Briefes steht, wo es sich geziemt, Betrachtung, Cob und Dank zu Gott zu erheben. Dazu kommen die padagogisch= seelsorgerlichen Zwede, die überhaupt für seine Korrespondenz beherrschend sind. Er will nicht die Neugier oder das natürliche Interesse an seiner Person befriedigen, sondern hebt fast ausschließlich den Ertrag des Erlebnisses für sein und seiner Ceser religiöses Ceben hervor. Gleichwohl ergeben die Andeutungen, daß P. und die Seinen (der Plural wird hier auf mehrere Personen bezogen werden dürfen) wahrscheinlich als Missionare und Christen bedroht waren, sei es daß sie in die Gewalt des Pöbels gerieten, sei es daß sie ins Gefängnis geworfen wurden. Man wird dann sofort an die nach Apg 1923ff. von dem Goldschmied Demetrius angestifteten Unruhen erinnert,

die jedoch nur dann mit der von D. beschriebenen dafus gemeint sein können, wenn der Bericht der Apg. unvollständig und, was D. angeht, unrichtig ist, vgl. Apg 1931f. (Schm., Pfleiderer Urchr. 2 I 517, Chm., auch Bchm.). Eine andere Möglichkeit wäre ein (in Apa nicht vermeldeter) Tumult mit folgender Gefangensetzung, etwa ähnlich dem Erlebnis in Philippi, aber wesentlich gefährlicher verlaufen 1.

Weniger Wahrscheinlichkeit hat die Annahme einer lebensgefährlichen Erkrantung des P. (Rückert, Rendall, vgl. Phil 227) oder eines zufälligen Reiseabenteuers, vgl. 112ssf. (so him., der etwa an ein Schiffsunglück an der asiatischen Küste dachte, vgl. vvxdήμερον κτλ. 112s) oder die eines Konstitts mit den Judaisten, der zu seiner Vertreibung aus Eph. geführt haben sollte (so halmel 1904 S. 94 wegen der Verwandlichaft uns. St. mit köm 153of., vgl. auch schon Weizs. Ap. Zeitalter 2327, 477, Toussaitt 1442) – wenn P. nur sein Eeben hätte retten können, im übrigen alles hätte verloren gehen millen, mirde mit der nicht so triumphierend brechen

verloren geben muffen, murde er nicht fo triumphierend fprechen.

Bur Einleitungsformel vgl. I Thess 413 (dazu v. Dobsch.) und 1 Kor 1012. Die Wichtigkeit der folgenden Eröffnung zeigt auch die hier zuerst auftretende Anrede αδελφοί (in uns. Br. nur noch 81 und 1311): als "Brüder" nehmen die Leser natürlich warmen Anteil an dem schweren Erlebnis. Mit ύπερ 3 τ. δλίψεως ήμων wird gleich das hauptstichwort vorausgenommen. Die direkte Erzählung beschränkt sich auf eine sehr eindrückliche Beschreibung der Gefahr, in die P. sich geworfen sah, und der haltung, die er einnahm. hinter eβαρήθημεν verstedt sich das konkrete Ereignis, das wir nur vermuten können: Mißhandlung, Gefangennahme mit allen Folgen, Derhör usw. Es bedeutet "beschwert, bedrüdt werden, unter einen Drud geraten"; der absolute Gebrauch (ohne Dativ vgl. Et 932) ist selten (vgl. noch 544). Der Nachdruck liegt dann auf dem Doppelausdruck, der den unglaublichen Grad des Druckes malt, den die Leidenden auszuhalten hatten. καθ' ύπερβολήν (in LXX nur IV Maft 318, im N. T. noch 417 I Kor 1231 Gal 113 Röm 713 gebraucht) zeigt noch an, daß die Erzähler selbst sowenig wie andere Genossen je in so gewaltige Bedrängnis geraten waren. ύπέρ δύναμιν (vgl. I 1013 ύπέρ å δύνασθε) gibt mehr subjektiv das Verhalten zur Tragkraft des Ap. an und bereitet noch entschiedener als kad' b. die Verzweiflung vor, die im folg, gemalt wird 5. Die ganze Wendung ist als eine Einheit zu fassen; sie deutet auf ein übermaß von Sorgen, Ängsten, Anstrengungen, Entbehrungen und vor allem Torturen und Peinigungen bin, wie es bei einem Ennchversuch des Pöbels oder bei folgender Gefangensetzung notwendig sich einstellt. Die natürliche Folge war, daß D. (und seine Leidensgenossen) am Durchkommen verzweifelten.

3 3u ὑπέρ vgl. I Thes 32 (v. Dobsch. 3. St.) Röm 159 Joh 130; v. wird hier zwar nur von B und K-Zeugen geboten (sonst περί), man wählt es aber zumeist (Aus-nahmen Tisch., Menzies), weil es ungewöhnlich ist und weil π. der Angleichung an I 121 I Theff 413 verdächtig ist.

4 Dgl. Plut. Aemil. Paul. 34, P. Orn. VI 92925 ηνίκα έβαρεῖτο τη νόσω, III 5255 καθ' ἐκάστην ήμέραν βαροῦμαι δι' αὐτόν, P. Rηl. I 28164ff. ἐν κρίσει βαρηθείς ἔσται καὶ ἔκφεύξεται, P. Tebt. 23 καθ' ὑπερβολην βεβαρυμμένοι; h. noch M. M. Voc. s. v. 5 In W ist die Wendung (DG παρά δ) hinter ἐβαρήθ. geset, vgl. auch vg.

supra modum gravati sumus, supra virtutem.

<sup>1</sup> Auch diese Annahme wirft ein bedenkliches Licht auf die Geschichtstreue der Apg. Sonstige Anspielungen an das Ereignis s. vielleicht I 169 αντικείμενοι πολλοί und Röm 16 3f. <sup>2</sup> Unter dem Einfluß dieser Stellen segen K boh. Kchptr. auch hier den Sinsgular; boh segt noch μου 3u άδελφοί, vgl. I 1:1 1133 Phil 3:1 Jak 2:1 u. ö.; Beispiel aus den Pap.-Briesen γεινώσκειν σε θέλω BGr. Urk. II 385 (Mitteis-Wilden, Papyruskunde

Das Bikompositum έξαπορεῖσθαι 'in großer Not und Verlegenheit sein' wird in der griechischen Bibel nur noch 48 und P\$ 8716 gebraucht: ὑψωθείς δὲ ἔταπεινώθην καὶ έξηπορήθην (vgl. noch 17; der ganze P\$, entspricht der Situation des P., ein Notschrei aus dem hades); Dionys. Halic. verbindet es mit dem Genitiv ἀργυρίου (VII 18). τὸ ζῆν ift schon bei Klassitern = ὁ βίος s. Blaß-Debr. § 398. ἔξαπορηθηναι τοῦ ζῆν ift also ((ubjetiv) 'am Ceben verzweifeln', vgl. Apg 2720. Zum Genitiv s. Röm 1522; Rosbertson Gr. 1061, 1066 f.

**v. 9.** Mit άλλά ('sondern', besser steigerndes 'vielmehr' s. Roberts. Gr. 1186) fährt P. fort, weil έξαπορηθηναι τοῦ ein negativer Begriff ist, doch ist der neue Gedanke von der Konstruktion ώστε... losgelöst und selbständig gemacht. Die Solge ihrer Verzweislung war, daß sie über sich selbst das Todes-

urteil aussprachen.

- τὸ ἀπόκριμα τοῦ δανάτου ist ein technischer Ausdruck der Amts- und Gerichtssprace. απόκριμα ist amtlicher Bescheid, in der Literatur bei Joseph. Ant. XIV 10, 6 § 210, Polnb. (excrpt. Vatic.) XII 26 b, 1, sowie in gahlreichen Inschriften nachgewiesen 3. B. Dittenberger zu Snll. Inscr. Gr. 3685, Or. 3. Gr. 33595 119 49418, Inscr. Ins. Mar. Aeg. 24, P. Tebt. 2861, meist von kaiserlichen Entscheidungen gebraucht, Deißmann N. Bibelst. 85, Nägeli Wortschaft des Ap. P. 30, Cremer-Rögel 633, M. M. Voc. 64, S. R. Manten, Expos. 1922 I 376 f. exxikauer kann man als echtes Perfekt nehmen (wir haben über uns das Codesurteil gefällt, das uns nun ständig vor Augen stand), so DIr., Bom., wohl auch Robertson Gr. 900f. 896f.; oder als Aorist val. die Nähe des Aorists έβαρήθημεν, die Ähnlichkeit von έσχηκα mit έθηκα und άφηκα und die Parallelen 213 u. Berl. Φr. Urf. I 267 τοις δικαίαν αιτίαν έσχηκόσι και άνευ τινός άμφισβητήσεως έν τή νομή γενομέvois, so Moulton Einführ. 227f., Koch u. a., vgl. Blaß-Debr. Gr. § 342f. Die Dersbindung abrol ev έαυτοις (vgl. 1012 Röm 823 Eph 527) soll hier wohl den subjektiven Charatter der Todesentschiedung martieren, im Gegensatz zu dem nach Gottes Rat-schluß gang anders verlaufenden objektiven Ausgang. Gleichwohl lag für P., wie der folgende gva-Sat zeigt, in diesem Gefühl, den Todesbescheid gleichsam ichon in handen zu haben, eine göttliche Sügung, und wir tonnen den Dorgang, der bei P. freilich ein innerer war, sehr gut mit der antifen Sitte vergleichen, in schweren Cebenslagen mündlich oder brieflich ein göttliches Orakel zu erbitten, s. die Beispiele Orn. P. VIII 1148s., XII 1477, P. Brit. Mus. III p. LXX (1267d), Berl. Gr. Urk. I 229f., wo die Ans frage an die großen Götter lautet: ή μεν σοθησωι ταυτης της έν έμοι άσθενια; τουτον μοι ξέξευικον, P. Şan. 137f. Mitteis-Wilden I 2 p. 149f.; auch die Anfrage Benhadads εξ ζήσομαι έκ της άρρωστίας μου ταύτης; und die (falsche) Antwort Elijas ζωή ζήση (IV Reg 87ff.), desgleichen das ἀπόκριμα δανάτου, das Jesaia zunächst dem tottranten histia erteilt (Jes 381), gehört hierher; vgl. auch hermas Mand. XI 2f.
- D. 9b. Soweit hätte auch ein profaner Mensch die Cage und Stimmung schildern können. Daß für P. und die Seinen die Verzweiflung an eigner Kraft und die sichre Erwartung des Todes die völlige Übergabe des eigenen Geschides und Lebens an Gott zur Kehrseite hatte, macht nun der folgende iva-Sat deutlich. Wir haben teinen zwingenden Grund, um iva mit Egm. konsekutiv zu fassen; der Gebrauch ist zwar im A.C. und in der Koine festgestellt (3. B. Offb 1313 Sap 139 Epittet Diss. II 2, 16), für P. aber sonst selten oder kaum nachzuweisen (vielleicht 1 17 79 und Rom 11 11), vgl. Blaß-Debr. § 391, 5, Moulton Einf. 333, Robertson Gr. 997ff. Dann bleibt nur die Frage, ob der Zwed, ihr Vertrauen auf Gott zu werfen, von dem grammatischen Subjekt des übergeordneten Satzes (έσκήκαμεν) ausging, oder von Gott, dessen Sügung das Ganze war. Es läge durchaus in dem Wesen des religiösen Charakters des P., bewußt auf ein Weiterleben zu verzichten, um damit ganz von sich los zu kommen und sich rückhaltlos in Gottes Arme zu werfen. Dennoch scheint es mir besser, das sva hier nicht im Sinne eigenen menschlichen Entschlusses sondern göttlicher finalität zu fassen. Das απόκριμα θανάτου war für P. nicht nur Ergebnis eigener Meditation, sondern gött=

II Kor 19. 47

liche Weisung (nach Analogie eines göttlichen Orakels oder eines inspirierten Prophetenspruchs), und indem sein Gemut nun sofort mit voller hingebung reagierte, erkannte er den ganzen Vorgang als göttliche gügung. Also: wir

paden das Codesurteil (als Bescheid Gottes) erhalten, zu dem Zwecke, daß... Der Gegensatz zwischen Selbstvertrauen und Gottvertrauen in bezug auf die Führung und Erhaltung des Lebens ist gut alttestamentlichzigüdisch empfunden, vgl. Jei 177f. 311 Pj 117 (118)8 1455 ff. 77 (78)7 Prov 35 II Matt 818 Philo leg ad Gaj. 196 p. 574 τὰ μèν οδν έξ άνδρωπων άπαντα καὶ έρρει καὶ έρρετω· μενέτω δὲ ἐν ταῖς ψυχαῖς άκαθαίρετος ἡ ἐπὶ τὸν σωτήρα θεὸν ἐλπίς, ös πολλάκις ἐξ άμηχάνων καὶ ἀπόρων περιέσωσε τὸ ἔθνος, dazu Philos Außerungen über das Wesen des Glaubens z. B. quis rer. div. haer. 93 p. 486. — πεποιδότες ἐφ' ἐαυτοῖς s. auch £t 189 (doch da in andrer Beziehung). Ju der seltenen Sorm des Konjuntt. Perfekti (immer conjug. periphrast.) vgl. Rosbertson 360; am nächsten verwandt 95 κα παρεσκευασμένοι ἡτε.

Worauf das Vertrauen sich gründete, zeigt das Attribut to eyesports τους νεκρούς. Diese Formel, die P. ähnlich Rom 417 wiederholt (f. auch Bebr 1119), hat P. nicht selbst geprägt, sondern wohl der judischen Liturgie entnommen. Sie findet sich nämlich auch im Achtzehnbittengebet, in der zweiten Bitte wie in der Schlufbenediktion, vgl. Dalman, Worte Jesu 299, O. Holhmann, Berakhoth (Mischna I 1) 11 f., Siebig, Mischnatraktate 3 (Berakh.) S. 26. Daß sie in Israel schon früher bekannt war, ist vielleicht aus Dt 3239 I Reg 26 und IV Reg 57 zu entnehmen, val. auch Job 511 Pf 112 (113)7 und Sir 485.

Durchichlagend ist das Vorkommen gleicher und analoger Formeln in babylonischen Texten, so in einem Schamaschymnus, in einem Mardut-Texte: wer wenn nicht Mardut hat ihn vom Tode zum Leben gebracht, ... Mardut vermag es, aus dem Grabe aufzuweden ... '2, ähnlich von Ninib: 'der den beinahe Gestorbenen aufrichtet; der Barmherzige, der das Leben gibt, den Toten lebendig macht', von Nergal; vgl. auch die Personennamen Mardut-mubalit, Samas-mub., Minib-mub. usw. (d. i. M. . . .

macht lebendig') 3.

Die Ausdrucksweise ist also altsemitisch und wird schon lange vor P. im Judentum gebräuchlich gewesen sein. Man beachte, daß jede Beziehung auf Jesus Christus fehlt4: Die judische Sormel ist hier noch nicht christianisiert. Ihre Bedeutung und Anwendung ist eine doppelte. Nach der alttest. orientalischen Sprachweise, die schon die Todesgefahr als Todeszustand, die Krankheit als eine Sahrt in die Unterwelt, dementsprechend die Bewahrung vor dem Tode als eine Erweckung vom Tode ansieht, kann sie sich auf wirkliche Totenerwedung, wie auf Befreiung aus Cebensgefahr beziehen; bei P. ist beides denkbar: er kann sich in seiner Ohnmacht entweder mit der künftigen Auferstehung (Joh 1124) oder mit dem oft bewährten Glauben an Gottes Hilfe

<sup>2</sup> Zimmern, Jum babyl. Neujahrsfest II 46 f. (Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. ph. Kl.

Вб. 70).

4 Somit fehlt auch jede Anspielung auf I 15 und die dort widerlegten Zweifel

der Kor.

<sup>1</sup> Schrader, Keilinschr. u. A.T. 3639. Grehmann, Altorientalische Terte u. Bilder 82. 6. 3immern, Babylonische finmnen u. Gebete S. 14 (Alt. Orient VII 3).

<sup>3 £.</sup> W. King, Babylonian Magic a. Sorcery 1896 p. 90; Baudissin, Adonis u. Esmun 397ff. S. Th. E. W. von Ravestenn, God en mensch in Babel en Bijbel, Theol. Studiën 1917 S. 204f. über den Zusammenhang der jüdischen Psalmen und der babn= Ionischen Kult- u. Jauberterte vgl. auch Reigenstein, D. iran. Erlösungsmofterium 251 ff.

<sup>5</sup> Baudissin a. a. O. 390 ff. 397 ff. Reihenstein a. a. O. Ogl. auch die von Theoph. angeführte griechisch-christliche Redeweise ανάστασιν νεκρών έωρακαμεν und das Klagelied an Istar bei Gregm. a. a. O. S. 87: 'wo du hinblidit, wird der Cote lebendig, erhebt sich der Krante'.

in höchster Not gestärkt haben. Die Fortsetzung D. 10 spricht indes mehr für lettere Deutung. Im Besit des Todesurteils hatte P. nur noch die Hoffnung, daß Gott die morituri-morientes durch ein Wunder zum Ceben zuruckführen werde.

D. 10 wird dann der herrliche Ausgang der daschie in einem einfachen Relativsatz an die Sormel vom Tote erweckenden Gotte angehängt. D. will damit zum Ausdruck bringen, wie durch die Rettung, die er schlieklich von Gottes hand erfuhr, das Prädikat, das der Fromme seinem Gotte gibt, und das Vertrauen, das die im Tode Schwebenden hegten, glänzend gerechtfertigt

wurde.

"Aus solchem Tode" ist: aus solchem Zustand, der uns dem Tode schon so nahe gebracht hatte (vgl. Cat.); δάνατος ist also mehr Todesgesahr (heinr., Schm.), und τηλικούτου deutet an, daß fein wirklicher Todeszustand gemeint ist. Neben êκ τηλ. δανάτου wird auch der Plural êκ τηλικούτουν δανάτων gedoten, so von Orig. und and. griech. Kchvtern, in it. vlg. (de tantis periculis), Ambst., pesch. u. a. Bchm. bevorzugt dies, weil doch mehrere Personen auf verschiedene Weise beteiligt waren, oder weil P. selbst auf verschiedene Weise Gesahr drohte. Diese Erwägungen werden indes vielmehr das Einsehen des Plurals angeregt haben. — êκ δαν. βύεσθαι ist schon alttest. Formel, vgl. Job 3350 (worauf P. möglicherweise anspielt, vgl. Plr.), Pj 3218 f. Prov 102 114 2314 Tob 129 — 410. Doch gehörte die Verbindung schon in die Citeratursprache, vgl. Dionns. Hal. X 25, Eucian de asino 33. Zur Schreibweise êρύσατο (so B\*) vgl. II Petr 27 Kol 115 und Robertson Gr. 212.

Damit ist die Mitteilung über das Erlebte (der "Bericht") nun abgeschlossen und der Blick geht in die Zukunft: Das so prachtvoll bestätigte Vertrauen löst die entsprechende Hoffnung für die Zukunft aus, val. die gang ähnliche Stelle II Tim 417f. P. vergegenwärtigt sich die Gefahren, die noch immer von heiden, von Juden, auch von falichen Brüdern her ihn bedroben (vgl. I 1531 II 75 1126 Röm 1530 f. Apg 2127 f.), aber überwindet alle Ängste

in Kraft seiner Hoffnung.

hier ist erst über die Cesart zu entscheiden. BBC boh. P min . . . schieben binter έρυσατο ήμας ein καὶ ρύσεται ein, das sich dann freilich in dem folgenden Relativsag wiederholt. Der K-Text (GKLM Orig. Chrys....) setzt das Sätzchen ins Präsens, während AD\* it. pesch. es ganz streichen. In BD\*M ist zur Verbesserung des Stils öti gestrichen, was hsm. und B. Weiß angenommen haben (B. Weiß liest: κ. ρύσεται, eis δν ήλπίκαμεν. και έτι φύσεται . . .). Das Prajens wird jedenfalls Korrettur fein. Die feinesfalls ichlecht bezeugte Streichung des stillstisch so unschönen Sätzchens murde mir als die beste Cojung erscheinen, wenn es nicht schwierig ware, die Entstehung der Interpolation zu erklären. Dann bleibt nichts übrig, als mit Egm. an eine parasphrastische Diktatdublette zu denken. Zu βλπίκαμεν vgl. I 1519 βλπικότες έσμέν, Joh 545 ηλπίκατε, I Cim 410 55 617. Wiedergabe im Deutschen auf den wir unsre Hoffnung für immer gesetzt haben . . . ' vgl. πέποιδα, πεπίστευκα Joh 669, πεποιδότες ώσιν D.9, 107 Mt 27 43 und Blaß=Debr. § 341.

D. 11. Bei dem Ausblick in die Jukunft lenkt P. jum Schluß noch einmal auf die Ceser zurud, aber nicht um nun den Segen des Trostes, den er erfahren, im Blid auf  $\mathfrak{D}$ . 4-7 auf sie überzuleiten, sondern um (ähnlich Phil 119) aus Anlaß seiner Errettung eine Gebetsgemeinschaft zu stiften.

Das Satgefüge ist namentlich in seiner zweiten hälfte unklar und

schwülstig und hat zu mancherlei Tertänderungen Anlaß gegeben, besonders zu Vertauschung von ήμων und buwv 1. Offensichtlich berühren sich die Worte συνυπουργούντων και ύμων ύπερ ήμων τη δεήσει mit dem mit ähnlichem Ziele

<sup>1</sup> So liest A ημών υπέρ υμών für υμ. υπ. ημ., B mit W= u. K-zeugen (B. Weiß) am Schluß υπέρ υμων für υπ. ήμ. Eigenartig ift auch ev πολλφ προσώπω FGM ath. für ἔκ πολλῶν πρ.

ausgesprochenen Wunsche Röm 1530 (vgl. auch II Thess 31); die Parallele macht es wahrscheinlich, daß das συν- auch in συνυπουργούντων auf die Sprechenden bezogen werden muß (se. hurv) 1. Es handelt sich also auch hier um das Gebet des P. (vgl. den Art. bei deno.) und seiner Begleiter2, das die Ceser mit ihrer gurbitte unterstützen sollen. Der Anschluß von D. 11a an 10 macht dann deutlich, daß die Hoffnung, die dort ausgesprochen ift,

allzeit von dem Ap. auf betendem herzen getragen wird (Mt 613).

Bedeutend schwieriger ift der das Ganze abschließende Sinalfat gu verstehen. Deutlich ist zunächst nur, daß ein die Person des P. betreffendes vielfältiges Dankgebet erzielt werden soll. Sofort erhebt sich die Frage, ob damit der Dank für die soeben erlebte Rettung oder der Dank für kunftige Rettungen gemeint sei. Wenn D. 11a, wegen des Anschlusses an 10b, am besten an Surbitte (für kunftige Gefahren) gedacht wird, so scheint die zweite Sassung die richtige zu sein. Dem steht entgegen, daß εθχαριστηθη einen einmaligen, bestimmten Gebetsakt bezeichnet, daß andernfalls nicht nur das Präsens gesetzt ware, sondern auch ein 'immer wieder' oder ein 'alsdann' hätte eingefügt werden müssen, endlich der befremdende Umstand, daß P. dann nur für fünftige Sälle ein Dantgebet in Aussicht genommen hatte. 3ft also mit εύχ. der Dank für das έρρύσατο D. 10a gemeint, dann scheint D 11a aus der sonst so naheliegenden Bindung an D. 10b gelöst und auf die augenblidliche Situation bezogen werden zu muffen. Die Unstimmigkeit, die sich dann ergibt, läßt sich heben, wenn man 1) bedentt, daß für P. Dantgebet und Bittgebet ungertrennlich zusammen gehören (vgl. D. 10a u. b), so daß δέησις wenn auch vornehmlich 'Fürbitte, Bitte', doch auch Dankgebet, Danksagung mit einschließt, wenn man 2) bedenkt, daß die Danksagung, wie wir gleich seben werden, eine Unterstützung der Bitte und Surbitte ift, und wenn man 3) por iva hinzudenkt insbesondere jest aus Anlag meiner eben erfolgten Rettung'.

Der umständlichen Redeweise ist eine gewisse Symmetrie doch eigen: dem έκ πολλων προσώπων entspricht διά πολλων, dem eis ήμας das ύπέρ ήμων, vielleicht ist auch in χάρισμα ... εθχαριστηθή ein Wortspiel beabsichtigt. Zwei zusammengehörige Momente wollen diese häufungen zum Ausdruck bringen, die fülle des Dankes (vgl. II Makk 227), die Gott (dessen Name übrigens nicht genannt ist, obschon ein έμπροσθεν θεού doch einen wirksamen Abschluß gebildet haben würde) dargebracht werden soll, und die heilsame Beziehung des ganzen Gebets= und Rettungswerkes auf die Ap.: ύπèp ήμων steht mit

Nachdruck am Schluß.

Eine große Menge von Betern wünscht P. zu organisieren und die beste Ausführung, die die Kor. der Aufforderung hatten geben können, ware ein feierlicher Dankgottesdienst gewesen3.

Die nahe Verwandtichaft der beiden Verba συναγωνίζεσδαι und συνυπουργείν Die nahe Derwanotigaft der betoen Derba συναγωνίζεσσαι από συναγοργειν zeigt Cucian de bis accous. 17 a. A. über δέησις vgl. Cremer-kögel 277f. Es ist bei P. immer Fürbitte, vgl. bes. 914 Phil 119 Eph 618. Wie das eigene Gebet des P. so zielt auch die mitwirfende Fürbitte auf fünstige Bewahrung des Ap. ab, vgl. Phil 119.

2 ύπὸρ ήμῶν, verglichen mit ὑπὸρ ἐμοῦ Röm 1550, kann sehr wohl darauf hinzdeuten, daß P. eine Mehrzahl von Fürbitte heischenden Mitchristen im Auge hat; τὸ είς ήμᾶς χάρισμα würde man lieber speziell auf P. beziehen, doch vgl I Tim 414 II Tim 16.

5 Dgl. Röm 156 Jgnat. ad Rom. 22 und vor allem III Matt 716 αὐτοί δὲ οι μέχρι

θανάτου τὸν θεὸν ἐσχηκότες, παντελῆ σωτηρίαν ἀπόλυσιν ἐσχηκότες, ἀνέζευζαν ἐκ τῆς πόλεως,

50 Erklärung.

Diesen Gedanken liegt nun eine bestimmte Aussassung vom Danks und Cobsgebet zugrunde, die ihrerseits ihrem Ursprung nach eine noch recht primitive Gottessvorkellung voraussest. Es ist die Idee, daß die Gottheit ein Interesse an recht ergiediger Anerkennung ihrer Werke hat und daß sie dadurch bewogen wird, das Werk, das ihr soviel Ehre eingebracht hat, sortzusetzen. Eben darum sind die Menschen besmüht, den kultischen Gebetsdienst reichtich und überschwänglich auszustatten, einem großen und vielsätzen Chor von Betern zu schaffen und in vielen Worten und gehäusten Prädikaten (vgl. Nit 67!) die Taten und die Eigenschaften der Gottheit zu rühmen; s. auch heiler, Gebet 3 179 s. Man kennt in den Psalmen und der sonstigen hymnischen Literatur des A. T. die Motive, die mit diesem Bestreben zusammenhängen, die häufung der Danksaungen und Lobpreisungen und die Aufruse an möglichst große Kreise, schließlich die ganze Welt und alle sie füllenden Elemente und Geister, an dem Preis der Gottheit sich zu beteiligen; hauptbeispiel ist der Gesang des Sadrach, Messach und Abednego Dan Isi—90 (vgl. dazu Philo, quis rer. div. haer. 226 p. 505), wo die Masse von Elementen und Wesen, die da herangeholt wird, um den herrn zu preisen, nichts anderes ist als ein, folossale Maße annehmendes Beispiel einer edxapioria ek noddöv προσώπων. Man bedenke auch, daß auch in Dan eine Errettung aus Codessgesahr der Gegenstand des Dankes ist, vgl. bes. 388 Chd.; Anspielung des P. an Dan Icheint mir nicht ausgeschlossen.

Im Licht der alttest. Hymnologie findet nun auch der eregetische Streit um die genauere Geltung der Worte seine befriedigende Lösung. Da ist 3u= nächst die Bedeutung von πρόσωπον. Wie schon die lateinischen übersetzungen variieren (Ambritr. multorum faciebus, vg. ex multorum personis), so schwanten auch die Eregeten zwischen der Bedeutung "Angesicht" und Person. Bedeutung, in LXX wie im n. C. die übliche, wird von den meisten Eregeten auch hier gewählt; dabei denkt man an die Joh 171 Et 929 (1813) hiob 2226 Pf 1201 1221 II Esr 96 angedeutete Haltung des Betenden, das Aufrichten des Angesichts nach oben; so ähnlich Cremer-Kögel 806, Kühl, Bom., Dir. Saft man indes die ganze Wendung im engsten Anschluß an die Gedanken des alttest. hymnus, wie wir sie oben entwickelt haben, so ergibt sich wie von selbst die andere Bedeutung und zwar in einem gang konkreten Sinn: Die πρόσωπα sind als die Glieder des großen Dankchores gedacht, die sich zum Cobpreis Gottes zusammenschließen. Zum Erweis, daß dieser Sprachgebrauch zur Zeit des P. möglich ist, vgl. Iklem 476 Schlosmann, Persona und Πρόσωπον 42ff. Damit erledigt sich auch die Frage, ob πολλών als adjektivisches Attribut (ex multis personis) oder als Genit. subjekt. (ex multorum personis vg.) aufzufassen sei, im ersteren Sinn (so auch Bom.).

Parallel mit ek πολλ. πρ. steht δια πολλων. Weist ersteres mit Nachbruck auf die Subjekte, von denen die Dankgebete ausgehen, so unterstreicht letteres nur noch einmal ihre Masse (πολλ. maskulin. vgl. vg. per multos). Im Gegensatz zur üblichen Auffassung hat schon Hsm. die Wendung nach Analogie von δια βραχέων, δι διάγων (hebr 1322), δια πλειόνων, also neutrisch ausgelegt und durch Mt 67 sich darin nicht stören lassen. Gott δια πολλων in diesem Sinne zu seiern, ist jedensalls der altest. Hymnologie nicht fremd, vgl. nur wieder den Cobgesang Dan 3. An einer aus dem herzen kommenden πολυλογία brauchte P. keinen Anstoß zu nehmen; wer weiß, ob er Mt 67 kannte. Leider ist diese Bedeutung bisher nicht nachgewiesen. Auch die übliche Erklärung sügt sich ja der Gesamtanschauung ein, zumal wenn angenommen werden könnte, daß δια πολλων vielstimmig ein musikalischer Cerminus war, vgl. δια τεσσάρων, δια πασων (Jambl. vita Pythag. 115).

<sup>...</sup> εν αίνοις καὶ πανμελέσιν ύμνοις εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν, ἀγίφ σωτῆρι τοῦ Ἰσραήλ.

II Kor 111. 51

Dielleicht läßt sich im Anschluß hieran auch das durch huw erklären. Der Dank für ein έρυσατο zeugt die hossinung auf ständiges huserm und sett somit die Sürbitte aus sich heraus; du. hu. ist also zu unserm heil. Wenn in vielstimmigem Chor der Dank für das, was Gott an P. getan hat, saut wird, dann wird sich Gott bewegen lassen, an den Männern, deren Wirken und Wohlergehen solchen Widerhall in dankerfüllten Gemütern, soviel Anklang und Erkenntlichkeit sindet, auch weiter seine Gnade sichtbar zu erweisen. Gilt dach allgemein, daß Gebet und Jürditte um so wirksamer sind, je mehr Personen sich daran beteiligen, vgl. die fast wörtlich übereinstimmenden Zeugnisse Sifre Ot 324 (f. 71%, S. 41 Kittel) und Ignat. ad Eph. 52. So sind auch diese Worte keineswegs überksüssig (Mr.-knr.), sie haben prägnante Bedeutung und runden die ganze Aussage ab. Ogl. noch Strack-Bill. I 399.

tung und runden die ganze Aussage ab. Dgl. noch Strack-Bill. I 399.

Die hier vorliegende Konstruktion von εύχαριστεῖν ist εὐχ. τινί τι (im Passiv Subjekt der Gegenstand), vgl. hermas Sim. VII 5, Philo quis rer. div. haer. 199 p. 501; eine andere Derbindung, εὐχ. τινα ὑπέρ τινος (im Passiv Subjekt die Gottsheit: 3. B. Philo a. a. O. 226 p. 504; 174 p. 497) fommt hier nicht in Frage. Der passiviste Gebrauch von εὐχαριστεῖν ist selten, vgl. Deißm. Bibelst. 119, Lym., Bchm., Justin Ap. I 65 10, Philo a. a. O. 174.

Als Anlaß und Gegenstand der großen Dankaufsührung bezeichnet P. rò eis huãs xápioua, vgl. Gal 124. Man denkt hierbei entweder an die dem P. und seinen Mitarbeitern verliehene Gnadenbegabung, Geistesausrüstung (so Klr., hsm., Mr.-hnr., plr.) oder an den besonderen Gnadenerweis der Rettung (so hnr., Schm., Bchm., Gdt., Chm., auch Preuschen im handwörterb., Cremer-Kögel 1127). Da Geistesgabe bei P. die gewöhnliche Bedeutung von xáp. ist, und da die Übersetzung gnädiger Eingriss m. W. sonst nicht nachgewiesen ist, neige ich der ersteren Deutung zu.

So lenkt der Schlußgedanke zum Lobpreis des Eingangs zurück und trägt das Seine zur Verknüpfung beider kleinen Abschnitte (V. 3—7 u. 8—11) bei. Sie hängen zusammen, insofern in beiden vom Christenleid und seiner Aberwindung gesprochen und in beiden die geistige Gemeinschaft von Ap. und Gemeinde erwiesen wird. Dennoch haben beide Hälften durchaus ihren eigenen Stilcharakter und ihre eigenen Stichworte. Damit daß der zweite Abschn. Erzählung und Appell an die Gemeinde enthält, leitet er zugleich zu dem nun folgenden berichtenden und apologetischen Hauptteil des Brieses über.

Der ganze Abschn. B. 1-11 wird schließlich noch durch die Bevbachtung charafteris siert, daß er fehr gut einen abgeschloffenen Brief darstellen konnte: ein warmer Erguß über die zwischen Up. und Gemeinde bestehende Leidens- und Troftgemeinschaft, eine Mitteilung über eine soeben erfahrene Errettung aus Lebensgefahr mit Bervorhebung ihres religiösen Ertrages und Aufforderung an die Lefer, an dem Dank und der Fürbitte fich zu beteiligen. Eine treffende Analogie bilden jedenfalls die zwei Briefe am Eingang von H Makk 11-10 u. 111 - 218: auch da a) religiöse Vermahnung in Form eines ausgeführten Heilwunsches 12-5, b) Mitteilung über die Not und die gnädige Erhörung Gottes 16-8 111-17, vgl. bef. 111 und 117, und e) Aufforderung, das Erinnerungsfest mitzubegehen 19 118; endlich d) der Briefschluß 216-18 mit Anklängen an V. 10 - auch da ruht die Hoffnung auf der bereits erfahrenen Rettung. Auch der Brief Baruchs an die 91/2 Stämme (syr. apoc. Bar. 78-86) bietet bedeutsame Vergleichspunkte: auch er will bie Lefer tröften über die Trübsal, die sie erdulden, und gibt zugleich Mitteilungen über die viel größere Trübfal, die über die Brüder am Orte hereingebrochen ift, und Aufklarungen (und Offenbarungen) über die kunftige Rettung und Erlöfung, vgl. bef. 785 806 'das ift die Trübsal, über die ich euch schreibe', 866f. 811-4 821 861ff.

<sup>1</sup> Nach Baljon, Theol. Tijbsch. 1887, 435 ist das zweite υπέρ ήμων sogar Glosse.

## A. Erster Hauptteil.

112—716: Freundschaftliche Auseinandersetzung mit der Gemeinde und Verherrlichung des apostolischen Lehr: und Leidensberufs.

Eine rasche Analyse dieses merkwürdig komponierten Hauptteiles lehrt folgendes: P. heginnt mit einer kurzen Verteidigung seiner Aufrichtigkeit im Wandel und in seinem Briefperkehr 112-14. Daran anschließend verteidigt er die Zuverlässigfeit seines Charakters gegens über Anzweiflungen, aus Anlaß der Unterlaffung eines versprochenen Besuchs: Nachbem er allaemein und kategorisch seine Wahrhaftigkeit bezeugt hat 115-22, gibt er die konkrete Motivierung für die Unterlaffung des erwarteten Besuchs 123-22, um so fort des Briefes zu gedenken, den er, statt felbst zu kommen, der Gemeinde geschrieben hat 23f. So wird er zu der besonderen Angelegenheit geführt, die sowohl den Wechsel der Reisepläne als den Inhalt des Briefes bestimmt hat, und geht er daran, durch eine neue Verfügung die Angelegenheit wie es scheint zum Abschluß zu führen, 25-11. Bur weiteren Aufhellung seiner Lage nimmt er nun in 212 f. einen Ansak, bricht aber Die Mitteilung, kaum begonnen, jäh wieder ab, indem er sich in eine, mit einem Lobe preis Gottes einsehende, weitläufige Charakterisierung des ap. Dienstes einläßt, der zwar Die applogetisch-polemische Zuspikung auf Gegner und Gemeinde nicht fehlt, val. 217 31-3 41-6 511-16, die aber in der Hauptsache in fehr allgemein gehaltenen Betrachtungen verläuft, bis P., nach einem wieder fehr verfönlich gehaltenen Symnus auf die Charaktereigenschaften und Leistungen der Ap. 63-10, endlich den eigentlich brieflichen Ion wieder findet und in eine wirkliche Unterhaltung mit den Kor, sich einläßt 611 ff., die sich — abgesehen von der jähen und seltsamen Unterbrechung in 614-71 bis and Ende des ganzen ersten Hauptteils hinzieht und in der die konkreten Auseinandersehungen und Mitteilungen der zwei ersten Rap, wieder aufgenommen und erledigt werden 72-16. Es ergeben sich also drei Hauptteile, von ungleicher Länge und Zusammensetzung: I. Erörterung der zwischen P. und der Gemeinde schwebenden Ans gelegenheiten 112-213; II. Verherrlichung des ap. Amtes 214-610; III. Abschluß der versönlichen Aussprache 611 - 715.

In jedem Fall heben sich in diesem Hauptteil (wie in Gal) echt briefliche und allgemein gehaltene, lehrhafte und betrachtende Auseinandersetzungen scharf von einander ab, aber auffallend und ohne Analogie in sonstigen P.-Briesen ist der jähe Übergang von einer Stilgattung zur anderen. Folgende Stücke weisen unzweiselhaft brieflichen Charafter und dazu inneren Zusammenhang auf:  $113-213\ldots$ ; 214-36; 511-19 (oder 511-62); 61-13 (oder 63-13 oder 611-13); 72-16. Was dazwischen steht, läßt sich literarisch wie stilkritisch als Einlage ansehen; es sind Aussührungen, die nicht erst durch die briefliche Lage angeregt sind, die auch sehr gut herausgenommen werden könnten, ohne daß der Zusammenhang gestört werden würde, im Gegenteil mit dem Ersolg, daß dieser deutlicher, straffer, einsacher würde: 37-18; 41-510; 516-21 (oder 516-62); 614-71. Die genauere Charafterisierung der einzelnen Stücke soll num die Exegese herausstellen; da kann dann erst entschieden werden, ob die Ergebnisse der Stilkstitt auch zu literarkritischen Operationen nötigen.

AI: Erörterung der zwischen p. und der Gemeinde schwebenden Angelegenheiten: 112-213.

Einleitung: kurze Verteidigung gegen den Vorwurf der Un= lauterkeit insbesondere im brieflichen Verkehr 112-14.

II Kor 112.

Kaum ist der Briefeingang verklungen, der so fein das jüngste Erlebnis des Ap. für eine Troft- und Gebetsgemeinschaft mit der Gemeinde fruchtbar 3u machen weiß und die vorhandenen Störungen des harmonischen Derhält= nisses geflissentlich ignoriert 1, so ichlägt der Df. den Con ernstester Dermahrung gegen zwei Dorwurfe an, die aus derfelben Gemeinde gegen ihn erhoben worden sind: daß er (und die Seinen) "in fleischlicher Weisheit" ihren Wandel führten D. 12 und daß als Ausfluß und Beweis solcher Cebensführung eine gewisse Unlauterkeit seinen Briefen anhafte D. 13.

D. 12. Mit einem γάρ, das keineswegs bloße stereotype übergangs-partikel ist (Chm.), schließt die Verteidigung an den Eingang an (ganz ähnlich hebr 1318). D. will damit andeuten, daß er wirklich Sürbitte und Dantsagung für seine Person verdient und auch von den Kor. in Anspruch nehmen

fann.

Ohne Grund beschräntt Bom, den Anschluß auf den in D. 11a leise erhobenen Anspruch an die Willigkeit der Kor., für ihn zu beten; auch die Aufsorderung zur Danksagung für die Erhaltung seines Charisma lät sich durch sein Gewissenzgugnis rechtsertigen: liegt doch auch diesem Gedanken das stolze Bewußtsein zugrunde, daß die Geretteten etwas wert sind, vgl. Gal 124; nur daß ihr Wert in D. 12b objektiv in dem ihnen verliehenen Charisma, nun subjektiv in ihrem Selbstbewußtsein und Selbst-

zeugnis gesucht wird.

Auch καύχησις ist ein Wort, das zusammen mit anderen Ableitungen berselben Sippe (καύχημα, καυχασθαι) in II Kor besonders häufig vorkommt. Der Stolz des Ap. auf seine Erfahrungen und Leistungen ist den Kor. besonders viel entgegengehalten, von ihnen aufgegriffen, von perfonlichen Seinden ausgebeutet und migdeutet worden 31 512 1219, die demgegenüber ihre eigenen Dorzüge in der Gemeinde geltend gemacht und gegen P. ausgespielt haben; so sieht P. sich genötigt, die Echtheit und überlegen-heit seines Ruhmes darzutun. Die Bedeutung des Rühmens schwankt dementsprechend heit seines Ruhmes darzutun. Die Bedeutung des Rühmens schwankt dementsprechend auch in II zwischen dem Aufzählen und Beschreiben der eigenen Dorzüge und einer hochgespannten religiösen Gemütsstimmung (I. Weiß Komm. 37f.). Der "Selbstruhm" des Ap. ist das eigentliche Stickwort in C, tlingt aber auch schon in A an; verwandt ist die "Selbstempfehlung", die gleichfalls in A (31 43 512 64) wie in C vorkommt (1012. 18 1211). Der Bedeutungsunterschied, der zwischen kauchgus (eigentlich der Att des Rühmens) und kauchgua (der Grund und Gegenstand davon) besteht, ist der P. nicht immer gewahrt. Auch hier kaun man schwanken, ob kauchgus die Aussprache des Gewissens ist oder Anlaß und Inhalt des Rühmens, nämlich der Inhalt des örz-Satzes.

Che er den Inhalt seines Rühmens auseinanderlegt, schiebt er noch als Apposition zu καύχησις das Zeugnis des Gewissens ein, um zu zeigen, auf welchem sicheren Grund sein Ruhm beruht und wie ernst die folgende Aussage zu nehmen ist, vgl. noch Rom 215 911; er ruft es an, weil die Cauterteit seines Auftretens bezeugt werden sollte, also die übereinstimmung seines äußerlichen Wandels mit seiner Gesinnung und seinen Absichten, vgl. hebr 1318.

Die Stelle ist vielleicht der unseren nachgebildet, vgl. Wrede Das Ratsel des hebraerbriefes 51. Die innere Begiehung gwischen der καύχησις und dem Jeugnis eines reinen Gewissens macht Philo deutlich, wenn er quis rer. div. haer. 6 p. 474 sagt: πότε οδν άγει παρρησίαν οίκέτης πρός δεσπότην; άρ' ούχ όταν ήδικηκότι μεν έαυτῷ μηδέν συνειδή, πάντα δ' ύπερ τοῦ κεκτημένου καὶ λέγοντι καὶ πράττοντι;

In dem Ausdruck 'Jeugnis des Gewissens' ist eine der wichtigsten Funktionen

des Gewissens angegeben, die auch in der griechisch-romischen Philosophie ertannt war und schließlich dem Worte συνείδησις und conscientia seiner Ethmologie nach zugrunde liegt. Schon das Verd συνείδεναι kommt in der einsachen Bedeutung "Zeuge sein", "etwas bezeugen können" vor, so Xenophon Hell. III 3, 6; in LXX Cev 5 1 (!), I Makt 421 A

<sup>1</sup> Mit 13—11 hätte P. ebensogut einen Brief an die Gemeinde zu Phil. oder Thess. beginnen tonnen. Die an fich begreiflichen Dersuche, auch schon in 13-11 Anspielungen an unfreundliche Unterstellungen herauszufinden, find m. E. nicht geglückt.

Erflärung. 54

II Matt 441 A. Darnach bedeutet συνειδέναι έαυτῷ: 'sein eigener Zeuge sein, sich etwas bezeugen, sich bewußt sein von etwas', s. I 44 und dazu J. Weiß Komm. 97¹, daher συνείδησις (spinonym σύνεσις), conscientia, Gewissen neben der Sunktion des Anklägers, Richters (ugl. Röm 215) und Wächters auch die des Zeugen erhält. Belege s. die Randglosse bei Posyd. XVIII 43, 13 oddeis .. ούτως ούτε μάρτυς έστὶ φοβερδς ούτε κατήγορος δεινδς ώς ή σύνεσις ή κατοικούσ' èν τας έκάστων ψυχας. Seneca Ep. 43, 5 bona conscientia turbam advocat, mala etim in solitudine anxie atque sellicite ext. Si conscientia turbam advocat, mala etiam in solitudine anxia atque sollicita est. Si honesta sunt quae facis, omnes sciant; si turpia, quid refert neminem scire, cum tu scias? O te miserum, si contemnis hunc testem! De vita beata 191: ille.. beatus ac plenus bona conscientia reddidit sibi testimonium vita excedens laudavitque aetatis in portu et ad ancoram actae quietem; 20s. Joseph. c. Ap. II 30 § 218. Philo Quod det. pot. ins. sol. 23 p. 196, de decal. 87 p. 95, fr. ex Joh. Damasc. Sacra parall. Migne 95, 1188 (ed. Richter 6, 203) δ νοῦς ἔκάστω μάρτυς ἔστίν, ὧν ἔν Sacra parall. Ittigne 95, 1188 (ea. ktigter 6, 203) ο νούς εκαστω μαρτύς εστίν, ων εν άφανεί έβουλεύσαντο, και τό σύνειδος έλεγχος άδέκαστος και πάντων άψευδέστατος. P. stimmt den Griechen und Römern jedensalls darin überein, daß das Zeugnis des Gewissens zur Bildung des Charafters, zur Prüfung des eigenen Lebenswandels und zur Rechtsertigung gegenüber fremden Anwürsen gepflegt und gehört werden muß. Ogl. noch Cremer-Kögel 394 st. und die dort S. 400 genannte Lit., außerdem H. Böhlig Das Gewissen bei Seneca und P. (ThsiKr 1914, 1—24), J. Weiß I Kor 228, Ed. Norden Agnostos Theos 136 st., Bréhier Les idées philos. et relig. de Philon d'Alex. 300 st., St. Leisgang Der heilige Geist I p. 80 st.

Nun folgt der, in Kor. angezweifelte, Gegenstand des Ruhmes und des

Gewissengnisses, die Cauterkeit seines Wandels. Für das von N\*ABC boh. sah. Klem. Orig. KMP min. usw., also vortrefflich bezeugte ev ayiorni lesen Kl., finr., Заhn, Bam., Cym. das nur in DG No it. vg. pesch. L Chrns. Thot. u. a. vertretene ev andornti (W Text!). Es fann ein einfacher Schreibsehler vorliegen, indem ANO für ANO = ANAO gelesen oder ANAO in ANO verschrieben und dann AFIO gelesen wurde (vgl. Urtert und Korrettur in &). ist auch, daß die Anderung absichtlich geschah, weil man entweder ἀπλότ. als Gottessbezeichnung nicht passend (hfm.) oder άγιοτ. δ. für p. zu hochgreifend fand. Daß έν άπλ. gut in den Jusammenhang paßt, lehrt Kol 322 und Philo Quaest. in Gen. I 30 ob morum simplicitatem et sinceritatem (= δι' ήθους απλότητα και είλικρινείαν). Rückerts Konjektur άγνότητι (vgl. 112) ist jedenfalls unnötig. Andrerseits spricht für άγιότητι, daß es ein seltenes Wort ist: in der Bibel nur noch II Makk 152 u. Hebr 1210 — was in hebr Tiel der göttlichen Erziehung ift, rühmt p. schon als seinen Besit; auch ap. Däter und Apologeten gebrauchen es nicht: so kann gerade seine Ungeläufigkeit die Entfernung befördert haben, vgl. I Thess 313, wo ev άγιωσύνη in A min. in ev δικαιοσύνη forrigiert ist. Es ist also schwierig, den ursprünglichen Wortlaut zu bestimmen; ich neige mit den Meisten mehr zu êv άγιότητι.

Neben der heiligkeit des Wandels (vgl. I Petr 115) hebt P. seine Cauter= feit hervor. Auch eidikpivia ist eigentlich ein göttliches Attribut; so Sap 725 A (sonst nicht in LXX), wo es 'ungetrübte Klarheit' bezeichnet (vgl. Sap 726), d. i. aufs sittliche Gebiet bezogen: ungetrübte Cauterfeit, die ber schärfsten Prüfung standhaltende Makellosigkeit (vgl. Bchm.); P. hat es noch 217 und I 58 (s. J. Weiß 3. St.), das Adj. eidikpivess кай апробокопо Ph 110. Im flass. Griech. ist das Wort sehr selten, in den Pap. nur P. Ogn. X 1252 προσφεύγω ἐπὶ τὴν ἰλεικρινείαν (um 290 n. Chr.). p. ist sich wohl bewußt, wie hoch das Zeugnis seines Gewissens und damit sein Ruhm sich versteigt. Es sind göttliche Eigenschaften, die er sich beilegt. Er unterstreicht das, indem er noch τοῦ θεοῦ beifügt, was ebenso zu αγιότητι gehört und diese Cesart vollends rechtfertigt (άπλότητι δεοῦ wäre bei p. auffallend). Die por= bildliche heiligkeit und fleckenlosigkeit Gottes ist also bei ihm voll verwirk-Der Genitiv rou deou (GKLP lassen schon hier den Art. aus) scheint

<sup>1</sup> Jum Schema des Sages ή καύχ αΰτη έστίν ότι vgl. I Joh 15 511. 14. Beachte an letterer Stelle das mit καύχ. sinnverwandte παρρησία.

II Kor 112. 55

ähnliche Bedeutung zu haben wie in der Verbindung δικαιοσύνη θεοῦ; δοch wird hier mehr die göttliche Art (wie sie Gott hat) als die göttliche her-

tunft ('wie sie Gott gibt') gemeint sein.

Eine zweite Charakterisierung ihres Wandels wird negativ und positiv gegeben, doch ist das negative οὐκ ἐν σοφία σαρκική auch Erläuterung des Dorhergehenden. Denn die σοφία σαρκική tann sich auch in einem vorgetäuschten einwandfreien Wandel darstellen, vgl. 42. σοφία σαρκική ist (anders als σοφία ἀνθρώπων Ι 25 vgl. 6. 13) wesentlich sittlich gedacht: Weisbeit, die fleischlichen, widergöttlichen, unsittlichen Motiven dient, die sich insbesondere in schlauen, hinterhaltigen Berechnungen kundgibt (Thph.). P. spielt auf solche Dorwürfe noch 117 42 102 1216 an; nach I Thess 23ff. hatte er sich gegen ähnlichen Derdacht auch in Theff. zu verwahren. Möglich ift, daß er auch hier den Dorwurf nicht nur von sich abweist, sondern auch seinen Derleumdern gurudgibt, vgl. 217 42.

Wenn D. nun dem als bejahenden Gegensatz die xapis deov entgegenstellt, so ist mit x. hier das Element der driftlichen Erkenntnis und Charakterbildung gemeint, das also zur amtlichen Ausrüstung des Ap. gehört, vgl. II Detr 318 Et 240, weiter Rom 15 123 1515 I Kor 310 Eph 37f.; X ift hier also fast synonym mit duvauis r. d., vgl. I 25, s. noch Wetter Charis 102f. 1161. Darnach heißt 'in Gottes Gnade wandeln' soviel wie wandeln im Sinn und unter dem Antrieb göttlicher Berufung und Ausruftung'. Bur ganzen Wendung wie zu 217 42 ist hermas Sim. IX 252 nachzuschlagen.

Das Wort avaorpedeodai (bei p. noch Eph 23 I Tim 315, sonst im n. T. noch hebr 1033 1318 I Petr 117 II Petr 218) erscheint hier mit doppelter ev-Konstruktion: die erste bezeichnet die Weise, den Charakter, den "Grund und Antrieb" (hnr.) des Wandels, die zweite (ev τῷ κόσμφ) den außeren Umfreis, vgl. I Cim 315. Die "Welt" ist der Umfreis des ap. Wirkens, die Menschheit, mit der die Ap. in Berührung tommen, von der fie fich abheben und vor deren Urteil sie bestehen können, vgl. I Kor 49 Phil 215 Mt 514. 16 Joh 95.

Belege für die übertragene Bedeutung von avaorpes, aus den Pap. s. Deißmann Bibelst. 83 u. Neue B. 22, wertvoll ergänzt bei M. M. Voc. 38.

Was allenthalben anerkannt werden muß, gilt "in besonderem Mage" 2 von Kor. und Achaja. Daß P. sich in Kor, mehr als sonst gut getragen hätte (v. Manen), kann natürlich nicht die Meinung sein. Wohl aber zeichnete sich der Aufenthalt und Wandel des P. in Kor. vor dem in anderen Ge-meinden darin aus, daß er (1) über anderthalb Jahr sich ausdehnte (Apg 1811), also ihm reichlich Gelegenheit bot, seine Cauterkeit zu erweisen, daß D. (2) mit Absicht von jeder Unterstützung durch die Gemeinde absah, um dem Dorwurf der Eigennütigkeit zu entgehen 196 11117ff. und daß (3) die besonders schwierigen und verwickelten Verhältnisse in Kor. ihm mehr als anderswo Gelegenheit gaben, seine Cauterfeit und Unantastbarfeit gegenüber allen Dersuchungen, die sein Dertehr mit dieser Gemeinde an ihn heranbrachte, zu bewähren (vgl. Klr.).

Diefer ungewöhnliche Gebrauch von xapis ist wohl der Grund, daß pesch. die Wendung (unter Streichung von άλλ') als drittes Glied zu έν άπλ. κ. είλ. τ. δ. hinzufest, und daß Ic<sup>1</sup> (v. Soden) έν πνεύματι einsest.

2 3u περισσ. vgl. 716 1123 1215 Gal 114 Phil 114 I Thess 217 (v. Dobsch. 3. St.) u. Biaß-Debr. § 60, 3; 246.

V. 13. Scheinbar unvermittelt springt P. nun vom Wandel unter den Kor. zu der Korrespondenz über, die er mit ihnen geführt hat; aber diese ist ein sehr wichtiges Moment in seinem Verkehr mit ihnen und gerade sie hat ihm den Vorwurf sleischlicher Berechnung eingetragen, wogegen der Ap. geltend macht, daß sein lauterer Charakter eben aus seinen Briesen heraustritt, wenn man nichts dahinter sucht, was dahinter nicht versteckt ist.

Kritit der Briefe des P. Schon in I hat P. Anlaß gehabt, über Deutung und Bedeutung seiner Korrespondenz sich auszusprechen, vgl. 414 59f. 1437 (J. Weiß 3. d. St.). Die Stellen zeigen, wie hoch der Ap. seine Briefe einschätzt, wie es ihm jedoch nicht immer gelingt, seine Meinung und seine Absicht deutlich herauszubringen; sie machen es begreislich, daß man in Kor. bei seinen Briefen nicht immer gleich wußte, woran man war, daß über Sinn und Iweck Migverständnisse und Meinungsverschiedenheiten entstanden, die sich leicht zum prinzipiellen Streit über Person und Charatter des Ap. und sein Derhältnis zur Gemeinde auswachsen konnten, vgl. noch 1010 (s. 3. St.) und II ver Isle

Die gewöhnliche und wohl richtige Auslegung bezieht diese Erklärung auf den Vorwurf der Kor., P. verstecke in seinen Briefen seine wahre Meinung, wogegen P. versichert, er meine, was er geschrieben habe, genau so wie er es geschrieben habe, wie es ihnen der Wortlaut an die hand gebe und wie sie es dementsprechend sicherlich auch seinem Sinn und seiner Bedeutung nach vollkommen richtig verständen; und zwar nimmt man meist als wichtigken Anlaß des Vorwurfs wie der Verwahrung die im folgenden besprochene Frage der Reisevläne.

Nur Bom. Ieugnet jede Beziehung zu 115 ff. und sucht das Dokument, hinter dessem Wortlaut die Kor. allerlei hintergedanken vermuteten (als rechne er nicht mehr mit einer Ausschnung, sei er doppelzüngig u. a. m.), im Zwischenbrief (anders !), während Jahn den Dorwurf voraussetzt, P. wolle in seinen Briefen, bzw. in einem bestimmten Brief hinterdrein immer etwas anderes geschrieben haben als was der Wortlaut besage oder doch der schlichte Ceser heraussese, und dies dann speziell auf

I 59-11 bezieht.

Daechsel (Kulturgesch. Streifzüge durch d. paulin. Schr. 1910, 11) dagegen sieht in άλλα γράφειν einen hinweis auf Geheimschrift, deren Gebrauch man bei P. argwöhnte (vgl. Sueton Caes. 56, 6; Aug. 88). Eine solche kann aber nicht gemeint sein, da sie (mag nun D für A usw. oder B für A geschrieben sein) für den Unein=

geweihten überhaupt feinen Sinn gab.

Bleiben wir also bei der üblichen Deutung, dann können die Mißverständnisse etwa aus unfreundlicher mistrauischer Deutung des Tertes oder aus entstellten Anführungen entstanden sein, wie sie im Gespräch oder im Streit laut werden konnten; und der nächste Anlaft kann sehr aut die Unterlassung des versprochenen Besuchs sein; man untersuchte noch einmal den Wortlaut der Antundigung (in I oder im Zw.brief) und fand vielleicht, daß er wirklich eine gewisse Zweideutigkeit enthielt. Das war dann aber ein neuer Beweis für die allgemeine Klage, daß es überhaupt oft schwierig sei, die Meinung des P. zu erfassen (II Petr 316!), daß er oft Wendungen gebrauche, die allerlei Dorbehalte ahnen ließen und seine eigentlichen Absichten und Ansichten verhüllten — auch der Fall I59—11 gehört dann mit hier hinein. Deutung spricht, daß diese Angelegenheit die unmittelbare Sortsetzung der Auslaffung bildet; man kann freilich dagegen einwenden, daß P. sich in 115-22 nirgends unzweideutig auf eine briefliche Außerung bezieht (vgl. die Ausbrude έβουλόμην, βουλευόμενος, βουλεύομαι, ὁ λόγος ήμων), aber möglich bleibt der Zusammenhang von 113f, und 115 ff. doch. Sonst könnte D. auch seine Auslassungen über die hauptangelegenheit des 3mbrfs. im Auge haben,

da er doch im neuen Schreiben mehrfach (24. 9 712) über den Zweck des Zwbrfs. und über die darin der Gemeinde bezeugten Gefühle sich ausspricht, als ob auch dieser Brief verkehrten Deutungen ausgesetzt gewesen sei. Nun stellt es p. freilich in 77ff. so dar, als ob der Brief eine uneingeschränkt erfreuliche Wirkung gehabt habe; doch ist nicht ausgeschlossen, daß etwa im ersten Stadium der Unterhandlung auch an diesem Brief Kritik geübt worden ist, die dann Titus dem Ap. hinterbrachte. So scheint mir auch diese Beziehung von 113 erlaubt. Der Plural γράφομεν (sonst braucht P. γράφ, immer im Sing., den daher sah.

auch hier eingesetht hat) erklärt sich einerseits aus dem Jusammenhang (v. 12-14 bis auf έλπίζω ein Wirstüd), andererseits vielleicht aus der Beziehung auf den Mitbrief= steller. Das Präsens (nur boh. hat Aorist) kann nicht wie I 414 1437 auf den vor-liegenden Brief beschränkt werden (Halmel), sondern schließt diesen nur mit ein; es ist

gewählt, weil P. eine feststehende Gewohnheit konstatiert. — Ju dem Wortspiel αναγινώσκ. . . . έπιγινώσκ, vgl. 32 Apg 830 und vor allem Plato Ep. II 312D φραστέον δή σοι δι' αίνιγμών, ίν' αν τι ή δέλτος ... πάθη, δ αναγνούς μή γνώ. P. verwahrt sich also gegen die Meinung, daß seine Worte eine andere als die natürliche Deutung verlangten. Wenn Kennedy 52 ff. u. a. an dem fi kai sich stoßen!, weil man sage 'lesen und verstehen', aber nicht 'lesen oder auch verstehen', und darum sür avazw. die ältere Bedeutung 'erkennen' (in LXX nur als Variante Or. Man. 12) fordern, so ift doch die Abweichung von der üblichen Bedeutung 'lesen' nicht angängig, und ή καί aus dem Wunsch zu erklären, auf Enzyw, noch besonderen klachdruck zu legen und daran das Weitere anzuhängen. Dielleicht hat sich P. auch bei αναγ. den Vorleser und bei έπιγ. die hörer vor Augen gestellt. Die so naheliegende latein. Wiedergabe quam quae legitis vel intellegitis sindet sich in keiner der alten Übersehungen (anders quam quae legitis vel intellegitis intoet sich in teiner ver alten übersegungen (anders Apg 850 vg.). Nach οὐκ ἄλλος steht sonst entweder ἀλλά (vgl. Iklem 515 P. Tebt. 104119; so hier A 17) oder ή (Ps. Klem. Hom. XVI 20; so hier B G sah.); hier ist beides kombiniert wie oft in LXX, und im N.T. noch £t1251, vgl. Blaß-Debr. § 448, 8. — Man hat es bestemdlich gesunden, daß P. einsach zugibt, daß die Kor. seine Briefe richtig verstehen und daher die Worte ή καὶ έπιχιν., die schon in B sehsen, streichen wollen (Baljon, v. Manen) oder sie vom Vorhergehenden abgetrennt (Hnr., Gdt.). Aber wenn man hinzudentt bei schlichter Auslegung' oder bei gutem Willen', dann schwindet das Aussachen. Das Recht zu sollene Gitt schwize kan die knize kan. und in D. 14b.

Ware mit dem folgenden ich hoffe aber (K sett noch kai vor ews teh.), ihr werdet bis ans Ende erkennen' der Gedanke beendet, fo hatten wir den einfachen optimistischen Wunsch, die Kor. möchten das richtige Verständnis der Briefe des P. bis zur Parusie festhalten (vgl. I18). Nun wird aber D. 14a die Anerkennung (und zwar nun erst mit dem deutlich angegebenen Objekt ήμας) deutlich eingeschränkt. hier wird einmal das erwünschte Verständnis auf die ganze Person des Ap. ausgedehnt - was durchaus angeht, da sich in den Briefen des Ap. natürlich seine Würde, seine Aufrichtigkeit, sein Derbältnis zur Gemeinde wiederspiegeln muß. Andrerseits schiebt sich dem Schema 'bis jett - bis zulett' oder 'am Anfang - bis zulett' (vgl. Philo de somn. I 151 p. 643) eine ganz andere Kategorie unter: 'zu einem Teile — völlig', die P. I 1312 auf sein Verhältnis zu Gott auf eine Weise anwendet, die auch sonst an uns. St. erinnert: άρτι γινώσκω έκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομακ καθώς και έπεγνώσθην (vgl. J. Weiß 3. St. und die dort angeführten Stellen, in denen einem ek μέρους ein ek τοῦ παντός oder καθόλου gegenübersteht). Die Parallele reicht sehr weit: Stückweise wird die göttliche Welt von D., stückweise wird P. von den Kor. "erkannt"; einst aber wird P. völlig in die Geheimnisse der himmlischen Welt eindringen - und (möchten wir folgern) werden auch die Kor. ihren Ap. völlig verstehen. Mit andren Worten:

<sup>1</sup> In W ist fi gestrichen (G it. vg. pesch. Ambstr. sah.).

P. ist für die Kor. beinahe eine Erscheinung der göttlichen Welt, in die sie nur stückweise einzudringen vermögen, und wir haben zum Verständnis des hochgespannten ap. pneumatischen Selbstbewußtseins des P. die in IKor 2 entwickelten Säze über das Können, Erkennen und Erkanntwerden des Pneumatikers heranzuziehen. Die Parallele I1312 stellt vor allem auch den Sinn von ånd μέρους sicher: es kann nicht die erkennenden Subjekte determinieren (10 3. B. Klr.), sondern nur den Grad der Erkenntnis, vgl. auch Röm 1125 πώρωσις άπο μ., 1515 έγραψα ... ἀπο μέρους, P. Orn. XIV 1681 ίσως με νομίζετε, άδελφοί, βάρβαρόν τινα η Αἰγύπτιον ἀνάνθρωπον είναι, άλλα άξιω μη ούτως έχειν, πρώτον μèν ἀπο μέρους πείραν λαβόντες της ήμετέρας γνώμης ... (beachte, daß es sich auch in diesem Brief um Abwehr eines möglichen Mißverständnisses handelt) — in all diesen Beispielen dient ἀπ. μ. zur Einschränkung des Prozesses, der Handlung, wozu es gefügt ist.

Die genauere Erklärung von D.14a hängt indes noch von der logischen Beziehung des schließenden δτι-Sages D.14b ab. Am nächtliegenden und korrektesten ist die Annahme (1), daß er die in 14a ausgesprochene Hoffnung begründet: δτι — weil, denn (hinr u.a.). Dann ist der Ruhm, den Ap. und Gemeinde am Tag des Herrn von einander ernten werden, eine vom "Tag" nicht weg zu denkende Wahrheit, ein unauflöslicher Teil der eschatologischen Tehre (vgl. noch I Thess 21.5 Phil 216 und v. Dobsch. und haupt z. d. St.) und darum das Jundament, worauf sich die Erwartung des Ap., daß auch die Kor. in die damit gegebene Würdigung seiner Person immer tieser einsvindskew fassen sicher unschaut. Man könnte indes auch das δτι als Objekt zu Emywöskew fassen sicher war das Objekt anschenen das das δτι als Objekt zu Enivodscook — hier war das Objekt anschenen noch nicht genannt — (hsm., Gdt., Kühl), oder (3) zu έπέγνωτε späs (Klr., Schm., plr., Bchm. v.a.) —, dann ist der δτιε Sag Ausweitung des spässes uns, nämlich unser uns zum Ruhme am Tag des Herrn ausschalagendes gegenseitiges Verhältnis, vgl. I 1615. Mir scheint Aussegung (1) der Struttur des Ganzen wie dem Denken des P am besten zu entsprechen. Der hinweis auf den "Ruhm" muß ein neuer Gedante sein; es ist der übergang von dem noch nicht ganzsicheren Subsektiven (der "Erkenntnis" der Kor.) zu dem seltstehenden Objektiven (einer eschalologischen, sicheren Größe); es ist der Schlußpunkt, bei dem der Ap. über all den Widerwärtigkeiten und Unsicherheiten des Augenblicks seine Ruhe sindet. Am wenigsten würde (2) befriedigen: έπιγινώσκετε hat in od γάρ äλλα . . . ß å sein natürliches und ausreichendes Objekt, und enzywöσκετε hat in od γάρ äλλα . . . ß å sein natürliches und ausreichendes Objekt, und enzywöσκετε hat in od γάρ äλλα . . . ß å sein natürliches und ausreichendes Objekt, und enzywöσκετε hat in od γάρ äλλα . . . ß å sein natürliches und ausreichendes Objekt, und enzywöσκετε hat in od γάρ äλλα . . . ß å sein natürliches und ausreichendes Objekt, und enzywöσκετε hat in od γάρ ände

Wählen wir (1), dann klären sich die schwierigen Wendungen V. 13 u. 14a nun völlig. έως τέλους deutet nun sicher auf die Parusie und die übersetung völlig' (im Gegensatzu feilweise') ist erledigt (Menzies u. a.). P. ist sicher, daß die Kor. die zum Schluß (dieser Lebenszeit) an ihrem richtigen Derständnis sesthalten, weil es für ihn seilsteht, daß am Tage des Herrn er für sie und sie für ihn ein Ruhmestitel sein werden. Nur scheinbar wird diese Erwartung durch ἀπο μέρους in dem parenthetischen καθώς. Säthen unsicher gemacht; freilich wenn heute der "Tag" käme, wäre der Ruhm ein zweiselhaster; aber P. rechnet noch mit einer kurzen Spanne, und in dieser Frist erwartet er, weil ihm nun einmal der Satz vom eschatologischen καύχημα unumstößlich seste steht, daß die Erkenntnis der Kor. sich vollenden, daß die Mißverständnisse, die augenblicklich ihr Derhältnis trüben, alsbald dahinschwinden werden und daß ihre Beurteilung seiner Person immer voller seinem eigenen Bewußtsein

(O. 12) und seiner Erwartung (O. 14b) entsprechen wird. Schön rundet sich mit diesem Schlufgedanken der Abschn. D. 12 - 14 zu einer kleinen Einheit ab.

3u dem Singular έλπίζω in pluralischer Umgebung vgl. 511 136, p. hibeh 44 ξγράψαμέν σοι πρότερον . . . . δρώντες δέ σε καταραθυμοῦντα ώμην δεῖν καὶ νῦν ἐπιστείλαί σοι . . . ἀπόστειλον πρὸς ἡμᾶς. 3um gegenseitigen "Derstehen" vgl. noch Aeneas Ep. 7 (hercher p. 25), ein Dersöhnungsschreiben wie II KA; νῦν γοῦν ἔγνωμεν ἀλλήλους, ὥςπερ ἐν νυκτο-

p. 25), ein Derschnungsschreiben wie II KA; νῦν γοῦν ξγνωμεν άλλήλους, ὅςπερ ἐν νυκτομαχία πρότερον πολεμοῦντες, καὶ εἰρήνη συχνή.

3um Ausdrud "Tag des herrn" vgl. J. Weiß Komm. 10. In der Schlußwendung ift jedenfalls Χριστοῦ zu streichen (es ist Wk-Text, aus I1s eingesetzt und fehst in \*ABC...); möglicherweise auch ἡμῶν, das in AC DKLd fehst und gleichfalls aus I1s hereingekommen sein kann, obichon v. Soden die Streichung als K-Text beurteilt. Der Ausdruck am Ende einer Periode wie I1s 55 köm 216, in ähnlicher Sachverbinzdung Phil 216 II Tim 48, eine Umschreibung in gleichem Zusammenhang I Thess 219.

Wenn die hier ausgesprochene optimistische Stimmung mit 112 f. nicht vereindar schwierigkeiten Gewicht, da die hier ausgesprochene Erwartung sit anderen Schwierigkeiten Gewicht, da die hier ausgesprochene Erwartung für P. mehr ein Dogma, als der Aussluß empirischer Erfahrung ist. Eben darum ist uns. St auch nur mit Vorbehalt eine captatio benevolentiae zu nennen (so J. Weiß Urchr. 305).

Nun folgt 115—213 der erste Gang der Erörterung über die mit dem unterlassenen Besuch und dem Zwischenbrief gusammenban-

genden Angelegenheiten.

Es ift die Eigentümlichkeit dieses Abschn., daß die hier behandelten, verschiedenen Gegenstände, weil sie aufs engste zusammenhängen, nicht streng nacheinander behandelt werden, fondern ineinander übergreifen. Die eigentliche Apologie reicht von 115-22 oder 24; vom unterlassenen Besuch ist 115—23 die Rede; vom Brief, als dem Ersat des Besuchs von 23—29 und von dem Vorfall, der bei der Unterlassung des Bes fuchs wie in dem Brief voranstand, in 25-11. P. befand sich in einer schwierigen Situation und hatte, um feine ap. Wurde zu behaupten, dreierlei zu tun; er mußte, da er noch immer nicht persönlich in Ror. erscheinen konnte, in einem neuen Brief a) die Vorwürfe, die ihm gemacht waren, zurückweisen; b) die Unterlassung des Besuchs rechtfertigen und die Umstände und den Zweck des Briefs erklären und c) die noch immer nicht befriedigend erledigte Angelegenheit den neuen Umftänden entsprechend zum endlichen Abschluß zu bringen suchen. Die Teilung in die Unterabschn. 115-22 (a), 123-24 (b) und 25-11 (c) entspricht diesen Tatsachen am besten.

Eine Schwierigkeit macht noch der kurze Reisebericht 212f. (d). Entschieden fnüpft er an die im Vorhergehenden enthaltenen ergählenden Momente an: ich fam nicht zu Euch, schrieb vielmehr ben Brief: dann reiste ich über Troas nach Maz. Anderseits haben wir es deutlich mit einem neuen Einfat zu tun, nur daß der neue Abschn. zunächst nicht über eine kurze Einleitung hinausgeführt wird; der neue Gegenstand wird indes in 75 wieder aufgenommen und so, wie es wohl schon in R. 2 beabsichtigt war, fortgeführt. Wir könnten daher auch 212ff. über die Einlagen hinüber mit R. 7 gufammenbinden, etwa unter der Aberschrift: 'die Reise nach Maz. und die Gedanken und Wünsche, die sie weckte' oder 'was P. von Maz. aus den Kor. zu sagen hat'. Aber dann wurden zwei ganzlich ungleiche Stude (die fragmentarische erzählende Bemerkung 212 f. und die langen gedankentiefen Expektorationen 213-71) willkürlich miteinander zusammengekoppelt sein. Das erzählende Fragment 212f. läßt sich eben nicht gut mit seiner "Fortsetzung" verbinden und die wirkliche Fortsetzung (75 ff.) ist durch allzu umfängliche Einlagen davon getrennt. Wir betrachten alfo 212f. als fragmentarische Fortsekung des Abschn. 115-211.

a) Mitteilung des Reiseplans und Derteidigung der eigenen

Zuverlässigteit 115-22.

Der ursprüngliche Reiseplan. "Die Worte über den D. 15. 16. Reiseplan 2. Kor. 115f. gehören zu den schwierigsten und umstrittensten der Kor. Briefe; namentlich ist ihr Derhältnis zu dem anderen Reiseplan 1. Kor. 165-9 untlar" (Weiß Urchr. 262). Die beiden Reisepläne unterscheiden sich darin, daß Plan II 1) einen zweimaligen Besuch in Kor. befaßt und 2) als weiteres Ziel Judäa bestimmt, während I die einfache Route Asien, Mag., Kor. und dann ein noch nicht zu nennendes neues Jiel ansest. Nun ergeben sich solgende Möglichkeiten: 1) Plan I ist der ursprüngliche, II stellt die Änderung dar, die ihm den Dorwurf der Wankelmütigkeit eingetragen hat (so Baur, Hausr., Schm., König, Bchm., Bt. u. a.); 2) Plan II ist der ursprüngsliche, I der spätere, der dann auch ausgesührt wurde; die Änderung wurde den Kor. in I16 mitgeteilt, und von da datiert die Verstimmung (so mit Varianten Klr., Hnr., Holzm., Holsten, Weizs., Jahn Einl. 31 222. 230 f., Sid., Bls., Golla); 3) Plan II = I, nur eben ungenau wiedergegeben (so J. Weiß a. a. O.) oder mit einer kleinen Erweiterung versehen (so Hoß ANTW 1903, 269f); 4) Plan I war längst erledigt (durch Iwd Jwbes. und andere Umstände), als P. Plan II faßte, und ie Erseiterung versehen ihr die Erseiterung verseh örterung in II hat mit I nichts zu tun; so Krenkel, Kennedn u.a.; 5) Plan II war vor Abfassung von II Kor überhaupt nicht bekannt: Bom. Don den zwei ersten Möglichfeiten ift I entschieden die nächhliegende: die Wendungen noor, und deur. x. laffen fich gut als hinweise auf die Korrettur von Plan I verstehen. Ware dagegen Plan I eine Modifitation von II, fo mußte der Wortlaut in I 16 irgendwie auf Dieje Anderung hindeuten; das ist aber nicht der Sall, da der Gegensat sich da nicht auf einen Doppelbesuch, sondern auf einen nur auf turge Zeit berechneten einfachen Besuch bezieht. Daß Plan II später als Plan I ist, geht auch aus der bestimmteren Sassung des Endziels in II hervor. So scheidet (2) als unwahrscheinlich aus (s. noch Bchm.). Aber auch die wesentliche Abereinstimmung der zwei Plane (3) ift nicht zuzugeben; denn auf dem Doppelbesuch liegt ein gemiffer Nachdrud.

Che wir nun zwischen 1, 4 und 5 die Entscheidung treffen, find erft noch folgende Dorfragen zu erheben; zunächit: was hat eigentlich den Anftog erregt, die Deranderung des Reiseplans (der Übergang von Plan I zu Plan II) oder (völlige oder teilweise) Nichtausführung? Nur im ersteren Sall spielt Plan I überhaupt eine Rolle in dieser Angelegenheit. Deranderung der Reiseabsichten fann als Anlag der Dorwürfe in D. 17f. vorausgesetzt sein; dagegen steht 123—22 allein das Nicht= oder Nichtmehr= kommen des Ap. zur Debatte. Schon dieser Gesichtspunkt empsiehlt die Ausschaltung von Plan I aus dem Zusammenhang dieser Erörterung. Plan I mag in die Dor= geschichte uns. Brfs. hineingehören, aber die Variante in II hat bei den Differenzen kaum eine Rolle gespielt (dies das Richtige in Annahme 3).

Weiter, war der Plan, wie er D. 15 f. umständlich dargelegt wird, den Kor. bekannt, also die Sassung und die Nichtaussührung gerade dieses Plans der eigentliche Stein des Anstoßes oder war er in dieser Sorm (etwa als Doppelbesuch) den Kor. neu? Wenn der eigentliche Anstoß das Nicht (mehr) tommen des P. war, dann ist möglich, daß den Kor. nur eben die Absicht eines Besuchs bekannt war. Man kann auch wirklich D. 15 f. so auffassen, daß die Absicht des Doppelbesuchs den Kor. noch nicht bekannt war und ihnen erst jett von P. mitgeteilt wurde (vgl. Bom, Kennedy 43 ff.

u. a., s. noch zu D. 15).

Endlich: ist der Plan II überhaupt oder nur teilweise noch nicht ausgeführt worden? Dies führt zu der Bedeutung des Zwischenbesuchs für das Derftandnis der Erörterungen in 115ff.; wenn nämlich der Zwbes. zwischen I und IIA fällt, dann erhöht sich einmal die Wahrscheinlichkeit, daß Plan I hier ganz außer Betracht steht; es ergeben fich anderseits neue Kombinationen: entweder (a) hat D. auf dem 3mbef. Plan II mitgeteilt bzw. das Versprechen, wiederzukommen, gegeben (Jul., König 522 ff. u. a.), oder (b) der Zwbes. ist die beginnende Ausführung von Plan II, und unausgeführt geblieben ist nur die letzte Route, die zweite Sahrt nach Kor (so Hoß INCW 1903). Wie die Exegese zeigen wird, ist ein Iwbes. jedenfalls durch 131 1214 sichergestellt, nach wahrscheinlicher Deutung ist er aber auch schon 12 21 vorausgesetzt; doch tann er auch erst nach der Abfassung von AB stattgesunden haben (s. Ext. 3u 131). Seigen wir ihn vor AB, dann scheint von den zwei eben angesührten Möglichkeiten die zweite (b) besonders verlockend. P. müßte dann beim Zwbes. Kor. mit der Absicht und dem Dersprechen verlassen haben, von Mag. aus (wohin er sich dann begab) alsbald noch einmal nach Kor. zurückzukehren; Plan II ware dann schon vor dem Iwbes. von P. aufgestellt gewesen. Er brauchte in dieser Form den Kor. nicht mit=

II Kor 115. 16.

Kann dann der Plan oder die Absicht, zu kommen, auf dem Iwes, gegeben sein? Wie schon einmal bemerkt, muß der Plan gesaßt worden sein zu einer Zeit, da p. optimistisch gestimmt war (v. 15 nenod. u. devr. xáp.). Das ist nur dann mit dem Iwes, zu reimen, wenn dieser geendet hat nicht, wie vielsach angenommen wird, mit einer Niederlage des p., sondern mit leidlichem Ersolg, wenigstens mit einem Teilersolg, der Aussicht auf baldige Beilegung der Differenz gab; dann müßte der Iwes, durch neue enttäuschende Nachrichten veranlaßt gewesen sein. Wir werden aber zu dieser Annahme gedrängt, weil es sonst außerordentlich schwer ist, einen Moment in der Zeit nach dem Iwes, aussindig zu machen, wo die v. 15 voraus=

gefette Stimmung möglich war.

Das Wahrscheinlichste ist also: am Ende des Iwbes. (sonst — wenn dieser erst hinter AB fällt — im Iwbrf.) gab P. das Versprechen, bald wiederzukommen; und mindestens für sich selbst erwog er einen doppelten Besuch. Aber unerfreuliche Nachsrichten veranlaßten ihn, jegt noch nicht zu kommen, da er nicht (abermals) einen Besuch unter trüben Verhältnissen zu erleben wünschte, sondern statt dessen zu schreiben. Diese Wendung erregte die Nißstimmung der Kor., die P. zu überwinden sucht, indem er unter Berufung auf Gott und Christus die zestigkeit seines Worts versichert und den Anlaß seines Nichtkommens erklärt. Wir entsche uns also sür eine Kombination von Annahme 4 und 5 (s. o. S. 60).

**V. 15.** Mit dem Einsat καὶ ταύτη τῆ πεποιθήσει schließt die spezielle Erörterung des Reiseplans an die vorangehende Versicherung an. Das Vertrauen, das den Ap. bei der Fassung seiner Pläne leitete, bezieht sich auf die verständnisvolle Würdigung seiner Person und seines Wertes, die Vorbedingung eines fruchtbaren Jusammenarbeitens auch bei äußerlicher Trennung. Es besteht bei dem Ap. noch immer, hat aber, wie schon 112–14 verriet, augenblicklich eine harte Probe auszustehen. Völlige Abwesenheit von Migverständnissen braucht damit, wie V. 13 f. zeigt, nicht gemeint zu sein; es kann auch das "Vertrauen" auf eine rasch sich vollziehende Verständigung bezeichnen.

πεποίδησις in der LXX nur IV Reg 1819, in den anderen übersehungen etwas mehr vertreten; im N.T. nur in der paulin. Lit., mehrsach I Klem vorkommend, vgl. auch II Klem 69 Hermas Sim. IX 223; bei den Apologeten sehlt es. Es ist ein spätzhellenisches Wort, vgl. Philo de virt. 226 p. 444; Hermogenes de ideis I 9 p. 265 o. Rabe, II 7 p. 355 u.R. Sextus Empir. Hypotypos. I 14, 60; 23, 197; Simplicius in Epict. Ench. 79 p. 329; Eustath in Od. γ p. 114, vp. 717. S. Cremerzkögel 862.

3wei schwierige Fragen enthält nun die folgende Darlegung des Reiseplans: die Beziehung des πρότερον (das merkwürdigerweise in n\* fehlt und darum auch von Blaß-Debr. § 62 gestrichen wird) und der Sinn des Zwischen-

sähchens ίνα δευτ. χάριν σχητε.

Şür χάριν bieten Beild Thot. boh. (nicht sah.) χαράν, was PIr. und auch v. Sod. vorziehen: es sei wie in III Joh 4 von dem geistlicheren Worte χάρις verdrängt worden. Wenn der Plan, wie wir annehmen, in einer Zeit gefaßt wurde, wo p. zwar "Derstrauen" zur Gemeinde hegte, aber die Schwierigkeiten noch nicht restlos überwunden

hatte, dann ist xapáv schon aus sachlichen Gründen unwahrscheinlich. Aber auch die außere Bezeugung ist mäßig. Dazu kommt, daß die Änderung in xapáv durch 124 21ff. nahe gelegt war. Wir lesen also mit den meisten Ereg, und Textrez, xapiv. - Andere Darianten: πρότερον steht in boh. sah. KL Chdt. hinter έλδειν, womit auch eine bestimmte Exegese gesichert ist; DG boh. sah. pesch. KL it vg schreiben έλδειν πρός θμάς (ebenso 3. T. auch 21) statt πρ. θμ. έ. Şür das sein empfundene σχητε lesen ADGKL έχητε (Änderung von Σ in Ε).

Cassen wir πρότερον hinter έβουλόμην stehen, dann bleibt unklar, ob es zu έβουλόμην oder zum Infinitiv gezogen werden soll. Im ersteren Sall (a) würde der ausgeführte Plan als ein früherer von einem späteren unterschieden werden, wgl. P. hib. 44 (Bls. u. a.), im letzteren haben wir noch einem pateren anterpateven werden, ogt. p. cie. 12 (Bls. u. a.), im letzteren haben wir noch einmal die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten, nämlich entweder (b): 'früher als ich schließlich ausführen konnte', 'früher als jetzt nach Abänderung meiner Reisepläne geschehen wird' (Kühl, vgl. Hnr.) oder (c) 'früher (zuerst) zu euch und dann erst nach Maz.' (so Mr., Plr., Bchm.). Rhythmus und Anslage der ganzen Aussage weisen auf die letztgenannte Fassung (c): die Bevorzugung Kor.s vor Maz. ist offenbar ein Leitmotiv des Reiseplans; das πρ. hat seine natürliche Entsprechung in δευτέραν; die Ergänzung 'als nach Maz.' ergibt sich aus dem Konstert. Der Sprachgebrauch entscheidet nicht, da beide Bedeutungen ("früher" und "zuerst") für πρ. nachgewiesen find; vgl. Blag-Debr. § 62.

Die nicht unwichtige Frage, ob P. den Plan den Kor. in irgend einer Sorm bereits mitgeteilt hatte, hängt an der Tragweite des Wortes έβουλόμην, das dann D. 17 in βουλόμενος und βουλεύομαι wieder aufgenommen wird, fodann an dem Stil der gangen Auslassung. Für die Annahme, daß der Plan als Ganzes in Kor. bekannt war, spricht vor allem v. 17 τοῦτο οὖν βουλόμενος κτλ., woraus man lesen tann, daß wirklich dieser Plan und seine Nichtausführung die Grundlage der an P. geübten Kritik bildet. Gegen sie läft sich anführen, daß die Darlegung nicht den Eindruck macht, daß D. hier Befanntes wiederhole, auch der Umstand, daß des Weiteren nur sein Nicht= fommen, nicht die Unterlassung eines Doppelbesuchs, erörtert wird. Eine Ent= scheidung scheint mir bei den furgen Andeutungen demnach nicht möglich.

In jedem Salle verteidigt er sich gegen Dorwürfe, die tatsächlich erhoben worden sind: wenn angenommen wird, daß der gange Plan so noch nicht bekannt war, so ist doch festzuhalten, daß die Absicht, nach Kor. zu kommen, bekannt gegeben war (gegen

Bcm.).

Inwiefern wird nun aber den Kor. durch die Bevorzugung vor Maz. eine δευτ. χάρ. zuteil? Achten wir auf die Stellung des sva-Sätzchens, so ist die natürlichste Auffassung diese, daß eben das πρότερον πρός ύμας έλθειν direkt den zweiten Gnadenerweis bedeutete, wobei dann als erster Gnaden= erweis der Gründungsaufenthalt vorauszuseten ware (finr., Schned., Bom., Lisco, Blf., Drescher). Aber 1) begreift man nicht, warum von zwei geplanten Besuchen der erste vor dem zweiten ausgezeichnet wird, welch letterer δοά nun als τρίτη χάρις gewertet zu werden verdient hätte; 2) ist es δοά ein etwas verwunderlicher, jedenfalls nicht naheliegender Gedanke, einen kurzen Besuch von einigen Wochen dem grundlegenden, mehr als anderthalb Jahr umfassenden Stiftungsaufenthalt als δευτέρα χάρις zur Seite zu stellen; 3) macht die Annahme eines Zwbes.s die Deutung unmöglich; denn Bom.s Auslegung, p. habe den Zwbes., weil er ev λύπη verlausen, mit Absicht ausgeschaltet, ist zu spikssindig (das hätte P. anders ausgedrückt). Mit Recht beziehen daher die meisten Exegeten den 'zweiten Gnadenerweis' auf den zugedachten Doppel= besuch; denn die zwei geplanten, gleichartigen Besuche konnten sehr wohl als πρώτη und δευτέρα χάρις bezeichnet werden. Mit dieser Deutung will sich nun freilich die verfrühte Setzung des iva-Satzes nicht recht vertragen (vgl.

Egm., Bom., Bruston 19 f.). Gewiß hätten die Worte bei dieser Deutung korrekt hinter kai malıv ... edd. np. du. ihren Platz gehabt (sollten sie etwa ursprünglich da gestanden haben und von einem frühen Abschreiber versett worden sein?); so haben wir eben eine gewiß harte, nicht forrette Satfolge zu fonstatieren, die sich jedoch aus dem Eifer des Dittierens gur not erklärt. p. wollte gleich zum Ausdruck bringen, daß dieser Vorbesuch es ihm ermög= lichen sollte, noch einmal nach Kor. zurückzukehren und so in kurzem 3wischen= raum der Gemeinde eine zweite xapis zu bieten.

xάρις kann hier entweder ap. 'Gnadenerweisung' (vgl. Röm 111 1529) oder mensche licher 'Freundlichkeitserweis' sein I 165 Eph 429 Act 255; in einem Brief, in dem das ap. Dermögen so start betont wird, möchte man ersteres vorziehen: der Wert eines ap. Besuchs besteht darin, daß er der Gemeinde Erweise des ap. Charismas in Wort und Werf schenkt, vgl. 1212 f. Röm 111. Dankseier (Daechsell II 164) ist ohne jede Begründung. Mit dem Begriff δευτέραν χάριν σχεῖν läßt sich gut vergleichen Philo vita Mos. Ι 47 p. 88 διπλασιάσας την χάριν und Plato Protag. p. 310 A διπλη αν είη ή χάρις, vgl. auch heracleon bei Orig. in Ioh. VI 14 (p. 1098 Preuschen).

Die zweite Strede, die der Reiseplan verzeichnete, war eine Reise nach Mag. Der Ausdruck bi' buwv diedbeiv i eis M. kenngeichnet Kor. als Durchgangsstation, vgl. I 165 Röm 1528; es war also von vornherein für den ersten Besuch in Kor. keine lange Dauer vorgesehen und eben darum eine Rudtehr in Aussicht genommen. Eine Reise nach Judaa unter dem Geleite der Kor. war dann das letzte Stück des Plans, vgl. Apg 203; sie hatte den 3wed, die in den paulin. Gemeinden gesammelte Kollette gu überbringen (Röm 1530-32), was die Dermutung rechtfertigt, daß bei dem gangen Entwurf, insbesondere der Einlegung eines Dorbesuchs in Kor. die Einsammlung und Besorgung der Kollette mit hineinspielt: bei dem ersten Besuch tonnte er die ins Stocken geratene Sammlung wieder in Schwung bringen, so daß bei seinem zweiten Erscheinen fein unnötiger Aufenthalt zu befürchten war (vgl. 93f.) und er das Geleite der Kor. zu der bedeutsamen Reise annehmen konnte.

προπέμπειν gebraucht P. auch in der parallelen Stelle I 166 (s. J. Weiß dazu), vgl. noch 11 Röm 1524 Apg 153 2038 215 Tit 313 III Joh 6 Polnf. ad Phil. 11; Aus LXX, wo es außer I Est 447 nur in den Apofr. vorkommt, vgl. bes. I Maft 124.

v. 17—22. Abwehr der Anschuldigung. Der Stizzierung des Plans läßt P. sofort die Ablehnung einer bestimmten ungunstigen Beurteilung folgen. Er gibt zunächst die Kritik, die an seinem Verhalten geübt worden ist, in der Sorm einer abweisenden Doppelfrage D. 17, legt alsdann in allgemein gehaltenen, mehr dogmatischen Sätzen die innere Unmöglichkeit des ihm angedichteten Charafters dar V. 18 – 22 (um dann endlich V. 23 ff. sachlich das Motiv seines Verhaltens anzugeben). Diese Folge ist für sein Empfinden charakteristisch: erst müssen die schweren Vorwürfe prinzipiell als haltlos er= wiesen sein, ehe er daran geht, ihre Unzulässigkeit in concreto darzutun.

D. 17. Zwei bose Motive hat man ihm in Kor. angehängt: Leichtfertig-

teit und fleischliche Triebfedern bei der Sassung seiner Entschlüsse. Mit τουτο οδυ βουλ. knüpft p. an v. 15 f. an. DEK, die meisten nichtägnpt. übersetzungen und text. rec. setzen hier aus D. 17b soudevouevos ein (s. die gleiche Dariante Apg 533 1537 D). äpa deutet die Folgerung an, die aus der Nichtaussührung des angegebenen Planes gezogen worden ist (nur A hat be). phr (1218) scheint den Fall als möglich zu bezeichnen, gibt der Frage jedenfalls einen pitierten Ton, vgl. Blaß-Debr. § 427, 2.

<sup>1</sup> Sur δι- haben AD\*G d e απελθείν, vgl. Rom 1528, fo auch Got.

έλαφρία ist ein spätes und seltenes Wort, in der Bibel und in der urchristlichen Citeratur nur hier gebraucht. Mit dem Artikel (τῆ ἐλ.), der in einer Derbindung mit χρῆσθαι auffällt², will P. wohl auf den in Kor. gegen ihn erhobenen Dorwurf hindeuten, also der Ceichtsinn, den ihr mir vorwerst', vielleicht sogar 'mein bei euch sprichwörtlicher Ceichtsinn'. Eine Anspielung allgemeiner Art (auf die leider so viel in der Welt anzutreffende Gesinnung) ist weniger wahrscheinlich. Man muß also in Kor. von einem Besuchsplan des P. gewußt haben. Als Aussluß des Ceichtsinns konnte man das Versprechen eines Besuchs hinstellen, sosern man meinte, daß der Ap. die Sache zu leicht nahm, die Umstände, die für die Aussührung in Betracht kamen, nicht ernstlich erwog (vgl. dagegen Cf 1431!); ist auch das tatsächliche Nichtstommen mit einbezogen (was beim Diktierstil sehr wohl mit gemeint sein kann), so kann der Vorwurf auch leichtsertiges Abgehen von eigenen Versprechungen

einschließen.

Während die erste Frage sich auf den speziellen Plan, von dem die Rede ist, bezieht, gibt die zweite Frage eine allgemeine Charakteristik seines Verhaltens bei Beschlüssen an (τοῦτο .. βουλόμενος gegenüber & βουλεύομαι), zu= gleich eine zweite üble Auslegung seiner Haltung, die wohl gleichfalls in Kor. laut geworden ist, vgl. 103. Boudeveodai "überlegen, Plane machen, beschließen" bei P. nur hier. Mit κατά σάρκα bezeichnet P. meistens den sündigen Antrieb in der menschlichen Natur, vgl. 103 Rom 84. 12f. (anders II Kor 516); zu denken ist an Unaufrichtigkeit, bewußte Täuschung, selbstsüchtige Berechnung, Lieblosig= teit u. dgl. Es folgt eine Näherbestimmung, die durch iva eingeleitet ist, das eine doppelte Bedeutung haben fann, entweder 'mit der Berechnung', oder 'mit der tatfächlichen Solge' (vgl. Blaß-Debr. § 391, 5; Moulton Einl. 333; Robertson 981ff. 997ff.); welche Fassung hier die wahrscheinlichere ist, hängt von dem Inhalt des Satzes ab. Der Satz sva ή παρ' έμοι το ναι ναι και το ov ov erinnert sofort an Mt 537 oder Jak 512 (Dibelius 3. St.). Bekanntschaft mit dem Herrenwort (feine Jes. Chr. u. P. 1902, 252, vgl. Plr. 3. St.) braucht indes bei P. nicht angenommen zu werden, da 1) der bei Mt und Jak wesentliche Gegensatz gegen den Gebrauch von Schwurformeln bei P. fehlt und 2) das ja ja und nein nein eine allgemein übliche oder sprichwörtliche Redeweise sein wird.

Auf den babylonischen Beschwörungstaseln Surpu sindet sich u. a. die Frage: hat er statt Nein Ja [gesagt]? hat er statt Ja Nein [gesagt]?; vgl. Ungnad-Greßmann Altoriental. Bilder u. Texte 96. Don talmud. Parallelen vgl. namentl. Schebuoth 36 a (Goldschm. VII 734 f.) und Baba Mezia 49 a (Goldschm. VI 640) u. weiteres bei Strack-Bill. I 336 f. S. noch Slav. Henoch 491 (kaum christliche Interpolation). Teider ist nun der Sinn der Worte bei P. nicht ganz deutlich. Iwei der vorgetragenen Aussalsungen werden schon durch Text und Wortstellung verboten: a) die Betoning non wei der und hat gie gestellt und

Ceider ist nun der Sinn der Worte bei P. nicht ganz deutlich. Iwei der vorgetragenen Auffassungen werden schon durch Text und Wortstellung verboten: a) die Betonung von παρ' έμοι und b) die Scheidung von vol vol und od od in Subjekt und Prädikat. ad a): Nach hfm., Jahn (Einl. 231. 243 f.), Schl. hätten die Kor. von P. verlangt, sein Versprechen unter allen Umständen zu halten (nαρ' έμοι), wogegen P. dies als βουλεύ. κ. σάρκα abgewiesen hätte, da ein geistlich bestimmtes Beschließen immer nur unter Vorbehalt geschehen dürse und man es Gott anheimstellen müsse, ob er das Ja und das Nein gelten lassen wolle; seine eigenen Versprechen könne P. nicht immer halten, anders stehe es aber mit seinem Predigtwort. Diese Erklärung ist indes unhaltbar. 1) hätten die Ceser solche Abwehr in dieser Kürze kaum verstanden;

<sup>1</sup> Einige Zeugen ziehen τῆ êλ. êxp. zusammen in êλαφρισάμην, vgl. v. Soden App.
2 Vgl. 312 Job 1610 όργῆ χρ., Thukhd. I 68 άμαθία χρ. usw. ελαφρία χρ. wäre leichtsinnig handeln'.

daß (nicht das Nichteinlösen eines Versprechens, sondern gerade) das Sesthalten daran als Aussluß sleischlicher Gesinnung betrachtet wurde, hätte P. sicherlich deutlicher auszedrückt. 2) aber verlangt das Verhältnis von V. 17 und 18, daß in beiden Sägen die Wahrhaftigkeit und die Gültigkeit des Wortes betont ist. ad b): Unwahrscheinlich ist bei einem Stillsten wie P. auch die Scheidung von Nai vai und Oö oö in Subjekt und Prädikat so freilich Jak 512) — er hätte dann gesagt kva το vai ş vai πap' έμοί και το οῦ ş οῦ oòer ähnlich. Auch wäre damit der Vorwurf nicht richtig ausgedrückt, da nicht die Richtigkeit seines Ja oder Nein, sondern die spätere Aussührung eines Versprechens in Frage stand. —

Man hat es auch mit Textänderungen versucht. Verlockend ist die alte Konsektur (s. Baljon N. T. 3. St., Th. tijdschr. 1887, 437, Tekst d. Brieven 141; auch Schm.):
τὸ ναὶ οὐ καὶ τὸ οὐ ναί. Vollkommene Unwahrhaftigkeit wäre dann der Vorwurf gewesen. Abgesehen von sehlender Textbezeugung spricht aber gegen diese Auskunst, daß dann nicht βουλεύομαι, sondern γράφω oder λαλώ oder dgl. vorausgehen müßte.

Also gibts keine andere Möglichkeit als die, zu lesen und zu übersetzen mit der Folge, daß bei mir sich finde das Ja ja und das Nein nein'. Der Sinn, den D. damit verbindet, ist freilich in jedem Salle unklar ausgedrückt und fann nur aus dem folgenden erschlossen oder erraten werden. Wenn nämlich in D. 18 endlich positiv erklärt wird, das ap. Wort sei nicht "ja und nein" und in dem in Kor. verfundeten Beiland sei nicht ein "ja und nein", sondern "ja" offenbar geworden, so kann nur ein Zusammensein von ja und nein dem P. vorgeworsen sein (so die Meisten). Dabei ist das nächste liegende Verhalten ein 'Ja im Munde und ein Nein im Herzen' (vgl. Bab. Mez. a. a. G.), möglich aber auch ein launischer Wechsel, 'bald ja, bald nein' (Bt.). Die Schwäche dieser Erklärung ist freilich, daß die hauptsache 'zugleich' oder 'nacheinander' nicht ausgedrückt ist (Lym.). Aber vielleicht hat sich P. einer vulgären, in Kor. auf ihn angewandten Redeweise bedient (bei mir gilt Ja ja und Nein nein'). Wenn auch das nicht befriedigt, dann mähle man die (freilich nur in 67\* vg. Pelag. bezeugte) Cesart ina ή παρ' έμοι το ναὶ καὶ τὸ οὕ δ. i. mit der folge oder derart, daß bei mir das (berüchtigte) ja und nein" gelte'. Das sva bezeichnet dann den Catbestand, den das fleisch= liche βουλεύεσθαι einschließt. Bewußte Unaufrichtigkeit ware dann dem p. vorgeworfen worden, was stärker ist als Leichtsinn (n ist 'oder gar'). Möglich ware dabei freilich, daß die formulierung dieses unerhörten Vorwurfs, namentlich die Verallgemeinerung (a) von P. stammt. — Nun hat P. freilich ein Versprechen gegeben, aber nicht halten können; der Dorwurf lag alfo auf der Hand; wie kann er dann meinen, ihn in der Form einer bloßen Frage ab-lehnen zu können? (Zahn, Schl. wurden dieser Schwierigkeit entgehen.) Nach halmel (Kor. 54ff.) hat P. damit sagen wollen: was ich plane und auch verspreche, verwirkliche ich auch - gerade so wie Gott in Christus erfüllt, was er verheißen hat; also findet h. in D. 17ff. die feierliche Ankundigung der Absicht, den Plan von II Kor 115 f., der ursprünglich für einen viel früheren Zeitpuntt vorgesehen war, jest endlich, aber jest bestimmt zur Ausführung zu bringen (ähnlich Lisco Entsteh. 18ff.). So sicher dieser Ausweg die von uns empfundene Schwierigkeit beseitigt und den Zusammenhang von D. 17 und 18 flar zur Geltung bringt, so erheben sich doch auch dagegen ernste Bedenken. Eine feierliche positive Versicherung, daß er den Plan jest wirklich realisieren wolle, suchen wir in unf. Zusammenhang vergeblich; ausgesprochen wird vielmehr nur, daß und warum D. nicht gekommen ift. Unmöglich ist auch, daß P., als er schon in Maz. war, an der wörtlichen Aussührung des Planes (Kor. - Mag. - Kor.) festgehalten haben sollte. Aber man tann (gegen h.) ja

annehmen, daß P. sein Versprechen auch schon erfüllt glaubte, wenn er überhaupt nach Kor. tam. Der auffallende Umstand, daß er hier nirgends ausdrudlich erklärt mein Kommen hat sich nur verzögert' oder setzt komme ich nun wirklich und erfülle mein Dersprechen' erklärt sich daraus, daß die Rechtfertigung seines Ausbleibens zunächst ganz seine Gedanken ausfüllte und daß bei der Wiederaufnahme der 215 jäh abgebrochenen Gedankenreihe (75 ff.) die Ausführung des Reiseplans vergessen ist.

Ein anderer Ausweg' ware ichlieglich die Unterscheidung zwischen ehrlich ge= gebenem Derfprechen und unvorhergesehener und unverschuldeter Derhinderung (vgl. 123 21f.). Diese Erklärung entspricht natürlich besser als die unsrige dem rein negativen Charafter der Erklärungen des P. 123 ff. Ihr Mangel ist, daß hier die Unter-

scheidung, worauf sie beruht, nicht ausgesprochen ist. Trefflich paßt zu uns. St. die Gegenüberstellung der so natürlichen Wandelbarfeit des Menschen und der Unwandelbarkeit Gottes bei Philo quod deus immut.

26 ff. p. 276.

D. 18-22. Die pringipielle Abwehr. D. 18 leitet D. seine Abweisung (de) der ihm gemachten Vorhalte mit einer Berusung auf Gott ein: πιστός ὁ δεός klingt wie eine Schwurformel (Klr., Chm., Bt., Blj., Got. u. a.), val. 123; also: 'bei Gottes Treue', wobei ör den Inhalt der Beteuerung angibt wie Gal 120 Röm 1411 (LXX) I Reg 2031. Diele Eregeten lehnen indes diese Sassung ab, weil die Sormel als Beteuerung sonst weder bei P. noch überhaupt in der Bibel erscheine und mit den sonst von P. gebrauchten Beteuerungs= formeln keinerlei Analogie habe (val. 123 IThess 25 Gal 120 Röm 91) und endlich ein πιστός ὁ deós dem P. als Hinweis auf die Unveränderlichkeit der Liebe Gottes geläufig sei, die seinen Hoffnungen und Tröstungen sichere Anwartschaft auf Erfüllung verleihe (Bchm.). Aber es ist doch nicht zu übersehen, daß an den sonstigen Stellen, wo  $\mathfrak{P}.$   $\pi.$  d. d. gebraucht, der Blick immer in die Zukunft geht, während es sich hier um eine Versicherung handelt, die vor allem für die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart gelten soll; und auch durch den Zusammenhang erhält die Berufung auf Gottes Treue hier den Sinn einer Schwurbeteuerung: Gott wird geradezu als der Bürge für seine Wahrhaftigkeit hingestellt und angerufen.

Shon diese erste Versicherung gibt zu verstehen, daß P. nicht an dem konkreten Anlah hängen bleibt, sondern seiner Verwahrung allgemeine Bedeutung gibt, indem er jegliches Wort, das er und mit ihm seine Mitarbeiter (ήμων hat hier deutlich pluralische Bedeutung) den Kor. zu hören geben, ein= bezieht (vgl. zu ὁ λόγος ήμῶν: 124 ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου). Ohne einer unfreundlichen Kritit, die dies Verfahren als ein unerlaubtes Ausweichen brandmarken konnte, vorzubeugen, setzt er stillschweigend voraus - und das überschlagen dieser Bedingung ist dann eben das Charakteristische seines oft überhasteten Stils —, daß sein Predigtamt und all sein sonstiges handeln und Auftreten als Apostel und als "Mensch" ein organisches Ganzes bilden — ein schöner Beweis für das stolze, sichere Bewuftsein des Ap., ein Nur-noch-Pneumatiker zu sein.

Nur wenn schon V. 18 von der evangelischen Verkündigung die Rede ist. schließt sich V. 19 als korrekte Begründung an ihn an und ist das yap wirklich

Über dessen Stellung vgl. Blaß-Debrunner § 475, 2; K (DGKL) forrigieren in δ γάρ τ. θ. υί.

<sup>1</sup> Sür έστιν ist in R έγένετο aus D. 19 eingesett; boh. (nicht sah.) fügt aus D. 19 ποά hingu άλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονε.

bindend. Wie das οὐκ ἔστιν ναὶ καὶ οὐ D. 18 in dem οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ D. 19 aufgenommen ist, so ist ό τ. δ. vids κτλ. eine nähere Bestimmung des ό λόγος ήμων ό πρός ύμας (dessen Inhalt vgl. 45 I 22). Die seierliche Bezeichnung o rou deou vids X. I. (so N\*AC boh.; dagegen B sah. WK. G streicht rov), bei der übrigens kaum besonderer Nachdruck auf deov liegt, denn daß Jesus Christus zu Gott gehört, ist bei D. doch selbstverständlich, ist so bei D. einzigartig, auch δ τ. d. viòs oder vi. τ. d. ist hier nicht so häufig wie etwa in hebr 13oh Barn. Die Wendung gehört auch in die Kaisertitulatur, vgl. etwa Inschr. Kos 81 (Deißm. Bibelst. 128) αὐτοκράτορος Καίσαρος Θεού νίου Σεβαστού. Zur Bedeutung des Titels bei p. s. v. Dobsch. Thess. 78 und füge zu der dort angeführten Literatur vor allem noch Bt. Knrios Christos 2 52 ff. 151 ff., Seine Jes. Chr. u. P. 21 ff., Brufton Gal 392 ff. hinzu. Auch κηρυχθείς ist Amtsstil: es kennzeichnet die drei folgenden Männer als κήρυκες, als ausgesandte und beglaubigte herolde eines hohen herrn, vgl. zu 45 und zu 520f., Gepke Missionspred. d. Ap. p. 143f. p. wünscht die Autorität Jesu Christi, die auch seine Ehre trägt, mit voller Wucht den Kor. aufs Gemissen zu legen. Nur an einen Gegensatz gegen den von Anderen, nämlich den judaistischen Unruhstiftern, verfündigten Jesus (etwa im Sinne von 114; so Klr., Schm.) braucht hier nicht gedacht zu sein, da kein theologischer Gegensatz hier vorliegt (vgl. Bom.). Wenn P. neben sich noch Silvan. und Tim. aufführt, so liegt dem noch eine doppelte Absicht zugrunde: einmal ruft er Zeugen an (vgl. 131), besser Mitarbeiter, denen die Kor. Dank und Ehrfurcht schulden und zollen, und die mit ihm die Zuverlässigfeit seines "Wortes" im vollen Umfang verbürgen (Apg 185 I Petr 512); sodann will er wohl abermals die Gemeinde an die Zeit des ersten Glaubenseifers erinnern, wo auch das Verhältnis zu ihm noch völlig ungetrübt war, vgl. I Theff 21 ff.

(dies gegen Rückerts Bedenken 3. St.).

über Silvanus (DG Συλβάνου) s. v. Dobsá. Thess. 7f., 3ahn Einl. 3I 22, Dict. of the ap. age II 492 f. p. nennt ihn nur in den Briefadressen der Thess., vgl. noch Apg 1522–185 I Petr 512. Die Reihenfolge (Π. Σ. Τ.) ist wie I Thess 11 II Thess 11. Timoth., ursprünglich nur Gehilfe der beiden anderen, erscheint hier, wie schon 11, wie ein gleichgeordneter Diener des Wortes. Als Auslösung des vorangehenden δι' ήμων zeigt dies δι' έμοῦ καὶ Σ. καὶ Τ. αn, daß man bei einem 'wir' durchaus an eine Mehrheit von Personen denken darf; auf der anderen Seite beweist δι' έμοῦ... καὶ Τιμ., verglichen mit Π. κ. Τιμ. 11, daß der wirkliche Konzipient P. allein ist; andernfalls hätte es δι' ήμων, Παύλου καὶ Τιμοθέου, καὶ διὰ Σιλουάνου heißen müssen (s. noch o. S. 33f.).

Mit οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ ijt wohl das geschichtliche Auftreten des Sohnes (vgl. Joh 114 II Klem 95) gemeint, keinenfalls ein wirkliches Werden, etwa im Sinn von Phil 28 Hebr 57ff. (Bchm.); im Gegensat dazu ist in dem positiven Schlußsat γέγονεν gesett (vgl. die Tempora in Joh 13 Kol 116): das Ja, das in seiner Erscheinung zutage getreten ist, wirkt seitdem ununterbrochen fort, wo nur immer das Kerngma bedient und angenommen wird. Die Ap. sind sebendige Träger dieses Ja, und jeder Gläubige hat dies Ja in Christus wie in seinen κήρυκες anzuerkennen. Nun steht hier aber dem abgewiesenen ναὶ καὶ οὔ, das wir, wie in D. 17 mit sa und nein zusammen, wiedergeben möchten (vgl. Kühl), ein positives, einfaches Ja gegenüber, in dem nur Zussage und ihre Erfüllung sich ausspricht. Ein Nein wäre hier ja auch, wo p. ausschließlich die σωτηρία, nicht die ἀπώλεια, im Auge hat (wie 215), nicht am Plate gewesen; auch ist der Ausgangspunkt der Erörterung ein positives Derssprechen, ein Jasagen des P. Der geistreiche Gedanke, daß Jesus Christus die

Erflärung.

68

Derkörperung und Verwirklichung des Ja allein darstellt1, bedarf noch der Erläuterung. Man könnte eine ganze Philosophie aus diesem Worte ableiten im Sinn der Logostheologie, der Kollf. angedeuteten Spekulationen oder der K. Barth'iden Dialektik. Aber solche Theosophie liegt dem P. hier fern; seine Gedanten sind einfacher und biblischer, Speise für νήπιοι ev Χριστω, feine σοφία έν τοῖς τελείοις ober έν τοῖς τὰ παράδοξα φιλοῦσιν λαλουμένη.

D. 20 erinnert denn guch an zwei, auch dem bescheidensten Christen verständliche und geläufige Tatsachen, an die in Christus wunderbar erfüllten und bestätigten Verheißungen Gottes und an das im Gottesdienst von allen Gläubigen gesprochene Amen, womit die Gemeinde die Wahrheit der Verfündigung und die Wahrheit ihres Inhalts rühmend bezeugt.

Bei Derheißungen² denkt P. in erster Linie an die im A.T. vorausgesagte heilsersüllung in ihren großen Grundzügen: die Erscheinung des Messias, die überwindung der Sünde, die Freimachung und Bereitstellung des Abrahamserdes für alle Gläubigen (so etwa Bchm.), vgl. die grundlegenden Kap. des Röm und Gal, wo denn auch das Wort έπαγγελία vornehmlich gebraucht wird. Natürlich gehören aber auch solche Weissagungen dazu, die das Kommen und das Wert des Messias Jesus detreffen, vgl. Röm 1s s., also doch auch Einzelheiten. Damit scheint P. (gegen die Meisnung Schm.s) an Mt heranzurüden; aber die Berührungen beschränken sich auf die Anfangs- und Schlußkap. des Mt., vgl. Röm 1s s. 15s.s Ikor 15s. (in Analogien zu Mt 1 u. 26–28 erschöpft sich überhaupt das "Ev. des P."), dagegen ist der künstige Ablauf der Dinge, die noch nicht verwirklichte Eschatologie an uns. St. ausgeschlossen, da γέγουεν D. 19 auch D. 20 a. hinzuzudenken ist. Die sormulierung hat enthusiastischen Ton: sie klingt, als ob schon alle Derheißungen in J. Chr. verwirklicht seien.

Die "Verheißungen" des P. entsprechen also dem, was man später Testimonia nannte, nur daß die Sammlung, die P. in händen oder wenigstens im Kopfe gehabt hat, beträchtlich kleiner war als die, die sich etwa aus Mt oder auch aus Barn zusammensetzen läßt oder gar als die Testimonia Chprians; vgl. über die Testimoniensfrage R. Harris Testimonies 1916; 1920; einiges auch in meinem Barnabas-Kommentar (Appendig zu Liehm. handbuch) 1920 und bei Lym. Erk. zu Gal 421.

Sagt nun P. von diesen Verheißungen, daß in Christus ihr Ja zu Gal 421.

Sagt nun P. von diesen Verheißungen, daß in Christus ihr Ja zu Erscheinung gesommen ist (der Saß ist nicht ganz forreft, eigentlich müßte Enaγγελία als Subjest des Nachsakes konstruiert sein, da sonst eine Wiederausnahme, etwa adræv, zu erwarten war), so meint er, daß zesus Christus das "verheißene" heil zustande gebracht hat, daß er persönlich auf die in den "Verheißungen" vorausgesagte Weise ersorderlichen Schiesen kale erborderlichen Schiesen Bei Verheißungen? denkt P. in erster Linie an die im A. T. vorausgesagte

und die eben da vorausgenannten, zur Derwirklichung des heils erforderlichen Schickslase gehabt hat, vgl. Rom 15s. Das Christus durch sein Erscheinen die Wahrhaftigkeit

sate gehabt hat, byl. kom 188. Dag Egithus duch eine keigeinen die Wahrbalingten Gottes erwiesen und die Zuverlässigisteit der Derheitzungen, ihren Ja-Charakter bestätigt hat, ist der Leitzedanke auch an uns. St., vgl. Barn 12τ (dazu m. Erkl. im Hdd.).
Obschon in Gal und Röm der Testimoniendeweis vornehmlich gegen Juden und Judaisten gerichtet ist, braucht eine solche polemische Spize (gegen judaistisch gesinnte Gegner in Kor.) auch hier nicht gesucht zu werden. Daß P. mit ösax sagen wolle: alle, auch die von den Judaisten verkannten universalistischen D. seien in Chr. erfüllt (Klr.), ist ebenso unwahrscheinlich, wie daß aus O. 19b herausgelesen werden müsse, der Jesus der Judaisten sei 'Ja und Nein' (Schm.). Die Formulierung erklärt sich restlos aus dem Iweck, die unbedingte Wahrhaftigkeit Gottes — und seines Apostels zu bezeugen (vgl. auch Bchm.).

<sup>1</sup> Dgl. Apř 1 s έγώ είμι το άλφα και το ω, dem entspräche bei P. έγώ είμι το ναί. D. kommt hier und in D. 20 der johann. Logos-Theologie fehr nabe; er vermeidet eigentlich nur das Wort.

² ἐπαγγελία als heilsverheißung in LXX sehr selten; p. hat es vor allem in Gal 3f. Rom 4, sonst Rom 94. sf. 158 II Kor 71, mehrfach Eph, je einmal I II Tim; in nicht= paulin. Lit. ist &. sehr häufig in hebr, auch Apg, vgl. noch Lf 2449 II Petr 34. 9 I Joh 225, mehrfach I II Klem, Barn, einige Male hermas u. Ign ad Eph. 142. S. Cremer-Kögel 28f. Im hermet. Schriftentreis ist es bei Stob. I 387, 15 Wachsm. nachgewiesen, vgl. heinrici hermes-Mnstik 102.

II Kor 1<sub>20</sub>, 69

Neben das in Chr. verwirklichte "Ja" setzt P. in **D. 20**b als sein Echo das gleichfalls von Chr. gewirkte und Gott zu Ehren von uns gesprochene Amen. Amen ist in seiner Weise das geweihte Synonymon für das vulgäre Ja, daneben die seierliche Formel, mit der die Menschen im Gottesdienst ihre Zustimmung zu den göttlichen Zusicherungen und Kundgebungen zum Ausdruck bringen. Ja und Amen sind zusammengehörige, im liturgischen Stil zur gegenseitigen Ergänzung gebrauchte Formeln, s. Apt 17 2220, nur daß sich Ja und Amen hier nicht auf die Sicherheit einer noch der Erfüllung harrenden Derheißung (wie Apt 2220) sondern auf die Verwirklichung aller Verheißungen bezieht, wie sie in Christus geschehen ist und aus Menschenmund ihre Anertennung sindet.

Schon die jüdische Liturgie kennt das Amen als Bekräftigung der die Schriftslektion abschließenden Dorologie (Taanith 16b, Suktoth 51b). P. gebraucht das Amen meist am Schluß einer Dorologie Röm 125 95 11 36 1627 Gal 15 Phil 420 oder eines Segenswunsches Röm 15 35 1620 Gal 618 Phil 425. Deutlich ist das responsorische Amensagen als paulinische Gemeindesitte I 1416 bezeugt. Dem Gebet des Ekstatikers entspricht an uns. St. der von den Ap. verkündete "Jesus Christus", d. i. das göttlich autorisierte Zeugnis von der Erfüllung aller Derheißungen in ihm; wie I 1416 durch den Laien, so wird hier "durch uns" das Amen gesprochen als Ausdruck der gläubigen Annahme der Botschaft, vgl. Röm 1012–15, und "Gott zur Ehre", vgl. I 1031, womit wohl angedeutet wird, daß die Derkündigung von der Erfüllung der Derschigungen meist mit einer Dorologie endete, vgl. Röm 1136, oder daß die Gemeinde ihr Amen mit einer Dorologie verknüpfte, s. Apk 513f. 712 I Klem 582 613 652 usw. — die Gemeinde mit ihren geistlichen Ceitern, denn dit splaw ist hier kaum wie D. 19 auf die Ap. zu beschränken und auf deren Austreten im Kultus (so Heinr., Schm., Bchm., Gdt.), sondern faßt die Ap. mit der Gemeinde zusammen ('wir' hier — wir Christen, wir Gläubigen; so Ehm.). S. noch J. Weiß zu I 1416, Cremer-Kögel 141 ff., Dalman, Worte Jesu 185, Strad-Billerbeck I 2426.

Sür das nicht unwichtige δι' αὐτοῦ, das in b dem ev αὐτῷ in a ent= fpricht, gibt es drei verschiedene Auslegungen: 1) die historisch-soteriologische, wonach gemeint ist, daß Christus der Amen sprechenden Gemeinde vor Augen steht als der, der es durch seine geschichtliche Erscheinung und sein heilswerk ermöglicht hat (so etwa Junker, Ethik des p. 11 67) — da die "historische" Vermittlung schon in a angebracht ist, kommt sie hier kaum in Betracht; 2) die liturgische, die voraussett, daß die Sormel dia r. X. in Dorologien und anderen Gebeten bereits ihren festen Platz hatte, wobei mit dem Aussprechen dieses Namens eine Vermittlung des Gebetes durch Chr. erhofft und angenommen wurde (Beitmüller, 3m Namen Jesu 260 ff., Bt., Bom. u. a.); 3) die mystisch-spiritualistische, die annimmt, daß das Amen wie jegliches Gebet, durch den in den Chriften wirksamen Chriftus inspiriert ist (Schettler "Durch Chr." 45f.). Daß die Wendung dia r. X. (u. Synonyma) in Gebeten bei P. beliebt war, zeigen Stellen wie Röm 18 Kol 317, vgl. auch Rom 511 1627; möglich baher, daß er auch hier auf den Brauch anspielt, die Dorologie, mit der eine Schriftlesung oder eine Verfündigung der in Chr. erfüllten Verheißungen ichloß, mit einem dia X. zu füllen, vgl. Apt 5 13 f. 712 I Petr 411 Jud 25 I Klem 582 u. ö. II Klem 205. Sehr wahrschein=

¹ διὸ καὶ δι' αὐτοῦ und δι' ήμῶν ist zu Iesen; D\*d Ambrstr. streichen διό; K.=Tert (DcEKL...) liest &ν αὐτῷ (Konformation an V. a), G sügt nach Hebr 29 I Petr 17 καὶ τιμήν zu δόξ., pesch. ergänzt διδομεν. Das Seltsamste ist die Weglassung des δι' in CLO min. vg. πρὸς δόξαν ήμῶν (ad gloriam nostram), ursprünglich ein Versehen, dessen übersnahme in die lat. Übers. indes befremdet.

lich ist dabei aber nicht so sehr an den im himmel die Gebete hörenden und die Gebete (wie Michael) Gott vortragenden Christus gedacht, als vielmehr an den mystisch gegenwärtigen Chr., der jegliches Gebet und so auch dieses Amen eingibt. Der Gebetsruf ist eine Eingebung Christi, wie er anderwärts (Röm 815 Gal 46) als Eingebung des Geistes erscheint (vgl. zu 317); ja von dieser Idee müssen wir ausgehen, um die Vorstellung von dem Gebetsworte

inspirierenden Christus zu begreifen. Ihre hellenistischen Paraktelen hat sie einmal bei Philo quod det. pot. ins. sol. 92 p. 209: ἡ δὲ πηγὴ νοῦς ἐστι, δι' οδ τὰς πρὸς τὸν ὄντα ἐντεύξεις καὶ ἐκβοήσεις τῆ μέν εκόντες, τη δε και ακοντες αναφθεγγόμεθα, sodann Corp. Herm. XIII 21 σύ, δε τέκνον, πέμψον δεκτήν θυσίαν τῷ πάντων πατρί θεῷ άλλὰ και πρόσθες δε τέκνον, δια τοῦ λόγου. Der die Gebete inspirierende Christus ist der Geist und der Cogos der hellenistischen Inspirationslehre. S. noch A. Klawet, D. Gebet zu Jesus (Neutest. Abh. VI 5, 1921,

S. 75ff.) und vgl. noch Ignat. ad Eph. 42.

Wir erwarten nun als Abschluß der Beweisführung die Erklärung, daß dieser Christus, in dem die göttliche Wahrhaftigkeit verkörpert ist (III Joh12), auch den Ap. mit seinem Wahrheitsgeist erfüllt hat (Joh 1935). Merkwürdigerweise läßt P. in V. 21. 22 eine lehrhafte Aussage folgen, in der das Werk, das Gott in Christus an uns tut, in ganz allgemein gehaltenen Ausdrücken beschrieben wird, die nicht einmal auf die Ap., geschweige auf ihren Wahrhaftigkeitscharakter zugespitzt sind, vielmehr ganz allgemein das Tauferlebnis des Christen überhaupt beschreiben; daher denn D. Völter (S. 75) diese Worte, als wenig in den Zusammenhang passende spätere Ergänzung und losen Anhang zu 1, 18 - 20 ausscheidet (entsprechend 5, 5). Die Aussage ist in einem eigentümlichen Prädikationsstil abgefaßt, der auch 55 wiederkehrt (s. 3. d. St.). In beiden Säken steht (unartikuliertes) deds mitten zwischen zwei (bezw. einem) mit Artikel versehenen, prädizierenden Partizipien. Man kann entweder deos zu den vorangehenden Partizipien ziehen, so daß das Prädikat allein in den folgenden Partizipien enthalten ist, oder deos als Prädikat und die folgenden Partizip, als Apposition dazu nehmen. Da das zweite Paar die Reihe nur fortführt, wird der Nachdruck auf deos liegen und dies & Praditat sein (. . ist Gott, der . .). Der Gedanke ist dann, daß wir unsere Heilserfahrung und ihre Solgen keinem Geringeren als Gott danken, womit also ihre Echtheit absolut sicher verbürgt ist. Es sind dann vier Prädizierungen und handlungen Gottes, die offenbar zur Vermeidung einer eintönigen Nebenordnung zur hälfte als Subjekt und zur hälfte als Apposition des Prädikats aufgeführt sind, wobei die Kopula (eoriv) weggefallen ist: die Befestigung, Salbung, Versiegelung und die Erteilung des Unterpfands des Geistes. Während das erste Verb eine dauernde Handlung ausdrückt (part. praes.), bezeichnen die drei anderen Verba (part. aoristi) ein= mal vollzogene handlungen, die alle auf das Tauferlebnis hinweisen. der Teilung in zwei hälften ware daher die Verteilung eins zu drei' sinn= gemäßer gewesen: 'der uns . . befestigt, ift Gott, der uns auch gesalbt, versiegelt und den Geist gegeben hat' (s. u.).

hier ist als richtige Struktur der Text zunächst vorausgesetzt, den B(D) N°C° (sah.) LO usw. bieten. D\* schreibt δ καὶ χρίσας, N\*AC\* boh KP und andere K-zeugen καὶ σφρ. (ohne δ); pesch. setzt deós an die Spitze (Gott ist es, der...), boh. hat eis X. in ist Christus' verändert und liest weiter 'and he who saved us is God, and he sealed

Derwandte Konstruktionen s. noch I 44 Röm 833 I Thess 524 II Thess 33, vor allem Philo de somn. I 158 p. 644 στήριγμα καὶ ἔρεισμα καὶ ὀχυρότης καὶ βεβαιότης ἄπάντων έστίν δ άσφαλής θεός, ένσφραγιζόμενος οίς αν έθέλη το ασάλευτον. de migr. Abr. 40 p. 442 δ δε δεικνύς εκαστα δ μόνος επιστήμων θεός. S. noch Ed. Norden, Agnostos Theos 384.

Beβαιοῦν ist ursprünglich ein technischer Ausdruck der griechischen Rechts= sprache, wo es sich vor allem auf die rechtsfräftige Bestätigung eines Kaufes durch den Verkäufer selbst (etwa unserer Quittung entsprechend) bezieht, oder auf eine besondere Person, den Eviktionsgaranten. Wort und Begriff werden gelegentlich auch auf den zweiten hier vorkommenden juristischen Ausdruck άρραβών angewandt, s. die Belege bei Deikmann, Bibelstud. 100 ff.. Cremer-Kögel 218, Mitteis-Wilchen, Papyruskunde II 1, 188 ff. 269, O. Eger, Rechtsgeschichtl. zum N. T. 38f. Anders bei Philo de fuga et invent. 150f. p. 568 άρραβῶνά τις ἔδωκεν ώνητικῶς ἔχουσα διάνοια τοῦ καλλίστου κτήματος, θεοσεβείας, ... βεβαιότητα καὶ πίστιν, wo der a. selbst die Befestigung ist. Dies fommt den paulin. Wendungen näher. In der Tat weisen die Worte o de βεβαιών ήμας . . θεός, δ . . . δούς τον α, κτλ. δίε Zusammengehöriakeit pon β. und a. auf, und zwar ist es hier der Geber des a., der mit der Austeilung des à ein hebaiouv bewirkt; der à ist also hier das Mittel und Zeichen des βεβαιουν. Nun ist hier freilich nicht (wie Röm 158 hebr 23 Mt 1620 Philo conf. ling. 197 p. 435) eine Rechtshandlung oder eine sie darstellende Urtunde das Objett der Besaiwois, sondern sie betrifft Personen: auf Christen bezogen, heißt ß. 'im Glauben festmachen' gegenüber allen Einfluffen des fleisches und der Irrlehre, bis zur endgültigen Entscheidung, val. 1 16 Kol 27 hebr 139 Ignat. ad Magn. 131. Dgl. Cremer=Kögel 217, wo nur der jurist. Sprachgebrauch nicht zu seinem Rechte kommt.

Das positive Element, in dem die βεβ. vonstatten geht, ist mit eis X. bezeichnet. Obschon bei βεβαιων eher èv Χριστω zu erwarten gewesen wäre (Ps 11828 Ignat. a. a. O.), kann doch auch β. eis X. nichts anderes bedeuten als Befestigung in der Gemeinschaft mit Christus (Debr. § 2055.) im Sinne von Kol 26 f. Es ist also ein, Charakter und Wandel bestimmendes, mystisches Derhältnis zu Chr., dessen ständige Besestigung P. Gott zu danken hat, und βεβ. ήμως eis X. kann als abgekürzte Ausdrucksweise sür βεβ. την κοινωνίαν ήμων την σύν X. bezeichnet werden, vgl. I Petr 110. Der Heils-vorgang ist also wie ein Rechtsakt vorgestellt, bei dem eine "Besestigung" (eine "Versiegelung") und die Leistung einer Anzahlung statthat, nur daß statt der Urkunde oder dem eingegangenen Verhältnis der Empfänger der Anzahlung selbst hier der Besestigung (und Versiegelung) unterliegt. Die meisten Ausleger geben der Wendung noch eine besondere Beziehung auf die Eigenschaft der Zuverlässigteit und Wahrhaftigkeit des Ap., deren Besig der Ap. im Vorangehenden für sich in Anspruch nimmt. Diese Nuance hat βεβ. indes sonst nicht. Auch die Assoziation mit V. 19f. führt zunächst auf unsere Heils-

gewißheit.

Mit dem Zusat (ἡμᾶς) σὺν ὑμῖν¹ werden nun auch die Ceser ausdrücke sich in die Aussage einbezogen (und unwillkürlich ergänzt man dies σ. ὑμ. auch bei den folgenden Wendungen; anders Bchm.). Es ist das schöne Motiv der zwischen P. und Gemeinde bestehenden, auf gleichen Erlebnissen beruhenden Gemeinschaft im Eingang 15 ff., vgl. noch 22 f. 412—14 und als Kontrast I 48! — wir mit euch könnte man als Cosung über ganz II A (ebenso

<sup>1</sup> Die Varianten buas odv huiv C und buas odv buiv B sind bedeutungslos.

Erflärung. 72

auch über I Thess und Phil) schreiben! Damit scheint nun aber eine spezielle Beziehung auf die dem Ap. gemachten Vorwürfe vollends unmöglich. Gleichwohl möchte ich sie nicht gang ausschließen: Festigkeit im Glauben schließt Sestigkeit in der Glaubensverkundigung D. 19 ein, und Gemeinschaft mit Christus kann mit fleischlicher Gesinnung nicht bestehen; wie Christus die Zusagen Gottes verwirklichte, so schenkt auch die Verbindung mit ihm uns die Gabe der Zuverlässigteit - die sich vor allem in der Aufrichtigkeit bei Erteilung von Zusagen bewährt. Ein feinfühliger Leser kann jedenfalls diese Beziehungen herauslesen. Dann bleibt die Verwunderung zu recht bestehen, daß p. diese Bedeutung der Wendung für seine Rechtfertigung gegenüber den Kor. nicht schärfer herausstellt.

Das χρίσας ήμας, im überlieferten Text noch zu βεβαιών geordnet, ist die einzige Wendung, die feinen juriftischen Klang hat, vielmehr mit fpegifisch religiosen Gebräuchen und Vorstellungen zusammenhängt. Nach alttest. Dorbild (gesalbt wurden Priester und auch Propheten, vgl. Strack-Bill. I 426, Weinel 3. A. T. W. 1898, 1 ff.) möchte man an die Weihe zu dem Dienst der Apostel denken, vgl 36 Röm 11 Gal 115 Apg 26 toff, 3umal bei χρίσας ήμας der Jusatz συν όμιν fehlt (so Bom.); er fehlt aber auch im letzten Glied, und da die Geistesverseihung allgemein christliche Erfahrung ist, so wird auch die Salbung - wie die folgende Versiegelung - die Ceser und alle Christen einschließen, vgl. I Joh 2 20. 27. Dabei ist entweder an das Taufwasser und seine reinigende Kraft gedacht, oder an den Geift, vgl. Art. Unction in hastings Engutl. f. Rel. u. Eth. 12, 509-516 und Anointing (allgemein) 1, 549-554. h. Weinel a. a. O.; heitmüller, Art. Olfalbung (RGG. IV 874f.); Bousset hauptprobleme d. Gnosis 297ff.; C. Clemen Reste primit. Rel. 113f.; D. S. Margoliouth The Messiah (Exp. 1923 I 1-21); Egm. 3. St.

Eine etwaige Beziehung auf den Vorwurf der Unwahrhaftigkeit ist nun in dieser Wendung beinahe zur Unkenntlichkeit verhüllt; denn die Salbung ist die Verleihung einer bestimmten Kraft, Berechtigung zu einem Amt, Erleuchtung (vgl. I Joh 220. 27), vielleicht auch Versicherung des Heiles 1, aber

nicht speziell Bewahrung vor Lüge.
Mit der Salbung ist der Begriff des σφραγίζεσδαι nach seiner Bedeutung im Kultus nache verwandt. Diese schließt sich eng an den profanen Gebrauch an. So ist das Siegel ein Mittel, wodurch der religiöse Mensch dem Machtbereich der Dämonen, aller unreinen und verderbenbringenden Mächte, entzogen wird (apotropäische monen, aller unreinen und verderbenbringenden Mächte, entzogen wird (apotropäische monen, aller unreinen und verderbenbringenden Mächte, entzogen wird (apotropäische monen, aller unreinen und verderbenbringenden Mächte, entzogen wird (apotropäische monen, aller unreinen und verderbenbringenden Mächte, entzogen wird (apotropäische monen, aller unreinen und verderbenbringenden Mächte, entzogen wird (apotropäische monen, aller unreinen und verderbenbringenden mächte entzelle der verderbenbringenden micht einer Bedeutung im Kultus nach seiner Bedeutung im Kultus nach verwandt. Moken, uner unternet und verderbeidstrigenden knaufe, einzogen aus (abottobasses) Wirkung), wodurch er geweiht und geheiligt, zum Eigentum eines Gottes gemacht und in dessen Schutz gestellt wird. Das Siegel ist dann Erkennungs= und Schutzeichen zusgleich<sup>2</sup>. Schon das Judentum kennt die Versiegelung als einen eschatologischen heils= akt, vgl. Ez 94ff. Jes 445; Ps. Sal 158. 10 IV Esr 65 f. 851ff. Wahrscheinlich hat auch schon das neutest. Judentum die Beschneidung als Versiegelung bezeichnet, vgl. Ps. Sal 158. ligerweise nochristigen Rettung versichert sein und so Erseinum Gottes oder Christigen Rettung versichen der Gebenften und der Kettung versichen ber Christigen Rettung versichen bei dass Eigels in der Magie und in heidnischen Kulten — all dies konnte dem Christentum Anregung geben, auch seinerseits von einer Versiegelung zu sprechen um damit auszudrücken, daß der Christ das Eigentum Gottes oder Christigeworden und der fünftigen Rettung versichert sei) und so insbesondere die Taufe oder gewisse mit der Bekehrung verbundene Handlungen und Erlebnisse als Siegel zu bezeichnen. Derartiges sindet sich jedenfalls Apk 72 st. 141 st. (dazu Charles Revelation (Internerit. Comm.) I 194 st.), weiter II Klem 76 86 (dazu Knopf im Ergänz.bd. in Lym.s Hdb. 3. St.), Hermas Sim. IX 16; 174.

In der paulin. Lit. wird σφραγίζεσθαι vom Bekehrungserlebnis nur noch Eph 113 430 verwendet3; durfen wir diese Stellen als Kommentar zu uns. St. herangiehen,

<sup>2</sup> Die wichtigsten Belege bei Bt. Kyr. Chr. <sup>2</sup>227 ff.; vgl. noch Chrys. 3. St. κα-

Der oben S. 41 angeführte Heilsspruch der Attismnsten wird bezeichnender= weise nach einer Salbung zugeflüstert (firm. de err. prof. rel. 221): Die Salbung hat also gerabezu die Kraft einer Dersiegelung.

θάπερ γαρ στρατιώταις σφραγίς, οὕτω καὶ τοῖς πιστοῖς τὸ πνεῦμα ἐπιτίθεται 5 Sonstige Derwendungen des Bildes s. Röm 1528 411 I Kor 92 II Tim 219.

II Kor 122. 73

dann ergibt sich 1), daß die Versiegelung durch den Geist besorgt ist, 2) daß der Geist vor allem in seiner Eigenschaft als "Unterpfand" sie bewirkt, endlich 3) daß sie eine Art Sicherstellung oder Bewahrung in der Wartezeit bis zum Tage der Erlösung und Rettung darstellt; wer den Geist hat, ist damit als Erbe der Verheißung "gezeichnet" (die Idee der Charakterprägung sehlt offenbar). Alle diese Momente sind auch sür uns. St. von Belang: wir erkennen die Beziehung des oppayiosápevos auf den Empfang des Geistes und die enge Verbindung mit dem vierten Glied (áppaßw), aber auch mit dem ersten (βεβαιών) und zweiten (χρίσας, vgl. Acta Thom. 26 f., Orig. c. Cels. VI 27). Möglich bleibt freilich auch, daß P. bei der Versiegelung speziell an das Aussprechen des Namens gedacht hat (vgl. I 611!); aber eine nähere Andeutung dieser Nuance sehlt und Eph spricht nicht für sie. Daß im kintergrund der Anschauung auch sür P. die Tauschandlung steht, ist selbstverständlich (Gal 326 f.). In jedem Kall ist die Verssiegelung ein Akt, der bei seder Bekehrung vollzogen wird. An sich könnte P. auch seine persönliche Berusung und Weihe zum Ap. als eine Versiegelung empsunden haben (Bchm., Gdt., vgl. das verwandte Bild der "Aussonderung" Gal 115 Röm 11); die Bezeichnung der for. Gemeinde als Siegel seines Apostolats I 92 liesert dafür sogar einen gewissen Beleg (vgl. auch die Ansührung der Wunder als σημεία τοῦ ἀποστόλου 12 12, und Joh 621 τοῦτον — sc. den Menschenschung Ausdrud gebracht ist, ist sie auch hier nicht sicher.

Unsere begriffsgeschicktliche Entwicklung hat in sedem Fall gesehrt, daß der Ausdruck "Versiegeln" schon bei P. als Antithese zur jüdischen Beschneidung gesaßt werden kann und sicherlich seinem Ideengehalt nach aus der jüdischen Apokalaptik abzuleiten ist. Analogien bieten auch Sprachgebrauch, Kultgebrauch und Vorstellungswelt des Synstretismus, insbesondere der Mysterienreligionen. Dafür, daß P. hier auch durch die Mysterien angeregt worden sei, spricht der Umstand, daß zu auch sonstige Aussagen über die Tause durch sie beeinflußt sind, vogl. Röm 6.5 st. Gal 3.27 s. Wenn E. Maaß mit seinen Aussührungen (Arch. f. Rel.wiss. 21, 241 ft.) recht hat, läßt sich Siegel als technischer Ausdruck schon in vorpaulinischer Zeit für verschiedene Mysterien nachweisen (vogl. besonders die Grabschift CIL III 686 Bromio signatae mystides), und wird die Anachme, daß auch scharzscheves ein den Mysterien entsehnter Ausdruck ist, sehr wahrscheinlich. Lit. s. J. Dölger Sphragis 1911; W. heitmüller Lepaklus (Neutest. Stud. f. Heinrici 1914, 40–59); Bousset kyrios Christos 278 st. 2227 st. v. Stromberg Stud. zur Theorie und Praxis der Taufe 1913, 89 st.; G. Resch Was versteht P. unter der Dersiegelung mit dem h. Geist? (Neue stracht. 3. 1895, 991–1003); C. Clemen Einssluß der Mysterienreligionen 1913, 26 st.; R. Reitzenstein hellenist. Mysterienrel. 239 st.; Bernouilli Iohannes der Täufer und die Urgemeinde 1918, 83 st.; Cremer-Kögel 1030 st.; A. Seeberg Katechismus der Urchristenheit 1903, 232 st.; A. harnad Lehruch der Dogmengesch. 41 229 st.; O. Gruppe Griech. Mythologie II 1616; Dieterich Grabschrift des Abertios 1896, 32; Bchn. 3. St.

über das letzte Glied, das in seiner Gestaltung die Periode gut abschließt und durch die ausdrückliche Nennung des Geistes sie zu einer trinitarischen heilsaussage abrundet (vgl. 1313 Gal 46 Eph 44-6 I Klem 466 582), ist oben schon das Wichtigste gesagt. Das δούς τον ά. τοῦ πν. kehrt 55 noch einmal wörtlich wieder; beidemale ist ein genit. explicativus festzustellen: das Angeld, Unterpfand ist der Geist selbst, dessen Empfang die sichere Aussicht auf das ganze Erbe einschließt, vgl. Eph 114 Röm 823 Hebr 65. Eine spezielle Beziehung auf die Ausrüstung des Ap., die bei den anderen Wendungen an sich möglich wäre, ist hier offensichtlich ausgeschlossen.

מְּבְּבְּנֵין doer ἀραβών (vgl. zur Schreibweise Deißmann Neue Bibelst. 11, Robertson Gr. 211f.) fommt in LXX nur Gen 3817—20 als Übersekung oder besser Transstription von, β. Gesenius Handwörterbuch β. v. Im N. C. gebraucht es nur P.;

dann kehrt es bei Polykarp wieder ad Phil. 81 (für Jesus Christus), bei den Aposlogeten fehlt es. Das Wort entstammt der griechisch-hellenistischen Rechtssprache (seit Isaus or. 8, 23 und Aristot. Pol. I 4, 5 bezeugt; PapprussBelege bei Bchm., Chm., Dibelius im Handb. 3u Phm 18), dazu P. Orn. XIV 1673 21; s. MitteissWilden Papprusskunde II 1, 184 f., Eger Rechtsgeschichtliches 3. N. T. 38 f.; M. M. Doc. 79; Cremer 10 171 f.

Die Verbindung διδόναι έν καρδία (statt els καρδίαν) findet sich noch 816 Ex 362 II Esr 710. 27 Sir 4526 und ist wohl Hebraismus; die ganze Wendung klingt wie eine Kombination von Joel 31 ff. (= Apg 217 f.) und Jer 38 (31) 33 (= Hebr 810).

Im Grunde beschreiben also alle drei aorist. Partizipien in verschiedenen Bildern denselben Vorgang (vgl. eine ganz ähnliche Plerophorie Hebr 64f.!) und es bestätigt sich, daß durch Umstellung von xpívas huãs die Periode an logischer Klarheit gewinnen würde. Weiter würde sich dann der Zusaß vor dur im ersten Glied ohne weiteres auch auf das uns im zweiten Glied erstrecken. Der wichtigste Vorteil wäre die Möglichkeit, den korrigierten Text nun in den "Zusammenhang" richtig einzugliedern, da nun die drei an sich ganz allgemein gerichteten Wendungen durch das ßeßandv dem Zweck der Ause einandersehung dienstbar gemacht werden.

b) Aufklärung über das Nichtkommen und über die Umstände

des legten Briefes 123-24.

Auf die prinzipiellen, dem ap. Kerngma entnommenen Versicherungen und Erklärungen V. 18-22 folgt nun endlich V23-24 eine feierlich eingeleitete, im übrigen aber nüchterne und unumwundene Aufklärung über den Sachverhalt — ein gewöhnlicher Mensch hätte diese Erklärung gleich auf V. 17 folgen lassen; V. V18-22 und V23-2, 4 sind zwei parallele Absch., die beide von V117 ausgehen und beide mit einer Beteuerung eingeleitet werden.

**D. 23.** Um die Wichtigkeit der Aussage zu betonen, beginnt P. mit einer Beteuerung. Während er sonst — es handelt sich immer um seine Beziehungen zu den Gemeinden — mit einer einfachen Versicherung Gott ist mein Zeuge sich begnügt, wendet er sich hier direkt an Gott (ἐπικαλοῦμαι) und gibt dem Anruf deutlich den Charakter einer Selbstverwünschung (ἐπὶ τ. ἐ. ψ.).

gibt dem Anruf deutlich den Charafter einer Selbstverwünschung (έπ τ. έ. ψ.).

Dieser Sprachgebrauch ist gut griechisch, vgl. Polydius XI 6 ύμεις δὲ τότε τους δεους ἐπικαλέσεσδε μάρτυρας, Helidor I 25, Galen de boni et mali succi cibis 1 (VI 775 Kühn), Plato leg. II 8 p. 664c; s. auch Philo plant. 82 p. 342, Pl.=Klem. Rec. II 6. Die Derwünschung ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψ. erinnert an den Mt 556 verbotenen Schwur ἐν τῆ κεφαλῆ: auch da gibt der Schwörende sein Ceben zum Psande. Gleichwohl fällt p. nicht eigentlich unter das Derditt des herrenwortes, da er sich ausdrücklich der Entscheidung Goties, des herrn über Ceben und Cod, unterwirft; nur mit Mt 557 bleibt er in Konslitt (gegen Juncker Ethik des p. II 75 f.); wahrscheinlich war die ganze Peritope ihm unbekannt (vgl. zu D. 17). heidnische und jüdische Analogien s. Dittenb. Orient. Gr. Inscr. Nr. 532 28 ff. (vgl. Deißm. Cicht vom Osten 2227. 4258) und das Rachegebet von Rheneia Dittb. Inscr. Gr. 2 II 676 s. 31181, Deißm. a. a. d. 2315 ff. 4352 ff.

Das gleiche ēmi s. Cut 95 Apg 1351 Mt 2725. Ju ergänzen ist ei ψεύδομαι oder ei ἀλήθειαν οὐ λέγω; p. will also im Fall, daß er lügt, seine Seele, d. h. sein Seelenheil, verlieren, vgl. Röm 93, philo de spec. leg. IV 34 p. 341, Dio Cass. 59, 11, Demosth, de cor. 141.

Mit dem Einsak ἐνὼ δέ stellt D. sich und die num folgende Aussage in

Mit dem Einsat έγω δέ stellt P. sich und die nun folgende Aussage in scharfen Gegensatz gegen die Beurteilung seines Verhaltens seitens seiner Leser (ähnlich Gal 511). Wir müssen also im vorliegenden Texte zwischen V. 22 und 23 eine unterdrückte Schluß- und Übergangsbemerkung, etwa dies gegen eure Behauptung, mein Nichtkommen sei ein Beweis meines schlechten Charakters einschalten. Für die nun folgende Aussage beweist die Anrufung Gottes, daß das Urteil φειδόμενος ύμων οὐκέτι ήλδον nicht etwa jeht erst als Ausrede von

<sup>1</sup> δ δὲ βεβαιῶν ήμ. σὺν ὑμ. εἰς Χ. θεός, ὁ καὶ χρίσας ήμᾶς καὶ σφραγισάμενος ήμ. κ. δοὺς τὸν ἄρρ. τοῦ πν. ἐν τ. καρδ. ήμῶν. Don Textzeugen sind nur D\* mit seinem ὁ καὶ χρ. und boh. mit seinem 'ist Christus' zu nennen; sie bezeugen indes nur, daß der allgemein überkieferte Text Anstoß gab. Nachträglich sehe ich, daß schon S. Ch. Baur (Tüb. Th. 3. 1850, 147) auf gleicher Sährte sich befand.

II Kor 124. 75

ihm erfunden ist, sondern wirklich beim Aufgeben der Reise ihn leitete. Motivierung muß für die Kor. neu sein; offenbar hatte P. gemeint, ohne nähere Erklärung den Brief als Ersatz eines Besuches wählen zu können.

παιρετε Critarung den Brief als Criaz eines Besuches wahlen zu fonnen.

Beispiele für eine briefliche Aufklärung über einen unterlassenen Besuch, mit der Dersicherung, bald zu kommen P. Orn, XIV 1666 ... επιθυμών οθν προς θμάς τῷ ἀναπλόω καταντήσαι περιεκλείσθημεν ἀπό τοῦ δοθέντος τῷ παιδίω ... κομεάτου, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐκ εἴσχυσα πρὸς ὑμᾶς καταντήσαι. θεῶν οδν βουλομένων πρὸς τὴν ἐορτὴν τῶν ᾿Αμεσυσίων πειράσομαι πρὸς ὑμᾶς γενέσθαι. Demetrius Form. ep. 16 (sog. αἰτιολογικός) ἔγραψάς μοι διὰ τάχους πρὸς σὲ ἐλθεῖν, κάμοὶ δὲ τοῦτο προέκειτο. πάντα δ᾽ ἡμῖν τὰ πρὸς τὸν πλοῦν ἀντιπέπτωκεν. οὕτε γὰρ πλοῖον ἐστιν εὐπορήσαι πάντων εἰλκυσμένων πρὸς τὰς δὲ καὶ εἰς κρίσιν ἐμπέπλενμαι, ἐὰν οῦν ἄπαντα μεταπέση παῖτα ἐκδέγου με πέπλεγμαι . ἐὰν οὖν ἄπαντα μεταπέση ταῦτα, ἐκδέχου με

Die Aussage selbst (φειδ. ύμ. οὐκέτι ήλθον) enthält drei wichtige Daten: 1) daß der Grund für die Unterlassung des versprochenen Besuchs allein in echt väterlicher Rücksichtnahme des Ap. gegen seine Gemeinde zu suchen ist, wie sie schon 1414ff. 728 (!) beredt zum Ausdruck gekommen war (P. hätte auch schreiben können eis το φείδεσθαι ύμων οὐκέτι ήλθον); das Partiz be= zeichnet den Begleitumstand, οὐκέτι ήλθον ist als einheitlicher Begriff (blieb ich weg') gedacht; 2) bestätigt sich abermals, daß den Unwillen der Kor. nicht die Anderung von Reiseabsichten, also der übergang von einem Reiseplan zu einem anderen, sondern die Unterlassung eines versprochenen Besuchs erregt hatte; 3) aber kann man dem oukert entnehmen, daß der versprochene Besuch auf einen eben abgestatteten Besuch hatte folgen sollen, also mahrscheinlich den 3w.besuch. Doch tann οὐκέτι ήλθον auch umschrieben werden ... habe ich meinen Plan, zu euch zu tommen, nach allem, was ich sonst zu tun hatte, nicht mehr ausführen können'. Ein weniger guter Notbehelf ware die Beziehung auf den Gründungsbesuch?. Wie der Besuch, wenn D. ihn unternommen hätte, ausgefallen wäre, ist aus 21 f. 1219 ff. 132. 10 I 414 ff. zu entnehmen.

hier legt sich nun eine Anspielung auf 132.10, also die Identifizierung des 3mbrts, auf C aukerordentlich nabe: P. ichreibt einen drohenden Brief, um, wenn er fommt, fein Strafgericht halten zu muffen (1310 = 23 f. 3. St.; f. Rendall, Kennedy, Plr.). Man darf indes nicht übersehen, daß 1) die Gemeinde, wenn ihr der Besuch des Ap. mit so drohenden Worten angekündigt war, wie wir sie in C lesen, über den Aufschub nicht ärgerlich, sondern froh hätte sein müssen<sup>3</sup>; 2) aber ist auch unwahre scheinlich, daß P. erst ein schonungsloses Auftreten ankündigte (132.10), dann aber nicht reiste und sich nachträglich damit entschuldigte, er sei, um sie zu schonen, nicht gekommen (j. noch zu 23). Also wird die Identifizierung des Zwbrfs. mit C durch diese "Parallele"

nicht gestütt.

D. 24 sucht P. nun gewisse Gedanken, die durch das perdopevos bei argwöhnischen Cesern geweckt werden konnten, mit einer rasch in den Gang der

Erörterung hineingeworfenen Zwischenbemertung abzuwehren.

Die "Epanorthose" wird wie oft mit odx oft eingeleitet und mit άλλά durchs geführt, vgl. 35 II Chess 39 u. v. Dobsch. 3, St., Phil 312 417 Joh 646 722, Debr. § 480, 5. — κυριεύειν 'als herr gebieten', meist mit persönlichem Objekt, vgl. LXX-Konkordan3, Ck 2225 Röm 69, 14 71 149, disweilen mit unsreundlichem Ton 'den herrn spielen', vgl. κατακυριεύειν Mk 1043 Par., ist an uns St. unser 'bevormunden'. ὑμῶν τ. πίστ. RABC . . .

Fein ook ist nur durch G it. vg. pesch. u. and. Ubersetz. (nicht boh. sah.) be-

zeugt.

<sup>2</sup> Ausgeschlossen ist die Übersetzung 'noch nicht kam', so Ambst., hnr. Gegen die Erklärung Dreschers, der den Imbes. zwischen AB und C legt (a. a. O. 73), vgl. König a. a. O. 507 s. Beachte, daß eine Anspielung auf künstige Aussührung des Besuchs sehlt.

<sup>3</sup> Vgl. die ἀπειλητική ἐπιστολή des Procl. u. zu 132.

76 Erklärung.

ift zu lesen gegenüber τ. πίστ. όμ. DG it. vg. (vgl. τ. χαρᾶς όμῶν in D. b). Die Voransstellung des όμῶν gibt dem τῆς πίστεως besonderen Nachdruck. Jum Genitiv vgl. Robertssion Gr. 510. πίστις ist hier das auf den Glauben an Christus gegründete persönliche Christentum (vgl. 413 135 Gal 56 u. ö., Σημ. im Handb. zu Röm 425), das, wenn es noch nicht geprüft und geselsigt ist, der Ceitung und Klärung und des Wachstums besarf 1015 II Chess is. S. noch W. H. P. Hatch The Pauline idea of faith 1917, 30 st.

Die verkehrte Auffassung, die P. nicht auftommen lassen will, war die Meinung, er und seine Genossen spielten sich der Gemeinde gegenüber als Glaubenstyrannen auf. Dorauszuseten ist dabei, daß P. zu solchem Derdachte Anlaß gegeben hat und daß ihm Beschwerden derart zu Ohren getommen sind. Am deutlichsten murde uns in dieser hinsicht der Zusammen= hang werden, wenn der Zwbrf. mit C zu identifizieren wäre, vgl. 104-6 1310. Die "Schonung", die P. den Kor. hat angedeihen lassen, bedeutet darnach in der Tat einen gnädigen Verzicht auf ein ihm zukommendes Recht, mit dem Vorbehalt, das Recht der herrschgewalt doch noch ausüben zu wollen, wenn die Geschonten sich nicht freiwillig unterwarfen. Derartige Außerungen tonnen aber auch in einem verloren gegangenen 3wbrf. gestanden haben; auch in I stehen Mahnungen, die den Eindruck der Glaubenstyrannie machen tonnten, vgl.  $\overline{3}_{1-3}$   $4_{18-21}$   $7_{40}$   $11_{1}$ f. 16. 34 b, und schon der vorkanon. Brief (I 55) fann Mißstimmung erzeugt haben. Wenig wahrscheinlich ist anderseits, daß Außerungen wie 104-6 1310 im gleichen Brief mit 124 gestanden haben sollten. Unf. St. verlangt also die Trennung von C und AB, begünstigt die Identifizierung von C mit dem 3mbrf., doch fordert lettere nicht.

Wenn er sodann in der positiven Seite seiner Restriktion sich und den Seinen die Rolle von συνεργοί τῆς χαρᾶς ύμῶν zuschreibt, so bedeutet das einmal, daß er statt des Prinzips der Überordnung das der Gleichordnung setzt (vgl. Mt 238), weil er die Unabhängigkeit der gereisten christlichen Persönlichkeit achtet (Anwendung von I 722 f. Gal 51), sodann daß er es sür seine Aufgabe erklärt, den Kor. zur Freude zu helsen, womit gleichfalls ein Gegensatz zu einem kupieses ausgesprochen ist (vgl. das Neronische oderint

dum metuant).

Das συν in σύνεργοι wird sich kaum auf die anderen Genossen des P. (so 825 und überall sonst bei P.) oder die anderen lokalen Autoritäten der Kor. beziehen, sondern auf die Kor. selbst, die P. gern in dem Streben nach Freude unterstützt (Mr.=hnr., plr. u. a.). Jum Gen. τ. χαράς vgl. Kenophon Kyropaed. III 3, 10 συνεργούς . του κοινού άγαδου. Für χαράς ist in einigen min. χάρτος eingeset; das Umgekehrte 115.

'Nicht Herren, sondern Mitarbeiter' ist ein Schema, das auch sonst in der urchriste. Sit eugenwendet wird, einwal, in gemissen Schema, das auch sonst in der urchriste.

Micht herren, sondern Mitarbeiter' ist ein Schema, das auch sonst in der urchristl. Cit. angewendet wird, einmal in gewissen Cehraussagen über Christus (Mt 1045 Phil 26f. Röm 15.5 I Klem 162), andererseits in den entsprechenden Richtlinien sür die Apostel, Jünger, Presbyter usw.: Mt 1042—44 Par., 935, auch Mt 23s öpeis δε μή κληθήτε βαββεί·... πάντες δε όpeis άδελφοί έστε (= nicht herren, sondern Mitarbeiter!), für P. selbst I Kor 414, dazu 15. 21 (d. i. nicht herr... sondern Dater), weiter I Petr 55 (dazu Knopf u. m. Erkl. in Chm.s hobch.; die Stellen erläutern sich gegenseitig); ende lich Barn 18, wo auch die paulin. χαρά zur Geltung kommt. Sosern in dem Schema auch der Gegensat von streng, strasend und gütig, wohltätig, helsend durchklingt, ist auch noch an die Beschreibung der zwei höchsten Kräste in Gott bei Philo zu erinnern, άρχή oder έξουσία und άγαθότης, κολαστική und εθεργετική δύναμις, κύριος und δεός genannt, die zusammen das göttliche Weltz und Heilsregiment bestimmen, vgl. de sacr. Ab. et Cain. 59 p. 173 u. ö., um so mehr als diese Differenzierung auch pädagogische Bedeutung hat (nach mut. nom. 19 u. 23 p. 581 s. ist Gott nur sür φαῦλοι und άφρονες der Κύριος, sür die Fortschreitenden δεός). Derwandt ist aber auch die Auffassung, die bei Plinius Panegyr. (auf Trajan) 22 zur Geltung kommt: nusquam ut deo, nusquam ut numini blandiamur, non enim de tyranno, sed de cive, non de domino, sed de parente loquimur, sowie bei Epick. I 2960 ff.: Der Weise erkennt keinen κύριος an,

II Kor 21.2. 77

ΙΥ 54: οὐδεὶς ἀλλοτρίου ἡγεμονικοῦ κυριεύει, 127 προαιρέσεως ἀλλοτρίας κύριος οὐδείς.  $\mathfrak{P}$ . entspricht mit seiner Gnome also nicht bloß dem vorbildlichen Ethos des Christus, sondern auch dem stoischen Grundsat von der Unabhängigkeit des Weisen und der Unerträglichkeit einer Geistestyrannei. Offenbar kommt er hier bewußt dem Freiseitslinn der for. Gnostiker und Pneumatiker entgegen (vgl. I 612 81 ff.), der von diesem echt stoisch zwiechichen Unabhängigkeitsdrange inspiriert war. Grell sticht davon die Haltung seiner judaistischen Gegner und die Unterwürfigkeit der Kor. ihnen gegenüber ab 11 20. Möglich, daß P. schon hier an diesen Gegensatz denkt und daß 3u odx öri kup. ein wie andere zu ergänzen ist.

p. begründet denn auch die Richtigkeit dieses Grundsatzes mit der Glaubensfestigkeit der Kor. Der Dativ tf niores ist entweder ein Dativ der Sphäre (dat. eth.) — also 'ihr steht in der Sphäre des Glaubens, nicht so in anderen Dingen', analog Kol 123 (so Cat., Mr.-Hnr., Schm., Plr. u. a.), oder es ist ein dat. instrum. - 'dem Glauben dankt ihr euren gefestigten Charafter, und nicht einer andren, weniger halt gebenden Kraft' (so him., hnr., Krenkel 215 u. a.). Da еотикате einen gewissen Nachdruck hat (im Gegensatz zu κυριεύομεν und in übereinstimmung mit συνεργοί), andererseits mit τη πίστει das της πίστεως in a wieder aufgenommen wird, so ist erstere Sassung zu bevorzugen: 'Stehen im Glauben' heift dann: keinen Erzieher,

Sassung zu bevorzugen: Stehen im Glauben' heißt dann: keinen Erzieher, keinen Mahner und Tadser mehr nötig haben, vgl. I 1613 I Thess 49¹.

Diese Anerkennung der kor. Glaubenssestigkeit ist natürlich nur cum grano salis zu verstehen. Tatsäcklich ist der Glauben der Gemeinde erst durch die 77ff. beschriebene Aktivität zum Stehen gekommen. Zur Zeit, da p. den "Tränenbrief" schrieb, konnte er ein édischen oder ein édischkaus denken, wenn er vertrauensvoll mit einem raschen Entgegenkommen der Gemeinde rechnete. Jedenfalls kann er das Sätzchen nun schreiben, weil sein Dertrauen inzwischen glänzend gerechtfertigt worden ist 75ff., also die Kor. den Grad von Reise und Sestigkeit erreicht haben, der das Eingreisen des Pädagogen nicht mehr nötig macht, vgl. Joh 442. Nur mit C will sich die Anerkennung nicht vertragen, vgl. bes. 13′s 1220 f. 139 d 106 d; aber C ist auch mit 77ff. unsvereindar. Entsprechend kann dann aber auch dem D. a (οὐχ ὅτι κυριεύομεν κτλ.) nur relative Geltung zugeschrieben werden, denn er steht und fällt mit τη πίστει έστήκατε stur soweit die Gemeinde ein gesestigtes Glaubensleben zeigt, kann der Ap. auf den Gebrauch seiner ap. herrenvollmacht (106. s. 1310) verzichten; es müßte denn sein, daß p. hier mit κυριεύοιν einen Mißbrauch dieser Rechte meinte – aber γὰρ zeigt an, daß der Derzicht von dem Glaubensstand der Gemeinde abhängt.

Die Erörterung über das Nichtkommen findet nun in Kapitel 2  $\mathfrak{D}$ . 1-4 ihre Fortsetzung. Das Neue ist die Hereinziehung des Zwischenbriefes. Man beachte den Rhythmus: D. 1f. und D. 3 sind zwei fein gegliederte, auf einander angelegte Strophen.

D. 1. 2 gibt P. nun eine weitere Begründung? für sein Nichtkommen, unter Verwertung der 124b gegebenen Bestimmung seines Berufs. Der Con liegt auf ev λύπη. Damit wird einmal das in φειδόμενος liegende Motiv weitergeführt, andrerseits an συνεργοί τ. χαρ. angeknüpft. D. 24 ist also nicht bloß Zwischenbemerkung. έκρινα ist auch hier im Gegensatz zu esouλόμην 1 15 der wohl erwogene und zur Durchführung gebrachte Entschluß, s. J. Weiß zu I 22. Wie in 1 15-17. 23 ist der Singular gewählt, weil Kommen und Nichtkommen, Jusage und anderweitiger Entschluß ausschließlich die Person

1 Sehr schon hat Philo de confus. ling. 31 p. 409 das "Stehen" und Gläubigs

sein in Beziehung gebracht.

<sup>2</sup> Daher ĕκρινα δὲ, weiterführendes δέ, womit zugleich über D. 24 auf D. 23 zus rückgegriffen wird; γάρ, das B für δέ einsetzt, ist nach dem γάρ D. 24 unschön und wohl aus I 22 eingeflossen. Die Kapiteleinteilung ist hier besonders störend (ebenso Kap. 6 u. 7).

des P. betraf. Der Just è matte (vgl. dazu hermas Mand. XII 36) ist entweder einem pap' è matte (vgl. vg.), nach Analogie von kriveiv èv. I 1113 737, oder ein dat. commod. über mich', 'in bezug auf mich', vgl. Rosbertson, Gr. 539; bei beiden Annahmen kommt das Bewußte, überlegte der handlung zum Ausdruck. touto weist (wie in I 737 Röm 1413 touto krivate māddov, tò mi ...) auf den folgenden Infinitiv voraus, vgl. Blaß-Debr.  $\S$  290, 3; Robertson, Gr. 401 u. 700.

Die nun folgenden Worte το μη πάλιν έν λύπη προς ύμας έλθειν bilden die zweite Beweisstelle (nach 123) für die hypothese einer zwischen I und II A liegenden Zwischenreise und sind als solche noch härter umstritten als die erste. Die Schwierigkeit liegt hier (wie in 1221) in der Stellung und Beziehung des πάλιν.' Schon die Überlieferung schwankt: Der text. rec., freilich nur durch wenige Min. vertreten, setzt πάλιν zu eddeiv ('nicht in Betrübnis zu euch zurückzukehren'); dann hat die W=Rez. (DG it. vg.) έλθ. πρ. ύμ. statt πρ. ύμ. έλθ., was indes sachlich ohne Bedeutung ist. Die hauptfrage ist, ob πάλιν 1) auch im richtigen Text zu eλδείν zu ziehen oder 2) mit ev λύπη zu verbinden ist: im ersteren Sall ift die 3mbes.-Hnpothese unbedingt erledigt (so Grotius<sup>1</sup>, Baur, Schned., Drescher u. a.); im anderen Sall ist sie durch uns. St. erwiesen, und zwar im Sinne eines Besuchs er λύπη, wenn man nicht den vorausgesetzten Besuch er dung in dem Gründungsaufenthalt wieder= finden will (so hilg., hnr., Sick. u. a.). Nun scheint die Stellung des πάλιν (vor ev λ. und getrennt von eλd.) unbedingt die zweite Beziehung zu begunstigen, vgl. Röm 815 πάλιν eis φόβον. Dem gegenüber weisen die Dertreter der ersten Auslegung (die Gegner der Zwbes.-Hypothese 3. B. hnr.) darauf bin, daß πάλιν sonst mit großer Freiheit in das Saggefüge eingeordnet werde, auch wenn πάλιν έλθεῖν gemeint sei, vgl. 116 κ. πάλιν ἀπὸ Μακ. έλθ. πρ. ύμ., Σεπορή. Anab. VI 6, 38 έδοξεν αὐτοῖς τοὔμπαλιν ὑποστρέψαντες έλθεῖν, Platon Phaedo 57 p. 107Ε άλλος δεῦρο πάλιν ήγεμων κομίζει. So richtig das sein mag, so gilt es doch i. a. nur für die Fälle, wo ein Migverständnis ausgeschlossen ist, oder wo πάλιν mehreren Begriffen zugleich gilt. Da hier die Verbindung mit er dung schon beim ersten Cesen und Vorlesen sich aufdrängt, hätte D. gewiß eine andere Wortstellung gewählt, wenn er hatte ausdruden wollen: er habe nicht in Betrübnis gurudtommen wollen. Offenkundig liegt der Ton auf ev d., dann wird ein vorangehendes maliv dazu dienen, dies betonte Wort näher zu bestimmen. fommt hinzu, daß P., wie Krenkel 202ff. zeigt, schon das einfache edd. im Sinne von 'wiederkehren' braucht (vgl. Röm 99, wo sein έλεύσομαι dem έπαναστρέφων ήξω der LXX entspricht). Erklärung 1 ist also zwar als Möglichteit einzuschließen - P. kann sich stilistisch unkorrekt ausgedrückt haben -, aber Erklärung 2, und damit die Beziehung auf einen 3mbef., ift hier δοά δας Wahrscheinlichere, δα Ι 23 έν ασθενεία και έν φόβω και έν τρόμω πολλώ έγενόμην πρός ύμας nicht ausreicht, um den Gründungsaufenthalt zu einem Besuch ev λύπη zu stempeln (vgl. 3. Weiß 3. St.).

Mun ist noch zu untersuchen, ob die λύπη, die die Signatur des Zwbes.s gewesen ist, wie sie die des nun unterlassenen Besuchs geworden wäre, einseitig den

Τ΄ Gr. erflärt: μὴ ἀνελθεῖν πρ. ὑμ. ἐν λύπη. Schon Chót. entschieð in diesem Sinn: τὸ δὲ πάλιν τῆ παρουσία, οὐ τῆ λύπη συνέζευκται. Dagegen Cheoph. τὸ 'πάλιν' δείκνυσιν αὐτὸν καὶ ἄλλοτε λυπηθέντα.

Gemütszustand des P. oder den der Kor. oder beides meint. Wenn man Wendungen wie êν ράβδω έλδω πρὸς ύμας I 421, êν χαρά έλδων πρὸς ύμας Röm 1532, έρχόμενος πρὸς ύμας εν πληρώματι εύλογίας Χ. έλεύσομαι 1529 und weiter Mt 1628 2132 PJ 65 (66)13 vergleicht, wo έρχεσδαι έν = 'bringen' ist, dann wäre P. deutsich als der λύπης απιος (10 Phito, spec. leg. II 106 p. 289) gesennzeichnet, was denn auch der Sortzseyung V. 2 ei γάρ έγω λυπώ ύμας und ὁ λυπούμενος έξ έμοῦ entspräche (vgl. auch φειδόμενος 125 = οὐ λυπήσων ύμας, 1310). Eingeschlosen ist natürsich die Gemütsstimmung, in der P. kam oder gesommen wäre, wie denn Röm 1532 êν χαρά (έλδων) nach dem Zusammenhang in erster Linie 'fröhlich gestimmt', und erst in zweiter Linie 'fröhlich stimmend (gesommen)' bedeutet. Dann hat P. von einem sofortigen Besuch eine Wiederholung der Umstände des Zwess, spesic gestürchtet, die er lieber vermied, und auch die λύπη des Zwess, hat darin bestanden, daß er durch ungünstige Nachrichten aus Kor. beunruhigt und betrübt nach Kor. fam und dort durch eine Art Strafgericht die Gemeinde in Trauer versehen mußte. Gemeinde in Trauer versetzen mußte.

D. 2 gibt im Stil einer Enome eine Begründung für den von P. gefasten Entschluß (D. 1)1. Sie klingt zunächst egoistisch; stellt sie doch überraschenderweise die Person des P. und sein Bedürfnis nach Freude in den Mittelpunkt: nicht sowohl die Kor., als sich selbst zu "schonen" scheint sein Motiv, nicht sowohl anderen Freude zu bringen, als selbst von anderen Freude zu erleben, scheint sein höchstes Verlangen zu sein. Aber die starke Betonung seines persönlichen Interesses erklärt sich zur Genüge daraus, daß Kor. eine seiner wichtigsten und ihm besonders am Bergen liegenden Stiftungen war, und ist somit der Aussluß einer heißen Liebe, die Gegenliebe wecken will, vgl. 112. 11. Der Sat bringt die Gedanken, die P. bewegen, in starker Derkürzung2; es sind zwei Vorstellungen zusammengeschoben: 1) wenn ich euch betrübe, wer soll mich dann noch erfreuen? 2) wen habe ich, von dem ich Freude empfange, außer euch, die ich nun habe betrüben muffen? Gedanken sehen übrigens gang davon ab, daß P. dann noch seine mag. Gemeinden hatte; aber gang so absolut druckt er sich auch diesen gegenüber aus, vgl. I Theff 219f. (wenn da kai nur der Verstärkung dient, s. v. Dobsch. 3. St.) und Phil 41: jede Gemeinde ist für den Ap. "die" Geliebte, "die" Braut (vgl. 112). Ein edler Wettstreit zwischen den Gemeinden war die Folge dieser eigenartigen Verhältnisse wie K. 8f. lehrt; es entwickelten sich indes auch Konflikte daraus.

έγω und bμαs ist betont; es wird das Migverhältnis in den obwaltenden Umständen und die Unmöglichkeit, daß Freude von Kor. auf D. überfliegen follte, hervorgehoben. Zu dem kai im Eingang eines fragenden Nachsages vgl. Klem. Hom. II 43f. εί γὰρ ψεύδεται, καὶ τίς ἀληθεύει; ἢ ὅτι πειράζει ὡς ἀγνοῶν, καὶ τίς προγιγνώσκει; κτλ. (not) 24 weitere Sätze nach dem Schema ei de .. kad tis); verwandt ist das parataktische Schema (Vordersatz eine einsache Aussage), so Mk 1257 Joh 220 310 934, nach Burnen Aramaic origin of the 4th gospel 66 ff. ein Aramaismus; s. auch kas im Fragesatz ohne zeden Vorderschem 100 ff. 200 July 200 Jul sat Mf 1026 Cf 1029 20 44 I Detr 313 (auch da και τίς mit Partiz.). Eine Aposiopese liegt also nicht vor; s. noch Schm. und Debr. § 442, 8. Das artikulierte Partizip nach τίς will sagen: wer kommt für solche Tätigkeit noch in Betracht? δ λυπούμενος darf nicht auf eine Einzelperson, etwa die in D. 5ff. gemeinte Person, bezogen werden (da, wenn diese versagte, P. noch genug andere Freunde in Kor. hatte, die ihm Freude schenken konnten), sondern ist generell zu fassen und auf zis zu beziehen. Zum Gegensatz von Trauer und Freude vgl. 610 Joh 1620 Hebr 1211, Hermas Sim. I 10, Test. Jud. 254,

<sup>1</sup> W und K ergänzen eoriv, das v. Sod. eingeklammert in den Text sest. тіз

mit Partiz., ohne êστίν  $\mathfrak f$ . auch Rom  $8_{54}$  I Petr  $\mathfrak I$  τs.

<sup>2</sup> Ogl. einen ähnlichen Gedanken in verwandter Form bei Aeneas Ep. 16 (hercher Epiftologr. Gr. p. 28) ei γάρ δθεν έδει σεσῶσθαι, ἐντεῦθεν ἀπολλύμεθα, τίς πόρος σωτηρίας ήμῖν καταλείπεται;

Berl. Griech. Urk. 24829 24618, P. Orn. XIV 1676 ... λείαν έλυπήδην, ότι οὐ παρεγένου is τὰ γενέσια τοῦ παιδίου μου καὶ σὰ καὶ ὁ ἀνήρ σου, είχες γὰρ ἐπὶ πολλὰς ήμέρας εὐφρανθηναι σὰν αὐτῷ (ein Besuch bringt Freude, seine Unterlassung verursacht λύπη).

**υ.** 3 fekt die υ. 1 begonnene Berichterstattung fort (ἔκρινα . . . καὶ ἔγραψα), wenn das hier gemeinte Schreiben ein dem II Kor vorausgegangener Brief ist, der Zwbrf. Die Beziehung ist umstritten. An sich kann expaya τοῦτο αὐτό 1 auch auf II und irgend eine vorausgehende oder folgende Außerung von II gehen<sup>2</sup>. Der Korist eypawa (vgl. noch 29 712) bezeichnet nämlich bei P. vielfach den vorliegenden Brief, f. I 511 915 οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα, Gal 611 Röm 1515 Phlm 19. 21, also vielfach am Briefschluß (ähnlich I Petr 512 I Joh 214 u. ö. 513, Ignat. ad Rom. 83 103, Hermas Vis. V 6); doch sagt er von einem vorliegenden Schreiben auch γράφω, so vor allem 1310 διά τοῦτο ταῦτα ἀπών γράφω, ίνα παρών μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κτλ., Ι 4 14 14 37 **Gal** 120 Ι **Cim** 3 14 pgl. Η **Detr 3**1 I Joh 14 21. 12—14 III Joh 9. Wichtig ist weiter I 59 έγραψα ύμιν έν τη έπιστολή (der Zusak ev τ. e. gibt dem eyp. die deutliche Richtung) u. 11 νῦν δε έγραψα. Danach erlaubt der Sprachgebrauch des P. also beide Beziehungen. Dgl. Krenkel 254ff., Jahn Einl. 31 245, Robertson Gr. 846. Die Entscheidung liefert das expawa D. 4, das das gemeinte Schreiben als "Tränenbrief" kennzeichnet, und da IIA, nicht in Tränenstimmung, stellenweise vielmehr voll Enthusiasmus geschrieben, für diese Charakteristik nicht in Betracht kommt, so muß hier wie D. 9 und 712 ein früheres Schreiben gemeint sein. τοῦτο αὐτὸ fann dann nach Analogie von ravra ypádw 1310 u. ö. als einfaches Objekt gefaßt und entweder auf Ebengeschriebenes, d. h. aus diesem Brief Zitiertes, oder auf den Brief als Ganzes bezogen werden. Erstere Deutung ist die nächstliegende, da der Brief ja noch gar nicht erwähnt war. Aber es ist schwer, das Zitat genauer festzustellen (nach Ehm. ist es irgendwo in 123 oder 21f. zu suchen; Plr. verweist als Vertreter der Gleichsetzung des Zwbrfs. mit C auf die übereinstimmung von 123 21.3 mit 1310); dazu kommt, daß die Erklärungen 123—24 gar nicht den Eindruck von Zitaten machen, sondern offenbar Mitteilungen und Betrachtungen darstellen, wie sie die Kor. in dieser Sorm noch nicht gelesen haben. Schließlich zeigt der iva-Satz, daß P. jetzt Dinge im Auge hat, die er direkt noch gar nicht erwähnt hat, nämlich den substanziellen Inhalt seines Briefs, die Warnungen und Mahnungen, die er zu dem Zwede schriftlich gab, um sich einen Besuch er dung zu ersparen, val. ταῦτα 1310. Also ist (wie 1310) der Brief als Ganzes und nach seinem wesentlichen Inhalt gemeint. Die Einführung dieses Briefs mit exp. тойто αὐτὸ erklärt sich als lebhafter Briefstil.

Sonst könnte man τούτο αὐτό auch adverbiell fassen 'eben darum', 'allein darum', vgl. II Petr 15, Plato Protag. 2 p. 310 E αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἡκω . . , ἴνα . . . , Soph. Φed. Τητ. 1005 f. καὶ μὴν μάλιστα τοῦτ' ἀφικόμην, ὅπως σοῦ πρὸς δόμους ἐλδόντος εὖ πράξαιμὶ τι (jo Ruď., h̄sm., Jahn Einl. I ³246, B. Weiß, Robertson Gr. 705 — anders 699 — , Wendeland bei Lym., Debr. § 290, 4). Diese Erklärung hat jedoch gegen sich, daß die ade verbielle Şasjung nur möglich ist bei einem verb. intransit. (wie 'kommen') und bei einem verb. transit., das von einem eigenen Objekt begleitet ist (so II Petr 15); in der

<sup>2</sup> τοῦτο αὐτό kann sowohl auf Oorangehendes, wie auf Folgendes bezogen werden, vgl. 55 Gal 210, andrerseits Röm 917 Phil 16 Kol 48 — Eph 622; in 711 ist beides der Fall.

<sup>1</sup> θμίν hinter ξγραψα ist nicht ursprünglich; es fehlt in den alten Maj. und wird in WK aus I 59. 11 eingedrungen sein. Weitere Varianten betreffen die Wortfolge; Voranstellung von ξγραψα wird gegenüber τοῦτο αὐτὸ ξγραψα DG it. vg. das Ursprüngsliche sein. In A boh. ist αὐτό weggefallen.

Verbindung бүр. т. айто fann letteres nur einfaches Objekt sein. D. 9 schreibt P. denn

αμή είς τούτο γάρ έγραψα (Rendall u. a.).

Was p. durch sein Schreiben vermeiden wollte, ist in ίνα μη έλθων λύπην σχω gesagt. Keineswegs wollte er sich überhaupt λύπη ersparen, noch weniger den Kor.; denn ein λυπούμενος war er bereits, als er sich zum Schreiben entschloß, vgl. V. 4, und der Brief sollte auch die Korinther in λύπη verseken 78 ff.; es liegt also ein gewisser Nachdruck auf eddwv. Nun ist aber eine doppelte Umschreibung möglich (vgl. 1310 ίνα παρών μή ...); entweder: der Brief sollte ein Kommen ohne dunn vorbereiten, oder: er sollte ihm ein Kommen ev dung ersparen. Im ersteren Sall hatten wir hier die einzige Andeutung seiner Absicht, nach günstiger Veränderung der Cage doch noch zu kommen (vgl. o. S. 65 f.), im anderen Fall wäre auch hier nur an den nicht ausgeführten Besuch gedacht (jo Bom. u. a.). Die Wortstellung, etwa die Stellung des μη por έλθών, gibt feinen sicheren Anhalt, und die Entscheidung muß wohl in der Schwebe bleiben. Eine deutliche Anspielung auf den nun möglich gewordenen Besuch ohne dung enthält der Satteil jedenfalls nicht (1310 ίνα παρών μή ... ist jedenfalls bestimmter; μή έλθών kann, aber muß nicht = έλθων μη sein).

Der Aorist σχῶ deutet auf ein neues Stadium in der Geschickte der zwischen P. und der Gemeinde waltenden λύπη; so N\*AB . . . Chrys Euthal.; der WK-Text (auch C) hat έχω, das durch irriges Derlesen des ersten Buchstabens entstanden sein kann; wa σχῶ dann wie Röm 113 Phil 221; dieselbe Variante 3. B. Mt 1916. Die Einfügung ἐπὶ λύπην (λ. ἐπὶ λ.) in DG Lat scheint von feinem exegetischen Verständnis eingegeben, ist aber

einfach aus Phil 227 eingedrungen.

Wenn auch uns. D. kein Iitat von 1310 sein kann (s. o.), so ist doch ein weitzgehender Parallelismus hier anzuerkennen. Entweder ist C der Brief, von dem P. 21—4 handelt, oder die Situation des Iwbrfs. hatte mit der von C die größte Khn=

lichfeit. S. Erf. S. 92f., zu 29 und zu 1310.

War in V. 2 nur zum Ausdruck gebracht, daß es sein Wunsch sei, von feiner Gemeinde Freude zu erleben, so deutet er nun mit ach' dv ebei pe xaipeiv noch an, daß auch eine Verpflichtung der Gemeinde vorliegt, die sie vernachlässigt hat. Das eder vergegenwärtigt in erster Linie einen vergangenen Moment: nämlich den Zeitpunkt, da P. sein Kommen erwog und schließlich aufgab. Sein damaliges (wie sein jetziges) Schreiben hatte freilich eine Doraussetzung, die in πεποιδώς κτλ. genannt wird. Dies πεποιδώς bezieht sich grammatisch zunächst auf expawa (vgl. Phm 21), logisch auch auf den in dem Absichtssatz angedeuteten Gedanken. "Meine Freude" ist das Prius, "eure Freude" die erwünschte Folge Joh 1511. Mir Trauer zu ersparen, vielmehr Freude zu machen, ist nicht nur eure Pflicht, sondern ein Tun, das euch selbst Freude macht. Trifft das Vertrauen zu, daß die Gemeinde auch diese Beziehung christlicher Solidarität (vgl. 120f.) anerkennt, dann kann er auch bei ihnen volles Verständnis für seine Schritte erwarten (nach 115 hat ein ähn= liches Vertrauen ihn beseelt, wie er ben Besuch, den er nun aufgab, auf sein Programm setzte). Mit dem zweimaligen 'euch alle' verrät uns P. zum ersten Male, daß die Unzufriedenheit nur in einem Teil der Gemeinde ihre besondere Stätte hat, beweist aber auch, daß er hoffte, mit diesem Appell an das dristliche Solidaritätsgefühl auch die Mißgestimmten zu gewinnen.

άφ' ων ist entweder in από τούτων, ols oder in από τούτων αφ' ων aufzulösen; ähn=  Mt 2743 Pf 1241, vgl. Blah=Debr. § 187, 6; 233, 2. Übrigens hätte P. auch schreiben können ön ή έμη λύπη πάντων θμων έστιν (s. auch Bchm.), aber es ist begreislich, daß er lieber das Erwünschtere nennt, auch mag ihm der allerdings nicht ausgesprochene Gesdanke vorgeschwebt haben, daß er sich durch die Mohnahmen einen Besuch &ν χαρφ ermöglichen wollte. Ogl. auch Ps.-Ciban. Charact. epist. 16 συγχαίρειν ... χρη τοις φίλοις εδ πράττουσιν ώς και συναλγείν λυπουμένοις.

Zwei weitere Aussagen über seinen letzten Brief schließt P. in V. 4 noch an. hatte er V. 3 erklärt, daß sein Brief ihm einen unangenehmen Besuch ersparen sollte, so zeigt seine durch yap als Erläuterung zu V. 3 gekennzeichnete Mitteilung über die bedrängte Stimmung, in der er den Brief schrieb, daß seine Zufriedenheit mit Kor. durch schlimme Vorgänge wirklich ernstlich gestört war.

3u dem Ausdruckspaar δλίψις καὶ συνοχή καρδίας vg.I. δλ. καὶ στενοχωρία Röm 29, ἀνάγκη und δλ. I Thess 3... συνοχή ist in LXX und Did 15 Gesängnis, £f 2125 Zusammen= tressen, hier Bedrängnis, Bestemmung, vg.I Aquila Ps 24 (25) 17 118 (119) 145 sür ανάγκη LXX, Sηmm. Ps. 10639 συνοχής κακής sür LXX δλίψεως κακών. Auch die πολλή δλίψις wird durch die Angelegenheit der for. Gemeinde veranlaßt sein; es ist weder die δλίψις εν τη Ασία (18) noch die später in Maz. ersebte (75; doch ist έσωθεν φόβοι die Beschreibung eines ähnlichen Justandes). Zum Wechsel der Präpositionen eκ. .. δια vg.I. Röm 227: ek malt die Stimmung, aus der das Schreiben hervorging, δια Erscheinungen, die die Absassung begleiteten. έγραψα δια πολλ. δακρ. deutet wohl an, daß P. diesen Brief eigenhändig schrieb.

Don den Tränen des P. und dem Tränenbrief.

Diermal im N. T. wird ein Tränenvergießen des P. bezeugt, hier, Phil 318 und Apg 2019. 31. Nach Ausweis aller dieser Tränenstellen wird ein "Tränenbrief" vor allem vom Schmerz über allerlei Derlegungen der christlichen Sitte und von der Sorge um das Seelenheil der zur Reue verpstichteten Brüder getragen sein; Seitenblicke auf entschiedene Gegner des Glaubens wie des Apostels sind nicht ausgeschlossen. Ders mutlich hatte P. auch in diesem Brief seiner Tränen Erwähnung getan. Diese kurze Erörterung zur Psphalogie der paulinischen Tränen hat ihre Bedeutung für die eventuelle Identissierung des Tränenbriefs in der uns erhaltenen Korrespondenz. Es tommen in Betracht: I (oder Teile davon) und II C. Als Ganzes ist I nicht gut als Tränenbrief anzusprechen; wohl können einzelne Partien unter Tränen geschrieben sein, nämlich die Tadel, Dermahnung, Derwarnung enthaltenden Stücke (Kap. 3. 4. 5. 6, vielleicht auch 8. 101–15 1128–32); sicher tränenlos sind die Abschnitte Kap. 1. 2. 7. 9. 111–16. 12–16 entstanden, also etwa drei Diertel des Briefs. Daß also der ganze Brief "unter vielen Tränen" konzipiert sei, ilt kaum zu glauben (gegen Bss., Sic.). Eher ließe sich II C als ein "Tränenbriessen oder Diktieren dieser gewaltigen Strafrede von Tränen sübermannt worden sein. Doch ist hier m. E. Dorsicht am Platze. Wo er in C seine ap. Dollmacht vorhält, der Ironie sich bedient, seinen Ruhm verkündet, der Gemeinde drohend ins Gewissen erwest, scheint mir Tränenbegleitung wenig wahrscheinlich. Es sind eigentlich in II C nur einzelne Auslassungen, die wir uns unter viel Tränen gesprochen vorstellen können, etwa 112s. 1111. 113–15 (nächste Analogie zu Phil Ixl.), 1213–15 136–9, alles Stellen, in denen der Schmerz über die Halung der Gemeinde und das Entsehe über die Feinde zum Ausdruck kommt. II C ist als Ganzes kein Tränenbrief, und wenn der ganze Iwbrf. unter viel Tränen geschreiben war — was doch das Wahrscheinlichste ist —, dann muß er vor allem reicher an herzlichen, persönlichen Mahnworten gewesen sein und ist die Gleichseung mi

Auch die weitere Bestimmung des Iwecks, den P. bei seinem Brief verfolgte, schließt eng an das Vorhergesagte an. Junächst soll eine irrige Vermutung abgewiesen werden: οὐχ ίνα λυπηθήτε. So verkehrt ist sie freilich nicht, denn wenn P. schrieb, um einen peinlichen Besuch zu umgehen, dann muß der Brief natürsich einen peinlichen Inhalt gehabt haben; und in 78 sagt er es rund heraus, daß er sie tatsächlich durch seinen Brief betrübt hat. Also ist die Abweisung des Gedankens, er habe sie betrüben wollen, eum grand salis zu verstehen; die Betrübnis, die seine Worte erregen sollten und erregt haben, war nicht Endzweck und hatte an sich keine Befriedigung für sein Gemüt.

Statt nun wie in 79 etwa fortzufahren άλλ' ίνα λυπηθήτε είς μετάνοιαν oder άλλ' ίνα μετανοήσητε (vgl. auch Chrys., Cat.) und damit positiv zu sagen, was er in der Angelegenheit bei den Lesern erreichen wollte, gibt er seinen Worten eine Wendung auf seine Gesinnung und sein persönliches Derhältnis zur Gemeinde. την άγάπην ist mit Nachdruck vorangestellt, vgl. 164 Gal 210. hauptzweck war ihm, seine trot aller Vorkommnisse unerschütterte Liebe zu den Kor. deutlich zu machen (vgl. ähnlich Apt 39 a. E., Joh 1723). Beachte den Aorist, der anzeigt, daß diese Erkenntnis wieder befestigt werden mußte; zur Sache vgl. die Liebesbezeugungen 611ff. 72ff. 1110. 1215. - άλλα την αγάπην κτλ. macht nun noch deutlicher, was P. mit odx ίνα λυπηθητε hatte sagen wollen; er meinte auch da eine Gesinnung, nämlich die des Richters, der voll gerechten Jorns zur Strafe schreitet, vgl. 124 I 414 ff. Apt 222 ff. Daß die Liebe ihn leitete, entspricht ganz dem Vertrauen, das er nach 3b zur Gemeinde hegte; er ging mit dem Catbeweis seiner Liebe voran, voll Verlangen nach einer αντιμισδία 613 ausschauend. Es war die alles glaubende, alles hoffende und das Ihre nicht suchende Liebe (1137), die ihn zu dem Briefe drängte und beffen Inhalt bestimmte. Es war auch die Liebe, die ihn in so schwere Bedrängnis und herzensnot brachte und ihn Tranen vergießen ließ; sie erschwerte ihm den Tadel und machte seine Sorge drudend groß.

über ἀγάπη s. J. Weiß 312, Cremer Kögel 10 13 ff., M. M. Doc. p. 2, Deißm. S. w. Ost. 459. — fiv έχω περισσοτέρως είς ύμας zeigt ebenso wie 112 περισσοτέρως δè πρὸς δμας, δαξ δie tor. Gemeinde dem Ap. besonders nahe steht. Sie hat besonders eindrückliche Beweiße seiner Cauterkeit und Untadligkeit erfahren, ihr hat er in besonders reichem Maße Seelsorge und Mühe angedeihen Iassen, sie hat darum auch einen besonderen Plat in seinem herzen erworden 611 f. 1111 1215 I1624, vgl. II Joh III Joh 1. In der Cat, keiner anderen Gemeinde versichert p. so eindringlich seine Ciebe; sie war freilich auch in keiner anderen Gemeinde auf so harte Proben gestellt, und die Versicherung ihres Bestandes trot allem, was geschah, war ein Mittel, um alle vorhandene Mißstimmung zu zesstreuen.

e) **v.** 5—12. Bescheid über den schwebenden Sall: Anerkennung der von der Gemeinde getroffenen Maßregel und Vermahnung, den Sall gütlich zu schlichten<sup>1</sup>.

Auf den schlechten Übergang und mangelhaften Zusammenhang zwischen 1—4 und 5—12 haben schon die holländischen Kritiker mit Recht ausmerksam gemacht (Verisimilia 101f., v. Manen 213); nur haben sie die Mängel übertrieben. Gewiß macht der Abschn. zunächst den Eindruck einer Abschweifung oder Parenthese, insofern er die "Erzählung" unterbricht (vgl. οὐκέτι ἡλθον . . . ἔκρινα δè . . . καὶ ἔγραψα . . ἐλθων δὲ εἰς Τρ. 123—24. 212 f.) oder dem Abschluß der Erzählung (der erst 75 ff. ersolgt) vorausgreift; aber ein Zusammenhang ist doch vorhanden und damit auch die Afsoziation, die die Abschweifung oder Borausnahme erklärt. Zunächst ist eine lose Afsoziation in V. 5 enthalten: εἰ δέ τις λελύπηκεν sührt offenbar das λύπη. Thema weiter, freilich in überraschender Wendung. Rein Tadel (kein direkter wenigstens) fällt auf die Gemeinde, im Gegenteil, sie ist verletzt worden von dritter Seite und hat zu straßen gehabt und soll nun verzeihen. Gleichwohl ist es derselbe Fall, der schon V. 1—4 als Anlaß und Gegenstand des Tränenbriefs vorauszusehen ist. In V. 9 kommt P. denn auch ausdrücklich auf den Zweck des früheren Briefs zurück (vgl. V. 3) und der ganze Abschn. V. 5—10 stellt einen neuen brieflichen Bescheid zu dem betrübenden Streitfall dar; das Mangeleinen neuen brieflichen Bescheid zu dem betrübenden Streitfall dar; das Mangeleinen neuen brieflichen

<sup>1</sup> Ogl. hierzu und zu 214-62 auch die Predigtsammlung von K. Barth und Ed. Thurnensen: Komm, Schöpfer Geist! 1923, 190 ff.

hafte im Anschluß läßt sich darnach vielleicht aus einer zwischen V. 4 und 5 liegenden Diktierpause erklären (val. noch u. hinter R. 7).

Uber den Vorfall selbst gibt P. in echt brieflichem Stil auch jett nur ganz wenig Andeutungen, fo daß wir Mühe haben, Art und Verlauf der Angelegenheit zu rekonstruieren. Der Stil ift merkwürdig ichwebend, die Ausdrucksweise auffallend ungenau. Vor allem scheint P. eine Scheu zu haben, dem Vorgefallenen den rechten Namen zu geben und (was damit zusammenhänat) an den Schuldigen näher beranzutreten. Nur wenn es sprachlich nicht zu umgehen ist, weist er auf seine Verson hin, und auch dann nur mit ganz unbestimmten Wendungen; wir ahnen nicht, was für Beziehungen zwischen P. und dem Betreffenden bestehen. P. verkehrt mit ihm nicht direkt, sondern nur durch die Vermittlung der Gemeinde. Eine persönliche Apostrophe an ihn, wie wir sie etwa Phil 42f. lesen, fehlt. Selbst sein kexápiquai muß der Unalückliche aus dem Munde der Gemeinde entgegennehmen. Gleich undeutlich bleiben für uns die Sinweise auf den Vorfall, val. 25 711 f.: weder erfahren wir, wer eigentlich das Opfer war, noch was überhaupt geschehen ist.

Der unklare Kall wird nun noch dadurch kompliziert, daß auch die Gemeinde beteiliat erscheint, nur daß ihr zwei recht verschiedene Rollen zugewiesen sind: nach R.2 war die Gemeinde beleidigt und ist sie Richterin, die straft und verzeiht; die Schuld ist lediglich einer Einzelverson aufgelegt; nach R. 7 dagegen hat die Gemeinde felbst gegen Gott und den Ap. sich vergangen. Nur fallen die beiden Darstellungen nicht ganz auseinander, sofern das Leitmotiv von 7 schon 29 anklingt, wie umgekehrt das fündige Individuum auch in 7 gestreift wird.

Die eigentümliche Diktion hat ihren Grund wohl in dem Stand, den die Angelegenheit nunmehr erreicht hatte: P. steht vor dem Abschluß und legt sich Zurückhaltung auf, um den Sünder nicht zu qualen und in der Gemeinde Niemanden zu reizen und zu franken. um alles zu vermeiden, was neue Erregung oder erneute Mißbeutung zur Folge haben und die leidige Sache in die Länge ziehen könnte (val. Rlr.). Weiter ist aber auch vorauszusetzen, daß der Bescheid eine Antwort auf Fragen der Gemeinde ist, die dem Titus, viels leicht schriftlich, mitgegeben waren, und daß die Wendungen, die P. gebraucht, 3. I. den

Erklärungen und Fragen der Gemeinde entnommen waren (Schl.).

Επτιατιική από βτασεκ δειμετικό επικοιμετικό επικοιμετικό επικοιμετικό (ωφ.).

Dgl. im Gegenļah hierzu drei Briefe aus den Chpentreihen der Rhetoriker, den τύπ. άξιωματικός (Demetr. 12): έπιτετίμηκα τῷ δεῖνι περὶ ὧν ἔφης αὐτὸν εἰς σὰ διαπεπράχθαι (cf. 25), καὶ πικρότερον ἢ προςῆκεν αὐτοῦ διηνέχθην (cf. 7sft.) καὶ σχεδὸν ἢπερ σὺ ὑπὲρ σεαυτοῦ· ἐμοὶ οὖν τὴν ἀδικίαν ἀνάθες καὶ εἰς τὸ πάλιν· σὰ γὰρ οἶδα καὶ χρηστὸν καὶ τοῖς ἡίλοις χαριζόμενον κτλ., υgl. 26—11; δαμι Σίδαπ. 39 λυπητική ἐστι δι' ἤς ἐμφαίνομεν ἐαυτοὺς λυπουμένους. ἡ ἔπ. ΄σφόδρα καθ' ὑπερβολὴν ἡμᾶς λελύπηκας τόδε τὸ πρᾶγμα διαπραξάμενος. ὅθεν ἰσχυρῶς ἄχθομαι πρός σε καὶ δυσίατόν τινα λυποῦμαι λύπην κτλ. und endlich ep. 18 ἀντεγκληματική ἐπ.: . . σὺ γὰρ ἡμῖν αἴτιος γέγονας ἀπείορυν κακῶν· ὁ καὶ πολλοὺς ἄλλους δυπράσες κτὶ οὐν ἡμεῖς σοὶ οἱ μυθένα τοπρασάπεν λελυπράσες ποτέ. Μολθινίκο hot λεν λυπήσας, και ούχ ήμεις σοι οι μηδένα τοπαράπαν λελυπηκότες ποτέ. Wahrscheinlich hat der "Tranenbrief" diesem Typus mehr entsprochen.

Nachdem das Ausbleiben motiviert und der Brief charakterisiert ist, folgt in äußerst losem Übergang die Behandlung des Salles, der für Beides die Voraussetzung war. Sehr vorsichtig wird die unerfreuliche Cat in einem Bedingungssatze angedeutet (vgl. Phm 18), als ob es sich nur um eine Annahme handelte. Der Nachsatz erläutert den Vordersatz; man ergänze mit Kühl zu τίς: ihr wift, wen ich damit meine. Der Perfekt λελύπηκεν zeigt, daß der Schmerz noch immer gefühlt wird, daher die Verzeihung erst jett erfolgt. D. will nun für ben nachsten 3wed, den er erreichen will, seine Person einmal ganz ausschalten und den Nachdruck auf die Haltung und den Anteil der Gemeinde in der Angelegenheit legen, was jedenfalls ein BeII Kor 25, 6, 85

weis dafür ist, daß persönliche Animosität ihm fern lag 1. Ob damit die übliche Annahme einer von P. erlittenen schweren Beleidigung zu reimen ist, scheint mir fraglich (obschon ich nicht mit Jahn Einl. 31 248 behaupten möchte, die Worte waren bann eine des D. unwurdige heuchelei); in jedem Sall ist sie nur zu halten, wenn der άδικηθείς 712 wirklich p. ist (j. 3. d. St.). Der Gegensatz οὐκ ἐμὲ ἀλλὰ κτλ. ist also nicht so scharf zu nehmen (vgl. Joh 632 1244, vielleicht auch Kor I 117). Wie das οὐκ ἐμέ, so kann auch das πάντας ὑμᾶς nur mit Vorbehalt ausgesprochen werden. Dieser Vorbehalt ist nun freilich nicht deutlich und glücklich ausgedrückt, so daß die verschiedensten Erklärungen und Ergänzungen versucht worden sind. Dem Schema ook έμε ... άλλα πάντας ύμας zufolge möchte man zu beiden letztgenannten Worten λελύπηκεν erganzen. Dann scheint aber ein unerträglicher Widerspruch zwischen and µépous und πάντας ύμ. zu entstehen.

παντας υμ. zu entstehen.

Um ihm zu entgehen, hat man entweder πάντας ύμας in den tva-Sat hineingezogen (so die meisten Überset, vg. doh. sah, pesch. Luther und Bengel), was aber gegen das offentundige Grundschema des Sätchens verstößt; auch ist ook έμε λελύπ, άλλ άπο μέρους fein Gegensat — oder man hat πάντας von ύμας getrennt und mit έπιβαρα verbunden (so Mosheim), was gegenüber άπο μέρους guten Sinn gibt, aber eine zu große Ungeschicksichteit im Stil voraussehen würde. Ein raditaler Ausweg ware die Fassung der ersten hälfte als Fragesat (hat er nicht mich betrübt?') und die Verbindung der zweiten hälfte mit D. 6 (so him., Jahn). Dann wird aber àλλά ἀπο μέρους noch rätselhafter und das Gewicht, das P. auf die Verletzung seiner Person mit einemmal legt, erscheint unbegründet und peinlich (vgl. noch Mr.-hnr. u. Bchm.). Wir ergänzen also λελύπηκε zu πάντας ύμας. Wie ist dann aber έπιβαρα und ànd μέρους zu verstehen?

μέρους zu versteben?

επιβαρείν (ein seltenes Wort, spnonnm mit dem häufig gebrauchten βαρύνειν) èπιβαρεῖν (ein seltenes Wort, spnonym mit dem häusig gebrauchten βαρύνειν) gebraucht D. I Thess 29 II Thess 30 von der (von ihm vermiedenen) Belastung der Gemeinde durch den ihm zu leistenden Unterhalt, vgl. II Kor 119; als nächste Parallele sür den hier vorliegenden Gebrauch vgl. Athans. I 143B ίνα μη τό καθ' έκαστον νῦν εξεπάζων επιβαρεῖν τινας δοκῶ (Βάμπ.). Die meisten Exegeten nehmen es indes hier intransitiv: 'um nicht durch Abertreibung beschwersich zu salleln (Schm.), um nicht zu viel Last (der Antlage, des Tadels) in die Aussage hineinzulegen (Βάμπ.), um nicht zu viel daraus zu machen. Wollte man ein Objekt ergänzen, so könnte es αὐτόν (so Chrys., Thyphl., KIr.) oder ὑμᾶς sein, das, weil es αμά zu λελύπηκε Objekt ist, nicht geunant zn werden braucht. Erst ist indes die Beziehung von ἀπό μέρους zu erörtern. Schm. (= Σήμπ.) verbindet es mit πάντας ὑμ. und erklärt den logischen Gegensag zwischen and μέρ. und πάντας aus der Ineinanderschiedieung zweier Gedanken: in seine Aussage 'nicht mich hat er betrübt, sondern euch alle' scho D., um die Minorität nicht zu versage 'nicht mich hat er betrübt, sondern euch alle' scho D., um die Minorität nicht zu versage 'nicht mich hat er betrübt, sondern euch alle' scho D., um die Minorität nicht zu versage 'nicht mich hat er betrübt, sondern euch alle' scho D., um die Minorität nicht zu versage versage versagen.

zwischen ἀπὸ μέρ. und πάντας aus der Ineinanderschiebung zweier Gedanken: in seine Ausssage 'nicht mich hat er betrübt, sondern euch alle' scho P., um die Minorität nicht zu verletzen, die Abschwächung ein, führte die Aussage aber dann doch so durch, wie sie besabsichtigt war. Wahrscheilicher wäre es dann aber, daß die mildernden Worte nachsträglich von ihm zugesett wurden; Demosth, prooem. (?) di γάρ άρχοντες is τινες αὐτῶν κα μή πάντας λέγω (Wettst.) wäre ein Beispiel für eine normal gestaltete Aussage dieser Art. Aber ἀπὸ μέρους kann auch zur Milderung und Begrenzung des Grades der Betrübnis gesett sein (Bchm.), indem zwar alle getrosfen sind, aber nicht alle in gleicher Stärke, also "bis zu einem gewissen Grade" oder 'ein wenig' (δλίγον τι Thphs.), vgl. Röm 15 15. Wenn ἀπὸ μ. das heißen kann, wäre diese Exslärung wohl besser; dann dient es zugleich zur Abschwächung der Negation οὐκ ἐμέ; bis zu einem gewissen Grade bleibt auch P. der Mitbetrübte. In diesem Fall wird man bei der intransitiven Fassung von êπιβαρ. bleiben müssen. Möglicherweise ist Textverderbnis die Ursache ber Unstansitien. flarheiten.

Bur Sortsetzung D. 6f. sind, wie so oft in den Briefen, einige Zwischengedanken zu ergänzen. P. springt von der Feststellung ihr wart zu allererst betroffen' (D. 5) zu einem eigenen Urteil über die von der Gemeinde in-

<sup>1</sup> Dal. bagegen Klem. Hom. Ep. Klem. ad Jac. 2 δ τον άληθείας προκαθεζόμενον λυπών είς Χριστόν άμαρτάνει.

zwischen getroffene, von ihm aber nicht genannte Maßregel über, woraus sich als Zwischenglieder die Gedanken ergeben: dies Gefühl habt ihr auch wirklich gehabt; Beweis die Strafe, mit der ihr auf das Benehmen reagiertet (vgl. Kühl). P. überstürzt sich in dem Drang, nun auch seinerseits einzugreisen und eine Gefahr, die die an sich lobenswerte Maßnahme der Gemeinde in

sich birgt, noch rechtzeitig zu beschwören.

Mit Nachdruck ist ikavóv vorangestellt, vgl. den ganz ähnlich gebauten, nur im Ton variierten Satz bei Lucian Timon 10 **C** πλην ίκανή έν τοσούτω και αύτη τιμωρία έσται αύτοις, εί ύπερπλουτοιντά τον Τίμωνα δρώσιν. Sachlich noch näher liegt Jos. Bell. II 8, 8 § 144 (von den Essenern) διό δή πολλούς έλεισαντες έν ταις έσχαταις άναπνοαις ανέλαβον, ίκανήν έπι τοις άμαρτήμασιν αύτων την μέχρι δανάτου βάσανον ήγούμενοι. Dabei bleibt freilich die Möglichkeit bestehen, daß ursprünglich auch D. eine härtere Maßnahme gewünscht oder angeordnet hat und nun selbst die Milderung oder Aussehung anordnet, weil er inzwischen die Gesahr sieht, die naht (vgl. Schm. S. 220 unter 1b).

3u ίκανόν vgl. noch Demosth. c. Eubul. 36. Synonym ist άρκετόν, vgl. Mt 1025 und Mt 654, wo es gleichfalls als Neutrum bei weiblichem Subjekt gebraucht ist; vgl. auch Hermas Dis. III 8, 9. έκανόν bezieht sich auf die Dauer oder auch auf das Maß der

Bestrafung.

έπιτιμία kommt in der griechischen Bibel nur noch Sap 310 vor, dann erst wieder bei Athenag. Suppl. 114. Im klassischen Griechisch ist & der Besitz der freien Bürgerswürde, der Stand des knituds, vgl. Belege bei Pope, dazu Jos Bell. IV 10, 7 § 629, p. Orn XII 1405 10; für Strase ist το κπιτίμιον, τά κπιτίμια gedräuchlich, vgl. Pape und weiter Jos. c. Ap. II 24 § 199, p. Orn. XII 14687, p. Hal. I 1208, Justin Apol. I 437. Chrys. Cat. geden es mit kπιτίμησις wieder. Rück., Bchm. u. a. wollen die Bedeutung auf "Rüge" einschränken, vgl. kmriμάν 'einen Vorhalt machen' Lt 173 (!), 'schelten' II Cim 42 Judo u. ö. und die übersetzung obiurgatio it. vg. Ambst., increpatio Tert., correptio Augustin. Man beachte die häufung von Terminis aus dem Strastecht: neben kmitima noch ikavóv, κυροῦν, ebenso 711 f. άδικήσας, άδικηθείς, πράγμα. S. noch M. M. Doc. 248.

"Diese Strafe" zeigt den lebhaften Stil des Bescheids, der auf eine Mit= teilung oder Anfrage hin gegeben wird. So verrät uns P. nicht, wie diese Strafe lautete. Doch legt es die in D. 7 ausgesprochene Sorge wie die Analogie von II Thess 314 (vgl. v. Dobsch. 3. St.) und I511 nabe, an (zeitweisen) Ausschluß aus den Gemeindeversammlungen wie aus allem Verkehr zu denken, val. die Kirchenzucht der Essener Jos. Bell. 11 8, 8 § 143f. Sonst ware auch eine scharfe Ruge zu vermuten, die dem Sunder vor versammelter Gemeinde und in deren Namen erteilt wurde, val. I Tim 520 (!) II 42. Doch ist wahrscheinlicher eine "Strafe" mit sichtbarer Nachwirtung gemeint, die durch einen besonderen Att wieder aufgehoben werden tonnte, f. Sohm Kirchenrecht I 33f. Daß der Sall in der Tat nicht so leicht zu behandeln war, zeigt der hinweis, daß nur eine Mehrheit für "diese Strafe" eingetreten war (ή ύπὸ των πλειόνων). oi πλείονες muß hier technischer Ausdruck für die bei einer Abstimmung herauskommende Majorität sein. Also war in einer Versammlung über den Sünder beraten und auf Grund eines Vorschlags abgestimmt worden; nur eine Minorität lehnte den Vorschlag ab, mußte sich nun aber dem griechischen Dereinsrecht entsprechend dem Beschlusse der Majorität fügen.
Da p. schon in seinem Tränenbrief seinen Willen in irgend einer Sorm kund-

Da P. schon in seinem Tränenbrief seinen Willen in irgend einer Form kundsgegeben haben muß, so ift zu fragen, wie sich sein erster Bescheid zu dem Vorschlag, der in der Gemeinde zur Abstimmung gelangt war, verhält. Wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist und P. hier keinen "diplomatischen Rückzug" anstritt, dann kann keine kategorische Forderung von seiner Seite vorgelegen haben: dies schon ein Grund gegen die Identissierung des hiesigen Falls mit der I5 besprochenen und autoritativ entschiedenen Angelegenheit. Jedenfalls muß P. seine Forderung in einer Form gegeben haben, die der Gemeinde Freiheit des Beschlusse und der Zusstimmung ließ. Das Nähere hängt von dem richtigen Verständnis des Ausdrucks

87

ή επιτ. ή ύπο τ. πλ. ab. Wäre ein von P. schriftlich gegebener Vorschlag von der Mehrheit ohne wesentliche Anderungen atzeptiert worden, so hätte P. das wohl anders ausgedrückt. Der von ihm gewählte Ausdruck macht es wahrscheinlicher, daß die Sormulierung des Beschlusses ein Wert der Mehrheit oder ihres Sprechers war. Dann sind zwei Möglichkeiten vorhanden: entweder hatte man an dem Dorschlag des Peine Änderung anzubringen für richtig gefunden, die nur nicht eingreisend gewesen sein kann, da P. sonst D. 9 nicht mit Befriedigung von der Bewährung ihres Gehoresams geschrieben hätte; oder — was meistens nicht in Betracht gezogen wird — P. hatte nur im allgemeinen das Dergehen des Missetäters und die bisherige Nachlässighatte nur im allgemeinen das Vergehen des Missetters und die bisherige Nachlässige keit der Gemeinde gerügt und es der Gemeinde überlassen, welche Strase sie daraufstin verhängen wollte. Wer auf abry einen besonderen Nachdruck legt, wird das Erstere wählen; sonst empfiehlt sich das Letztere. Was nun die Maßnahmen der Gemeinde angeht, so ist dreierlei dentbar: 1) der Beschluß, den die Gemeinde mit großer Mehrheit saßte, war ganz oder ungefähr identisch mit dem Dorschlag des P.: dieser wurde nach Verlesung und Beratung durch Abstimmung von der Gemeinde zum Beschluß erhoben; — 2) der Gemeindebeschluß siel milder aus als P. gesordert hatte; dies wäre z. B. der Kall, wenn der Skandal mit dem des Blutschänders identisch wäre (P.: Todesutteil; Gemeinde: Exkommunikation), so Rück, Baur, Räbiger 235; — 3) er siel schärfer aus, und was P. nun rät, ist übergang zu seiner früheren Willensäußerung. Die Minorität kann in abstracto sedsmal nach einer von zwei Richtungen dissentiert haben. Doch kommt im ersten Kall nur die mildere Aussassiang (so Schm. 220), außerung. Die Minorität fann in abstracto sedesmal nach einer von zwei Kichtungen dissentiert haben. Doch kommt im ersten Kall nur die mildere Aussassischen (so Schm. 220), im zweiten Hall die strengere des P. (so Bchm. 310 ss., Krenkel 302 s.), im dritten die mildere des P. in Frage. Die Entscheidung hängt zum Teile davon ab (und darin liegt ihre Bedeutung), ob bei der Abstimmung lediglich die seelsorgerliche Beurteilung des Vergehens in Frage kam, oder auch eine Stellung für oder wider P. Die meisten Exegeten sehen in der Minorität die gegen P. gerichtete Opposition, gegen die dannspeziell Teil C gerichtet war. Dagegen suchen Take, Kennedy 100 sf., Plr. u.a. (ähnslich Bchm.) die Minorität in den Reichen der P.-Partei, die der Meinung war, eine Beleidigung des P. müsse strenger gestrast werden. Die Entscheidung ist so schwerig, weil D. die Minorität aanz ignoriert. Damit ist aber meniastens gesichert, das sie weil P. die Minorität ganz ignoriert. Damit ist aber wenigstens gesichert, daß sie keine P.-feindliche Haltung eingenommen haben kann: weder kann sie sich mit dem Täter solidarisch erklärt haben, noch kann sie an der Meinungsäußerung des P. scharfe Kritik geubt haben. Dies findet seine Bestätigung in der zweimaligen Versicherung des D., daß die Gemeinde allseitigen Gehorsam geleiftet habe D. 9 u. 715. Wenn also die Minorität doch für eine mildere Behandlung eingetreten war (a), dann kann sie das nicht aus Opposition gegen P. oder aus lager Beurteilung des Vorkommnisses getan haben. Dann erklärt sich das Schweigen des P. über sie wohl daraus, daß sein eigener neuer Vorschlag jedenfalls dem Wunsch der Minorität sehr nahe kam, indem nun die Gemeinschaft mit dem Cater wieder hergestellt werden sollte, die die Min. wohl nie gang hatte aufheben laffen wollen. - Umgefehrt könnte eine Andeutung davon, daß die Min. eine noch strengere Bestrafung gewünscht hatte (b), in ikavov ... öste τούναντίον μάλλον liegen. D. 7b u. D. 10 wäre dann Rechtfertigung des neuen Bescheids auch für die Minorität. Auf diese ließe sich dann auch die Beschreibung der Hallung der Gemeinde 7sff. besonders gut beziehen: denn sie muß sich in Bezeigung von Reue und Eifer, Entruftung und Suhnverlangen (ekbiknois) gang besonders ausgezeichnet haben. hatte die Min. in entgegengesetter Richtung gestimmt, fo mare die Anerkennung, die P. 78ff. der Gemeinde zollt, für sie nicht gang gutreffend, jedenfalls beichamend gewesen. Worin die von der Min. gewunichte icharfere Bestrafung bann bestanden haben sollte, wenn schon die Majorität (zeitweisen) Ausschluß beantragt hatte, ist freilich schwer zu sagen; es muß eine Behandlung gewesen sein, die den Sünder schon früher zur Verzweiflung hätte bringen mussen. Größere Wahrscheinlichteit hat also doch die zuerst distutierte Meinung (a).

D. 7 ergibt nun sicher, daß P. mit iκανόν nicht nur die höhe und Art der Strafe, sondern auch ihre Dauer meinte. ώςτε hängt von iκανόν ab und schließt ein ανάγκη oder πρέπον in sich; damit wird der neue Bescheid

¹ Dgl. Pinto Phaedr. 39 p. 258 Β σταν ἐκανὸς γένηται βήτωρ ἢ βασιλεύς, ώςτε . . . ἀθάνατος γενέσθαι λογογράφος ἔν πόλει.

eingeleitet. Die Dringlichkeit einer Änderung zeigt rodvavrsov maddov an 1. Die Worte schwächen das ikavov start ab. Das braucht noch keinen Tadel der Mehrheit, noch weniger eine Konzession an die (laxere) Minorität einzuschließen, denn eine wichtige Voraussetzung des neuen Rates ist die Kunde. daß die Strafe die erwünschte Wirkung gezeitigt hat (Ef 173!); es wird sich also por allem um die Dauer ihrer Verhängung handeln. — Auch bei der neuen Aktion ist die Gemeinde zunächst das handelnde Subjekt (ύμας).

soll "verzeihen" und "zureden".

liche und die menschliche Derzeihung, gang entsprechend dem synoptischen achieval. hier liche und die menschliche Derzeihung, ganz entsprechend dem synoptischen chieval. hter steht es lediglich von der menschlichen Derzeihung, ja das Sehlen jeden hinweises auf die vorangegangene göttliche Dergebung hat etwas Auffallendes. Das Objekt, das hier ebenso wie Eph 452 nicht ausgedrückt ift, ist nach 1213 Kol 313 zu ergänzen. Diese Bedeutung 'Derzeihen' muß schon im hellenistischen Judentum aufgekommen sein, vgl. Joseph. Ant. VI 7, 4 § 144 δ δε την συγγνώμην οδικ έπκυσσεν είς τον Σασίλον αίτουμένω τῷ προφήτη, λογισάμενος οδικ είναι δίκαιον άμαρτήματα χαρίζεσθαι παραιτήσει (von Kögel 101126 f. gegenüber Cremer 91062 noch nicht recht gewürdigt).

παρακαλέσαι ist hier neben χαρίσασθαι soviel wie 'einem durch die empfangene empfindliche Strase zur Einsicht und Reue geführten und zerknirschten Sünder "zureden", begütigende und tröstliche Worte zusprechen'; Jes 401f. LXX trifft fast völlig die hier vorausgesetzte Situation, vgl. auch Jes 5717f. (!).

Die Gemeinde soll also den Verkehr mit dem Sünder wieder aufnehmen, vgl. Ef 173, oder besser vielleicht in ihrem Verkehr mit ihm sich versöhnungs= gesinnt zeigen (II Thess 315). P. beschränkt sich zunächst darauf, für eine Wiederherstellung dieses bruderlichen Verkehrs einzutreten, und schweigt noch von der Wiederzulassung zu den Versammlungen: er überließ diese wohl selbstverständliche Folgerung der Gemeinde. Die Gefahr, die zu fürchten ist (μήπως auf daß nicht' Gal 411), ist in V. 7b angedeutet. Die λύπη, die "der Betreffende" angerichtet hat (λελύπηκεν D. 5), ist in der Gestalt einer nun start empfundenen Reue auf ihn selbst zurückgeschlagen (vgl. zu dieser Bedeutung von d. 77ff. Sir 141 Hermas Mand. X 23). Doch sind es bisher nur die verzehrenden und peinigenden Außerungen der Reue, die bei ihm gutage getreten sind: Gewissensbisse über die schändliche Cat, Scheu vor den Menschen, Surcht vor dem Gericht, nicht die Reue, wie sie nach 77-11 von der Gemeinde betätigt worden ist; die dazu erforderliche Energie stand dem Betroffenen nicht mehr zu Gebote und soll nun durch freundlichen Zuspruch der Gemeinde ihm geschenkt werden (daß auch hier ein hinweis auf die göttliche Vergebung fehlt, ist merkwürdig). Auf sich selbst gestellt, wurde der Betroffene durch übergroße Trauer verschlungen werden, b. h. unter dem Druck einer nur nach unten, nicht nach oben ge= richteten Reue wie Esau und Judas untergehen, vgl. Sir 3023(25)!; so daß im Gegensatz zu 155 nicht einmal sein Geist gerettet werden könnte, dann kame

<sup>1</sup> Uber die "Krasis" in rodvavrsov (Gal 27 I Petr 39) vgl. Robertson Gr. 208; in LXX nur III Maff 322. μαλλον wird echt sein, obschon es in W hinter buas steht und in AB pesch. gang fehlt.

II Kor 28. 9.

die Gemeinde in Schuld, vgl. Röm 1415 (!) und handelte dem (II Petr 39 bezeugten) Willen Gottes entgegen.

3eugfen, willen Gottes entgegen.

Jum Gebrauch von καταπίνειν vgl. vor allem I Petr 5 s, weiter Philo de gig. 13 p. 264, quod Deus s. immut. 181 p. 299; Seneca ad Helviam de consol. 194 moerore consumi; Cicero de fin. bon. et mal. I 18, 59 maerores qui exedunt animos.

Jur Sache vgl. noch Joj. bell. Jud. II 8, 8 § 143 (von den Essenen) τούς δ' ἐπ' ἀξιοχρέοις άμαρτήμασιν άλόντας ἐκβάλλουσι τοῦ τάγματος. δ δ' ἐκκριδείς οἰκτίστω πολλάκις μόρω διαφθείρεται . . . § 144 διὸ δὴ πολλούς ἐλεήσαντες κτλ. ʃ. o. S. 86; weiter die Beschreidung des von Gewissensschlien geplagten Flaccus bei Philo in Flacc. 167 p. 541, endlich die gefangenen gallischen Christen bei Eused. a. a. O. V 1, 33 ff.

Was P. in V.7 mehr in Form einer Erwägung ausgesprochen hat, gibt er nun D. 8 daraus gefolgert (διό) als seinen persönlichen Rat. Mit παρακαλω leitet er gern wichtige Vermahnungen ein, s. Röm 121 1530 IKor 110 416 II 101 Eph 41 Phm 9f.: es sind keine strengen Befehle, aber doch ap. Weis sungen, die Nachachtung fordern. κυροῦν ist in LXX bestätigen, eine Handlung rechtsgültig machen (daher Ambst. vg. confirmare, Chrys. βεβαιῶσαι), vgl. Gen 2320 Lev 2530 Dan 69 IV Makk 79; so auch Gal 315 (sonst nicht mehr im M. T. porfommend); hier hat es die in der flass. Lit. sehr gewöhnliche Bedeutung: beschließen (daher constituere Tertull.) s. Thucyd. VIII 69; Nachweise aus den Pap. bei Bom., M. M. Doc. 366. Auch hier bezieht sich das Wort auf einen von der Gemeindeversammlung zu fassenden förmlichen Beschluß, den P. also den Kor. nahelegt, und der dazu dienen soll, den früheren wieder aufzuheben, nachdem der Zweck erreicht ist. Offenbar erwartet auch p., daß der Beschluß ohne Widerspruch durchgeben wird, mit Opposition wird nicht mehr gerechnet. Immerhin verrät die Ausdrucksweise, daß D. der Autonomie der Gemeinde nicht zu nahe treten will. Der Inhalt des gewünschten Beschlusses wird kurz und prägnant mit ayanny wiedergegeben. schließen' ist 'beschließen, Liebe walten lassen zu wollen', oder: einen Beschluß unter der Colung Liebe fassen. Was das bedeutet, ist schon mit xapioaodai καί παρακαλέσαι D. 7 angezeigt; es ist die zur Versöhnung und zum Verzeihen bereite Liebe, vgl. I 134 Rom 58 Eph 42 Kol 313f. und besonders I Detr 48.

Daechsels noch prägnantere Auslegung Wiederaufnahme zum Liebesmahl zu beschließen' ist nicht angängig, da jeder Beleg bei P. fehlt, wenngleich eine sachliche Solge des von P. gemeinten Beschlusses wohl damit angedeutet ist.

Bur Rechtfertigung dieses neuen Bescheids weist P. D. 9 parenthetisch abermals auf den Zwbrf. und den mit ihm beabsichtigten Zweck; die Angabe ergänzt die in D. If. Vorübergehend erhält dadurch die Erörterung ein anderes Aussehen. Einmal wird die Affare wieder vorwiegend zu einem Moment und Mittel in der zwischen P. und der Gemeinde vor sich gehenden Auseinandersetung erhoben; sodann macht D. das Autoritäts= und Gehorsams= prinzip geltend, das er bisher geflissentlich zurückgestellt hat (vgl. 124 24). Der Zwbrf. war also ein gut ap. Schreiben, indem P. durchaus in Kraft der ihm verliehenen ap. Vollmacht der Gemeinde gegenüber auftrat, und wenn auch mildere und freundlichere Tone nicht ganz gefehlt haben können (D. 4), so muß doch die ap. Autorität sich einen nicht mißzuverstehenden Ausdruck verschafft haben. So erklärt sich auch am besten die 77 ff. beschriebene Wirkung. Auch dieser Anklang an eine Stelle in C führt zu der Alternative, daß der 3wbrf. mit C entweder identisch oder im Tone verwandt war (j. Ext. zu 211).

3ur Struktur des Satzes (εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγρ., ἴνα γνῶ ...) vgl. Eph 622. Wenn das και nicht pleonastisch eingefügt ist, will es die Übereinstimmung zwischen dem Der=

halten der Gemeinde und dem Dotum des früheren Briefs zum Ausdruck bringen (Mr.= Hnr.). — την δοκιμ. υμ. und εί κτλ. sind zwei gleichgeordnete Objekte zu γνω, der εί Satzift Erläuterung zu τ. δοκ. υμ., vgl. Phil 222; die Lesart ή (statt εί) in AB 17, nach

PIr. vielleicht richtig, ordnet das zweite Objekt dem ersten unter.

δοκιμή, in der urchristl. Cit. nur bei p., auch in LXX fehlend, ist die "Bewährung" des Christentums, unter besonderen Umständen 82 Röm 54, oder in einem besonderen christichen Amt und Dienst, vgl. 913 (in der Kollekte), 135 (im ap. Amt) und vor allem Phil 222 (im Dienst des Ap.). Der Ausdruck ist klug und taktvoll gewählt; denn nach 78ff. handelt es sich nicht um Bewährung, sondern um Bekehrung einer in wichtiger Angelegenheit nicht bewährt erfundenen Gemeinde; der 135 ausgesprochene Zweisel ei μήτι άδοκιμοί έστε gibt die Situation und die Anschauung und Befürchtung des P. von damals richtiger wieder.

Die wahre Sachlage wird denn auch in der dem δοκ. folgenden Erläuterung etwas besser gezeichnet; denn eis πάντα υπήκοοι sett voraus, daß solcher Gehorsam nicht in jeder hinsicht vorhanden war, und bezieht sich tatsächlich auf Anweisungen, die durch Versäumnisse und Versehlungen der Gemeinde nötig geworden waren, vgl. I Klem 632 χαράν γάρ καὶ ἀγαλλίασιν ήμιν παρέξετε, έὰν υπήκοοι γενόμενοι τοῖς υφ' ήμων γεγραμμένοις διὰ τοῦ άγίου πνεύματος ἐκκόψητε τὴν ἀθέμιτον τοῦ ζήλους υμών ὀργήν κπλ.

(Klem. scheint hier von II Kor beeinfluft! vgl. noch zu 912).

δπήκοος in ethischem Sinn in LXX nur Prov 43 131 2128, bei P. nur noch Phil 28 (von Christus) und sonst nur noch Avg 759 gebraucht; I Klem noch 101 133 141 604, Justin Dial. 425, Athen. suppl. 161 302. eis πάντα ist: in jeder Beziehung in dieser verwickelten Angelegenheit, vgl. Plaio Charm. 6 p. 158 A eis πάντα πρώτον είναι.

Wenn P. dies hier einschiebt, will er offenbar seine veränderte haltung in der Affäre und in dem Con, den er nun der Gemeinde gegenüber ansichlägt, rechtsertigen; "und dieser Zweck ist nun, Gott sei Dank, erreicht", ist

also hinter 29 zu ergänzen.

Dem Bescheid an die Gemeinde folgt **V. 10f.** die seierliche Versicherung, daß P. dieselbe Haltung, die er ihr angeraten, auch seinerseits einnehmen wolle oder vielmehr schon betätigt habe, wobei er ein neues für beide Parteien maßgebendes Motiv hervorhebt, die Vorsicht gegenüber Satan. Das Stichwort ist hier das schon V. 7 gebrauchte χαρίζεσθαι. Das erste Sähchen besaßt in scheinbarem Widerspruch zu ouk έμε λελύπ. V. 5 die Voraussehung, daß P. ebenso beteiligt und beleidigt war, wie die Gemeinde. Dabei gibt das Wörtchen I dem Sah beinahe allgemeine Bedeutung: überall ist P. bereit, einer Versschnungsattion der Gemeinde sich anzuschließen; Gedanke und Schema sind also ähnlich gesaßt wie in Mt 1818; es ist dieselbe Solidarität, die sich in dem verstrauensvollen meine Freude ist eure Freude V. 4 ausspricht; vgl. auch Kol 313.

Der zweite Satz V. 10b ist wieder merkwürdig gebaut: zwei parallele, beinahe gleich lautende Vordersätze und dazu ein Nachsatz, dessen Verbum aus

den Dordersägen ergangt werden muß.

Die schwierige Ausdrucksweise hat zu manchersei Textänderungen geführt. Sür  $\delta$ .. et in liest K et il..  $\delta$  (O. a); in  $I^{a_I}$  ist das erste Vordersätzigen gestrichen, in  $\widehat{H}^{2s7}$  das zweite, boh. sah. streichen  $\delta$  und seizen  $\delta$  für ei, also kai yap éyà kexápisua (boh. xapszoua)  $\delta$  kexápisua Baljon streicht et il kex. als eine, vielleicht von D. selbst geschriebene, Glosse. Unwahrscheinlich ist die passivische Sassung des kexápisua (= äleshyn 41 I Tim 113; so Ruck, Bt.); sie ist nicht belegt und die überraschung, die der Gesanke bringt, zu groß.

Die umständliche Ausdrucksweise hängt wohl mit der unsicheren Art zussammen, die überhaupt die Aussagen des P. in diesem Abschn. auszeichnet, und spiegelt die noch nicht ganz überwundene Schwierigkeit der ganzen Cage deutlich wieder. Das hypothetische Sätzchen el τι κεχ. soll wohl den Ausgleich mit der Erklärung ook έμε λελύπηκεν D. 5 darstellen. Auch das vorangehende Sätzchen (10a) wird in D. 10b berichtigt insofern, als das Vorhaben hier in eine

II Kor 210. 11.

eidliche Versicherung bereits geseisteter Verzeihung umgewandelt ift. Der Ap. ist also der Gemeinde vorausgegangen; er bindet sie damit und erleichtert ibr zugleich den letten Schritt, womit die gegenseitige Beziehung endlich wieder ins Reine gebracht wird (bi' buas). P. konnte so nicht schreiben, wenn er der Gemeinde nicht gang sicher war. Immerhin dient seine Erklärung wohl dazu, die letten hindernisse und Bedenken für die Gemeinde wegzuräumen. Soweit feine Person bei der Affare betroffen, war alle Rudsicht in acht genommen; ein Verzeihen der Gemeinde war nicht mehr Nichtachtung des Ap.s und der von ihm gegebenen Anordnungen. Die Aufrichtigkeit und Entschiedenheit seiner Erklärung bezeugt der wichtige Zusatz ev προσώπω Χριστοῦ. P. hat also die Verzeihung ausgesprochen, indem er Chriftus dabei gum Zeugen anrief und Christus hat die Versicherung als ihr Zeuge und Garant angenommen.

und Christus hat die Versagerung als ihr Seuge und Garant angenommen. Ist Christus aber Zeuge, dann ist die Erklärung in dem konkerten Falle auch von ihm gebilligt Mt 1818 Joh 1415, d. h. auch er oder Gott in ihm hat vergeben Kol 315 I Joh 21. Immerhin ist bemerkenswert, daß P. diese Vorbedingung nicht einmal andeutet. Er sieht nur auf die Schuld, die der Sünder gegen Menschen begangen, und betrachtet die Verwicklung nur, soweit Menschen davon betrossen sind. Für die Idee, daß Gott in Christus auch dem sündigen Christen seine Sünde vergibt, sehst wie P. ein ausdrückliches Zeugnis. Citius Seligkeit 2, 170 f.; P. Wernse Der Christ und die Sünde bei P. 1897, 52 ff., Anfänge unserer Religion 169 f. 2199 f.; H. Windsich Taufe und Sünde 142 ff.; A. Junder Ethit d. P. I 211.

Die Motivierung V. 11a hat etwas überraschendes: Wir erwarten nach Analogie von D. 7 etwa ϊνα μή πλεονεκτηθή ύπό τ. σατ. 6 τοιούτος - ver= mutlich ist der Sünder mit eingeschlossen, aber in erster Linie faßt P. sich mit der Gemeinde gusammen; dann knupft der Gedanke an δι' ύμας an und erläutert es. Das Vorenthalten der Liebe ist hier also Entgegenkommen gegen den Satan. Konkret ist zu denken an die Gefahr einer unheilbaren Entzweiung der Gemeinde oder an die Entfremdung der Gemeinde von ihrem Ap.: beidemale hatte der Teufel einen Gewinn: er befame über viele Gemeindeglieder, vielleicht über die ganze Gemeinde die Gewalt in die hände 113.

плеочектеї v — LXX nur Idc 411 hab 29 E3 2227 — ist: übervorteilen, überlisten, πλεονεκτείν — LXX nur 36c 411 hab 29 & 3227 — ift: ubervorteilen, überlisten, umgarnen (ne circumveniamur vg.) vgl. 72 1217 I Chess 46 (v. Dobsch. 3. St.); das seltene Passiv 3. B. noch Xenoph. Memor. III 5, 2; Phiso de aetern. mund. 116 p. 510. Dom Satan "übervorteilt" 31 werden, ist das "Rissto", das wir bei jedem Streite auf uns nehmen, vgl. Jak 314 st., 3. Weiß Urchrist. 471 st.; Dibel. Geisterwelt 53 st. folgert, daß p. an Satan als Antläger (vor Chr.) denke; das liegt indes kaum in πλεονεκτείν, vgl. noch G. Kurze, Engels= u. Teusselsglaube des Ap. p. 1915, 58 st.

σατανας sit bei p. (wie in dem Evang. und in Apa.) der gebräuchlichste Name

für den Teutel; daneben hat er Bediap (s. 3u 615) und dichods (in Eph und I II Tim), s. v. Dobich, zu I Chess 21s und zu 35 (S. 1383). σατ. sindet sich weiter noch Barn 181 Ignat. ad Eph 131, Polykarp ad Phil 71, Mart. Polyk. 2, Justin Apol. 281, Dial. 1035 s. το γάρ σατάν τη Ἰουδαίων καὶ Σύρων φωνή ἀποστάτης ἐστίν, 1254.

ού γάρ αὐτοῦ τὰ νοήματα άγνοοῦμεν ist eine "gnostische" Cosung wie έγνώκαμεν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ (vgl. Apt 224), nur daß im Sinne des P. solche Onosis eine Warnung ist, vgl. I 1020. Als Wissender und für Wissende spricht p. hier wie auch 127ff.; gemeint ist das allgemeine urchristliche Wissen um die Machenschaften des Teufels I Petr 58 Barn 210 Test. Dan 63, denen erst die Darusie ein Ende machen wird, vgl. Mt 829 1339 ff. II Thess 28, und die Voraussicht, daß eine in sich zerfallene Gemeinde ihnen gang besonders ausgesett

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für Χρ hat δ 48 δεού (nach 123 Hebr 924, vgl. Prov 830 P[ 3417 = I Petr 312). Bfm. gieht unter Berufung auf Rom 1131 die Wendung gum folgenden was Sat, wogu fein Anlag vorliegt.

ist, im besonderen vgl. Mt 1225 ff. 43—45 Par. Wenn P. 1113—15 die judaisstischen Gegner als verkleidete Satansdiener bezeichnet, so ist damit nicht gesagt, daß diese auch hier ihre hand im Spiele hatten oder bereit standen, die hier zutage getretene Uneinigkeit für ihre besonderen Zwecke auszubeuten (so Klr., Bt.); wohl aber macht der Ausdruck deutlich, welcher Mittel sich der Teufel etwa bedienen könnte, um die Gemeinde zu überwältigen.

Teufel etwa bedienen könnte, um die Gemeinde zu überwältigen. νόημα wird im N. T. nur von P. gebraucht, und außer Phil 47 nur in II Kor (314 44 105 115), in LXX nur Bar 28 und III Makt 550; später erst Justin Dial. 621 231, Athenag. suppl. 272. Es bezeichnet hier wie in LXX einen bösen Anschlag, vgl. Eph 611.

Unwilltürlich wird man bei diesem Singerweis auf den Satan an das Teufelsgericht erinnert, das P. 155 für den Blutschänder anordnet; die Besürworter der Identität der zwei toloviol weisen denn auch auf diese Parallele. Kaum zu Recht. Denn 1) ist nach paulinischzurchristlicher Anschauung bei jedem Sündengeschäft der Teufel im Spiele 11s 175 köm 1620 usw.; 2) ist die Beziehung von II 211 auf 155 gar nicht so eng, wenn in I der Sünder das Opfer ist, in II P. und die Gemeinde; 3) träte bei Identität der Affären gerade an diesem Punkte ein unerträglicher Widerspruch zutage, indem P. in derselben Sache erst mutwillig den Teusel hereingezogen und dann vor seiner Gemeinschaft gewarnt hätte. Man hätte entweder anzunehmen, daß der Teusel, von P. und der Gemeinde zitiert, auch auf die Itierenden Ansprücke erhoben hätte, oder daß die Gemeinde, der Weisung des P. in I5 entgegen, eine mildere Behandlung beschlossen gehabt hätte, was P. nun, da er nicht anders kann, in schecken nerdecktem Rüczzug alzeptiert hätte (so Rück, Baur). Keine dieser Folgerungen hat indes an dem Wortlaut uns. Abschnitts einen Anhalt. Wenn hnr., Schnd., v. Dobsch. (Urchristl. Gemeinden 41f. 272) u. a. darauf hinweisen, daß durch die bei dem Sünder eingetretene Reue die Sachlage geändert war, und daß die Wirkung des Fluckes nach alltesteprophetischer Regel durch die buskertige Abkehr von der Sünde aufgehoben worden war, so war dies Moment von P. in I5 noch gar nicht in Rechnung gestellt; hätte es aber unerwartet die selbständige Maßnahme der Gemeinde beeinslußt und wäre es nun auch von P. in seiner Bedeutung anerkannt, so hätte er diesen wichtigen Faktor seit in ganz anderer Weise hervorheben müssen. Somit hat I5 aus der Etstärung von II 2 (und 7) auszuscheiden.

## Bur Identifizierung des Zwischenbriefs.

Nehmen wir noch die wenigen Andeutungen aus R. 7 hinzu, so ergeben sich aus den Angaben des P. folgende Charafteristika für den Zwbrf.: 1) Der Brief war die Konfession einer tief erschütterten und bis zu Tränenfluß erregten Seele, eine wahre έπιστολή λυπητική, sicher viel tiefer und erregter als das simpele Beispiel v. S. 84. 2) Der Brief muß ernste Vorhalte, Bermahnungen und Warnungen enthalten haben: einerseits war er dazu angetan, auf die Gemeinde wie eine Bufpredigt zu wirken; andrerseits wurde ein strenges Urteil über eine Einzelperfon gefällt, deren Borgeben gegen den Ap., aber auch gegen die Gemeinde gerichtet war, und für die Behandlung des Falls wurden mehr oder minder konkrete Richtlinien und Vorschläge gegeben. Dabei ergeben beide Abschnitte (25-11 wie 75-16), daß diefer Einzelfall und die Haltung, die die Gemeinde bisher dazu eingenommen hatte, im Mittelpunkt des Briefs standen und seinen hauptgegenstand bildeten. 3) P. wird in dem Briefe vielleicht angedeutet haben, er habe es vorgezogen, die unerquickliche Affäre aus der Ferne zu behandeln, und wolle darum-jett nicht kommen; dagegen ist nicht wahrscheinlich, daß die Drohung, wenn der Brief nicht wirke, werde er persönlich nachfolgen, um fraft apostolischer Autorität den Ungehorsam niederzuzwingen, darin gestanden habe.

Aus der uns erhaltenen Korrespondenz stehen zur Wahl: I und IIC. Für I erstären sich die Leugner des Zwbrfs. (vgl. Zahn Einl. 3I 235 ff.), für IIC die Vertreter der Hör. schen Vierkapitelhypothese. I ist überhaupt nur diskutabel, wenn die Affäre des Briefs mit dem Fall I5 identisch ist. Aber selbst wenn diese Möglichkeit bestände, wäre

I doch schon darum ausgeschlossen, weil I5 in I ein Gegenstand neben vielen ist und dazu ein besonders kurz behandelter, auf den P. später nicht wieder zurückkommt. Daß die nach (1) vorauszusehende Grundstimmung des Briefs für I nicht zutrifft, ist schon in dem Exk. über die Tränen des P. (S. 82) gezeigt. Auch (3) würde zu I nicht recht passen. S. noch

Rennedy 1ff., Bchm., Schm., Rrenkel 261ff.

Sehr viel belangreicher sind die Beziehungen zwischen den R. 2 u. 7 gegebenen Andeutungen und II C. Namentlich die Parallelen 123 23 und 1310, 29 und 106 zeigen, daß zwischen beiden Briefen mindestens große Verwandtschaft in Anlaß. Ton und Inhalt bestanden haben muß. (1) kann durchaus auf C bezogen werden; ebenso ist C eine Bußpredigt, eine Straspredigt an die Gemeinde, wie sie nach (2) vorauszusehen ist. Leider sind aber die übrigen Momente in (2) und Punkt (3) in C nicht zu realisieren. Der konkrete Fall, von dem P. allein spricht, liegt in C nicht zur Behandlung vor, wie umgekehrt der eigentliche Inhalt von C in II 2 und 7 kaum berührt wird. Andrerseits können so unzweizdeutige Drohungen wie 1219 st. 1310 in dem Brief nicht gestanden haben. Damit erledigt sich auch die Auskunst, daß der Teil des Briefs, auf den P. in R. 2 und 7 anspiele, versloren gegangen sei (Hausr., Schm. u. a.). Ergebnis: der Zwbrs. ist ohne Zweisel verloren gegangen. S. noch Bchm.

## d) Die Reife über Troas nach Mazedonien D. 12. 13.

Uber diesen fragmentarischen Reisebericht und seinen Zusammenhang nach vorwärts und rückwärts ist schon oben (S. 59) gehandelt. Auch der Übergang von 25-11 zu 212f. hat etwas Sprunghaftes. Der Zeitfolge nach ist der Sat Fortsetzung von 115 f. 23 21-4. aber dazwischen hat D. aus der seitdem eingetretenen neuen Lage heraus seinen neuen Bescheid aegeben, in der festen Zuversicht, daß nun die unangenehme Angelegenheit, die ihm schon soviel Tränen gekostet hat, aus der Welt geschafft sei. Statt sich dabei zu beruhigen, lenkt er noch einmal zu der Spannung zuruck, die der Abfassung des Tränenbriefs und der Abreise des Titus unmittelbar gefolgt war, führt aber die Erzählung nicht zu Ende, sondern bricht bei der Ankunft in Maz. plötklich ab. Man sucht V. 12f. an das Vorhergehende anzuknüpfen mit der Motivierung, daß der neue Einfat einen weiteren Beweis für die Liebe des P. zu seiner Gemeinde und einen neuen Verteidigungsgrund gegen den Vorwurf der Lieblofigkeit und des Leichtsinns einleiten folle (hnr., Rud., Lym., Plr. u. a.); aber abaefehen davon, daß diese Eintragungen durch nichts angedeutet sind, wird so nur noch deuts licher, daß V. 12 f. an V. 4 anschließt und daß V. 5 — 11 eine Abschweifung darstellt. Logischerweise müßte V. 12 f. auf 1 — 4 folgen und dann (nach einem hier nicht vorhandenen Ubergang) V. 5 — 1 1; vgl. die Reihenfolge in 75—16: a) Erzählung 75—7, b) Betrachs tungen über den Brief und feine Wirkung 78-18. Der schlechte Anschluß und der fragmentarische Charakter hat denn auch zu der Annahme geführt, daß V. 12f. eine Interpolation sei, sei es von P. selbst (auch Bchm. spricht von einer "Einschaltung"), sei es von einem Bearbeiter, oder an verkehrte Stelle geraten sei und ursprünglich hinter 122 oder 116 aehöre (f. v. S. 19). Eine dritte Möglichkeit ware die Annahme, daß B. 12 f. als Fortfekung zu 75 ff. gehöre, f. o. S. 19 und u. Erk. zu 75-16.

D. 12. Mit έλθων δέ eis τ. Τρ. wird die "Erzählung" fortgesett (vgl. 115 f. 123 23 f.): statt zu kommen, schrieb P. den Brief; statt nach Kor. zu

gehen, ging er nach Troas und von da nach Maz.

Don einer Missionswirksamkeit des P. in Troas (d. i. der hafenstadt Alexandreia Troas, heute Alt-Stambul; vgl. Pauln-Wissowa Real-Enz. I 1396) wird Apg 16 sff. 20 sff. berichtet, vgl. auch II Tim 415. Nach Apg 16 sff. hat P. wohl schon bei seinem ersten Aufenthalt daselbst gepredigt und ist vielleicht schon damals ein verheißungs-voller Anfang in Troas jäh unterbrochen worden. Das nächste Zeugnis für eine

christl. Gemeinde in Tr. sind die Ignat., vgl. ad Philad. 112, Smyrn. 121, ad Polyc. 81. Hier hatte Titus aussteigen sollen, hier fand P. Schiffsgelegenheit, vgl. die Romsahrt des Ignatius, ad Polyc. 81. Mit dem Artikel (wie Apg 206) kann Tr. als der mit Titus veradredete Trefspunkt bezeichnet sein, vgl. Blaß-Debr. § 261, 1. Der Iweck der Reise war ein selbständiger: Evangelisation. το εδαγγ. ift hier nomen actionis wie Iches Z Röm 11, els το εδ. αίρο = είς το εδαγγελίζεσθαι τον Χ.; vgl. Tat. u. Gal 116 Mt 138. Anders 915 (s. 3. St.). Ju dem gen. obi. τ. Χ., s. v. Dobsah, zu Iches 22 u. S. 86. Şür eis haben W-Zeugen (G it. vg. Ambst.) διά το εδ. und (D\*E\*) διά τοῦ εδ. εἰς Angabe des Zweckes, s. Roberts. Gr. 594 s.

Das Bild von der sich öffnenden Tür (1169 Kol 43, val. auch eisodos IThess 19) ist ein echter Missionsausdruck, der zunächst gang reale Bedeutung hat: in der fremden Stadt öffnet sich dem Missionar auf sein Klopfen hin (Apt 320) eine Tür, und er findet Herberge, einen Standort für weitere Besuche und ein Cotal zur Abhaltung seiner Vorträge und zur Versammlung der im Werden begriffenen Gemeinde Mt 1011ff. Par. Apg 1615, s. auch Diog. Caert. VI 5, 86 von dem Knnifer Krates: ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Θυρεπανοίκτης, διά τὸ εἰς πᾶσαν εἰσιέναι οἰκίαν καὶ νουθετεῖν, ein trefflicher Beleg für die verwandten Bedingungen knnischer und christlicher Propaganda. Diese wichtige Vorbedingung für ein längeres und erfolgreiches Wirken in einer Stadt wird dann zum Bilde für das geistige Wirken selbst: wie der Missionar (als äußerer Mensch genommen), so findet auch sein Wort, das Evangelium eine offene Tür. Das gilt kollektiv für die Stadt oder den Bezirk (so hier wie 1169 Kol 43 Apg 1427 Apt 38, wie individuell für den einzelnen empfänglichen hörer, vgl. Apg 1614 Apf 320) Barn 169. In Apg 1614f. wird erst eine "herzenstur", darnach eine "haustur" geöffnet. Der Zusat ev kupiw mill deutlich machen, daß der Ausdruck bildlich gemeint ist und auf das Evang. Bezug hat (I Klem 484), vielleicht auch, daß der Erfolg dem herrn zu danken ist Apg 1427

1614 Kol 43 Ød. Sal. 178 Jef 451.

Jn allen drei Teilen des II Kor spielt Titus eine Rolle: hier und 76 ff. als überbringer einer Botschaft des P. an Kor. wie als überbringer von Nachrichten über Kor. an P., in 86 ff. wie in 1213 als Sörderer der Kollette in Kor.; vgl. noch Gal 21.3 II Tim 410 Tit 11 ff. Das Schweigen der Apg über ihn¹, nach alttübinger Auffassung (Baur P. ¹129) mit Absicht erfolgt (s. auch A. Coist Les Actes des Apôtres 618), ist in jedem Fall ein neuer Beweis für den fragmentarischen Charakter ihrer Berichterstattung. Scharssinnige, aber unzulängliche Auskünfte s. bei G. Edmundson The Enigma of Titus (Expos. 1915 II, 321-34). So wissen wir wenig über seine Herkunft und über sein Ceben, das ja nicht immer an das des P. gebunden gewesen zu sein braucht (Kol 410 ff. wird er nicht erwähnt). Don seinem Geschick, schwierige Derhandlungen glücklich abzuwickeln, legt uns. Br. ein glänzendes Zeugnis ab. Hätten wir den Tränenbrief noch, so würden wir von seiner Person und seinem Derhältnis zu P. noch mehr wissen. Ramsan, P. in der Apg (St. Paul the Traveller) 1898, 231f.; Jülicher Res IX 798-800; J. Mossatt Enc. Bibl. IV 5105 ff; Ehm. 2107. Daß der Jude P. den Griechen Titus seinen Bruder nennt (vgl. 11), ist bezeichnend für die Tragweite des Gal 328 615 angesührten Prinzips; hier drück es speziell die Gefühle der Anhänglichkeit, Dankbarkeit und Solidarität aus, die P. gerade im jezigen Augenblick für Titus hegt.

D. 13. Die äußeren Umstände, die sich erschließen lassen, waren folgende. P. war nach Troas gegangen, um dort längere Zeit zu bleiben und zu missionieren, er allein, jedenfalls nicht mit Timotheus (11). Dort hoffte er mit Titus zusammenzutreffen, besser ihn vorzusinden. P. war also erst geraume Zeit an seinem früheren Standort geblieben, von dem aus er Titus entsandt hatte, und sein Plan wird gewesen sein, nach der Ankunft des Titus, vielleicht

<sup>1</sup> Nach Jahn D. Apg. 403 f. stand freilich in der "Urausgabe" 131 καὶ Τίτος ('Αντιοχεύς).

mit ihm zusammen, noch einige Zeit in Troas zu wirken. Er wartete so-lange, bis er wahrnehmen konnte, daß eine Tür sich für das Evangelium auftat und bis in einem Widerstreit zwischen dem Drang, den von Gott geössfineten Zugang zu den Menschen in Troas zu benutzen, und der Sorge um Titus und die alte Gemeinde diese Unruhe die Oberhand gewann und ihn von Troas weg nach Maz. trieb. Die Derabredung mit Titus war also die gewesen, daß er nach erledigtem Austrag von Kor. über Maz. nach Troas kommen sollte, um dort aus P. zu warten. Die Sorge und Unruhe wuchs, weil P. befürchten mußte, daß Titus unerwünschte Schwierigkeiten in Kor. gefunden habe. Indem P. nach Maz. suhr, um T. dort abzuwarten, gewann er die Tage, die T. zur Reise von Maz. nach Troas gebraucht haben würde; mit der Möglichkeit, daß die Schiffe sich kreuzen würden, scheint er nicht gerechnet zu haben. Die Reise läßt sich mit der Apg 201 erzählten Route Eph. – Maz. (Kollektenreise) identissieren; man sieht dann wieder, wie ungenau und lückenhaft der Bericht des "Eukas" ist.

Die Wendung ook ĕσχ äveal τω πν. μ. wiederholt sich mit kleiner Dariante 75. äveals ist hier kuhe, Entspannung' wie 813 II Thess 17 Apg 2423 Barn 42; das Gegenzteil, die Lösung s. 713 Mt 1129. Jum Dativ s. noch Gen 89 Mt 1129 Sir 5127 I Kor 728 II 127. Das Perfekt (ook ĕσχηκα äv.) — nach den vorangehenden Aoristen (125 21.3) — weist auf die längere Dauer des unerträglichen Justandes, voll. Moulton Einführ. 227, Roberts. Gr. 900 f.; anders Blaß-Dedr. § 343, 2 und Bchm., die es als erzählendes, dem Aorist gleichwertiges Tempus nehmen. Das πνεύμα ist hier wie Apg 1716 der Träger des Innenlebens des Menschen D., wie es auf die Umstände und Eindrücke von außen reagiert ohne Beziehung auf das ihm versiehene πν. άγιον. Ju dem bei P. (und im N. T.) sonst nicht vorkommenden kausalen Dativ des substantivierten Instinitivs (τω μη εὐρεῖν statt διὰ τὸ ...) s. Blaß-Dedr. § 401, Moulton Einführ. 349 — in LXX vgl. II. Paral. 2821f. Eccl 116 Jes 566 IV Mats 1720f. DE 17 haben èv τω, κ\*τοῦ μή. LP τὸ μὴ. Jur Wiederholung des regierenden Subsetts (με) s. Dedr. § 4063; zum einsachen vou und με (nach ἔσχηκα) statt des Resservornom. vgl. Robertson Gr. 688. Ju ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλδον eis Max. vgl. Apg 1818 201 Mt 646. Wenn P. das Absschiedenehmen besonders hervorhedt, so ist das ein Zeichen, wie schwer es ihm wurde, von so aussichtsreicher Stätte zu scheiden; mit αὐτοῖς sind seine Begleiter und die größtenteils neubetehrten Christen von Troas gemeint (vgl. ἡ ἀγάπη των ἀδελφων των èv Τρωάδι Ignat. ad Philad. 112 Smyrn. 121).

## All: Verherrlichung des apostolischen Amtes und Rechtsertigung der apostolischen Amtsführung zur Herstellung eines guten Einvernehmens mit der Gemeinde 214—74.

An der spannendsten Stelle bricht P. die Erzählung ab, um unvermittelt Gottes Lob für die Führungen seiner Ap. anzustimmen und weiter in mehrsachem Wechsel und fließendem Übergang 1) seine amtliche Besugtheit und seine Amtssührung zu rechtsertigen und 2) den ap. Dienst zu beschreiben und zu preisen. Erst 75 seht die 214 jäh abgebrochene Erzählung wieder ein. Zwischen 213 und 75 stehend, kann also das ganze Stück als eine große Absschweifung betrachtet werden (so u. a. Plr., Gdt.), und es ist zu überlegen, ob sie als solche erträglich ist.

Der ganze Briefteil ist aus sehr mannigsachen Teilen zusammengeseht. Er beginnt mit einem kleinen Hymnus 213—162 (a), an den sich zunächst ein Stück persönlicher Apologie anschließt 2166—36 (b). Es folgt (c) eine midraschartig gehaltene Vergleichung des mosaischen und des ap. Dienstes (37—18); an ein neues Stück apologetischen Selbstzeugnisses (d;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ogl. zu dieser Spannung zwischen Mission und Gemeindepflege E. Stange Paulin. Reisepläne S. 54f. Eine Spannung anderer Art Phil 121ff., vgl. auch I 169.

Erflärung.

41-6) schließen sich zwei längere Gedankenreihen an (e), die beide den Durchbruch der Lebenskräfte und die Überwindung der Vergänglichkeit zum Gegenstand haben (47-1851-10). Ein letzter, in sich reich gegliederter Hauptteil (f) verbindet den Ausweiß der eigenen Vewährung im ap. Dienst mit einer eindringlichen Darlegung der ap. Heilsbotschaft und schließt mit ernsten und warmherzigen Mahnungen an die Gemeinde 511-74.

a) Einleitung 214—16a. Cobpreis Gottes für die Hührungen der Apostel. Seinem Stil nach ist das Stück ein kleiner hymnus, als solcher gleich durch die ersten Worte χάρις τῷ δεῷ gekennzeichnet, die hier beinahe mit einem εὐλογητὸς ὁ δεὸς gleichbedeutend sind. Anlaß und Gegenstand des Cobpreises ist V. 14 in zwei prädizierenden Partizipien gegeben: τῷ .. δριαμβεύοντι .. καὶ .. φανεροῦντι, deren präsentische Form anzeigt, daß es sich nicht um eine einzelne, eben erlebte heilstat, sondern um dauernde Machte offenbarungen handelt. Die beiden Zeilen sind symmetrisch gebaut, vgl. πάντοτε und èν παντὶ τόπω usw. Der hymnus schließt mit einer Erläuterung der zweiten Prädizierung (τὴν ὀσμὴν ... φανεροῦντι), die auch ihrerseits eine Verherre

lichung Gottes einschließt (εὐωδία .. τῷ δεῷ) D. 15. 16 a.

Don stilstischen Parallelen kommen die Stellen 816 und I 1557 am nächsten: 816, ein Cobpreis als neuer Einsatz im gleichen Jusammenhang, I 1557 eine das Dorangehende abschließende Dozologie. Nur die erste Analogie kommt hier in Betracht, da ein wirklicher Anschluß an 2125, oder 25st. völlig sehst. Freilich meinen die meisten Erkärer eine sein erdachte innere Dermittlung wahrzunehmen. Aber keine dieser Erkärungen befriedigt. Wenn die Melsken die Gedanken und Doraussetzungen von 75sf. heranziehen (charakteristisch besonders Bt.), so ist eben dies das Seltzame, daß eine Erzählung jäh abgebrochen wird, ehe die Hauptsache, auf der alle weiteren Ressezionen ruhen sollen, genannt ist, und daß diese Hauptsache, nachdem der Strom der Gedanken versiegt, nun als etwas Neues mitgeteilt wird. Der Jubelrus wird auch dann nicht deutslicher, wenn wir mit Chm., Bohm. zu den "guten Nachichten aus Kor."

— die eben noch gar nicht erwähnt sind — auch noch die Erinnerung an die Erfolge in Troas (die doch noch sehr gering waren und von P. gerade nicht ausgenutzt werden konnten) und an die Wirssamsich son Apn. zu erklären. Nach der ingeniösen Erklärung von (Wieseler und) Schned. soll 212s. die Situation des P. ganz richtig wiedergeben, indem in diesem Moment Titus noch nicht eingetrossen war; inzwischen suchte peine peinliche Lage in dankbarer Ergebenheit zu trösten und zu erzheben (S. 310f.); aber undenkbar ist, daß P. 25-11 (den neuen Beschiel) und überzhaupt den ganzen ersten Briesteil 11-71 niedergeschrieben haben sollte, ehe er von T. ersuhr, wie die Gemeinde den vorherigen Brief ausgenommen habe. So drängt alles zu der Dermutung, daß der Text nicht in Ordnung ist. Der Einsat 214sf. verlangt vor sich eine einsgermaßen abgeschsoliene Gedankenreihe. Entweder gehört 212f. an andere Stelle (s. o. S. 19 u. 93) — der übergang von 21zf. herausgefallen, d. h. 75-16 ist hier einzusehen (auch an 716 würde 214sf. gut anschließen); dann wären die von den Erklärern eingetragenen Doraussetzungen wirklich auch im Text vorausgegangen.

Eine große Schwierigkeit macht in **v.** 14a das den Ton angebende Wort dpiauβεύειν. Man erwartet nach χάρις ein Wort für die Erfolge, die die Ap. Gott zu danken haben; also möchte man übersetzen: triumphieren lassen (Schm., Bls., Gdt.), zum Siege führen (Weizs.). Nur ist diese Bedeutung (1) sonst nicht nachgewiesen, indes nach Analogie sonstiger Worte auf -εύειν, die gleichfalls faktitive Bedeutung haben (μαθητεύειν u. a.), wohl möglich. Sonst kommen noch solgende übersetzungen in Betracht: 2) einen Besiegten und Gefangenen im Triumphe aufführen, s. Plut. Thes. et Rom. comp. 4 p. 38D, Anton. 84 p. 954; einen Triumph über jemd. erlangen Kol 215 (so hnr., Schl.); 3) eingesangene Verbrecher in den Straßen herumführen' (Belege bei Ehm.), 4) ab-

geschwächt dann 'öffentlich einherführen, bin- und herschicken' (so die patrift. Exeget., doch mit Anspielung an die Triumphzüge) oder mit einer kleinen Nuance 'ruchbar, bekannt machen, zur Schau stellen', so A. S. Hunt Expos. 7 VII 473, M. M. Doc. 293, unter Berufung auf Berl. Griech. Urt. 106119 πρός το μη έκθριαμβισθήναι τὸ πρᾶγμα, sowie auf Photions Umschreibung δημοσιεύσας; darnach 5) be= ichamen', 3. B. Leontius, Leben des Joh. d. Barmherg. 17 S. 35 23 Gelzer (dp. neben καταισχύνειν); 6) endlich übertragen 'mit etwas prunken', so Tatian Or. 26, 1. S. noch Bom., Chm.2. Die Entscheidung ist aus dem Charafter der Stelle zu holen. Nach den meisten Ereg. hat P. sich hier als den Besiegten bezeichnet, den Christus im Triumph durch die Welt führe (vgl. bef. Wettst.), und unter Berufung auf Kol 215 (sofern auch da das Subjekt Gott ist und έν αὐτῷ = έν Χ., vgl. Dibelius im Hobch. 3. St.) wird dann übersett: 'der in Chr. als seinem sieg-reichen Feldherrn über uns triumphiert' bzw. 'im Triumphzuge Christi uns aufführt'. Diese Ubersetzung, die wohl lexikographisch die beste ist, hat indes sachliche Schwierigkeiten. Don einem Unterliegen des P., einem Triumphe Gottes über ihn ift im Zusammenhang nicht die Rede, am wenigsten in D. 12f. (Bom.). 3m Gegenteil, wenn man die 75ff. berichteten Ereignisse hinzunimmt, dann hat D. dant göttlicher hilfe einen Sieg, einen Triumph erlebt. Man vergesse auch nicht, daß ein Triumphzug endet mit der hinrichtung der überwundenen und der Verfündigung dieses Ausgangs (val. Jos. Bell. VII 5, 6). hat p. hier seine Missionstätigkeit im Auge, dann hat man ihn sich vielmehr aftiv vorzustellen, sei es als Träger seiner Trophäen (Thot., Thrus.), sei es als Träger der Weihrauchfässer, sei es als Herold, der die Siege verfündet, sei es als Unterführer oder Soldat, der die Gefangenen an der hand Jedenfalls ist 'Christus der Sieger und P. der Zeuge dieses Sieges' das hauptmoment der Aussage 1. Wir stellen also zur Wahl: in der Kraft Christi triumphieren lassen' (1) oder 'in der Kraft Christi im Triumph herumführen' (4), d. i. zur Kundmachung des Triumphes Christi über die Welt, vgl.

Rol 215.

Run liegt es nach dem Jusammenhang D. 14b. 15 sehr nahe, das Verbreiten von Wohlgeruch auf den Weihrauch zu beziehen, der etwa bei Triumphzügen versbrannt wurde (Mr.-hnr., Schm., Plr. u. a.); Belege dafür s. Appian Libyc. 66 έπὶ δ΄ αδτῷ δυματηρίων πλήδος καὶ δ στρατηγός έπὶ τοῖς δυμαίμασιν, Cassius Dio 74, 1 ή τε γὰρ πόλις πᾶσα ... φωτί τε καὶ δυμάμασιν ἔλαμπε, Horat. Ode IV 2, 50 f. non semel dicemus, io Triumphe, civitas omnis, dabimusque divis tura benignis. Weihrauchdust im Seltzug, in den Selistraßen und beim Sestopfer ist also eine gegebene Association (gegen Wissowa dei Lym.); s. auch Daremberg-Saglio Diction. des Antiqu. V 489. p. tönnte also die Ap. mit den Trägern der Weihrauchtesselbe vergslichen haben.

Ganz unmißverständlich wird nun D. 14b der Dienst beschrieben, zu dem Gott die Ap. gebraucht: er macht durch sie allerorten den Geruch seiner Erstenntnis offenbar. φανεροῦν, sonst vielsach von der geschehenen Heilsoffenbarung in Christus (z. B. Röm 321 1626 Kol 126) oder eschatologisch gebraucht (z. B. I45 Kol 34), ist hier Terminus für die Selbstoffenbarung Gottes an die Menschen (Röm 119), speziell in der ap. Missionspredigt, vgl. Kol 44 Tit 1z. αὐτοῦ ist auf Gott zu beziehen (46 105 Gal 49), doch kann auch Christus gemeint sein; auch im ersteren Fall ist die Gnossis durch Chr. vermittelt (46).

Nun ist aber die Tätigkeit der Ap. von V. 14b bis 16a unter dem Bild eines Geruches veranschaulicht, der von den Ap. ausgehend, sich überallhin

<sup>1</sup> Eine interessante religionsgeschichtliche Analogie ist "der Triumphzug des Dionnson", s. R. M. Pope Expos. Times 21, 19-21.

perbreitet (Joh 123) und entweder Ceben oder Tod wirkt. In der Erläuterung D. 15 erleidet die Anwendung des Bildes eine leichte Verschiebung, wie das oft bei P. vorkommt: statt der Erkenntnis wird ihr Vermittler, der Ap., selbst zum Wohlgeruch. Dürften wir noch an die Szenerie des Triumphzuges denken, so waren die Ap. nun geradezu die Weihrauchkessel (Daechsel 236). Geschmadvoller scheint es, sie als Dersonen porzustellen, die einen bestimmten Duft ausströmen, weil ein Odeur, eine Narde über sie ausgegossen ist, vgl.

Joh 123, Ignat. Eph. 171, Euf. hist. eccl. V 1, 35, Ap. Bar. 676.

Nun sind noch zwei Zusätze von Wichtigkeit: tw dew und er rois ows. κ. έν τ. απολλυμένοις. Mit τ. δεω scheint eine neue Nuance eingeführt zu werden, da wir damit an die der LXX geläufige Verbindung doun (oder eis όσμην) εὐωδίας τῷ κυρίω erinnert werden, womit zum überfluß auch noch die Association der Opfervorstellung hereingebracht wäre; diese häufung der Associationen (Triumphzug, Ausbreitung der Erkenntnis, Opfergabe) wirkt nun freilich unschön; das Opfermotiv ist um so störender, als, wie die Sortsetzung zeigt, D. an die Ausbreitung der edwbia unter den Menschen, nicht an das Aufsteigen zu Gott, denkt. Wir werden daher den Opfergedanken lieber gang ausschalten und entweder das to des mit K als Glosse ausscheiden (so 3. Weiß Aufgaben der neut. Wiss. 32) oder einfacher mit 'Gott zu Ehren' oder 'Gott zu Dienst' übersetzen.

Die Vorstellung "vom göttlichen Wohlgeruch" war im Altertum, wie E. Cohmeyer (in den Sig. der heidelb. Ak. 1918) gezeigt hat, weit verbreitet. Für die thertragung der Idee auf Christus und auf seine Ap. kommt noch speziell in Betracht:

1) daß Christus der Gesalbte ist, und daß auch seine Ap. eine lebenspendende Salbung empsangen haben, vgl. zu 121, Reig. Hellenist. Myst. 252ff., die Markosier bei Iren. adv. Haer. I 21, 3 (14, 2H.), Ignat. a. a. O.; 2) daß in bildlicher Sprechweise auch die Wirkung der lebenspendenden Erkenntnis, der heitslehre mit der des Wohlschuld wurde in kinder werden der konntrollen werden der konntrollen werden der konntrollen der konntrollen werden der konntrollen d geruchs verglichen wurde, so schon von der judischen Weisheit Sir 2415 3913 s., weiter Ap Bar. 676. So erklären sich die paulin. Wendungen zur Genüge. Wohlriechend ist einmal die "Erkenntnis", die die Ap bei sich führen und ausbreiten; wohlriechend sind sodann die Ap. selbst, weil sie mit dem heil. Geist gesalbt sind, weil sie Christus selbst in sich tragen, vgl. 410f. Gal 220 419. — Dgl. noch Böllen Die Verwandtsch. der jüdisch christl. mit d. persischen Eschat. 1902, 65 ff.

überraschend ist nun in dem anderen Zusatz das zweite Glied ev t. άπολλυμένοις, δα Wohlgeruch doch als heilbringend gilt. Und doch zeigt D. 16a, daß D. mit Bewußtsein die beiden zusammengehörigen "Typen aus der eschatologischen Dogmatik" (J. Weiß zu I 118 S. 26, vgl. auch v. Dobsch. 3u II Thess 210)1 herangezogen hat. Es liegt also die Idee vor, daß ein Ge= ruch, der an sich heilträftig ist, unter bestimmten Bedingungen verderblich wirkt. Diese Vorstellung ist nun gut bezeugt (f. Wettst. 3. St.). Da ist gu= nächst an die naturwissenschaftliche Beobachtung zu erinnern, daß Wohlgerüche auf manche Tiere tödlich wirken, s. Aristot. de mirab. auseult. 147 II p. 845 Better λέγεται καὶ τοὺς γῦπας ὑπὸ τῆς τῶν μύρων ὀσμῆς ἀποθνήσκειν, ἐάν τις αὐτοὺς χρίση . . . ὡς αύτως δὲ καὶ τοὺς κανθάρους ὑπὸ τῆς τῶν ῥόδων ὀσμῆς, Aelian. Hist. Anim. III 7, vgl. Thot. 3. St. Theoph. behauptet Gleiches von den Schweinen. Diese Erscheinung wird nun bei den Rabbinen der späteren Zeit auf die zwiefältige Wirkung des Gesetzes bezogen, womit eine vollkommene Analogie zu den Gedanken des P. gegeben ist, vgl. 3. B. Schabb. 88b, wo die

<sup>1</sup> S. noch Liechtenhan Göttl. Vorherbestimmung bei P. u. i. d. Posidonian. Philosoph. (Sorfc, 3. Rel. u. Lit. δ. A. u. N. T., N. S. 18) 1922, 33 ff.

II Kor 215. 16.

Thorah für die einen ein Gewürg des Lebens, für die anderen ein Gewürg des Todes genannt wird (Goldschm. I 522), vgl. Joma 72b (a. a. O. II 966), Taanith 7a (a. a. O. III 422). Es ist dasselbe Doppelgesetz, das ohne Bild Philo de mut. nom. 202 p. 609 beschreibt: των δε θείων δογμάτων οι μεν ακούουσιν έπ' ἀφελεία, οι δ' επι βλάπη αυτών τε και ετέρων (Siegfried, Philo . . als Ausleger des A. T. S. 309), vgl. auch I 118 I Petr 27 Joh 320 f., s. noch Bt. 3. St. όσμη έκ θαν. ist also etwa Leichengeruch, Verwesensgeruch, Pesthauch (Kühl), vgl. Joh I 139, ein Abscheu weckender, zu schleunigster Abkehr und Flucht treibender Geruch, vgl. Tob 82f. So wirkt die ap. Predigt von Christus auf die άπολλύμενοι; sie ärgern sich daran, verkennen die Lebenskraft und wenden sich

ab, vgl. Apg 1345 1732 186 usw.

Nun schreibt P. genauer nach der herrschenden Cesart ols per dout ek θαν. eis θάν., ois δè ổ. ek ζ. eis ζ. (NABC Klem. Orig. boh. sah.), während der WK-Text beidemale ek streicht (jo Rud., hnr., hsm., Got. u. a.). Die Cesart mit ek erinnert an από δόξης είς δόξαν 318 und ek πίστεως είς πίστιν Röm 1<sub>16</sub>, por allem Pj 83<sub>8</sub> έκ δυνάμεως είς δύναμιν, Jer 9<sub>2</sub> έκ κακῶν είς κακά. Im Gegensatz 3u 318 und Rom 116 ist hier die Folge deutlich: ek (oder Genitiv) bezeichnet die von dem Ap. als dem "Wohlgeruch Christi" ausgehende Kraft, eis ihre Wirkung auf den einzelnen Menschen. Schwierigkeit macht nur ek δανάτου, wonach also auch "Tod" real in der εὐωδία Χριστοῦ enthalten sein würde, daher Grotius κακωδία ergänzen wollte. Diese Dorstellung ist indes nichts anderes als ein Schluß von der Wirkung auf die wirkende Kraft. Daß Christus oder das Evangelium oder das "Wort" heil und Verderben wirft. ist auch sonst bekannt, vgl. I 118 Röm 918. 22 Et 234 Joh 320 f. Mt 1028 (IV Reg 57)

usw.; dann hat uns. St. einen prädestinatianischen Klang.

Annehmbar, aber im Blic auf den Jusammenhang (δσμή έκ) weniger wahrschein=
Iich, ist auch die Deutung: 'von einer Stuse des Todes oder Cebens in die andere führend' (Βchm., Chm., Plr.). Etwas einfacher scheinen die Gedanken zu liegen, wenn wir ek streichen; dann sind ζωής und δανάτου Genitive qualitatis und läßt sich die "Qualität" auf die Wirkung beziehen; jedenfalls bleibt die Idee, daß der Tod in natura aus dem Ap, heraussteigt, mehr im hintergrunde.

In der letzten Zeile sind die Wirkungen umgestellt, so daß mit eis Zwhv ein freudiger Abschluß erreicht ist. So enthält der turze hymnus eine scharf umrissene Beschreibung des ap. Dienstes. Die erste derart in uns. Br.: mit den Kräften der göttlichen Erkenntnis ausgeruftet geben die Ap. unter die Menschen und bewirken ihre Scheidung in Gerettete und Verlorene. diesen Ehrendienst, der ihm anvertraut ist, legt sich dem Ap. der Dank an Gott auf die Lippen.

b) 2166-36. Erste Wiederaufnahme der Selbstverteidigung.

a) Die Tauglichkeit des Briefschreibers zum apostolischen Dienst 2 16 b. 17.

D. 16b. Abermals schließt der Einsatz nicht gut an das Vorangegangene an. Die Frage: καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἰκανός; sett ja doch eigentlich voraus, daß bisher nur von dem Amt an sich, noch nicht von seinen Trägern die Rede war; in D. 14–16 dagegen war Gott gerade darum gepriesen, daß er "uns" in seinem Dienst auftreten läßt. Nicht "wer ist dazu tüchtig?" hätte P. fortsahren sollen, sondern etwa: "wer gehört zu uns?" Auch der plöglich einfallende polemische Ton überrascht. Richtig hat Dolter (D. 81ff.) gefehen, daß die ruhige Darlegung 46ff. eine viel beffere Sortsetzung zu 214-162 darstellen wurde als 216bff. (es wird dann die Salbe zu dem Schatz, den die Ap. in tonernen Gefäßen tragen); er lätt darum 46ff. unmittelbar auf 2162 folgen und schaltet das polemische Stud 216h-45 als das Produkt eines späteren

100 Erflärung.

entscheiden.

Pauliners aus. Man möchte vermuten, daß hier einige vermittelnde Worte ausgefallen seien; sonst genügt auch eine Dittierpause, um den schlecht vermittelten übergang in die Polemik zu erklären.

Die fragenden Worte erinnern stark an Joel 211 (vgl. Apk 617) καὶ τίς ἔσται ίκανὸς αὐτῆ (sc. τῆ μεγάλη ἡμέρα κυρίου), vgl. auch Mk 1026. Freilich an uns. St. bezieht sich die Frage nicht auf die allgemeine Rettung, sondern auf die Fähigkeit zur Führung des Amtes, das den Träger mit Christus zussammenführt und den Menschen die Entscheidung über Leben und Tod abzwingt.

3u iκανός, verbunden mit πρός s. Beispiele bei Wettst. 3. St. u. vgl. δυνατά πρός 104. Ähnlich auch I Klem 501f. Jahlreiche Belege aus Philo in Coesners observationes ad N.T. e. Philone Alex. 1777 p. 301ff.

Man erwartet darum auch nun eine bestimmte Antwort, entweder eine Aufzählung der für die übernahme des ap. Dienstes erforderlichen Qualitäten (vgl. Pf 23 (24) zf.) oder direkte Kennzeichnung der Berufenen; da die Frage auch als Resignationsfrage aufgefaßt werden kann (wie Joel 211 Apk 617 Mk 1026 Röm 1134 f. (LXX) u. ö., Philo de sacr. Ab. et Caini 10 p. 165), hätte die Antwort auch mit oddeis ei µµ eingeleitet werden können, etwa oddeis ei µµ din den kopios συνίστησιν (vgl. 1018) oder káνωσεν (35). Aber nichts derart steht im Text; vielmehr folgt D. 17 ein mit yáp angeschlossenes Selbstzeugnis des Ap. über seine Stellung zum Wort, wodurch er sich von der der "Dielen" unterscheidet, also gar keine Antwort, sondern die Begründung für eine Antwort, die ausgesallen oder unterdrückt ist und die bereits unzweideutig P. und seine Mitarbeiter als die einzig Besugten bezeichnet haben müßte¹. P. stellt sich zunächst "den Dielen" gegenüber, die "Gottes Wort verschachern". Obkannakevovtes zu èspiev oder zu üs of πoddoi zu ziehen ist, läßt sich nicht

Der Ausdruck κάπηλεύειν³ τον λόγον τοῦ δεοῦ geht wohl auf die von Plato inaugurierte Polemik gegen das Sophistenwesen zurück, vgl. Protag. 5 p. 313 C. D τρ΄ οῦν . . . . ὁ σοφιστής τυγχάνει τον ξμπορός τις ή κάπηλος τῶν άγωγίμων, ἀφ' των ψυχή τρέφεται; . . . οῦτω δὴ καὶ οἱ τὰ μαθήματα περιάγοντες κατὰ τὰς πόλεις, καὶ πωλοῦντες καὶ καπηλεύοντες τῷ τὰ ἐἐ ἐπιθυμοῦντι, ἐπαινοῦσι μὲν πάντα ἃ πωλοῦσι, τάχα δ' ἄν τινες . . . καὶ τούτων ἀγνοοῖεν τῶν πωλοῦσιν στι χρηστὸν ἡ πονηρὸν πρὸς τὴν ψυχήν. Sophist. 19 p. 231 D. Ε; επιεία hermotimos 59 τε ἔγωγε οὐκ ἔχω εἰπεῖν καθ' ὅτι σοι ὅμοιος φιλοσοφία καὶ οἶνος, εἰ μὴ ἄρα κατὰ τοῦτο μόνον, ὅτι καὶ οἱ φιλόσοφοι ἀποδίδονται τὰ μαθήματα ὅςπερ οἱ κάπηλοι, κερασάμενοί γε οἱ πολλοὶ καὶ δολώσαντες καὶ κακομετροῦντες. Aristides Plat. 2 p. 144; Philo Moj. II 212 p. 167, gig. 39 p. 268, spec. leg. IV 51 p. 344. Philostratus Dita Apollon. I 16 (13) πάνδ' ὑπὲρ χρημάτων αὐτὸν πράττοντα ἐπέσκωπτεν οῦτος καὶ ἀπῆγε τοῦ χρηματίζεσθαί τε καὶ τὴν σοφίαν καπηλεύειν. Jamblid. Dita Dythag. 34 (? Wettik.). Justin Dialog 25, Eucian Menipp 5, Dio v. Prusa Orat. XII 16. Weiteres bei Wettik.)

Diese Verurteilung der Sophistik durch die, die sich als echte Philosophen fühlen, überträgt P. in die christliche Gemeinde. Die "Vielen" sind Lehrer, die 1) Gottes Wort verschachern, d. h. für Geld andieten, vgl. Apg 818 f. und 2) es fälschen, d. i. mit falschen, unechten, selbstgemachten Zusähen versehen, vgl. 42 dodouvtes tov doyov t. d., Mk 713. Erstgenanntes Moment kommt zunächst in Betracht. Gegen den Verdacht, daß ihn ein Erwerbsinteresse in seiner Arbeit leite, hat P. sich selbst lChess verteidigen müssen (s. v. Dobsch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vg. sucht das Sehlende durch Einschiebung von tam zu ersetzen: et ad haec quis tam idoneus (sc. sicut nos)?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für of πολλοί NABCK vg. boh. sah. u. a. bieten DGL pesch. of λοιποί, vgl. Cf 18 11 I Chess 413 56 Röm 118 I Kor 95, von Godet akzeptiert.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Ταλαντεύοντες" (unentschieden hin und her schwankend) in 4\* ist eine interessante Glosse.

II Kor 217. 101

Theff. 106 f. 2ff.), vgl. 11 1216ff. hier wirft er ihn mit voller Bestimmtheit auf seine (driftlichen) Gegner und Konkurrenten, vgl. II Detr 23. Er setzt also hier sein Derhalten, den Derzicht auf gemeindliche Unterstützung (vgl. 117ff. 1915 ff. II Thess 39), als das Kennzeichen echten Aposteltums voraus, val. Did. 113-124 (124 χριστέμπορος) und macht die sonst auch von ihm hochgehaltene und auch durch ein herrenwort santtionierte Sitte (194ff. Gal 66) verächtlich (καπηλεύειν τ. λόγ. scheint = έκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν 1914); vgl. auch Pf. Klem. hom. III 71. Es tommt freilich hinzu, daß P. die πολλοί auch nicht als berufene Wortverkunder ansieht: mit der antisophistischen Kritik der griechischen Philosophen verbindet er also die der Schriftpropheten gegen die Pseudopropheten, val. Dt 1820 Jer 239 ff. E3 133. 17 ff. - Das zweite Moment wird sich, wenn P. es mitfühlt, auf das Einfälschen einer "anderen" Cehre beziehen (114), vermutlich judaistischer Irrlehre (Klr., Hnr., Plr. u. a.). Nach dem Urteil des P. sind also die meisten "Evangeliums"-Verfünder geldgierige und unberufene, betrügerische Menichen. Er und die Seinen sind die wenigen echten, ehrlichen, selbstlosen Arbeiter im Reiche Gottes; mit Verachtung sieht er auf die "Dielen" herab1. Man achte auf die Sorm der Aussage: es ist der Stil der Unschuldsbeteuerung, seine deutlichste Anwendung das Wort des Pharifäers Lt 1811. Das Wort ist ein Seitenhieb auf die gange Sippe der ihm feindlich gesinnten Missionare und Gemeindeprediger, wie sie in Kor. und überall in Menge sich herumtreibt2. Diese Polemik klingt hier zum ersten Mal in II Kor an (vgl. 31 42 512 usw.); doch ist die hauptsache hier die herausstellung der eigenen personlichen Cauterteit, also die Wiederaufnahme

der in 112–14 u. 15 ff. begonnenen Selbstverteidigung.

Der Ausdruck d dovos rov deov stammt aus der LXX, ist freisich da sehr selten; bei P. s. 42 I 1456 u. ö.; häusiger in Ck Apg; gemeint ist sast immer die Derkündigung der christlichen Missionare, nur Röm 96 die alttest. Derheißung. Cremer=Kögel 10672–674. Harnack Kirchenversassung und Kirchenrecht 1910, 240–252. v. Dobsch. Thes. J. Schniewind Die Begrisse Wort u. Evangelium bei P. 1910, 10 ff.

Die positive Erklärung, mit der die apologetische Auslassung vorläufig schließt, enthält vier Momente (vgl. 1219 I 130 Röm 91). Cangsam und wuchtig muß man sich die kurzen, aber vielsagenden Worte gesprochen denken; die häufung dient dazu, mit größtem Nachdruck die göttliche Sanktionierung der ap. Amtsführung zu behaupten3. Mit ws eξ είλικρινίας (1) greift P. auf ein Wort aus dem Einsatz seiner Selbstverteidigung 112 zurück. Ein dadesv et eidikp, weist jede selbstsüchtige Absicht bei der missionarischen Tätigkeit ab. Das ws (auch zu 2) ist nicht abschwächendes "gleichsam", sondern ein das Zutreffende der Aussage verstärkendes "gleichwie" (es ist Abkurgung von ws of et eid. und έκ θεοῦ λαλοῦντες, vgl. I Petr 411 Joh 114b). Was weiter noch hinzugefügt wird, ist der Erweis dieser Cauterkeit: ek deov dadeiv (2) ist in Gottes Auftrag, nach göttlicher Eingebung reden, Gottes Worte sprechen', vgl. II Petr 121 Mt 1020 Par. I Theff 213 I Petr 411a, Ob. Sal. 2610 Joh 331 ek της γης λαλεί, 844 Ι Joh 45, Daujanias X 12, 11 τοσαῦται μέν ἄχρι έμοῦ λέγονται γυναῖκες καὶ

Peregr. 13. Bur Wiederholung des adda vgl. 711 I 611; sie spiegelt die Cebhaftigfeit der Beteuerung wieder. G u.a. lassen das zweite adda aus.

<sup>1</sup> Derwandt ist auch die Abscheu des griechtichen Weisen vor den "Vielen", der unverständigen Masse, vgl. Epikt. Diss. II 122, Philo quis rer. div. haer. 42 p. 479, Plut. de aud. poet. 12 p. 33a, Plotin Ennead. II 9, 9, auch Eus. h. eccl. III 39, 3.

2 S. noch hermas Mand. XI u. dazu Dibel. im Ergzbd. zu Chm.s hob. u. Lucian

Erflärung. 102

άνδρες έκ θεοῦ μαντεύσασθαι. Κατέναντι θεοῦ (3) (10 №\*ABC P 17) oder κατενώπιον d. (so WK) i ist eine Berufung auf Gottes prüfendes und bestätigendes Urteil und Zeugnis (vgl. 123), subjektiv die Versicherung des Gefühls der Verantwortung. ev Apisto se. dadeiv (4) gibt ein Merkmal, wodurch der Ap. sich vor dem Propheten (Jer 1519) auszeichnet. Die Wendung hat hier volle Kraft: das Reden ist ein realer Ausfluß der Gemeinschaft mit Christus: 'ich rede in Christus' ist von 'Christus redet in mir' 133 im Wesen

nicht verschieden (ev X. dad. ist auch = dadesv ev  $\pi v \in \mathcal{V}$   $\pi v$ 

β) Die for. Gemeinde der ausreichende und legitime Empfehlungsbrief für D. 31-3. - Erst D. 4-6 sest D. die Bezeugung seiner Tauglichkeit zum Apostolate fort. Er bricht ab, um erst einen ungerechten und seinem Ansehen wie der Wirkung seines Briefs unzuträglichen Einwurf abzuweisen: unfreundliche Ceser könnten ihm angesichts der eben diktierten wie der noch beabsichtigten Sätze den Vorwurf unangebrachter "Selbstempfehlung" machen; das bringt ihn auf die von "Anderen" begehrten "Empfehlungsbriefe", die er nicht nötig hat, da er einen vollgültigen lebendigen Cegitis mationsbrief besitzt — in der Gemeinde. — Die Frage V. 1a "fangen wir (nun) wieder an, uns selbst zu empfehlen?"2 setzt voraus, daß P. 1) schon mehrfach in Briefen und vielleicht auch mundlich feine Tauglichkeit zum ap. Dienst zu erweisen versucht hat, 2) daß die Gemeinde oder ein Teil von ihr von Anfang an oder allmählich diese Empfehlungen aus dem eigenen Mund des Ap. lästig gefunden hat, so daß P. jest abermals das Mikkallen seiner Cefer zu erregen fürchtet, wenn er dem Einwurf nicht vorbeugt. Nun findet sich die umfassendste, herausfordernoste und überzeugenoste "Selbstempfehlung" oder Selbstberühmung in IIC (vgl. das Stichwort ouvioraveiv 1012. 18 1211). und so erscheint es sehr plausibel, wenn hir. und andere Vertreter seiner hypothese (C = Zwischenbrief) den Einwurf ausschließlich oder vornehmlich auf K. 11f. beziehen. Aber "Selbstempfehlungen" fehlen auch in I nicht (vgl. 310 41 ff. 415 ff. 813, por allem 91 ff. 26 ff., weiter 111 1418 f. 1510); auch im (verloren gegangenen) Tränenbrief mögen sie gestanden haben, und Anlässe zur Aufstellung von Selbstempfehlungen und zum Ärger darüber waren porhanden, solange das Zerwürfnis zwischen Gemeinde und Ap. bestand. Immerhin verlangt der Satz das Zugeständnis, daß schon Auseinandersetzungen ähnlich denen in C vorausgegangen sein müssen.

Auch in der juristischen Pragis des Altertums gilt die Selbstempfehlung oder Selbstverteidigung als eine üble Sache, die der Person mehr schadet als nütt, vgl. Demosth. de corona 3, Plut. de se ips. laud. s. u. 3u 1116ff. Dem entspricht Joh 551 nnd P. selbst 1012.18. Dem steht indes entgegen, daß die Selbstempsehlung oder Selbstanpreisung ein fester Topos sowohl in der profanen Polemit (vgl. Demosth. de corona) wie in der religiösen Bekehrungs= und Missionsrede ist (Sir 5118ff., Ode Sal 33, Ed. Norden Agnostos Theos 7; 190); die synoptische wie gerade auch die johann. Über= lieferung wendet sie an, vgl. Mt 1127-50 Joh 812 ff. u. passim. Auch D. ift durch die

gezogen werden, f. 512.

<sup>1</sup> Über κατέναντι vgl. Robertson Gr. 643\(^1\).; es ist häusig in Sira\(^1\). Kατενώπιον 8 mal in LXX, im N. T. noch Kol 122 — Eph 14 und Jud 24 (immer in Derbindung mit Gott), sonst nur Polyst. ad Phil. 52 und in einem wohl christlich beeinflußten Pap. S. noch J. Waldis Präpositionsadverbien mit d. Bedeutung "vor" in der LXX, Luzern 1922; Wisenhauser Bibl. Zeitsch, 8, 263 ff.; M. M. Doc. 335, 220.

Daß schon D. la Frage, beweist Bchm. zum Übersluß gegen hfm., s. auch Roertson Gr. 1175. Über die Form συνιστάνειν neben συνιστάν BD\* 17 und συνιστάναι Grus. Debrunner § 93, Robertson 375 f. Das πάλιν kann natürlich auch zu «υνιστάνειν gezogen werden. s. 512

Umktände dazu getrieben worden," von ihr Gebrauch zu machen, um sich gegen Dersdächtigungen zu sichern, die die Auswirkung seiner Botschaft beeinträchtigen konnten, vgl. I Thess 21—12 Gal 110—221 I Kor s. o., II Kor 111—1213 (s. d. Erkl.). Die Selbstanpreisung ist dem religiösen Zeugen Bedürfnis, wenn es darauf ankommt, dem prüssenden, zweiselnden, ablehnenden hörer die Besugtheit des Zeugen zur Ausrichtung seiner Botschaft oder seiner Derheißungen zu erweisen.

Eine Antwort auf die erste Frage gibt P. nicht, da er rasch eine zweite Frage V. 1b ansügt und diese mit einem Bescheid versieht, der indirekt auch der ersten Frage gilt: so wenig P. Empsehlungsbriese nötig hat, so wenig denkt er daran, in unzulässiger Weise "sich selbst zu empsehlen", wie die Kor. es ihm nachsagen. Ja, die zweite Frage mit ihrem polemischen Hinweis aus seine Gegner (die tivés sind die in Kor. ausgetretenen Exemplare der πολλοί 217) ist schon an sich eine Zurückweisung des in der ersten angedeuteten Anzwurses: "Selbstempsehlung" darf man ihm in Kor. solange nicht vorrücken, als man von "gewissen Leuten" solche "Empsehlungsbriese" annimmt (πρòs byās) oder sie ihnen ausstellt.

Die Beantragung, Ausstellung und Einforderung von Empfehlungsbriesen ist ein schon in der Antise allenthalben vorsommender Usus, vgl. sür das A. T. IV Reg 55f. (sür Naeman). Indireiche Empfehlungsbriese sind unter den Pappribriesen auf uns gesommen, so. D. Dry. 32, 292, 746, 787, XIV 1663, Pap. Gieß. 71. Deismann Licht vom Osten 2113, 133, 169; 4137, 163 st., 199. Eine en συνστατικη sindet sich auch Demetr. Form. ep. 2 (p. 2 hercher, 3f. Weichert) του δείνα του παρακομίζοντά σοι την έπιστολήν καί ημίν κεκριμένον καί δί θιν έκις πίστιν άγαπώμενου, καλώς ποιήσεις αποδοχής δάζωσας κτλ., Liban. 4 (p. 22 Weich.), vgl. auch 95 p. 58. So war es insbesondere üblich, daß Philosophen und Studenten auf ihren Reisen E. briese mitnahmen, vgl. Diog. Caert. VIII 1, 3; 8, 87. Nach Epitel. III 2322 IV 822 st. Ench. 461 wurde Sostrates gelegentlich von Studenten ersucht, ihnen Empfehlungen an Philosophen auszustellen. Diogenes weigerte sich, Gleiches zu tun, vgl. Epict. II 31 und Epitet billigt die Ablehnung a. a. O. 2. Auch von Arisstoteles wird erzählt: το κάλλος παντός ελεγεν επιστολούο συστατικότερου (Diog. E. V 1, 18). Dgl. Bonhösser Epictet u. d. N. C. 132f. 308. Ähnliches sinder sich einem Sohn gebeten wird 'Dater, empsseh mich deinem Mollegen', und antwortet 'ich empsehle dich nicht', worauf der Sohn fragt 'hast de etwas an mir auszusehen?' und der Dater erwidert 'Nein, aber dein Betragen wird dich einsühren und dein Betragen wird dich entsetnent" (Golosch m. Calm. VII 1139). Uns interessiert hier besonders der Gebrauch von Ebrst. in religiösen Organisationen. Daß der südische hohe Rat schon von 70 seinem Beauftragten Beglaubigungsschreiben mitgad, wilsen wir aus Apg 92 225; ein bestätigendes Seugnis s. jerus. chagiga 76d, wo ein vom Patriarchen Judan dem Rabbi Chija ausgestellter Edif, im Wortlaut überliesert ist (Schlatter Korinst, Cheologie 106), vgl. auch den heiden demeinde ebenda ihren Beauftragten oder den von ihr ausgehenden Missionaren und Gemeinde beten die ihren Beauftragten oder den von ihr ausgehenden Missi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Şür ἢ μὴ (oder etwa ..., fo AW) liest AK ei μή (es müßte denn sein, daß ..., vgl. Xenophon Memor. I 2, δ a. E. — χρήζειν 'nötig haben', 'begehren' im N. T. noch Röm 162 Mt 6 s2 Cf 12 so 11 s; in LXX nur Jud 117 I Reg 17 18.

mit den 1222 beschriebenen Eβραΐοι usw. identisch sind i, so werden die von ihnen mitgebrachten E. sicherlich in der Absicht vorgelegt worden sein, um mit Jerusalemer Autorität den Einfluß des P. zu verdrängen; ob sie von den Uraposteln, von der Urgemeinde, von Jatobus oder von einer anderen Gruppe ihnen ausgestellt maren, ift schwer zu sagen. S. noch harnad in hauds Real-Eng. 11, 536 ff. - Wenn P. hier verächtlich auf Ebrfe. anspielt, so bedeutet das feine Derurteilung des Brauches ichlechthin. Er hat ja selbst Ebrfe. oder empfehlende Notizen in seinen Briefen ausgefertigt 823 f. I 417 163. Rom 161 Phil 219ff. Kol 47-9 Eph 621f. Phm; vgl. auch Apg 1827 I 1610f. Der ironische Con, den er hier anschlägt, gilt dem speziellen Sall; der Nachdruck liegt auf χρήζομεν. Wir haben Ebrse, nicht nötig, will P. sagen, sie wohl, und ihr laßt euch auschesen von Ceuten, die, um in eurer Mitte aufgenommen zu werden, Ebrse. nötig haben, gegen mich, dessen Ebrs. ihr selbst seid: Aus έξ ύμων² kann man entnehmen, daß die Kor. eben diesen rivés oder einigen von ihnen ihrerseits Ebrse. mitgegeben haben (so schon Thot.), was sür P. doppelt kränkend gewesen wäre, indem dann die Kor. der gegen ihn gesührten Propaganda auch außerhalb ihres Bezirs Unterstützung gewährt haben wurden. Doch kann das et buor auch einfach angefügt sein, um zum Solgenden überzuleiten (Schm., Bcm.). Jedenfalls lehnt er es hier ab, von Kor. geschriebene Ebrfe. zu erbitten (anders 1211).

D. 2. 3 bringt nun die Antwort auf die Frage 16: Empfehlungsbriefe für oder von Kor. sich ausstellen zu lassen, wäre absurd für P., da die Gemeinde, die er schon 192 "das Siegel" auf der Beglaubigungsurfunde "seines Apostolats" genannt hat, in ihrem ganzen Bestand "seinen" oder vielmehr (wohl wegen Timotheus) "unseren" Brief (έπιστολή sc. συστατική) darstellt: der "Apostel der Korinther" ist als solcher für alle driftlichen Gemeinden als Ap. legitimiert. In zwei Satgliedern führt P. diese Idee aus: a) D. 2bc, b) v. 3. Rein kommt sie freilich nur in 2c zum Ausdruck: үгошокоребун кад άναγινωσκομένη ύπὸ πάντων άνθρώπων erkannt und gelesen von allen Menschen'3. In echt paulin. Plerophorie und ohne polemische Nebenabsicht (wie Bom. meint), wird behauptet, daß "alle Menschen" (also die ganze Welt) die fleine Korinthergemeinde fennen und um ihretwillen D. und seine Mitarbeiter rühmen, vgl. gang ähnlich Rom 18 I Theff 18 Kol 16. Die Anschauung, daß die for. Gemeinde wie ein "tatholischer Brief" in der gangen Welt um= geht, wird freilich empfindlich gestört durch D. 2b ένγεγραμμένη 4 έν ταις καρδίαις ήμων. Denn dieser Wendung fehlt jede direkte Beziehung auf die Außenwelt; sie ist angeregt von der D. 3 ausdrücklich zitierten Stelle Prov 73, die oftmals in judischen Schriften angezogen wird, und besagt, daß der for. Empfehlungsbrief, den D. besitt, nicht auf Papier geschrieben ift, sondern in sein Berg; damit mußte gemeint sein, daß P. und die Seinen die Gemeinde in ihren herzen tragen 72, also mit den innigsten Gefühlen ihr zugetan sind, vgl. 611 f. 73. Solch eine "Schrift" tann aber höchstens die nächste Umgebung lefen, wenn der Träger sie ihr eröffnet. Wenn P. so geschrieben hat, dann hat er diese Schwierigkeit nicht gesehen, oder er hat es unterlassen, das wichtige Moment

<sup>2</sup> WK t. rec. hat hinter έξ ύμ. noch συστατικών interpoliert.

φανερούμενοι forrigiert fein.

<sup>1</sup> Jum Gebrauch von rivés bei P. vgl. 102 I 418 1512 Gal 17 (I Cim 13. 19).

Dasselbe Wortspiel wie Apg 830 und ähnlich 113 (s. 0. 3. St.). Die Reihenfolge 'erkannt – gelesen' befremdet; entweder ist γινωσκ. so viel als 'als solcher auf den ersten Blick erkannt' (Plr.), oder P. hat aus Formgründen das Simpler vorangestellt. Kensnedys Auskunft (p. 57f.), αναγιν. im Sinn von 'anerkannt' zu nehmen, ist unnötig.

4 So lesen die meisten; ενγεγραμμένοι in einigen Zeugen wird nach Analogie von

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Prov 7<sub>3</sub> ἐπίγραψον (τοὺς ἐμοὺς λόγους) δὲ ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου. Ogl. Philo de spec. leg. IV 163 ·p. 363, Joseph. c. Ap. II 18 § 178, Röm 2 15, I Klem 2 s (δαзи Κеппеδη 147 f.), Reschill Prom. 789, Epitt. Diss. I 17, 21.

II Kor 3 2. 5.

und aus unserem Herzen hervorleuchtend, wenn wir euren Ruhm verkünden' zum Ausdruck zu bringen.

Eine Erleichterung wäre die Cesart ύμων (für ήμων, so mit & min. Bt., Chm., Corsen 3NTW 19 p. 7f.); da bleibt wenigstens die Anschauung eines die Gemeinde darstellenden und von ihr (έξ ύμων) ausgehenden "Briefes" bestehen. Ein in den herzen der Gemeinde geschriebener Brief kann nur der von P. begründete Glaubensstand sein; die Derbreitung dieses Briefes wäre dann die Ausbreitung des Ruses der Gemeinde, vgl. Röm 1s I Chess Die Cesart wird auch dadurch empfohlen, daß D. 3 sich mit ihr besser an D. 2 anschlösse. Sie kann aber eben diesem Umstand ihre Entstehung verdanken; ebenso gut kann auch ήμων ein alter Textverderb sein, der nur in k nicht durchdrang, oder da infolge glücklicher Konjektur wieder ausgemerzt wurde. Eine Entscheidung ist nicht möglich; jedensfalls scheint es nicht geboten, die Wendung als eine aus D. 3 stammende Interpolation zu streichen (so Verisimilia 104, v. Manen, Schm., J. Weiß Aufgaben d. neut. Wiss. 32).

Die Anschauung von einem für alle Welt bestimmten Briefe wird in D. 3a weitergeführt. Der Anschluß an D. 2 ist leidlich, wenn wir buw in 2b lesen: bei Cesart huwv ist ein Gedankensprung festzustellen. Denn D. 3 setzt voraus, daß die for. Gemeinde objektiv den Brief darstellt (ohne Vermittlung der Ap.). φανερούμενοι, nach ύμεις gerichtet, ist nach γινωσκομένη κτλ. nicht schön; das Partizip ersett ein verbum finitum (etwa φανερούσθε γάρ oder φανερον γάρ έστιν ότι, vgl. I Joh 219b, auch I Kor 1512); φανερούσθαι ist hier medial "an sich offenbar machen, an sich darstellen". — Die Gemeinde, so lautet die nächste Aussage, stellt in sich "einen von uns besorgten Brief Christi" dar. Die for. Gemeinde ein Christus-Brief' ist ein fühnes Bild. Don einem dem historischen Christus zugeschriebenen Brief (wie dem Brief an Abgar bei Euseb. hist. occl. I 1312) kann P. noch nichts gewußt haben. Eher sind die Christus-Briefe vergleichbar, die an die 7 Gemeinden gerichtet sind Apt 2f., sowie der wohl das Evang. darstellende Brief, dessen herabtunft auf die Erde Od. Sal 23 beschrieben wird; vgl. noch hermas Dis. II 1f. und dazu Dibelius im Ergzsbd. 3u Etm.s Hob. 443; Deifm. C. v. Ost. 2284 f. 4321 und R. Stübe D. himmelsbrief 1918, bef. S. 31ff.1. Solch einen Brief hatte P. bei seiner Berufung von Christus empfangen muffen, ein von Chr. selbst ausgestelltes Berufungszeugnis, vgl. E3 31-3. Aber er besitt eine enwoodin X. nur in der Gestalt der for. Gemeinde. Diese ift das erforderliche und auch ausreichende Beglaubigungsschreiben, das der Gesandte Jesu Christi zu seiner Legitimation an jedermann vorweist. Bei διακονηθ. bo' ήμων möchte man an einen Himmels= brief benten, den der Ap. empfangen hat und nun an seine Adresse besorgt, val. 819 f. ev τη χάριτι ... διακονουμένη υφ' ήμων κτλ.; aber der Aorist weist auf die herstellung des Briefs, also die Gründung der Gemeinde, die der Ap. unter der Inspiration von Chr. verrichtet hat, val. 135 f. 91 od tò epyov pou ύμεῖς ἐν κυρίω; die Wendung erflärt also, warum Kor. ein Empfehlungsbrief für ihn ist.

Der Schluß  $\mathfrak{D}.3b$  will den Wert des Briefs noch durch zwei Gegenüberstellungen charakterisieren: "geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, (die in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dgl. auch noch die Szene zwischen Christus und Anosch im mandäischen Johannes-Buch (Cidzbarski S. 244), wo Christus zu Anosch sagt: "Wenn du vom ersten Leben herkommst, so hole den Brief der Kuschta herbei und lies ihn vor." Anosch legitimiert sich also als göttlicher Bote durch einen himmelsbrief. — S. noch RGG III 29 ff.

Erflärung. 106

Wahrheit) fleischerne Herzen (sind)". Die Auslassung ist durch eine Mischung verschiedener alttest. Reminiszenzen zustande gekommen und darum nicht völlig flar durchdacht. Es ist einmal die Vorstellung von den von Gottes Singer beschriebenen steinernen Tafeln, deren Inhalt nach prophetischer Verkündigung zur besseren Sicherung der Befolgung in die herzen eingetragen werden soll1 (einerseits 3. B. Ex 31 is πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τῷ δακτύλω τοῦ θεοῦ, Dt 910; andrerseits Jer 31(38)33 = hebr 810 καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν γράψω αὐτούς), damit verflochten die Verheißung eines fleischernen, d. i. für Gottes Wort empfänglichen herzens E3 1119 = 3626 καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκσπάσω τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτῶν καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν σαρκίνην. Der erste Gegensatz, der den Schreibstoff angibt, scheint freilich noch nicht von alttest. Motiven angeregt: D. stellt seinen Christus= Brief einem gewöhnlichen mit (verwischbarer) Tinte (und geder II Joh 12) ge= schriebenen Brief gegenüber2. Und das positive πνεύματι δεού ζωντος dankt seine Setzung der Anschauung, wonach die driftliche Gemeinde durch die Mitteilung des heiligen Geistes gegründet ist 122 I 316 24 usw.; vielleicht schwebt bem Ap. hier auch schon der Gegensatz γράμμα - πνεθμα vor, s. D. 6, Röm 763. Das Attribut ζωντος hebt die lebenweckende Kraft dieses göttlichen fluidums gegenüber dem toten Tintenstoff noch besonders hervor, vgl. I Petr 123. Die Gemeinde ist nun eine έκκλησία δεού ζώντος I Tim 315.

Der Ausdruck nvedua deod ζωντος findet sich sonst in der Bibel nicht; doch s. einer= [eits Röm 8 10 τὸ πνεῦμα ζωή, Joh 6 63 πνεῦμα καὶ ζωή,  $\mathfrak{E}_3$  376 πνεῦμα ζωῆς,  $\mathfrak{G}$ en 6 17 715. 22, andrer [eits  $\mathfrak{D}_1$ t 433  $\mathfrak{E}_5$  6 φωνὴν θεοῦ ζῶντος  $\mathfrak{D}$ an 4 19 LXX τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. hol 21 = Röm 926 vioi deoğ ζώντος. II Kor 616 vads deoğ ... ζώντος I Thess 12 Tim 410 Apt 72 σφραγίδα d. ζ. II Klem 202, Ignat. ad Philad. 12, Hermas Dis. II 32 III 72 Sim VI 22. v. Dobsa. Thess. 5. 78 o., Cremer-Kögel 10 470, Baudissin Adonis u. Esmun. 450 st. Die Wendung deutet an, daß das Cebenschaftende, das in Gott ist und das von Gott ausgeht, der Geift ift.

Unverkennbar ist dagegen die zweite Antithese ganz aus der LXX geschöpft: durch feinerlei sonstige Affogiation tonnte D. von der Gleichung Gemeinde = Beglaubigungsbrief zu den "steinernen Tafeln" gelangen; an Ehrendekrete, briefliche und sonstige Urkunden, die wohl auf Stein gehauen wurden (val. etwa die Gallio-Inschrift in Delphi) tann er hier taum gedacht haben. Einem où µédavi hätte allein ein ouk ev χάρτω entsprochen.

Wenig schön ist der Tert der meisten Majuskeln êν πλαξίν καρδίαις σαρκίναις, wobei κ. σ. als epezegetische Apposition zu πλ. zu fassen ist. Verlockend ist die Cesart καρδίας, die Marcion F K Iren. Orig. und die meist. Übers. bieten: "auf fleischigen Herzenskapolas, die Marcion F K Iren. Orig. und die meist. übers. vieten: "auf steisagen gerzens-taseln"; doch begreift man nicht, warum P. so geschraubt geschrieben haben sollte. Man tut am besten, πλαξίν als Interpolation zu streichen (so Cachmann, Holsten, Westc.= Hort, Hnr., Schnd., Wendland). Baljon, Schm., J. Weiß a. a. O., Bchm., Bls. streichen καρδίαις, desse cinfügung allerdings leichter erklärlich ist als die von πλαξίν, vgl. auch D. 2b. Aber èv πλ. σ. wäre kaum verständlich gewesen. Die ganz und gar unpausis-nische Vorstellung, daß der "Geist" im "Fleisch" sein würdiges Material gefunden

<sup>1</sup> Nach chassidischer Lehre geschieht das erst "im künftigen Weltalter", vgl. Levertoff, Chassidim 81. Andere Verwendung des Bildes s. im hymnus des Thomas Acta

Dgl. eine ähnliche Antithese Plutarch Solon 17 p. 87E δι' αϊματος, οὐ διὰ μέ-

λανος, τούς νόμους ὁ Δράκων ἔγραψεν, sowie die Aussührungen bei Plato Phaedrus 61 p. 276 C—Ε. Jur "Cinte" s. den Art. ink in Hastings Dict. Bibl.

<sup>5</sup> Möglich ist auch, daß P. hier schon an das γεγραμμ. τῷ δακτύλφ δεοῦ der LXX gedacht hat, zumal wenn man sich der spnoptischen Entsprechung £t 1120 = Mt 1228 εν δακτύλω θεοῦ = εν πνεύματι θεοῦ erinnert, vgl. auch πνεῦμα in E3 1119 = 36 26.

("Fleisch" ist das Erhabenere gegenüber "Stein"), ist natürlich auf Rechnung des prophetischen Vorbildes und Sprachgebrauchs zu schreiben. Parallele Antithesen s. Plato Phaedr. 276 A. 278 A; weiteres s. zu D. 6.

Welche herzen hier gemeint sind, kann nicht fraglich sein: die der Kor., die durch den Empfang des Geistes zu Tempeln Gottes geworden sind und so in ihrer Totalität einen Empfehlungsbrief für ihren Ap. (also èx duw) darstellen, so daß der Ap. der Nötigung überhoben ist, sich mit eigenen Worten vor wem auch zu empsehlen — die Verschiebung des Bildes gegenüber  $\mathcal{D}.2$  wird hier ganz deutlich — ein Appell zugleich an das Gewissen der Kor., das ihnen ihr wahres Verhältnis zum Ap. deutlich genug bezeugt. So ist am Schluß des kleinen Abschn. ( $\mathcal{D}.1-3$ ) ein theologischer Gedanke angedeutet, der  $\mathcal{D}.6$  km eiter ausgesührt wird: die Erhabenheit der neutest. Gemeinde vor der alttest. und die Erfüllung der das Gesetzeum überbietenden Weissagung in der christlichen Kirche.

γ) Die von Gott bewirkte Ertüchtigung der Apostel zum Dienst des Neuen Bundes 34–6. – Daß D. 4–6 über 1–3 hinweg an 216 b. 17 anknüpft, ist schon an dem Begriff der "Tauglichkeit" zu ersehen, der hier wieder aufgenommen wird. 31–3 ist also wirklich eine kleine apologetische "Einlage". Gleichwohl knüpft D. 4 auch an 2f. an (s. u.), auch zeigt γ in der Anlage nahe Derwandtschaft mit β, insofern auch γ in die Gegenüberstellung eines minderwertigen und eines idealen Zustandes ausläuft, womit endgültig der übergang zu einer längeren theologischen Betrachtung über das Alte und das Neue geschaffen ist. Im Widerspruch zu D. 1 gibt P. hier doch eine Art Selbstempfehlung.

Wie in 115 knüpft **D.** 4 die Fortsetzung der Selbstverteidigung an den Begriff des "Vertrauens" an, wie dort bezieht es sich auf eine soeben gegebene Erklärung über das zwischen Ap. und Gemeinde obwaltende "Vertrauens" verhältnis (vgl. 32 f. mit 113 f.). Mit seiner Nennung Christi als des Mittlers und Gottes als der höchsten Autorität stellt der Sat die typische Form einer Aussage über das heils- und Amtsbewußtsein des Apostels dar, vgl. Röm 51 1 517 Eph 312. Man versteht all diese Aussagen nur, wenn man sich ihre Voraussetzung klar macht: daß es nämlich etwas Unfaßliches ist, wenn ein Mensch Gott gegenüber "bestehen", in Gottes Dienst "stehen" kann, wenn er zu Gott "Jugang" hat; vgl. 216b Joel 211 Apt 617 (s. 0.); das Unfaßliche sindet seine Erklärung in dia X., das hier soteriologisch zu fassen ist (vgl. 0. S. 69 f.) und womit der Begriff der ensodia Xpioroū weitergeführt wird.

D. 5 und 6 geben nun herkunft und Inhalt der in 4 gemeinten und schon D. 2f. (und vorher schon 214—16 a) beschriebenen Vertrauensstellung der Ap. deutlicher an. Mit der Einführung odz' δτι .. άλλά soll ein Migverständnis abgeschnitten werden, vgl. 124 Phil 417 (312); sein Unrecht war zwar schon aus δια τοῦ X. zu ersehen, aber P. hatte ein Interesse daran, mit allem Nachdruck zu versichern, daß er das Vertrauen, auf dem seine Stellung vor Gott und der Gemeinde beruht, nicht aus sich selbst aus Einbildung und Anmaßung schöpfte: so wenig die Äußerung seines Selbstbewußtseins (217)

¹ έχομεν und έχω wechselt in den Rom.=Stellen, wie hier in den hoschier.: A hat bier έχω.

eine unpassende Selbstempfehlung ist (31), so wenig ist es Selbstüberhebung.

P. hat noch immer eine unfreundliche Kritik vor Augen.

Der Passus hat einen ausgeprägt rhetorischen Charakter, vgl. die dreimalige Variation des Begriffs "Tauglichkeit" (ίκανοί ... ίκανότης ... ίκάνωσεν, ähnlich διακονηθείσα 35, διακόνους 36, διακονία 37ff. und s. Debr. Gramm. § 488, 1d), die Wiedersholung άφ' έαυτῶν ... ώς έξ έαυτῶν, die zweimal genannte Antithese γράμμα — πνεῦμα und die sein geschliffene Gnome V. 6b, mit der er abschließt. Die Rhetorik lud zu zahlreichen Textveränderungen ein: so wechselnde Stellung von άφ' έαυτῶν (vor iκ. έσμ. — so NBC boh. —, dahinter — so sah. K — oder nach λογ. τι ADG it. vg.; 17 pesch. streichen es; die Stellung vor iκ. έσμ. ist die beste, s. Bchm., Gdt.), weiter λογίζεσθαι CDG für das richtigere λογίσασθαι, Aussassung des &s in C und des τι in B.

Was P. ablehnt, ist die Anmaßung, "von sich selbst aus etwas zu ur= teilen, als ob es von uns selbst (täme)" (vgl. Cf 1257). doyiceodai zi ist hier: etwas in Erwägung ziehen, d. h. einen Titel sich zuschreiben, eine Stellung sich beimessen (102 126 141), konkret in unserem Salle: sich die Befähigung und Cegitimation zum ap. Dienst zuschreiben und diese Qualifikation aus den perfönlichen Eigenschaften und den eigenen Erfolgen zu erweisen suchen. έαυτων wurde dann die (falsche) Quelle einer solchen Selbstbeurteilung an= geben, ober den (falschen) Grund für die Sähigkeit dazu. Fraglich ist, ob ώς έξ έαυτων pleonastische (dem Diktierstil oder einem Drang nach rhetorischer Ausgestaltung zuzuschreibende) Wiederholung und Näherbestimmung von ach' éautwv ist (Mr.-hnr., Ehm.), oder ob es in scharfer Unterscheidung davon näher 3μ λογίσ. τι (wie ἀφ' έαυτ. 3μ ίκανοί) 3μ ziehen ist (so Got., Schm.), womit betont wäre, daß so wenig die Stellung, die wir tatsächlich inne haben (das Objekt des dogioaodai), unser Werk, unsere Leistung ist, ebensowenig das Selbstbewuftsein, zu dem unser Amt und unsere Amtsbefähigung uns ein Recht gibt. rein subjektiv ist, und ikavorns mußte dann beides umfassen; eine Entscheidung ist schwer; die letztere, kompliziertere Sassung wird dem umständlichen Stil wohl

Scharf und deutlich ist dem åφ' έαυτῶν κανοί κτλ. das fromme und demütige åλλ' ἡ κανότης ήμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ gegenüber gestellt, vgl. I 159 f. Es ist sachlich derselbe Gegensat wie Joh 716 f.!: in seiner Demut und in seinem Abhängigkeitsgesühl gleicht P. ganz dem johann. Christus; vgl. noch I 129 f. 35 47 II 45 129 f. Sür ihn ist es die zur Demut hinleitende Selbsteinschäung, die regelrecht aus der school 21τ ansgesührten Cheorie vom Prophet-Apostel heraussließt. Der echte Ap. wie der echte Prophet ist sich seiner eigenen Unktast voll bewußt und weiß, daß er in allem, was er ist und was er schafft, ein "Empsangender" ist, vgl. I 47 Mt 1020 par. 8 par. Joh 15 16.5 1151, Jer 19 f. usw., Moses in Sifre Dt 120 f. f. 69 a. S. 29 Kittel u. ö. 'nicht aus mir selbst rede ich zu euch, sondern aus dem Munde des heisigen ... rede ich zu euch'. Schon im jüdischen hellenismus ist dann der Gedanke 'nicht von uns, sondern von Gott' zum Grundprinzip der Frömmigkeit überhaupt geworden; so bei Philo, bei dem sich einige Äußerungen auch wörtlich mit unserer Stelle berühren, vgl. de ehr. 166 p. 382 ἀναισθησία παντελής, εκανὸν δοκείν βουλεύεσθαι τον νοῦν ἀφ' ἐαυτοῦ τὰ συμφέροντα ἡ τοῖς ὁπωςοῦν φανείσιν, ώς τὸ ἀληθὲς πάγιον ἐν ἐαυτοῖς ἔχουσι, συναινέσαι, τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως μηδαμῆ μηδαμῶς εκανῆς οὐσης .. ἐκ περισκέψεως τὸ σαφὲς εὐρεῖν κτλ. de conf. ling. 127 p. 424, de somn. II 25 p. 662 μηδέποτε νομίσαντας εκανούς εἶναι ἐαυτους ἄνευ δεοῦ ἐπφροσύνης τὸν κηλίδων ἀνάμεστον ἐκνίψασθαι καὶ ἀπολούσασθαι βίον. Josephus Ant. I 7, 1 § 155; IV 1, 1 § 3. Ερ. βιεπτίξι 224. Daß ούχ εκανός εἶναι ἐαυτους ἄνευ δεοῦ ἐπφροσύνης τὸν κηλίδων ἀνάμεστον ἐκνίψασθαι καὶ ἀπολούσασθαι βίον. Josephus Ant. I 7, 1 § 155; IV 1, 1 § 3. Ερ. βιεπτίξι 224. Daß ούχ εκανός εἶναι ἐαυτους ανευτικαι μα το εἰναι ἐπαροποί μα το εἰναι ἐπαροποί μα το εἰναι ἐπαροποί μα το εἰναι ἐπαροποί ἐπ

II Kor 36. 109

den Anstoß, daß er so viel Wesens von seiner tkavorns mache und die nötige Be= scheidenheit vermissen lasse, worauf D. mit demütiger Auftlärung über den Ursprung dieser ikavorys antwortet. Das Wort ikavorys findet sich in der griechischen Bibel wie in der urchristl. Literatur nur hier. Sonst im Sinn von Tauglichkeit, Tüchtigkeit s. Plato **Σηγίς 11 p. 215a ὁ δέ γε ικανός, οὐδενὸς δεόμενος κατά την ικανότητα.** 

Der Anfang von V. 6a gleicht dem Schluß von V. 5 (os kai ikávwoev ήμᾶς = ή ίκανότης ήμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ)1, nur daß jett mehr der Moment der Berufung ins Auge gefaßt ist Gal 115 f.; der Nachdruck und das Neue liegt also in dem folgenden Präditat. Gut paßt der Ausdruck "Diener" zu der schlicht-demütigen haltung des ganzen Passus, vgl. 135. Doch fällt noch mehr der Nachdruck auf das Institut, dessen Diener die Ap. sind?. Da über den Begriff διαθήκη und seine Bedeutung im außerbiblischen wie im biblisch-judischen Sprachgebrauch in letter Zeit reichlich gehandelt worden ist's, so beschränken wir uns im wesentlichen auf den Begriff καινή (und παλαιά) διαθήκη (val. y. 14)

und seine Verwendung an uns. St.
Καινή διαθήκη kommt bei P. nur noch I1125 vor, sonst im N. C. in den drei Kaινή διαθήκη fommt bei P. nur noch I 1125 vor, sonst im N.T. in den drei synoptischen Abendmahlsterten Mf 1424 Mt 2628 Cf 2220 und hebr 88 (= Jer 3131) 915, vgl. 1224 δ. νέας. Nadaà διαθήκη D. 14 steht in der griechischen Bibel einzig da und kehrt erst bei Melito wieder (bei Euseb. Kg. IV 26, 14); doch s. ènì τῆ πρώτη δ. hebr 915 und αδται .. είσιν δύο διαθήκαι Gal 424. Es ist beinahe Jufall, daß der Begriff παλ. δ. sich nicht früher festseht, denn in der Grundstelle Jer 31 (38) 31 ft., aus der das k. sich nicht früher festseht, denn in der Grundstelle Jer 31 (38) 31 ft., aus der das k. schen Ausdruck καινή δ. geschöpft hat, lag die Anschung einer παλ. oder πρώτη δ. fertig vor (vgl. 32 = hebr 9), nur die Formulierung sehste. Daß P. an uns. St. die Grundstelle Jer 31 (vgl. auch Jer 39 [32] 39 f.) im Sinn gehabt hat, zeigt schon die 33 vorauszgehende Charakterisierung der έπιστολή Χριστοῦ (s. o.), ebenso deutlich die hier folgende nähere Qualifizierung der καιν. δ., die mit Negation und Afstrmation an die Jer 31 gegebene Unterscheidung der früheren und der neuen δ. anschließt (s. u.). Eben dieser Kontext macht es auch deutlich, daß wie in Jer 31 so auch bei P. hier die Anschaung von einer von Gott erlassenen, Derfügungen Gottes enthaltenden Urkunde zugrundezliegt (anders Mt 1424 Par.): die von den Ap. bediente κ. δ. stritt dem von ihnen bezienten "Briefe Christi" zur Seite 33; ja, man könnte die κ. δ. selbst eine emotodή Χριστοῦ nennen und alles, was 35 noch folgt, auch auf sie herzen seiner Gläubigen eingedrückt wird. Mir scheint, von 36 aus gesehen, als od der ganze Saß 35 ursprünglich nichts anderes darstellt als eine durch alttelt. Bilder eingegebene Beschreisdung der neuen Gemeinde und ihrer einzelnen gläubigen Glieder (sede Gemeinde und sehre Edwirt mit Gott erschließenden Urkunde), wogegen die Anwendung auf der neuen Gemeinschaus eine Verläusgesetzigte Beglaubigung eine übertragung ist, bei der dieselben Gemeinschaper ausgesertigte Beglaubigung eine übertragung ist, der dar diese dem Gemeinschaper erhalt gestifteren, die Gemetinschaft mit Gott erschitegenden urtunde), wogegen die Anwendung auf die dem Gemetindegründer ausgesertigte Beglaubigung eine Übertragung ist, dei der die einzelnen Elemente der Anschauung eine etwas künstliche Beziehung erhalten. Ogl. als bedeutsame Analogie die "Gemeinde des neuen Bundes" in Damaskus (Cohmener 115ff., Ed. Mener Urspr. u. Ansänge d. Christ. II 47ff.). — Im Gegensch zu Gal 315—17 steht hier der Begriff "Testament" ganz im hintergrund 4. Die Jer.-Perikope,

Der Ausdruck διάκονοι καινής διαθήκης ist zu vergleichen mit διάκονος εὐαγγελίου Kol 125 Eph 37 und διάκονος περιτομής Röm 158. Andrerseits vgl. διαθήκης νέας μεσίτη Hebr 1224 (der Mittler ist der Dorgesetzte der "Diener"). Es sind gen. obi.

5 S. O. Norton A lexicographical and historical study of ΔΙΑΘΗΚΗ from the

. 4 Dgl. Chm. 3. St.; anders Burton Galatians 3. St. u. bes. Exturs p. 496 ff. Mit 'Testament' hat uns. St. nur dies gemein, daß an eine Urkunde gedacht ist.

<sup>1</sup> fκανούν noch Kol 112 (hier von den Christen insgesamt gebraucht). ös καί wie Ils, vgl. Ill23 hebr 12: "der auch" oder "der eben".

earliest times to the end of the classical period, Chicago 1908; J. Behm Der Begriff διαθήκη im N. C. 1912 bef. 49 ff.; Cohmener Diathete 1913, bef. S. 129 ff. E. Riggenbach Der Begriff δer διαθήκη im Hebr. 1908; modifiziert im Komm. 2205 ff. u. ö. Cremer-Kögel 101062-1071. Plummer 85 f. Burton Gal. 496 ff. Eger Rechtse geschichtl. 3um N. C. 31 ff., 310 CW 18, 84 ff.; H. A. A. Kennedy The significance of the Covenant-conception in the N. T. (Expos. 8 X, 1915, 385 ff.).

Erflärung. 110

die P. sicher auch hier vorschwebt, legt die Anschauung eines Vertrages oder Bundes mit beiderseitigen Ceistungen nahe: das Einschreiben in die Herzen mit dem Geist, mit beiderseitigen Leisungen nage: das Etischen in die zeitzen mit dem Geist, ihre Erwedung zum Leben durch den Geist ist die Leistung Gottes, der Wandel im Geist (Röm 84 Gal 525), die Leistung der Gläubigen, vgl. 616–18<sup>1</sup>. Auch die παλαιά δ D. 14 ist als eine Sammlung von Derseitzungen und Vorschriften vorgestellt. Doch fällt aller Nachdruck bei P. auf die götteliche Stiftung, die auf der Verleisung des göttlichen Geistes beruht und die zu ihrer Verwirklichung unter den Menschen die Ap. als ihre Diemere eingestellt hat. Die Hauptschen die den Verleisung des Schönfung etwas Cohendiges Versöng sache ist an uns. St. wenigstens, daß die neue Schöpfung etwas Lebendiges, Persönsliches ist, nicht in Buchstaben, Tinte, Papier, sondern in lebendigen Trägern des Geistes besteht. Geistesmenschen, gläubige Christen als lebendige Verkörperungen und Realisies rungen einer neuen, ewiges heil verbürgenden Stiftung Gottes, und die Ap. die helfer dieser unkundlich dargestellten Stiftung, deren "Agenten", mit dem Dienst betraut, dem in der Stiftung gebundenen Geist die Wege zu den Menschen allerorts zu bahnen, besser die Verkzeuge, durch die der Geist sich selbst Bahn macht, um zu den Menschen zu gelangen – das sind die konkreten Anschaungen, die P. hier vor Augen hat. Dgl. A. v. Stromberg Studien zur Theorie u. Praxis d. Taufe 63ff.

Die Antithese od γράμματος, άλλα πνεύματος (vgl. Röm 229 76) ist also als eine Glosse zu Jer 31(38) zu verstehen: eben darum war das Volk dem alten Bund nicht treu geblieben (Jer. D. 32), weil er ypappa war und geblieben war; die Gesetze in den Sinn und ins Berg schreiben und dadurch gur Gotteserkenntnis und Gottesgemeinschaft führen (Jer. D. 33f.), das heißt eben für P. nichts anderes als den Geist geben, der endlich verwirklicht, was dem Gesetze unmöglich war Röm 83, und der uns das Bewuftsein der Gotteskind= schaft eingibt 616-18 Röm 815.

Die Genitive pp. und nv. sind also gen. qualitatis und gehören zu kaiv. diad. (Bam., Bli.), nicht zu διάκ. (Hnr., Hfm.), vgl. D. 7f. Der Dativ γράμματι .. πνεύματι 17 d g Ambst. (non litera sed spiritu), nicht vg.!, stammt wohl aus Röm 229 und

foll wohl mit ikavwoer verbunden werden.

Natürlich konnte p. die beiden Offenbarungen so kurz durch γράμμα und πνεύμα nur darum unterscheiden, weil die καιν. διαθ. es zu seiner Zeit noch nicht zu geschriebenen Urkunden gebracht hatte, sondern nur in ungeschriebenen Zeugnissen und in persönlichen Zeugen verwirklicht war. — Ähnl. von Jer 31 beeinflußte Stellen s. Röm 229 76 Phil 33 (Röm 121).

Die scharf pointierte Gnome, mit der P. D. 6b die Auslassung schlieft2, eine echt "marcionitische" Antithese, führt den Gegensatz von Buchstabe und Geift auf den von Tod und Leben hinaus. Aus dem Dorhergehenden ist ihr Sinn, vornehmlich der der ersten hälfte, kaum zu erfassen, vgl. bef. 215 f. Erst im Solgenden gibt ή διακονία τοῦ δανάτου D. 7 und namentlich ή διακ. 🗴 τῆς κατακρίσεως D. 9 eine Andeutung davon, wieso der Buchstabe tötet: das Gesetz verurteilt zum Tode den, der es nicht gehalten hat (wie es dem Leben schenkt, der es tut Lev 185 = Gal 312 = Rom 105 710), und diese Bedingung ist aus Jer 31(38)32 zu entnehmen: also läßt sich auch diese zunächst änigmatisch lautende Gnome als paulin. Glosse zu oder besser als paulin. Solgerung aus Jer 31 auffassen (το γρ. αποκτ. = έγω ημέλησα αὐτων und τὸ πν. ζ. = ἔσομαι αὐτοῖς εἰς δεόν). "Töten" heißt somit zur Verurteilung

<sup>1</sup> Die Titatenreihe stellt eine regelrechte διαθήκη im Sinn der alttest. Gesetzereligion dar (i. 3. d. St.; eine gute Parallele Ijaeus VI 27 (Norton 32 f.) καὶ γράψας διαθήκην, €φ' οίς εἰσήγαγε τὸν παῖδα, ngl. 618.

Eine ähnlich gebaute Gnome am Schluß eines Abschnitts auch 418h Rom 623. Dafür daß D. 66 wirklich einen Schluß bildet und nicht ein Neues eröffnet, vgl. Bom. Seit Origenes wird D. 6b auch als Pringip allegorischer Bibelauslegung angewendet, f. hnr. 165f.; P. hat daran noch nicht gedacht.

II Kor 36. 111

bringen, vom heil und von der Gottesgemeinschaft ausschließen hebr 10281. Sofern die Gnome die Begründung zu 6a darstellt (yap), ist ein Zwischengedanke zu erganzen (etwa: 'und diese καινή δ. ist der παλ. δ. überlegen, denn' ober 'und ein neuer Bund war nötig, denn'). Auch ein Schlußgedanke bleibt unausgesprochen: 'und die k. d. schafft wirklich Leben' (vgl. Sic.).

Sür das gewöhnliche αποκτείνει Β lesen NGKP 17 αποκτέννει (aolisch) und ACDEL αποκτενει. ζωοποιείν bei P. noch I 1522, 36. 45 είς πνεύμα ζωοποιούν, Röm 417 811 Gal 321 ei γάρ έδόθη νόμος δ δυνάμενος ζωοποιήσαι (irreal; das Gesetz tötet vielmehr wie der Buchstabe); sonst Joh 521 663 u. I Petr 318, Barn 617 72 125.7, Hermas Sim. IX 162,

Ep. ad Diogn. 5 12. 16, LXX IV Reg 57 u. ö.

Daß der Geist Leben schafft, war schon 33 angedeutet (s. 3. d. Worten πνεύματι θεοῦ ζῶντος); von seiner lebenweckenden Kraft zu sprechen, lag hier nabe, weil schon 33 nach Jer 31 die Vorstellung gegeben war, daß der Geist in das herz sich senke, das Zentralorgan, woran die Lebenskraft des mensch= lichen Körpers gebunden ist. P. konnte die Vorstellung auch direkt dem A. T. entnehmen, vgl. die Wendung πνευμα ζωής Gen 617 715 E3 1017, por allem 375 (= Apk 1111), überhaupt die ganze Zeichnung Ez 37; vgl. auch karvorns ζωής Röm 64 und καινότης πνεύματος Röm 76; s. auch Philo de opif. mundi 30 p. 6 ζωτικώτατον τὸ πνεῦμα, Η Matt 1446 τὸν δεσπόζοντα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πνεύματος, Apk. Bar 235 'denn mein Geist erschafft die Lebenden', Od. Sal 287 unsterbliches Leben ist hervorgekommen und hat mich geküßt, und darum ist der Geist in mir, und er kann nicht sterben, denn er ist lebendia'. S. noch Sokolowski Die Begriffe Geist und Ceben bei P. 1903.

Im Joh665 (vgl. Monse Joh. u. p. 1915, 177 ff. 184 f.), weiter vgl. Mt 729: alle drei Worte predigen die Erlösung vom Buchstaben, vom Buch und von der Schriftgelehrssamfeit, die Aufhebung der Buchreligion und die Herrschaft des Gegenüberstellung von Schrift und Keilt von geschrichenem Keilt und Keilt von Geschwichten der Keilt von Geschwichten werden bei der Keilt von Geschwichten der Keilt von Geschwichten der Keilt von Geschwichten der Keilt von Geschwichten der Geschwichten

Schrift und Geift, von geschriebenem Geset und freiwaltendem lebenschaffendem Geift hat indes nicht nur im Prophetismus ihre Wurzel, sondern höchstwahrscheinlich auch in der x in der griechischen besetzen ihre Geletzen, wichten zwischen den von den Menschen gemachten, geschriebenen Gesetzen und dem von den Göttern gegebenen Nouss äypachos (s. darüber die Monographie von R. Hirzel in Abhandl. d. sächs. Ges. d. Wiss., phil.-hift. KI. XX). Wichtige Stellen s. Soph. Ant. 450 s. Xenoph. Memor. IV 4, 19; ps. Spiias c. Andoc. 10. Als Motiv sür diese geringere Einschähung des geschriebenen und die höherstellung des ungeschriebenen Gesetzes wird namentlich von Plato der Gedanke eingesührt, daß der Buchtabe, die Schrift ein minderwertiges Mittel zur Bewahrung geistiger Erzeugnisse sei, daß die Cehre vielmehr in den Seelen, in den Menschen eingeprägt und bewahrt werden muß, vgl. Phaedr. a. a. G. p. 276 A, Epist. II p. 314 B.C, VII p. 341 (dazu Orig. c. Cels. VI 6), Rep. IV p. 425 A, weiter Isocr. Areop. 41, Philo quod omn. prod. lib. 104 p. 461, Dio Chtns. Or. 76, Justinian Rov. 74, 1. Dabei wird vielsach betont, daß die Thrannen die geschriebenen Gesetz über die Menschen gebracht haben; vgl. noch Seneca (Posidon.) Ep. 903 ss. Plato Eeg. IV 722 E, Tim. p. 23. 24, Kritias p. 119. 120, Plut. Encurg 13. Daß die paulin. Beurteilung des Gesetzes mit dieser hellenischen Antithese vom ungeschriebenen und geschriebenen Gesetze bei aller Eigenart auch mannigsache Berührungen hat, ist offensichtlich. Interessantist zu sehn, wie Philo bei der Übertragung der philosophischen Antithese auf die Chorah den Gegensa abschwächt oder ganz aussehebt, vgl. einerseits de Jos. 31 p. 46, andrerseits Abr. 5 p. 2 (dazu Aristot. Pol. III 7, 81 s. p. 1284 = Gal 523b + Röm 214 s.). P. unterscheidet sich von Philo einmal dadurch, daß bei ihm die herrschaft des Geschriebenen vorangeht (γράμμα = παλαιά διαθήκη) und die Periode des Geschriebenen vorangeht (γράμμα = παλαιά διαθήκη) und die Periode des Geschriebenen vorangeht (γράμμα = παλαιά διαθήκη) und die Periode des Geschriebenen vorangeht (γράμμα = παλαιά διαθήκη) und die Periode des Geschriebenen vorangeht (γράμμα = παλαιά διαθήκη) und die Periode des Geschriebenen voran in der griechischen Literatur sich findenden Antithese zwischen den von den Menschen

<sup>1</sup> Röm 77 ff. braucht hier nicht herangezogen zu werden, und auf keinen Sall hat die Gedankenreihe als der für unf. St. unerläßliche Kommentar zu gelten, da der Kontert und die Jer. Peritope zur Aufhellung ausreichen.

des Cebendigen das "Neue" ist (vgl. I 1546), sodann durch die scharfe, beinahe an Marcion erinnernde, aber in Plato und bei den Propheten vorgebildete Antithese, die er formuliert und die die volle Entwertung des geschriebenen Gesetzes zur Folge hat.

Schließlich ergibt eine Verbindung von 6a und b, daß diese geistige, lebenweckende Art des "neuen Bundes" auch seine "Diener" und die ihnen von Gott verliehene Ausrüstung charakterisiert. Kurz und treffend ist hier abermals die Erhabenheit des christlichen Apostolates gezeichnet. Die Ap. haben das erhebende Bewußtsein, etwas Neues zu bringen, Leben zu wecken, wo bisher Tod waltete, Geist zu bringen, der bisher unbekannt war.

Da der ganze Abschn. 216b — 36 apologetische Motive und polemische Spitzen enthält, so könnte die hervorhebung der Erhabenheit des ap. Dienstes (Röm I I13) auch auf die judaistischen Gegner und die von ihnen irregeleiteten Ceser Beziehung haben (hnr., Klr., Schm., Bchm. u. a.). Indes von Polemik gegen den Versuch, die Ceser bei den steinernen Tafeln und den Buchstaben zurückzuhalten, die Unterschiede zwischen altem und neuem Dienste zu verwischen und in diesem Sinn die Eigenart und höhe des ap. Amtes zu verkennen, sinde ich nichts angedeutet. Gegen das Judentum, nicht gegen einen christlichen Judaismus, kehrt sich die Antithese.

c) Christlicher Midrasch über Ex 3429-35 zum Erweis der über= ragenden Herrlichkeit des Neuen Amtes gegenüber der des Alten

**3**7—18.

Deutlich hebt sich dieser Abschn. durch seinen Stil von den vorausgehenden Erörterungen ab und darf daher nicht, wie die Meisten tun, ohne weiteres mit diesen zusammensgesaft werden. Gewiß besteht ein Jusammenhang zwischen 31–6 und 7–18 (vgl. V. 3 und V. 6). Aber was da nur eben axiomatisch kurz sixiert ist und zwar in konkreter Answendung auf die kor. Gemeinde und ihre ap. Stifter, wird hier, frei von aller speziellen Anwendung in Form eines Midrasch breit auseinandergesett. Dabei ist besonders wichtig, daß das spezielle apologetische Motiv, das 216b-36 leitend ist (die Tendenz, die eigene persönliche Qualissische Motiv, das 216b-36 leitend ist (die Tendenz, die eigene persönliche Qualissische der Gemeinde wie im Gegensaß zu den Konkurrenten und Gegnern ans Licht zu stellen), hier ganz zurücktritt: Christentum und Judentum, nicht Paulinismus und Judaismus, sind die großen Gegensäße. Der Abschn. gibt sich als eine literarische Einlage; der Stoff ist unabhängig von der brieslichen Situation konzipiert und da die Apologie in 41 ff. wieder ausgenommen wird, so könnte die Perikope leicht herausgenommen werden, ohne daß der briesliche Zusammenhang Schaden litte. — Vgl. noch bes. Göttsberger Die Hülle des Moses nach Ex 34 und II Kor 3 (Vibl. Zeitschr. 16. 1922, 1—17).

Verwandte midraschartige Stude in der urchristl. Lit. s. I 101ff. Gal 36ff. 421ff.

Röm 49ff. hebr 47-11 620-728 Barn 68-19 125-7 116-11 13.

Die erste hälfte des Midrasch, die Vergleichung der zwei Ämter, v.7—11, besteht aus drei gleich gebauten Sägen, die den hauptgedanken durch einen Schluß a minori ad maius herausstellen und zwar nach dem Schema wenn (schon) ... wieviel mehr', vgl. Röm 515.17 1112.24 hebr 22 f. Der Nerv der Beweissührung liegt jedesmal in der Bezeichnung der Subjekte, die in Vordersat und Nachsat einander gegenübergestellt sind. Die Weitläusigkeit, wodurch sich Sat 1 vor 2 und 3 auszeichnet, liegt in der dem Subjekt des Vordersates beigesügten Apposition (ev γράμμ. έντετυπωμένη λίδοιs), die nötig war, um die Minderwertigkeit des alten Bundes von vornherein zu kenn-

<sup>1</sup> Auch wenn, wie mir wahrscheinlicher ist, ου γρ. άλλα πν. von κ. διαθ. abhängt. Ogl. Cat. έφ' ων γαρ τα πράγματα μείζονα, επί τούτων και οι διάκονοι.

II Kor 37. 113

zeichnen, sowie in der mit uste eingeleiteten Erläuterung D. 7b, womit die Wirklichkeit der doch auch dem A. B. zugemessenen boga ermiesen wird; in Sat 2 und 3 waren berartige erläuternde Jufate nicht mehr nötig. Zusätze waren durch die Sache geboten und brauchen nicht als Kritit judaistischer Anpreisungen des Mosaismus angesehen zu werden (hnr. u. a.). Einzig im ersten Satz zeigen die Wendungen unverkennbare Anknupfung an die porausgehenden, eben den Midrasch vorbereitenden Säge: διακονία του θαν. schließt an τὸ γρ. ἀποκτ. an, διακ. τ. πν. an τὸ πν. ζωοπ.; beide Ausdrücke finden eben in D. 6b ihre ausreichende Erklärung. D. 7a. 'Amt des Todes', 'henkersamt' für den mosaischen Kult (vgl. νόμος της άμαρτίας και τοῦ δανάτου neben νόμος του πνεύματος της ζωής Röm 81) ist ein echt paulinischer und (obschon direkt aus dem A. T. begründbar, f. o.) dennoch für Juden verlegend klingender Ausdruck, über den nicht hinweggelesen werden darf; gemeint ift das Institut des Gesetzes, symbolisch im Dekalog verkörpert, bei dessen überbringung Moses im Lichtglang erschien. Wie hebr, denkt D. ausschlieflich an das in der Schrift bezeugte Wert des Moses, nicht auch an den tonfret-geschichtlichen Priefterkult in Jerusalem. Die Apposition, die dazu gestellt ift, will die minderwertige Eristengform dieses Todesdienstes aufzeigen; dabei ist gedacht an die πλάκες λίθιναι von D. 3, auf denen die Zehngebote buchstäblich eingegraben \* waren, vgl. Er 3216. ev γράμμασιν ist entweder zu διακονία τ. d. zu ziehen ( bestehend in Buchstaben', vgl. Röm 229 Eph 215 τον νόμον των έντολων έν δόγμασιν, so Mr.-hnr., Got. u. a.) oder zu έντυπωμένη ('in Sorm von Buchstaben eingeprägt auf Steine', Bom. u. a.); der Rhythmus des Satzes spricht " für lettere Verbindung. Zu er γράμμασιν denke man αποκτείνουσιν hinzu und 3μ λίθοις : καὶ οὐ καρδίαις (vgl. D. 6 μ. 3).

έντυποῦν in der griech. Bibel nur noch Er 3659 A γράμματα έντετυπωμένα (Β έκτετυπ.; die Var. έκτετυπ. auch hier Ia<sup>3</sup> 106), vgl. noch Ep. ad Diogn. 25. Der Singular γράμματι BD\*G ist wohl nach γράμμα D. 6 gerichtet, vgl. auch Röm 229; sah. K t. rec. hat έν λ.; èν ist im ursprünglichen Text wegen des έν γρ. und wegen der Wahl des Kompositums έντετυπ. vermieden; wörtliche übersetzung: 'in (Gestalt von) Buchstaben

Steinen eingeprägt'.

Überraschend und darum mit starkem Nachdruck steht am Schluß: έγενήθη έν δόξη, denn mit δάνατος, γράμματα, λίδοι scheint δόξα unvereinbar; wenn nicht eben diese δόξα trot "Tod" und "Stein" und "Buchstaben" im heil. Buche "bezeugt" wäre, worauf D. 7b dann eben begründend hinweist, wäre P. kaum zu diesem bedeutsamen Zugeständnis gekommen (vgl. Röm 712. 14). Die Bezeugung dieser boga war wohl für ihn eine Aporie, und der 3wed des Midrasch ist es, aus dem Berichte selbst die Aporie aufzulösen und ihn geradezu zu einem Beweis für die Minderwertigkeit des alten und die Erhabenheit des neuen Bundes zu gebrauchen.

έγενήθη εν δόξη ist 'er trat auf in Glorie' = had a glorious inauguration (Dlr.) oder 'ist zu Glorie gelangt'. Es war das auch stolzes jüdisches Bekenntnis, vgl. IV Esr 937 (Vis. IV 210) nam lex non perit, sed permanet in suo honore; aber durch die vorausgehenden Prädikationen ist der Stolz des Judentums bereits zu Tode getrossen. Zu γενέσθαι έν vgl. I 23 II Maft 79; weiteres bei Bom., vgl. auch das lateinische esse in

gloria Livius I 311, II 226.

Erst mit D. 7b zieht P. offenkundig die Geschichte von Er 34 heran. Was er freilich hervorhebt, ist targumartige Eintragung, gegen den Text Er 34 30 μηδ 35 a (καὶ ἴδον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πρόσωπον Μωσῆ ὅτι δεδόξασται) verstoßend, gleichwohl aus dem έφοβήθησαν έγγίσαι αὐτοῦ D. 30 b, sowie aus dem Bericht von der "hülle", die Moses auf sein Gesicht legte (D. 33 u. 35 b), nicht ohne Grund erschlossen, vielleicht auch an Ex 4029 (35) oder III Reg 811 angelehnt. Jedenfalls liegt die bekannte Idee zugrunde, daß das Schauen ber göttlichen Glorie für den Menschen gefährlich, darum unmöglich ist, vgl. Baudissin im Archiv f. Rel. Wiss. 1915, 173ff.; Barn 510 und m. Bemerkungen dazu (im Anhang zu Chm.s Handb.).

Sast wörtlich trifft p. in dieser Eintragung mit Philo zusammen, der de vita Mosis II 70 p. 146 eraühlt: κατέβαινε πολύ καλλίων την δψιν η ότε άνήει, ώς τους δρώντας τεθηπέναι και καταπεπλήχθαι και μηδ' επί πλέον άντέχειν τοῖς ὀφθαλμοῖς δύνασθαι κατά την προςβολήν ήλιοειδούς φέγγους απαστράπτοντος. Also sußt P, hier auf jüdischer

Tradition; vgl. auch Apg 2211 (P. selbst!) I Tim 616.
άτενίζειν, in LXX nur I Est 628 III Makk 226, im N. T. nur noch Ck u. Apg, Apg 110 615 104 wie hier von pneumatischen Erscheinungen gebraucht, häufig dann in IKlem (74 92 172 192 362).

3ù διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ vgl. Er 3435a (j. o.) und ή ὄψις τοῦ χρώματος

τοῦ προσώπου αὐτοῦ 29, 30.

Erst mit dem letten Wort des Vordersates την καταργουμένην ('der ein Dergehen bestimmt, die vergänglich war', vgl. των καταργουμένων 126 und 3. Weiß 3. St.) hebt sich der Widerspruch zwischen "Tod" usw. und "Glorie", vgl. noch D. 11. 13. 14. Der Glanz auf dem Angesicht des Moses war nur Abglang von der Glorie, die dem Moses auf dem Berge erschienen war Er 2416f., und mußte darum erlöschen: mit diesem für die Ausnutzung der Erzählung ausschlaggebenden Zug geht P. abermals über den Tert des A. T. hinaus; obschon er für einen aufmerksamen Ceser selbstverständlich scheint, konnte man ihn doch nur dann herausfinden und hervorheben, wenn man die Geschichte mit der Tendenz las, die Bedeutung des Erzählten möglichst zu verkleinern, vgl.

Don großem Werte sind für uns jubische Wiedergaben der Er.-Erzählung. Ceider behandelt weder Joseph. noch die Mediltha die Peritope; um so wertvoller ist für uns die Außerung Philos (h. o.) und vor allem die haggadische Ausschmückung in Philos Antiquitates biblicae 121: 'Und Moses kam herab; und wie er bedeckt war mit unsichtbarem Licht – denn er war (soeben) zu dem Ort hineingegangen, wo das Licht von Sonne und Mond ist –, da überstraht das Licht seines Angesichtes den Licht von Sonne und Mond, und er wußte es nicht. Und es geschah, als er hinads stiegt von Sonne und Mond, und er wußte es nicht. Und es geschah, als er hinads stiegt zu den Kindern Israel, da sahen sie ihn und erkannten ihn nicht. Aber wenn er sprach, dann erfannten sie ihn. Und das war so, wie damals in Ägnpten, als Joseph seine Brüder erkannte, aber sie erkannten ihn nicht. Und es begab sich daranach, daß Moses merkte, daß sein Angesicht glänzend geworden war, und da machte er sich einen Schleier, um sein Angesicht zu bedecken. Siehe M.R. James The Biblical Antiquities of Philo 1917 p. 110. Beachte die zwei haggadischen Jüge, daß Moses erkt wicht weiß, daß sein Gesicht leuchtet und daß das Dolk ihn ansangs nicht erkennt.

Aus dem καταργουμένην rechtfertigt sich nun aber auch der Nachsatz D. 8, den es gewissermaßen vorbereitet. Dementsprechend schließt diak. T. πνεύματος bereits ein μένουσα (vgl. D. 11), den Gegensatz zu καταργ., ein. Denn der Geift ist göttliche Urkraft, also ewig und unvergänglich in seinem Wesen und Wirken (vgl. hebr 914 διά πνεύματος αἰωνίου). πως οὐχί ist wie Röm 832 Einleitung der Folgerung. paddor heißt also 'um so mehr' = 'um so reicher und dauernder, und die Beweiskraft liegt hier darin, daß dosa beim Dienst des Todes eigentlich übel angebracht ist, während sie zum Dienst des Geistes die innersten Beziehungen besitzt. διακονία τοῦ πν. könnte ein διακονείν = δουλεύειν τω πν. voraussetzen, vgl. Röm 76, aber του πν. wird auch hier gen. subi. oder qual. sein. έσται kann logisches (1) oder echtes Suturum (2) sein, letteres entweder (a) von der Zeit des Vordersates aus II Kor 38. 9. 115

gedacht, also für die Gegenwart des Schreibers gultig, oder (b) vom Moment des Schreibens aus, also eschatologisch, vgl. eine ähnliche Dieldeutigkeit Röm 65. Das Präsens περισσεύει D. 9 und die aus D. 18 zu entnehmende Voraussetzung, daß δόξα schon Gegenwartsbesitz des Christen ist, führen zu 2a oder 1 (so hnr., Schm., Bchm., Got.); dafür spricht auch die Erwägung, daß das Amt des Geistes ja doch gegenwärtig in Kraft ist, und die dosa eine direkte Auswirkung des Geistes ist; doch ist im Blick auf ednis D. 12 die eschatologische Wendung nicht ausgeschlossen: es ist also die bleibende, fortschreitende und endlich sich in voller Realität darstellende himmlische herrlichkeit gemeint (Klr., vgl. auch Bls.).

Mit aller Deutlichkeit erhellt schon aus dem ersten Satz der Jentralbegriff des ganzen Abschnitts und die Art seiner Verwendung, nämlich doga. Man kann den Abschn. auch einen 'exegetischen Exturs über die δόξα und den verschiedenen Anteil des Alten und des Neuen Bundes an ihr' nennen. δ. ist darnach der blendende, für menschliche Augen unerträgliche Lichtglanz, den der göttliche Körper ausstrahlt. Diese bekannte Anschauung der israelitisch-jüdischen Mythologie und Eschatologie ist von P. auch sonst verwertet (vgl. 44, 17 I28 1540 ff. [s. J. Weiß 3. d. St.], I Thess 212 II Thess 214 Röm 325 (?) 52 64 818.21 94 Phil 321 Kol 34); hier schöpft er sie speziell aus dem jüsdichen Text. Nach den neuesten Forschungen von G. P. Wetter (Phos S. 73ff.) und Reizenstein (Hellenist. Myst.-Rel. 2206 ff.) wäre der Begriff mit der ganzen Lichtmystik aus dem Iranischen ins Judentum herübergekommen. Es darf aber nicht übersehen werden, daß die neutest. δόξα im wesentlichen aus der alttest. τίσο herausgewachsen

ist, und daß / sicher schon voregilisch, altifraelitisch ist. Irgend ein Zusammenhang zwischen dem biblischen und dem iranischen Begriff ist natürlich anzunehmen, und in hellenistischer Zeit werden neue Interpretationen und Anwendungen, aus dem Persischen tommend, die Mysterien und die jüdisch-christlichen Vorstellungen neu befruchtet haben. Wie ich einem Vortrag meines hiesigen Kollegen J. Ph. Vogel entnehme, hat auch die indische Mythologie einen analogen Begriff entwickelt, das toja: seine Grundbedeutung ist Glut, Glang; es ist eine übernaturliche, magische Kraft, die Götter besigen es in reicher Sulle, aber auch menschliche helben, Afteten, Brahmanen haben es, strahlen es aus, verrichten damit Wundertaten. Eine genauere Untersuchung des Begriffs und eine Dergleichung mit den iranischen, judischen und neutest. Analogien ware fehr erwünscht.

Daß P. überall, wo er die mosaische Legende im Auge hat, die mythische Anschauung von δόξα meint, ist klar; fraglich ist nur, ob er sie auch bei der übertragung auf die neutest. Gemeinde und das ap. Amt festhält; da icheint vielmehr unvermertt eine andere Nuance des Begriffs δόξα = 7120 untergeschoben zu sein: die Herrlichkeit

als Inbegriff aller Heilsgüter, vornehmlich der geistigen, rein religiösen, wie Gottesgemeinschaft, Gotteskindschaft. Und nur sofern P. auch die Anschauung hat, daß die Beschaffung eines Lichtleibes, die Erfüllung mit Glorienstoff ein Prozeß ist, der gesheimnisvoll schon "in diesem Leben" einsetzt, ist auch in den Gegenwartsaussagen der tonkrete Begriff, den der "Text" des Midrasch an die Hand gibt, mitgedacht, um so mehr, als ja schon bei der Errichtung der διακ. του πν. diese Glore des herrn sichtbar in Erscheinung trat, und zwar (für P. nicht etwa bei der spnopt. "Verklärung", oder bei den in Joh gezeichneten Offenbarungen göttlicher herrlichteit, sondern) bei der Auferstehung (vgl. Rom 64) und vor allem bei den Erscheinungen I 155 ff., wo die Ap.,

darunter P. selbst (!), Glorie schauten, wie Moses auf dem Sinai.

Lit. noch Frd. v. Gall Die herrlichseit Gottes 1900; Böhlig Geisteskultur von Tarsus 97ff.; Ubbink Het eeuwige leven bij P. 1917, 161ff.; Kabisch Eschatologie des P. 188ff.; Gunkel Wirkungen des Geistes 343ff.; Cremer-Kögel 345-349; Mr.-Hnr. 120f.; v. Dobsch. Thess. 102; J. Weiß I Kor 272. 371.

D. 9 ist verkürzte Wiederholung von V. 8, bis auf die zwei Subjekte von Vor- und Nachsatz, die jedoch nur synonyme Varianten zu V. 8 darstellen: denn κατάκρισις gehört zu dávaros (der Tod wird verhängt auf Grund einer Verurteilung) und δικαιοσ. 3u πνεθμα (Gal 35 f.), und "Verurteilung"

116 Erklärung.

und "Gerechtigkeit" sind ebenso scharfe Gegensähe wie "Tod" und "Geist", so daß die Überfülle der δόξα auf der christlichen Seite hier genau so sicher steht wie oben. Also darf die logische Kraft des yap hier (wie D. 11) nicht allzu streng genommen werden. Die Wiederholung erklärt sich aus dem Wunsch, einmal die Überlegenheit des neuen Bundes, andrerseits die Unterschiede zwischen den zwei Ämtern so deutlich wie möglich zu machen. Auf Rechnung des abkürzenden Stils ist vor allem die kühne Metonymie "Dienst (ist) . . . Glorie" zu sehen (— dieser Dienst ist unter Offenbarung von Glorie eingesetzt worden — έγενήθη èν δόξη); nach echt rabbinischer Manier wird eine (vorübersgehende) Begleiterscheinung zum wesentlichen Attribut erhoben.

gehende) Begleiterscheinung zum wesentlichen Attribut erhoben.
κατάκρισις in der griech. Bibel nur hier und 75, vgl. noch II Klem 155; das Synonymon κατάκριμα im N. C. nur im Röm (in LXX nur Sir 4310). Zur Sache vgl.

3. B. die Verfluchungen Dt 2714-26, namentlich 2726 = Gal 310.

Im Nachsatz entspricht πολλφ μαλλον dem πως ούχι μαλλον v. 8; während mit περισσεύει die Überfülle der Glorie des Neuen Bundes stärker betont wird

als D. 8, vgl. Röm 5152.

δικαιοσύνη in Gegensatz zu κατάκρισις gestellt, sührt zunächst auf den Begriff der Freisprechung gewährenden Gerechtigkeit Gottes, die dem glaubenden Menschen zugerechnet wird Röm 117 321 45 (Gdt., Bchm.); διακ. τ. δικ. ist dann das Institut, in dem diese Gerechtigkeit sich mitteilt (= διακ. τής καταλλαγής 518, ein Ausdruck, der hier als Gegensatz zu διακ. τ. κατακρ. deutlicher gewesen wäre). Man könnte auch an die im Wandel nach dem Geist sich auswirkende Gerechtigkeit deuken Röm 84 (Ritsch Rechts. u. Dersöhn. II 4286 f., Sokolowski 43 f.), doch liegt erstere Beziehung näher, weil das neue Amt hier zunächst als von Gott eingesetzt Stiftung in Betracht kommt und κατάκρισις dementsprechend soson Gott eingesetzt Stiftung in Betracht kommt und κατάκρισις dementsprechend soson Gestelseinstitut sein können; denn auch das Gesch geht auf Realisierung von Gerechtigkeit aus Röm 105 Gal 321; es tritt hier aber die eben genannte Doraussetzung in Krast, daß die vom Geset erstrebte "Gerechtigkeit" nirgends verwirklicht worden ist, vol. Gal 321. So wenig Glorie zum Dienst der "Derurteilung" paßt, um so mehr zum Dienst der "Gerechtigkeit"; wie der Sünder die δόξα verlieren muß (Röm 323, kpot. Mos. 20, auch in der iranischen Eegende von hima), so hat der "Gerechte" Anwartschaft auf sie; denn das Präditat "gerecht", der (prinzipielle) Freispruch, bedeutet die Jusicherung aller heilsgüter, insbesondere auch der δόξα als des augenfälligsten Beweises der Rettung, vgl. IV Era 797 (Vis. III 12, 10), Apt Bar 51, Röm 830.

D. 10 ist eine erläuternde Zwischenbemerkung, die das Schema der Dersgleichungen unterbricht und auch sachlich stört, insofern der Gedanke des jedessmaligen Vordersages (auch der alte Bund zeigte δόξα) hier offenbar in Abrede gestellt wird: ad maiorem "gloriam" novi foederis. Der Sat ist freilich höchst unklar; aber od δεδόξ. το δεδοξασμένον ist eine Paradogie, die in έν τ. τ. μέρει είν. τ. ύπερβ. δόξης ihre Auflösung sindet; nur fehlt eine Andeutung, daß der Träger der überschwänglichen Glorie ein anderer ist als το δεδοξασμένον: sollte nicht eine Näherbestimmung (etwa τῆς ἐν Χριστῷ) ausgesallen sein? Der Sinn scheint der zu sein: "und wirklich entbehrt das, was (nach Eg 3429 ff.) mit Glorie ausgestattet ist, aller Glorie in dieser hinslicht, nämlich wegen (unter dem Eindruck, im Vergleich zu) der überwältigenden

<sup>1</sup> Sie wird freilich verwischt bei der Cesart τή διακονία RAC sah. D\*G it. Ambst. pesch., die v. Soden in den Text aufnimmt (ή soll K-Text sein). WK t. rec. setzen vor δόξη noch εν (vg. in) vgl. 87 I Thesi 312 Apg 165 Eph 18; v. Sod. betrachtet εν als mögslichen Urtext (δ. ohne εν ist H-Text).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Variante περισσεύσει sah. D it. Ambst. pesch. ist nach ξσται gerichtet.
<sup>3 καὶ</sup> γὰρ zeigt auch hier "die zwangsose Weise, wie dem P. eins nach dem andern einfällt" (I. Weiß zu I57).

Glorie (des neuen Dienstes)", b. h. die Sulle der vom Dienst des Geistes ausgehenden Glorie verdunkelt und vernichtet "das bischen Glorie, das der alte

Bund aufzuweisen hatte.

δεδόξασται ist wohl aus Ex 3429. 35 genommen; τὸ δεδοξασμένον ist zunächst τὸ πρόσωπον Μωσή Ex 3435, dann das Institut, das Moses verkörpert. ἐν τούτω τω μέρει (vgl. 93) wird am besten zu ob δεδόξασται gezogen (so Klr., fifm., Mr.=hnr., Got., Bis., plr., Men3.), und nicht zu τό δεδοξασμένον, vgl. W3s., Bchm.; es gibt der Aussage die nötige Einschränkung, unter der sie allein richtig ist, also in dieser (bewußten) Hinsicht (Cat. έν συγκρίσεως μέρει), nämlich im Vergleich zu der überschwänglichen Gloriensfülle, die dem neuen Amt beschieden ist. Belege s. 95; Polybius XVIII 35 (18), 2 την πίστιν έν τούτω τῷ μέρει διαφυλάττειν; Jos. Ant. XV 3, 4 § 61 ως... παραμυθήσασθαι τούτω τῷ μέρει. 3. Weiß Ausgaben (s. 3u 2 u. 215) streicht die Wendung als Glosse.

Erst mit είνεκεν τ. ύπερβ. δ. wird die Anknüpfung an D. 9 deutlich: ... um so mehr fließt der Dienst der Gerechtigkeit von Glorie über, so überschwänglich, daß die Glorie des alten Instituts davor in nichts zergeht', vgl. 417 Röm 818 (wonach hier ergänzt werden fönnte: τῆς μελλούσης ἀποκαλυφθήναι είς ήμᾶς).

Sür εἴνεκεν haben CF\*KL ἔνεκεν, vgl. zu 712. Die Wendung steht erklärend am Schluß wie Xenophon Memor. IV 3, 3. Ju ὑπερβάλλουσα δόξα vgl. ὑπερβ. χάρις 914, ὑπερβάλλ. τιμή Philo de vita Mos. I 61 p. 90, Jos. Ant. X 117 § 263, II Makk 415, Ep. ad Diogn. 92, sonst Eph 119 27 319 I klem 192 232, weiteres bei Chm.

In D. 11 wird nun freilich, dem noch einmal angewandten Schema zuliebe, der in D. 10 geltend gemachte "Gesichtspunkt" fallen gelassen: ein Bestand an Glorie, wenn auch nur ein vergänglicher, wird auch beim alten Dienst wieder anerkannt, wenn nur demgegenüber beim neuen Bund die größere Fülle (πολλφ μαλλον) und die Unvergänglichkeit (τὸ μένον) der Glorie gesichert ist. Die Beweiskraft (cf. πολλφ μαλλον) ruht hier auf der Antithese το καταργούμενον ... το μένον. Das Attribut des mosaischen Dienstes (катару.) war schon in D. 7 vorweggenommen, doch war "Vergänglichkeit" dort die Eigenschaft der bei Moses hervortretenden Glorie, hier ist sie das Charatteristifum des mosaischen Dienstes selbst (Gdt.): das Verschwinden der Glorie ist also Symbol für die Dergänglichkeit des mosaischen Kultus, vgl. hebr 813. Auch to pevov findet in hebr seine Illustration, vgl. hebr 73.24 1034 1314.

διά δόξης ist = έν δόξη  $\mathfrak D. 7$  "in Glorie besteht";  $\mathfrak D.$  liebt den Wechsel der Präspositionen, ohne damit immer feinere Nuancen ausdrücken zu wollen, vgl. I 128 Röm 330 510 (gegen hsm., Klr., Mr.-hnr. u.a.). Merkwürdigerweise schiebt δ 353 (v. Sod.) gerade im Dordersage πολλής ein. Marcion sette zur Derdeutlichung zum Nachsatz noch μη καταργούμενον, vgl. harnack Marcion 95\*.

Auf die grundfähliche Feststellung des verschiedenen Anteils des alten und neuen Dienstes an der Glorie V. 7-11 scheint nun in der zweiten Sälfte des Midrasch D. 12—18 die praktische Unwendung auf Christen und Juden in der Gegenwart zu folgen. Der damit angedeutete sachliche Zusammenhang zwischen V. 7 – 11 und 12 – 18 ist zwar neuerdings mehrfach geleugnet, namentlich von Salmel (S. 119-127), der in B. 12-18 ein mit 614-71 verwandtes Geistesprodukt aus der Zeit und Sphäre der ap. Väter erblickt (f. auch Verisim. 110). Aber schon äußerlich ist ein Zusammenhana zwischen den beiden Abschn. zu konftatieren, und für innere Bufammengehörigkeit spricht von vornherein der Umstand, daß V. 7-11 für sich ein Torfo wäre. Die Anfügung einer Außerung über die Bedeutung der foeben erhobenen Erkenntnis für Frommigkeit und Wandel entspricht durchaus dem Stil folcher midraschartigen Betrachtungen, val. I 106-13 neben 1-5, Rom 51 ff. neben Rom 118-425, Sebr 1019 ff. neben 101-18. Auf den

Inhalt gesehen, beschreibt die zweite Hälfte unseren vertrauten Verkehr mit dem Herrn im Gegensat zu der aus Ex 34 zu illustrierenden Verstocktheit der Juden, die, wie im Mittelsstück bemerkt wird, noch durch Vekehrung aufgehoben und in christliche Freiheit umgewandelt werden kann.

**D. 12. 13.** Unser Freimut im Gegensatz zu der durch die Hülle des Moses bezeichneten Haltung der Juden. Positiv wird zunächst D. 12 die vorangegangene Betrachtung als Ausdruck einer Hoffnung hingestellt, die uns zu vollem Freimut berechtigt. Wenn auch das in D. 7-11 behandelte Heilsgut nicht ausschließlich als die Glorie der Vollendungszeit gesaßt war, so lag diese Anschauung, von der konkreten Figur des glänzenden Moses her gesehen, doch immer zugrunde. Immerhin bekommt die noch ausstehende Vollendung, die in D. 7-11 nur ein Nebengedanke war, nun größeres Gewicht, und nachträglich erkennt man, daß D. in  $\xi$ otal D. B, in  $\epsilon$ iv.  $\tau$ . d $\pi$ epbadd.  $\delta$ 6 $\xi$ 0. D10 und  $\tau$ 0  $\mu$ 6vov D11 das Suturische stärker gefühlt haben muß.

Die hoffnung führt zur παρρησία, einem charakteristischen, wenn auch nicht originalen Ausdrud der Frommigfeit im Urchriftentum. In LXX wird es in religiofem Sinn nur einmal deutlich verwendet, Job 279, als Vertrauen auf die göttliche Hilfe und die Gewißheit der Gebetserhörung; vgl. auch 2226 Prov 135. Genau so wird es im N.C. vor allem Eph 312 hebr 416 1019 IJoh 321 514 II Klem 153 gebraucht. Da= gegen ist π. I Joh 228 417 rein eschatologisch gefaßt, wozu Sap 51 und vor allem IV Esr 798 (Dif. III 1212) Analogien darstellen. Beachtenswert ist weiter die Ausdeutung des Begriffes π. bei Philo quis rer. div. haer. 5-7 p. 473f., wo bemerkt wird, daß die religiose Anwendung der π. eine übertragung von menschlichen Dienste verhältnissen her darstelle und dem Verhältnis des Sklaven zum Herrn entspreche, nas mentlich in der Voraussetzung eines reinen Gewissens. Es ist also der profane Ges brauch von n., der in vollem Umfang auf das religiöse Verhältnis übertragen ist. n ift die überwindung aller Scham und Scheu im Derfehr mit hoherstehenden, alfo the the thermitoling their significant of the control of the thermitoling their significant of the their significant of eines άντικρύς κτλ. (Burthus gegenüber Ilero), vgl. noch p. Oxp. VIII 1100 und dazu Eger Rechtsgeschichtliches im N. C. S. 41 f., also religiös die Freudigkeit der Gebetsaussprache. π. ist sonach im N. C. ein zentraler Begriff des religiösen Cebens: es bezeichnet die durch Christus gewonnene und versicherte Stellung des Frommen zu Gott, wie sie sich einmal im täglichen Leben betätigt beim Denten an Gott und Beten gu Gott, alfo im geistigen "Verfehr des Christen mit Gott", andrerseits sich betätigen wird beim funf= tigen Gericht.

Was P. nun an uns. St. mit π. hat ausdrücken wollen, entspricht, wie der Konstert ergibt, ganz der soeben gegebenen Begriffsanalnse. Wie in hebr 36 fließt die π. aus der hoffnung; aber das präsentische xøweeda wie das Fehlen eines hinweises auf den Gerichtstag (s. I Joh 417) zeigt, daß der in der Gegenwart ermöglichte Verkehr mit dem herrn gemeint ist, vgl. hebr 416 1035 I Joh 321. Wie προσερχώμεθα hebr 416 tönnte auch χρώμεθα ("betätigen wir") hier kohortativ gesaßt werden (so dg Ambstr.); aber im Blic auf den Tenor des Ganzen, der auf den tatsäcklichen heilsbesig der Christen gegenüber den davon ausgeschlossenen Juden hinweist, besonders auch im Blic auf die offenbar parallel laufende und die Ersäuterung gebende Aussage V. 18 κατοπτριζόμενοι . μεταμορφούμεθα, hat auch χρώμεθα besser inditativische Feltsellung eben diese Tatbestandes zu gelten. Also ist gemeint: die hoffnung auf den dauernden Besit überschwänglicher Glorie gibt uns setzt schon das Recht dazu, dem herrn zu nahen und in ungehindertem Anschauen mit ihm zu verkehren. Daß P. dies letzte Moment im Bewußtsein hatte, ist aus der V. 12 folgenden negativen Erklärung zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3um Einsah vgl. noch hebr 10<sub>19</sub> u. Philo leg. ad Caj. 152 p. 568 έχουτες οδυ τοιαύτας άφορμάς κτλ.

ersehen und wird weiterhin in D. 18 positiv bestätigt. — Im Gegensatz zu der eben gegebenen allgemein religiösen Deutung von π. nehmen freisich die meisten Exegeten (schon Cat.) die π. hier als Ossenheit und Rüchaltslosigseit in der Enthüllung des Evangesiums, womit dann einerseits das täuschende Dersahren des Moses gegenüber den Israeliten, andererseits vielleicht das lichtscheue Derhalten der judaistischen Winkelmissionare in Kontrast gestellt sein würde. Auch dieser Gebrauch von π. hätte im N.C. seine Analogien, vgl. 74 Phlm s Mt 832 Joh 1024 1625 1820 Apg 229 429.31 2831, er würde tressend den Unterschied der beiden Ämter beseuchten: Moses, der Hierophant, der seine Schüler betrügt und im Justand der Unwissenheit besäßt — die Ap. dagegen echte, aufrichtige Mystagogen, die ihre Abepten wirklich in alle Weisheit einweihen, vgl. I 26 Apg 2021, dazu scheint auch die Fortsetzung der Apologetif 41—4 diese kluance zu empsehlen. Mir kommt sie gleichwohl hier wie eine Eintragung vor. Sicher versehrt ist die Annahme eines Seitenblicks auf Judaisten: οὐ καθάπερ Μωϋσης zeigt deutslich, daß P. nur den Mosaismus, das ungläubige Judentum im Auge hat. hierbei liegt nun aber die Pointe m. E. nicht so sehr in dem, was Moses sich erlaubte, das gegen die Ap. unterlassen, sondern in dem, was die Israeliten nicht sehen, wohl aber wir Christen, vgl. D. 13b—16 und vor allem D. 18, also in dem Schauen der göttslichen herrlichteit und in dem Derkehr mit dem göttlichen herrn, der den Juden verschlossen schen Deutung von π. zur Sprache; daher ist nicht geraten, sie schen noch die Sammlung von Aussprüchen πepi παρρησίας bei Stob. Florileg. III 13 p. 453 schen och die Sammlung von Aussprüchen πepi παρρησίας bei Stob. Florileg. III 13 p. 453 sch. Eremer-Kögel 451.

Die Sortsetzung D. 13 καὶ οὐ καθάπερ κτλ. läßt einen positiven Gegensatz erwarten, der jedoch wegfällt (weil D. für einen Augenblick die Betrachtung gang den Juden zuwendet) und der erst D. 18 nachgeholt wird, und zwar in einer etwas anderen form als ursprünglich beabsichtigt war 1. Die ganze Bemerkung knüpft an LXX Er 3433 an έπέθηκεν έπι το πρόσωπον αὐτοῦ κάλυμμα. = 35 καὶ περιέθηκεν Μωυσῆς κάλ. ἐπὶ τ. πρόσ. ἑαυτοῦ (D. sett erider, womit die Wiederholung des Vorgangs besser angedeutet wird. val. LXX Er 3434 s. u.). Der Sinn dieser Verhüllung ist nach Er 34 der, den Israeliten den unerträglichen Anblick der boka auf dem Antlit des Moses zu ersparen, oder, da sie nach Er 3433 erst nach Erledigung des göttlichen Auftrags erfolgte, die boga nicht zu profanieren. An dem ersten Gedanken ist auch D. nicht gang vorübergegangen, denn wie gum überfluß D. 18 zeigt. tun wir es eben darin "nicht wie Moses" ober richtiger "nicht wie die Juden", da wir, unserer mappygia entsprechend, eine Berhüllung der boga vor unseren Augen nicht nötig haben. Aber um die Inferiorität der mo-saischen Gottesoffenbarung und die Schmach der Juden so kraß wie möglich zum Ausdruck zu bringen, verändert er unter der hand den Zweck der "hulle": er nimmt aus D. 7 und 11 den Begriff des καταργούμενον auf, aber statt ihm die Wendung zu geben, daß sie nicht einmal die kurze Zeit, da der Glanz leuchtete, ihn ertragen konnten (vgl. V. 7), oder daß Moses den göttlichen Glanz nicht länger profanieren wollte, bezeichnet er als das, worauf sie nicht hinsehen sollten, das Aushören dieses Glanzes, schiebt also zwei der Er.-Erzählung völlig fremde Momente unter: 1) eine Manipulation des Moses, die zunächst der Erhaltung seines Ansehens dienen sollte, von Gott aber einer höheren Derhüllungs- und Derstockungsökonomie dienstbar gemacht wurde, wie D. als inspirierter Ereget und als Genosse der messianischen Zeit erkannt hat; und 2) die Blindheit der Juden gegenüber der Unzulänglichkeit des mosaischen

 $<sup>^{7}</sup>$  Khnlich Joh 658  $14_{27}$  I Joh  $3_{\,12},\,$  schon Jer  $31(38)\mathfrak{s}_{2}=$  Hebr 89; dass. s. auch Plato Gorgias p.  $522\,\mathrm{A}.$ 

Offenbarungsdienstes, deren Symbol der verbleichende Glanz auf dem Antlit

des Moses ist.

πρός τό μη άτενίσαι τ. vî Ίσρ. είς τό τέλ. τοῦ καταργ. hat zur Dorlage V. 7b. Ju dem finalen πρός τό mit Inf. (auch in LXX) f. Debr. Gramm. § 402, 4; Robertson Gr. 1075, 1003. Man könnte die Wendung mit der in 7 konformieren, indem man είς τό τέλος min die Richtung", "auf das Ziel" übersett; dann wäre aber der Stil unnatürlich geschraubt; τό τέλος muß also den Dorgang des Aushörens (Luk 133 2237 hebr 73), des Erlöschens bezeichnen (vgl. Bchm.). Die Änderung einer Iweckbestimmung inmitten einer eregetischen Ausführung ist noch kein Beweis für Interpolation, vielmehr ein Zeichen der Freiheit, mit der P. die Regeln der Auslegung meistert, wenn es darauf ankommt, einen dogmatischen Satz zu belegen und den Gegner mit seinen eigenen Wassen zu schlagen.

Anderweitige Erslärungen des πρός τό κτλ. wie die Beziehung auf den göttlichen Iwed (Mr.-Hnr.), womit die Absicht der Derhüllung nur auf Gott abgeschoben wird, oder die Unterscheidung dessen, was Moses verhüllen wollte (den Glanz), und was er tatsächlich verhüllte (sein Verschwinden; Bchm.) sind abzuweisen; vgl. auch Sick.s Entschuldigung des Versahrens. Wieder steht P. an der Schwelle gnostisch-marzionitischer Wertung der Person Moses und seines Gesetzesinstitus; aber Moses zu tadeln oder zu

fritisieren, liegt ihm doch ferne.

Das folgende Sätchen V. 14a schließt nicht sehr geschickt an V. 13 an; man muß in Gedanken etwa ein "und wirklich sahen sie es nicht und merkten sie es nicht" einsügen. "Vielmehr (oder: sondern) ihre Sinne wurden verstockt" ist dann Fortsetzung der Erzählung; etwas anders Chm. Auf keinen Fall läßt sich V. 14a mit V. 12 verbinden (wir reden voll Freimuts, aber Israel hört nicht auf uns; so Gdt., ähnlich B. Weiß; dann hätte es πεπώρωται heißen müssen.

πωροῦν 'hart machen, unempfindlich machen', übertragen: 'die geistige Aufmerksamteit erdrücken' wird im N.C. ausschließlich von der gottgewirften Derstockung der Juden gebraucht, so Mt 652 817, Joh 1240 in einem start von LXX abweichenden Zitat von Jes 69 s. Röm 117; von den ap. Dät. gebraucht es nur hermas Mand. IV 21 und XII 44, vgl. auch πώρωσις Röm 1125 Eph 418 Mt 35. LXX hat das Derb nur Job 177 B und Prov 1020 A (aber auch da nicht von der Derstockung), und bei den Apologeten sehlt es völlig. Die Dariante πηροῦν 'blind machen' kommt sest an allen genannten Stellen vor; so auch hier; vgl. auch ἐτύφλωσε 44 Joh 1240, ein anderes Bild für dieselbe Sache. S. darüber hsm., Jahn Röm 618 s. u. J. A. Robinson im J. of theol. stud. III 81—93. Der Text von Joh 1240 legt die Dermutung nahe, daß P. die Worte aus seinem Jesaia-Text geschöpst hat, sedenfalls an Jes 6 anspielt. Der Aorist bezieht sich aus bei Erzählung von Moses, nicht auf die Gegenwart (Gdt.). vohuara sind die Gedanken und Wahrnehmungen und das damit zusammenhäng noh 1240 (s. o.) Mt 1517 Par. 169. 11 Mt 817; s. zur Sache auch Corp. herm. VII 3, vgl. u. zu 44. Obschon die Aussage unbestimmt gesaßt ist, schein doch (troß 44) als Urheber der Derstockung Gott gedacht zu sein, vgl. Rosch auch Corp. herm. VII 3, vgl. u. zu 44. Obschon die Aussage unbestimmt gesaßt it, scheint doch (troß 44) als Urheber der Derstockung Gott gedacht zu sein, vgl. Rosch 117 s. Joseph. Bell. V 8, 2 § 343 čπεσκότει γάρ αὐτῶν ταῖς γνώμαις διὰ τὰς παρανομίας δ δεός. Marcion Ias τοῦ κόσμου (mundi) für αὐτῶν (harnad, seinem Dolf und überall.

Erst in **D.** 14b zeigt sich nun, daß die Verstockung nicht nur der bald verblassenden Glorie des Moses gilt, sondern auf die ganze Offenbarung Gottes sich erstreckt, bis in die Gegenwart hinabwirkt, ja in der Gegenwart erst recht akut geworden ist, so daß die Anschauung hier schließlich ganz in die von Röm 11 einmündet. Die Erzählung Ex 34 wird zum Symbol sür das tragische Geschick des jüdischen Volkes, wie es sich solgerichtig und gleich=

<sup>1</sup> A Ambrstr.-Text vg Iesen πρόσωπον für τέλος, ähnlich boh. eis την δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ την καταργουμένην (vgl. O. 7); das ist offensichtliche Erleichterung und Aushebung des Widerspruchs zu O. 7 und Ex 34. S. noch Chm.2.

II Kor 314. 121

mäßig von Moses bis Christus entwickelt hat; die Verhärtung von heute dient zum Beweis (yap), daß seit Moses von Verstodung geredet werden kann. Dazu muß nun eine allegorische Ausdeutung der schon D. 13 herangezogenen x "Hülle" dienen. Kuhn behauptet P., daß "bis zum heutigen Tage dieselbe Decke (!) 2 bei der Vorlesung des Alten Bundes (vor ihren Augen liegen) bleibt" oder, was dasselbe ist, daß "die Dede des Moses" über dem Gesethuch, das er gebracht hat, bis heute liegen geblieben ist. Diese Allegorese scheint wieder recht fünstlich. Indes ist auch in Er 34 das Vortragen der Gebote des herrn mit dem Erscheinen und Derhüllen der bosa in Verbindung gebracht, val. D. 31 – 33; und es ist schließlich trot aller Unstimmigkeit ein genialer Gedanke, der dem Ap. beim Cesen von Er 34 wie eine Intuition gekommen sein muß. >

Don großer Wichtigkeit ist nun die Wendung ent τη αναγνώσει της παλ. διαθ. 3u= nächst παλαιά διαθήκη, unzweifelhaft als geschriebene Urkunde gesaßt, wenn auch im Blick auf die parallele Wendung ήνίκα αν αναγινώσκηται Μωϋσής D. 15 auf den Penta-teuch, den νόμος, zu beschränken. Es ist der früheste Beleg für diesen technischen Gebrauch (την πρότην sc. διαθ. Hebr 813 bezieht sich nicht auf das Buch); der nächste Zeuge ist erst Melito von Sardes bei Euseb. hist. eccl. IV 2614 (hier für den ganzen hebräischen Kanon), weiteres s. Jahn Gesch. d. neutest. Kanons I 103ff. Behm, Diathete 53f., der übrigens zu unrecht die Beziehung auf die Niederschrift ablehnt und bei dem Begriff der "alten Ordnung der Beziehung zwischen Gott und Mensch" stehen bleibt. Obschon die berühmte Jer-Stelle die Anregung zur Bildung des Begriffs παλ. διαδ. gegeben hat, ist er doch eine spezifisch christliche Schöpfung. Es ist nicht ausgeschlossen, die παλ. διαδ. im Gegensat zur καιν. διαδ. als geschriebene Urtunde porliegt, ist gleich= falls D. 6 angegeben: οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος. (Die Meinung halmels 1894 S. 18, die Wendung setze ἀνάγνωσις τῆς καινῆς διαθ. voraus, müsse also nachpauslinisch sein, ist also nicht richtig.) Es lag ja auch sehr nahe, die παλ. διαθ. in dem Gesthuch selbst verkörpert zu sinden, da διαθ. nach dem geläusigen griechischen Sprachzebrauch wirkich eine schriftlich sixtierte Urkunde ist und das Gesetz in der dogmatischen Sprächzebrauch der Juden mie hei D. durchaus dem Abardater einer amis gestlieben und der Schähung der Juden wie bei P. durchaus den Charafter einer ewig gültigen und unverlegbaren Rechtsurkunde hat (vgl. Dt 42, eine auch für Rechtsakte gebräuchliche Formel). Dazu kommt der Ausdruck περίστης zuerst Er 247 (LXX τὸ βιβλίον τῆς.

διαθήκης), der schon IV Reg 232. 22 II Chron 3450 auf die ganze Chorah übertragen scheint (vgl. weiter Sir 2423 I Makk 157), womit νόμος und διαθήκη identische Begriffe wurden (Behm Diatheke 20f., Cohmener 110) und die Entwicklung der Wendungen Dorlesung des Nóμos, der διαθήκη, der παλ. διαθί wie von selbst gegeben war.

Jedenfalls hat P. einen festen Att der spnogogalen Gottesdienstordnung im Auge, die regelmäßige Thorahlektion, auf die auch Apg 1521 1327 Ek 416 angespielt wirds Schm., Bt., Menzies, Glaue meinen sogar, daß P. auf den jüdischen Brauch anspiele, die Rollen (freilich nur wenn fie nicht gebraucht wurden) in leinene Tucher gu hullen; doch ist diese Kombination recht unsicher und gewiß entbehrlich 4. Don der ανάγνωσις

28 15 μέχρι τῆς σήμερον, LXX 3. B. Gen 1938 E3 20 29. 31 έως τῆς σήμερον ἡμέρας, Epict. I 1138 ἀπό τῆς σήμερον ἡμέρας. — Κ streicht ἡμέρας.

2 In D. 15 heißt es κάλυμμα, "eine" Decke. Natürlich beruht die Identität auf der Gleichheit der Wirkungen. τὸ αὐτό ist eine für allegorische Erklärungen charakteristische Wendung.

3 S. Glaue Die Vorlesung heiliger Schriften im Gottesdienste I, 1ff. (1907).

die Juden beim Gebet und bei der Schriftverlesung das Gesicht verhüllen, vgl. Jew Encycl. XI 676ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dgl. I 411 ἄχρι τῆς ἄρτι ὅρας, Att 231 und 2622 ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας, Mt1123 =

<sup>4</sup> Altere und neuere Eregeten (Dlr. u. a.) erinnern auch an die מליהום, womit

τ. παλ. διαθ. im hristlichen Gemeindegottesdienst ist nichts angedeutet. Auch von einer Anspielung auf die Judaisten, die P. prinzipiell wie immer als "reine Juden" gefaßt haben sollte (Schm.), finde ich hier wie V. 15 nichts angedeutet; nur die Juden, die

Chriftus verwerfen, hat P. im Auge.

ἀνάγνωσις von der gottesdienstlichen Vorlesung im N.C. noch Apg 1315 (ά. υόμου), I Cim 415, in LXX Esr A 948 Esr B 18 (Neh 8)8 καὶ ἀνέγνωσαν εν βιβλίω νόμου τοῦ θεοῦ . . . καὶ συνῆκεν ὁ λαὸς εν τῆ ἀναγνώσει (p. behauptet das Gegenteil!). Sir. Prol.9.15. Darnach ist επὶ τῆ ἀναγν. τ. τ. παλ. διαθ. = ἐπ² ἀναγινωσκομένη τῆ παλ. διαθ. ("über dem A.C., wenn es vorgelesen wird" vgl. Luther).

Dieldeutig sind die Worte μη ανακαλυπτ. δτι έν Χρ. καταργείται, mit denen der Satz schließt. . Zunächst besteht die Möglichkeit, uh avakal enger mit µével zu verbinden ('bleibt verhüllt', so Luther); aber der Rhythmus des Sages, das un (das unerklärt bliebe, wenn das Partizip prädikativ wäre) und die Analogie des folgenden Sages D. 15f. machen es sicher, daß μή ανακαλ (analog D. 16) einen neuen, selbständigen Gedanken einleitet, nämlich den Grund für die Andauer der Verstodung D. 14a und zugleich die Bedingung für ihre Aufhebung. Auch dann sind noch verschiedene Auffassungen möglich. Entweder (1) ist μη ανακαλ auf κάλυμμα zu beziehen und öri dann kausal zu nehmen ('die nicht aufgedeckt wird, weil sie (nur) in (der Gemeinschaft) mit Chr. abgetan wird', so die Meisten), oder (2) man fakt un avakad als accus, absol mit dem orte Sat als Subjett ('da nicht enthüllt wird, daß sie, die hulle, baw. er, der Bund, in Christus abgetan wird'; so Weigs., Bom., Sic., Got., Moffatt). Eine dritte Sassung, wobei on als Relativpronomen genommen wird (so Luther), fann außer Diskussion bleiben, vgl. Bom., andrerseits Robertson Gr. 729. Syntaktisch ist (1) die beste Fassung; dafür spricht auch die Analogie von D. 16 (μὴ ἀνακαλ. = περιαιρεῖται τὸ κάλ. μηδ ὅτι ἐν Χ. κατ., τοί. . πρὸς Κύριον), die Seltenheit der zu (2) vorausgesetzten absoluten Partizipialkonstruktion, und der Gebrauch von ανακαλυπτ, das natürlicher auf κάλυμμα bezogen wird (val. D. 18 ἀνακεκαλ. προσώπω, Dt 231 (2230) Α οὐκ ἀνακαλύψει συγκάλυμμα τοῦ πατρός αὐτοῦ), zumal p. sonst für "offenbaren" ἀποκαλύπτειν sett. Dann ist ανακαλύπτ. sachlich = καταργείσθαι, und der Nachdruck liegt auf ev X., wozu wie Röm 328 μόνον oder nach Gal 216 odk . . . έαν μή zu ergänzen ist. καταργείται ist freilich für das Abtun der hülle ein starker Ausdruck; man würde es lieber auf die mad. diad beziehen (vgl. Röm 331 Eph 215), was indes unmöglich ist, da μη ανακαλ. und der on Sat dasselbe Subjett haben muffen, f. noch Bom. Die Dernichtung der hulle eröffnet die Ginficht in die Unzulänglichkeit des A.C. (Röm 83 104 hebr 718) und in die Erfüllung des A.T. durch Christus (120 I 1011). Das Präsens kennzeichnet den Satz als seste Regel. Mit καταργείσθαι έν Χ. vgl. περιτέμνεσθαι έν Χ. Kol 211, σφραγίζεσθαι έν Χ. Eph 113.

Der ganze Sat illustriert die tiese Tragik des Judentums: sie halten das Gesethoch und lesen es in ihren Gottesdiensten, und sie sehen nicht, daß es die Urkunde ist, die nur ihre Verdammung ausspricht; sie ehren Moses als den Stister ihres Bundes mit Gott und sehen nicht, daß inzwischen ein anderer gekommen ist, der noch viel herrlicher ist als Moses und der ihnen Gerechtigkeit und Aushebung des ganzen Gesetzsbannes schenken kann. Sie weigern sich, den zu erkennen, der ihnen die Binde von den Augen nehmen und sie zu viel größerer Herrlichkeit führen würde, als sie je bei Moses sinden können; vgl. noch Röm 101 ff.

D. 15 f. stellt, wie schon gesagt, eine Dariation von D. 14 dar. Freilich befremdet die Einführung mit άλλά (wosür Ia² γάρ); denn D. 15 ist kein genauer Gegensatz zu der vorausgehenden, konditionalen Negation, an die er

anschließt; genau genommen ist also zu ergänzen: und dies geschieht nicht, vielmehr .... Das kurze Ews σήμερον (ohne της wie 3. B. II Chron 3525) s. auch Sir 477. Das klassische hvika av (W und K streicht av und liest teilweise Indikativ) kommt im N. T. nur hier vor, vgl. Debr. § 105 u. 455, 1; es ist auch hier nur durch LXX angeregt (vgl. D. 16), wo es überhaupt mit x und ohne av häufiger gesetzt ift 1. Die abgekurzte Wendung Moses wird vorgelesen' findet sich auch Apg 1521, vgl. in LXX IV Mtt 1811 gegen II Esr 23 (Neh 13)1. Ohne Parallele in D. 14 ist έπι την καρδίαν αὐτῶν, eine neue Abwandlung der Anschauung: erst liegt die Hülle auf Moses, dann auf "Moses", d. i. der Thorah, nun auf den Herzen der Juden, vgl. Sure 26 "Berfiegelt hat Allah ihre herzen und Ohren, und über ihren Augen ist eine hülle"; angedeutet ist die Idee schon in D. 14a. pevei ist von Er 34 aus gesprochen, keitai D. 15

die Beobachtung eines driftlichen Besuchers der Synagoge2.

Das Eigenartige der Variation liegt erst in D. 16, wo wie V. 14b die Bedingung der Aufhebung des Verhängnisses gegeben wird, aber in fühner Derwendung von Er 3434, wo es von Moses heißt: ήνίκα δ'αν είζεπορεύετο Μ. ἔναντι Κυρίου λαλεῖν αὐτῷ, περιηρεῖτο τὸ κάλυμμα. Der Gebrauch, den D. von diesem Texte macht, scheint unglaublich willfürlich: 1) überträgt er die ganze Aussage in Vorder- und Nachsatz von Mose auf das judische Volk; nimmt 2) das "hinwenden", das im Text äußerlich verstanden war, in der übertragenen Bedeutung von "Bekehrung" und streicht das die übertragung störende λαλείν αὐτῷ; sett 3) die Erzählung in Zukunftsrede um (ἐπιστρέψη und περιαιρείται hat futurischen Sinn; das Prasens ist wieder das Prasens des Cehrsakes). Der Text ist also ungenau zitiert und für den Zwed der übertragung willfürlich verändert. Man begreift beinahe nicht, daß P. von LXX aus auf seine Anwendung geraten konnte. Vermutsich hat indes in seinem Text statt eiseπopevero LXX ser ging hinein' eπέστρεφεν ser wandte sich um' gestanden (= hebr. אוֹבוֹא), vgl. III Reg 2227, wo eπιστρέφειν LXX = אוֹם; außerdem könnte die ausdrückliche Nennung des Subjekts (Mwvons) gefehlt haben. Die Umdeutung des wenn er (es) sich hinwendet gum herrn' ware dann durch vielfältigen prophetischen Sprachgebrauch angeregt, vgl. besonders Jer 41 Neh 19 Dt 4303. Als Subjekt von emiστρέψη ist wohl nach Analogie von Jer 41, vgl. Röm 1125, "Ifrael" zu denken (Klr., Schnd., Bchm.), nicht ihr Herz' (Plr., Got.), auch nicht tis (Hnr., Schm., Blf.). Der Wechsel von Plural und Singular ist dann ähnlich wie Röm 931 f. ('lopan')... προς έκοψαν). Natürlich ist der kupios für P. Christus, vgl. V. 17f.4. Im Nachsatz ist περιαιρείται passivisch, nicht medial wie Er 3434 und το κάλ. Subjekt: wenn

5 êπιστρέφειν πρός κύριον findet sich im N. T. nur Apg 935 1121. P. sagt I Thess 19

Bei den apost. Dat. steht es nur I Klem 574 in einem Zitat; von den Apologeten gebraucht es Justin einige Male.

<sup>2 3</sup>u êπi mit Att. bei κείται vgl. I Petr 414 έφ' ύμας αναπαύεται, Joh 132 έμεινεν έπ' αὐτὸν. Statt êπὶ τ. καρδ. αὐτ. κεῖται hat W (auch sah. vg.) die Reihenfolge κεῖται ἐπὶ

èπιστρ. πρòs τὸν θεόν, vgl. auch Apg 14 15 15 19 26 18. 20. Beachte, daß êπιστρεφείν αuch in dem großen Derstodungstert Jes 610 vorkommt, s. Mt 412 = Mt 13 15 = Apg 28 27.

4 Nisius 3. f. kath. Th. 1916, 617 ff., Lym.² und Dibelius ThΣ3 1923, 273 fassen D. 17 a als Interpretation des Itas D. 16: dann wäre der κύριος, zu dem sich die Israeliten bekehren sollen, der Geist. Das ist dem Wortlaut nach möglich, aus sachlichen Gründen aber nicht wahrscheinlich.

Ifrael sich bekehrt, wird ihm vom herrn die hülle abgenommen'. Der Sat entspricht somit nach Stil und Inhalt dem rabbinischen Spruch wenn die Israe-

liten Buße tun, werden sie erlöst werden' (Sanh. 97b vgl. Strack-Bill. I 163). Man entgeht diesen Schwierigkeiten, wenn man — Moses als Subjekt des Sages stan entgeht otelen Schwierigteiten, wenn man – Mojes als Suvjett des Sages stehen läßt; so Nisius a. a. O., Göttsberger a. a. O. und Corsen INCW 19, S. 10: dann wird Mojes zum Vorbild aller derer, die sich entschlossen dem herrn zuwenden. Gegen diese Auffassung spricht indes 1), daß P. diese Deutung des Jitats sicher ausgeführt haben würde ('und Moses ist ein Topos für alle Israeliten, die sich zum herrn bestehren' oder ähnlich), und 2) daß V. 16 eng zu V. 15 gehört, also wie V. 15 auf die Juden bezogen werden muß (κάλυμμα κάται ist Vorausseyung sür περιαιρείται τό καλ.). P. hat jedenfalls den Gedanken von der spmbolischen des Moses, der ihm voraussehmeht, beben man unterdrückt und des Sitat gleich auf die Israeliten zuspasseldmeht, beben man unterdrückt und des Sitat gleich auf die Israeliten zu P. hat jedenfalls den Gedanten von der jymvoligen tzaltung des Mojes, der igm vorgeschwebt haben mag, unterdrückt und das Zitat gleich auf die Israeliten zusgeschnitten. Dann ist auch v. Deldhuizens Auslegung abzuweisen, der gleichsalls Moses als Subjekt nimmt, aber kmorpehyn aktiv faßt; dagegen spricht schon, daß die Idee einer künstigen Bekehrung der Juden durch Moses ganz singulär ist, und wenn sie nach Ekses gesaßt werden sollte, wohl deutlicher ausgedrückt worden wäre.

Wie in Röm 1125 s. (anders I Thessel, vgl. v. Dobsch. Thess. 117) rechnet P. hier deutlich mit einer Aushebung der Verstöckung Israels; er bindet sie nicht an eine narausgebende gnadenweise Meanschme, der Kille durch Gott. sondern (pronhektische

porausgehende gnadenweise Wegnahme der Hülle durch Gott, sondern (prophetisch jüdisch) an eine Bekehrung Israels. Luthers hypothetische Übersetzung ist unrichtig. Halmel sieht in dem radikalen Urteil über das jüdische Volk vor Chr. und ohne Chr. einen Beweis für die nichtspaulin. Herkunst des Stückes. Aber der Radikalismus in uns. Abschn. betrifft nicht das Gesetz (es ist der Standpunkt von Apg 7 und Barn., nicht der Smarcion) und schließt sich gut an paulin. Aussagen wie I 101ff. Röm 950ff. 111ff. an. Daß P. den Beginn der Verstockung der Juden in die Zeit des Moses verlegt, ist durchaus natürlich.

Mit V. 16 endigt die direkte Betrachtung der Moses-Geschichte; ehe P. noch einmal (in V. 18) mit vollen Tonen "unsere" Haltung gegenüber der gottlichen dosa preift, schiebt er D. 17 eine Zwischenbemerkung ein über den "Serrn", den "Geift" und Die "Freiheit", die den Gedankenfortschritt dem ersten Anschein nach in einer für uns schwer begreiflichen Weise unterbricht (Lym. 1) und den Eindruck einer exegetischen Gloffe macht (vgl. I 1556). Sowie man indes die zwei Satichen als ein Ganzes und den Erweis der edevdepia als den Zweck der Zwischenbemerkung erkennt, fügt sich V. 17 organisch in die Erörterung ein. P. wollte von dem B. 16a genannten kupios zu dem B. 16b eingeschlossenen Begriff der Freiheit gelangen und brauchte dazu die Vermittlung des aveoua, die in V. 6 vorbereitet ist — fonst wird die Freiheit auch unmittelbar an Christus gebunden, vgl. I 722—24 Gal 24 51 (Joh 836). Bekehrung zum Kvrios führt darum in die befreiende Atmosphäre des Geistes, weil der Kprios ja Geist ift — mit dieser Umschreibung ift der gute Anschluß des V. erwiesen.

Der berühmte Satz "der herr ist der Geist" ist also seinem Zusammenhang nach nur ein übergangsgedanke oder Zwischenargument 1. Natürlich ist es feine Identifizierung im Sinn einer stritten Binitatslehre; es ist auch keine Wesensbestimmung wie das πνεθμα ὁ θεός Joh 424 oder die stoischen Desinis tionen (j. W. Bauer im handb. zu Joh 424: 'der herr ist Geist, ist pneumatisch' ober mit polemischer Spige wie 516: nur der pneumatische herr ist herr), es ist vielmehr eine gang freie Gleichsetzung, eine onnamische Identifikation zweier bekannter Größen, die gunachst nur in ihrem Wesen und in ihren Wirkungen gleich sind: der herr wirkt wie der Geift oder wo er ift und wirft, da ist auch der Geist; oder um den Begriff der "herrn" besser gur

<sup>1</sup> Eine übersicht über die verschiedenen Auslegungen f. bei Bom., vgl. auch den Art. von J. Kögel über unf. St. in Aus Schrift u. Geschichte (Theol. Abh. f. Schlatter)

II Kor 3 17. 125

Geltung zu bringen: er besitzt und verwaltet den Geist (vgl. L'Etat c'est Moi), er wirkt in uns durch den Geift 1. Darum ift "Bekehrung gum herrn" "Eintritt" in die Sphäre des Geistes, oder Gemeinschaft mit dem Herrn (durch die Bekehrung gewonnen) ist Gemeinschaft mit dem Geiste oder durch den Geist vermittelt (Mr.-hnr., Schnd.). Als Gegensat kann gedacht sein wie Moses der Buchstabe ist' (D. 6)2. Schon hieraus folgt, daß die Zwischenbemerkung keine zufällige Augenblickswendung ist3, sondern eine grundlegende Sormel, ein "kardinaler Spruch" und ein Schlüssel zum Derständnis der paulin. Christus= und Geisteslehre.

Es ist eine bekannte Beobachtung, daß der pneumatische Christus und der Geist bei D. in vieler hinsicht Doppelganger sind: dieselben heilserfahrungen ethischer, eschatolo= gischer und mystischer Art in Gegenwart und Zukunft werden bald von jenem, bald von biefem abgeleitet 4. Dor allem das ev Χριστφ είναι ufw. und das ev πνεύματι είναι find identifche Zustände. Der Sat ist sonach für das Derständnis der paulin. Christologie unentbehrlich. Nur darum kann P. ein Eingehen des Christus in die Welt (als Weltseele) und in den Christen, seine Derkörperung in dem Christen und in der Gemeinde, dem σώμα τοῦ Χριστοῦ, lehren, weil für ihn der "Messias" im Grunde ein Wesen ist wie der Geist, ja eigentlich der Geist selbst ist. Die Verbindung des Christus mit dem Geist erklärt mit einem Schlag den Unterschied der paulin. Christologie von der rein apotalnptischen Menschensohn-Lehre der Synoptifer, insbesondere die gange Christus-Mystik, die aus dem kontreten menschgewordenen Jesus Christus das sich vielfältig zerteilende über= und All-Individuum macht, das er bei D. darstellt. Dabei ist das Primäre und überlieferte die Geistesmystik; die Deutung, daß dieser Geist, der in uns ift und waltet, Chriftus selbst sei, oder daß alles, was sonst dem Geiste zugeschrieben wird, eben von Christus in uns gewirkt werde, ist vermutlich Intuition des P. Die theologische Vermittlung lieserte dabei die Gleichsetzung Christi mit der "göttlichen Weisheit" (vgl. m. Artikel in den Neutest. Studien f. Heinrici 1914 S. 220 ff.; B. W. Bacon Jesus and Paul 1922, 129 ff. — zu Unrecht von Feine Neut. Theol. <sup>3</sup>236 f. und Machen Origin of Paul's Religion 1922 p. 199 ff. bestritten) oder mit dem Cogos. Eine jüdische Parallele ist der Austausch des heiligen Geistes und der Schechinah (S. G. Moore in Harv. Theol. Rev. 1922 p. 58). S. noch Tr. Schmidt D. Leib Christi 35, 103ff., Lindblom D. ew. Leben 202ff., Holhm. Neutelt. Th. 2II 84ff, Kögel a. a. O. 38ff. — Eine scheinbare alttest. Dorbereitung liefert Chreni 420 LXX, so als Cestimonium von Justin Apol. I 555 zitiert; daß P. die Stelle im Lichte seiner Christologie gelesen, ist natürlich möglich. Wichtiger ist eine hellenistische Analogie, Corp. Hermet. XIII 21 δεέ, σὺ πάτερ, σὸ δ κύριος, σὸ ὁ νοῦς, auch im Blick auf die Folgerung: δέξαι λογικάς δυσίας, ας θέλεις ἀπ' έμοῦ. Die Erkenntnis, daß Gott Geist ist, schließt ein, daß auch der Gottesdienst in der Sphäre des Geistes sich bewegen muß.

In uns. Zusammenhang hat die Identisizierung des Chr. mit dem Geist noch eine besondere Abzwedung: sie sichert die Aufhebung der Chorahreligion (vgl. C. Hermet. a. a. O.!). Der Geist ist der Gegensaß zum Buchstaben D. 6, ebenso, was hier nicht angedeutet ist (wohl aber Ph 3x), der Gegensaß zur sapt. Darum bedeutet Bestehrung zum Herrn Abkehr vom Buchstabendienst. Natürlich kann die Formel auch auf den Judaismus bezogen werden (Klr. u. a.); an unf. St. ift fie indes direkt nur gegen das ungläubig gebliebene Judentum gerichtet. Dgl. noch Bölter Protelt. Mh. 1915, 130.

Wie flüssig die Beziehungen zwischen dem Herrn und dem Geist sind, zeigt in D. 17b die Wendung 'ber Geist des Herrn', die sowohl das geistige,

<sup>2</sup> Ähnliche Aussagen s. Ignat. ad Magn. 15, II Klem 144 95; anders ist Hermas Sim. IX 11 V 52. Dal. noch I 1545 617 Röm 14.

<sup>1</sup> Andere Auslegungen f. bei Mr.-hnr., daselbst auch Konjekturen, vgl. bef. Blj. οὖ δὲ ὁ Κ., τὸ πν. ἐστιν

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So Wernle IChk 1915, 48 gegen Bt. Kprios Christos <sup>1</sup>126. 142ff. — in <sup>2</sup> leider gestrichen — auch Chm., I. Weiß Urchr. 117.

<sup>4</sup> Guntel Wirkungen des h. Geistes <sup>5</sup>89—93. holymann Neutest. Theol. <sup>2</sup>II 84-92. Traug. Schmidt Der Leib Christi 1919 S. 62 ff. 86 ff. O. Pfleiderer Urchr. <sup>2</sup>I 269ff. Junder Ethit des P. I 152ff. Bousset Knr. Chr. <sup>2</sup>110ff. usw.

126 Erklärung.

in der Gemeinde sich offenbarende und sein Wesen konstituierende Element des Herrn als den vom Herrn ausgehenden, seine Gabe darstellenden Geist bedeuten kann.

πνεθμα κυρίου (ἄγιον für κυρίου) im Prophetismus schon Jud 310 1129 u. ö. I Reg 106.10 πν. δεοῦ III Reg 1812 II Chron 151 u. ö. Sap 17 Mich 38 Jes 611 = Cuf 418, außerdem im N. T. nur noch Apg 839 (auch da durch LXX beeinflußt, vgl. III Reg 1812 IV Reg 216), bei den ap. Dät. Barn 614 92. Unnötig und dem biblisc-paulin. Sprachzebrauch zuwider ist horts Konjektur πνεθμα κύριον (where the Spirit is Sovereign'). Eher diskutierbar ist die Konjektur κυριεύει (so zuerst Michelsen Th. tijdschr. 1887, 186, neuerdings S. H. Eln (Chase), J. of theol. stud. 1916 XVII 60 st.); der Gedantenfortschritt wird straffer und die Paradogie κυριεύει – έλευθερία wäre echt paulinisch, vgl. Röm 618; aus ursprünglichem κυριεύει würde auch das έκει von WK sich gut erklären. Sonst wäre auch ursprüngliches Κύριος zu erwägen. Unbedingt nötig scheint mir aber eine Textzveränderung nicht.

3ur Satzform οὖ δὲ ... vgl. Röm 415 520 Jak 316; noch näher kommt hermas Mand. X 16 δπου γάρ δ κύριος κατοικεῖ, ἐκεῖ καὶ σύνεσις μεγάλη, vgl. auch Epict. Diss. II 214 δπου άλήθεια καὶ οὖ φύσις, ἐκεῖ τὸ εὐλαβές κτλ., II 81 ὅπου ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ, ἐκεῖ εἶναι καὶ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ, II 135 IV 415. Schon in der Form berührt sich also die Gnome mit der stoischen Diatribe. Das ἐκεῖ, das in diesem Schema salt überall wiederæ kehrt, sehst in 8\*ABCD\*17 boh. pesch., ist also in W= u. K-Zeugen (auch sah. vg.)

eingefügt. S. auch Ignat. ad Smyrn. 82.

Daß die Freiheit das Pringip des Geistes ist, erklärt sich, wie schon gesagt, aus dem Gegensatz zu dem mosaischen Buchstabendienst, der anderwärts als Stlavendienst vorgestellt ist, von dem eben der Geist uns erlöst, vgl. Gal 46f. Röm 815. Freiheit ist hier das Freisein von allen die Erkenntnis Gottes und seines heils und den Verkehr mit Gott und das Verständnis Gottes hindernden Decken (p. greift also auf den Begriff der nappyoia D. 12 zuruch), weiter auch die Entbindung von allen lästigen Vorschriften des Gesetzes (Apg 1510), von dem ganzen Apparat des mosaischen Kultus, vgl. Röm 76 229 82 Phil 33 Gal 518. Das Wort ist in aller seiner Kürze ein Programm von gewaltigem Inhalt und größter Tragweite; es ist die Cosung für die ganze revolutionäre und zugleich reformatorische Tendenz des Paulinismus, insbesondere für die auch von ihm begünstigte gnostische Richtung, vgl. I 612; es rechtfertigt die paulin. grömmigkeit in ihrer freien haltung gegenüber dem Geset und weift zugleich dem Judentum den Weg, um von seiner Verstocktheit und Gebundenheit loszukommen. Ähnliche Wendungen f. Röm 82.15.21 Gal 421 ff. Joh 1417 1613 423 f. Mt 1726; dagegen gilt nach Jak 125 212; όπου ο νόμος, ή έλευθερία ἐστίν (f. Dibelius u. m. Erkl. im hob. 3. St.).

Wahrscheinlich ist auch diese Anwendung des Freiheitsgedankens (unter Vermittelung des hellenistischen Judentums) von der stoischen Popularphilosophie beeinflußt; vgl. etwa Philo quod deus immut. 46–48 p. 279, quod omn. prod. lid. 46 p. 452 (für ganz K. 3 bedeutsam; 45 ist mehr mit Jak verwandt); Cic. Cusc. Disp. I 27, 66; Seneca de vita beata 157 deo parere libertas est; Plotin Ennead. VI 8, 6 τὸ ἄὐλον έστι τὸ ἐλεύθερον. Aber auch die Mysterienresigionen siesern Dergleichsmaterial. Dem Apuleius verheißt der Priester der Jsis: cum coeperis deae servire tunc magis senties fructum tuae libertatis Metam. XI 15 a. E. (d. i. δπου ή κυρία lois, ἐκεῖ ἡ ἐλευθερία), und gemeint ist damit Freiheit von den "Elementen" (vgl. dazu Gal 46–11 51). Ganz ähnliches lehrt auch die hermetik, vor allem Corp. Herm. XII 9 ἀληθώς πάντων ἐπικρατεῖ ὁ νοῦς, ἡ τοῦ θεοῦ ψυχή. καὶ είμαρμένης καὶ νόμου καὶ τῶν ἄλλων πάντων κπλ. Das würde die Formel ergeben: ὅπου ὁ νοῦς, ἐκεῖ ἡ ἐλευθερία, vgl. auch XIII 21 (s. o.), und die hermetische Gnome (Stodäus Ecs. I 2765) οὐδὲν ἐν οὐρανῷ δοῦλον, οὐδὲν ἐπὶ γης ἐλευθερον, dazu Philo de plant. 68 p. 339. Damit ist erwiesen, daß P. wirklich eine

Dgl. Lindblom D. ewige Leben 134f. Hiernach ist Harnack Terminologie der Wiedergeburt (TU 42, 3) S. 104 zu berichtigen.

II Kor 3<sub>18</sub>. 127

der Stoa, der Hermetik wie den Mysterienreligionen geläusige Idee wiedergibt, wenn er den supranaturalen Geist mit der Freiheit zusammenbindet. So erklärt es sich auch, warum er hier die Freiheit direkt dem Geist, und dem Herrn nur indirekt zuordnet.

**D. 18** schließt der Midrasch mit einem stolzen jubelnden Bekenntnis ab, das zugleich Fortsetzung zu D. 12, die positive Ergänzung zu D. 13 und die Antithese zu D. 13—16 bildet, also mit seinem antithetischen de über D. 17 auf 12—16 zurückgreift; gleichwohl ist D. 17 auch gegenüber D. 18 nicht bloß Zwischenbemerkung, sondern D. 18 führt auch D. 17 weiter: einmal ist ἀνακκαλ. προσώπ. eine Deranschaulichung der Freiheit, die wir besitzen; sodann wird mit den Schlußworten καθάπερ ἀπό κυρ. πν. versichert, daß das D. 18 beschriebene Derhältnis eine Wirkung des in D. 17 genannten Geistes ist, in dessen Sphäre die Juden noch nicht eingetreten sind. Man kann also paraphrasieren: Wir alle aber, die wir als Geistesmenschen diese Freiheit genießen . . . .

ήμεῖς πάντες (510 Joh 116) zeigt deutlich, daß P. hier und dann schon V. 12 nicht bloß die Ap., sondern alle Christen im Auge hat und daß er bei der ganzen Perikope keineswegs neben den Juden noch eine jüdische und judaisierende Gruppe von Christen sich gegenübersieht. Auch ανακεκαλ. προσώπω (vgl. I 1 15) tann einen doppelten Gegensatz enthalten: 1) gegen Moses, 2) gegen die Ifraeliten. Ersterer liegt dem Wortlaut nach naber (vgl. D. 13a - nur Moses hatte nach Er 34 eine hülle über seinem Antlit liegen); die Sache erfordert indes mehr die antithetische Beziehung auf die Juden (vgl. D. 14; nur ist aus der Dece über ihrem herzen in unklarer Dermischung mit dem Bild des Moses eine Decke über ihrem Angesichte geworden). Ein Gegensatz gegen Moses ist nur insofern mitgedacht, als 1) gegenüber dem einen Moses hier "wir alle" die Glorie schauen (der Sat ist, ohne daß das besonders ausgedrückt ist. zugleich ein Beleg für das allgemeine Priestertum der Christen hebr 1218-24 I Petr 29) und 2) Moses durch uns überboten wird, da wir die Glorie ohne Aufhören und in steigender Intensität in uns aufnehmen. Philo gig. 53 p. 270 und Quaest. in Gen. II 46, IV 22 find hier wichtige Darallelen.

Man erwartet nun nach ανακεκ. προσ. etwa είς την δόξαν κυρίου άτενίζομεν (vgl. D. 7, Ex 167 Apg 755 Pf 16(17)15 Jef 61 = Joh 1241), also: unverhüllten hauptes schauen wir die Glorie, ohne geblendet zu werden. Es ist die Frage, ob τ. δόξ. κ. κατοπτριζόμενοι (dafür G αποπτριζόμενοι) dies bedeuten kann. κατοπτρίζειν heißt: reslektieren, wiederspiegeln (Plutarch De placit philos. III 5 p. 894F), das Medium meist: sich im Spiegel schauen, sich spiegeln [assen], sausstrahlen nachegelegt (so die Meisten, auch Corßen und Bt.), die auch durch die Antithese gegen Moses befürwortet wird, da nur von Moses Ausstrahlen die Rede war, nicht von seinem Schauen. Sie wird indes durch den Kontext in D. 18 nicht empsohlen; denn 1) führt das Enthüllen des Antliges noch nicht direkt zum Ausstrahlen der Glorie und 2) verlangt die Fortsehung τ. αὐτ. εἰκόνα μεταμορφ., daß im Dorausgehenden die Bedingung dieses Derwandlungsprozesses genannt ist, und diese ist nach

<sup>1</sup> Dgl. Diog. Caert. de vit. philos. II 5, 33, III 1, 39 (Plato) τοις μεθύουσι συνεβούλευε κατοπτρίζεσθαι. Artemidor. Oneirocrit. II 7 κατοπτρίζεσθαι δὲ καὶ δρᾶν τὴν ἐαυτοῦ εἰκόνα ἐν κατόπτρφ ὁμοίαν. Porphyr. ad Marc. 13 (δαχα Reig. Historia Monach. 243 f.; Corgen 3NTW 19, 2ff.).

Erflärung. 128

dem befannten religionsgeschichtlichen Motiv Berwandlung durch Schauen'1 eben das "Schauen" der Glorie. Nun gebraucht auch Philo einmal das Wort in einem gang ähnlichen Zusammenhang; leg. all. III 101 p. 107 um= schreibt er die Bitte des Moses Er 3313 folgendermaßen: un yap eupaviodeins μοι δι' οὐρανοῦ ... ἤ τινος ἀπλῶς τῶν ἐν γενέσει (= Εχ 3313 a), μηδὲ κατοπτρισαίμην εν άλλω τινὶ τὴν σὴν ἰδέαν ἢ εν σοὶ τῷ θεῷ (= Er 3313 b) ктд.2. Das Wort кат. hat also wahrscheinlich bei P. die Bedeutung 'etwas in einem Spiegel oder in einem Refler aufnehmen und schauen' und nicht wieder zurückstrahlen'3. Die Stelle zeigt zugleich, daß das Moment wie im Spiegel' hier keineswegs abschwächende Kraft haben muß und daß keinesfalls das Moment des unvollkommenen Erfassens betont werden darf, vgl. I 1312 u. weiter Egm., Got., J. Weiß Urchr. 406f. Dagegen spricht auch der plerophorische Tenor der fortsetzung a. uns. St. kar. ist also hier das schauende Aufnehmen (so auch Rud., hfm.) und zwar ein abäquates Aufnehmen wie in einem guten Spiegel4 und formt so auch den schärfften Gegensatz gegen die Verhärtung und Blindheit der Juden D. 14. Man darf nicht vergessen, daß bei P. wie bei allen, die den herrn "gesehen" haben, das κατοπτρίζ. eingesetht hat mit einem Schauen von Angesicht zu Angesicht.

In την αύτην είκόνα μεταμορφούμεθα 5 nun liegt die Anschauung 3u= grunde, daß ein Bild vor uns steht, dem wir durch Verwandlung vollkommen ähnlich werden, wobei die Verwandlung eben von dem Bilde aus angeregt

und bewirft wird.

Tatfächlich erwartet P. einen solchen Prozes von der Zukunft, vgl. vor allem Phil 321 Röm 821.28 I Kor 1549 ff. Kol 33 f. Die Vorstellung ist jüdisch, s. Ap. Bar. 51, bes. 3 u. 10 Dan 123, namentlich Henoch 384 (vgl. R. Harris Expos. T. 33, 423 f.), wo sich zeigt, wie schon die jüdische Apokalnptik die eschatologische Verklärung mit Motiven von Er 34 erläuterte "und sie (nämlich: die jett die Erde besitzen) werden das Antlit der heiligen nicht anzuschauen vermögen, weil der herr der Geister sein Licht auf das der heiligen nicht anzuschauen vermogen, weil oer herr der Geister sein zugt auf das Angesicht der heiligen und auserwählten Gerechten strahlen läßt"; ähnlich 10812f., s. auch Tob 1314 B 1316 B. Joh 1724, auch die Formel μετασχηματιζόμενος είς άφθαρσίαν IV Makt 922. Aus späteren jüd. Quellen kommt u. a. Pesitta Rabbati 34–36 in Bestracht, wo es vom Messias heißt ihnder über ihm soll glänzen seine Krone (Pf 13218) – über ihm und allen, die über ihn der gleichen Meinung sind und wo weiter eine Spekulation über das Eicht des Messias sich sindet (Dalman D. leidende Messias 1887, 32 f.), weiter Sifre Dt 1121 (f. 83a S. 117 Kittel).

endet' (Ct 229).

<sup>2</sup> Sehr gut überseth Heinemann (Die Werke Philos, her. v. C. Cohn III) 'ich möchte

in dir, der Gottheit, erblicken."

angeregt; s. noch Knopf im Erganzbd. des Hdb. 3. dies. St.; das Agraphon bei Ps.s. Cupr. De mont. Sina et Sion 13, Oden Sal 13.

Bousset Kyr. Chr. 196 st. 2162 st. Dibelius D. Isisweihe bei Apul. (Heidelsberger Akad. 1917) S. 26 st. Reig. Myst.-Rel. 2208 st., Hist. Monach. 243 st. Lym. 2. Don Texten st. vor allem Corp. Herm. IV 11 a. E., X 6, Apul. Met. XI 23 st., Plotins Ennead. IX 9, 9 st. Eine gute indische Parallele st. bet Joh. Fertel Katharatuakara I 88, wo sich Dischnuleibhaftig dem König Karna am Ende seines Lebens offenbart was kielen mit der Merten kinds schoolscape Gott dem Konig Karna am Ende seines Lebens offenbart was kielen mit der Merten kinds schoolscape. und dieser mit den Worten ftirbt Erhabenfter Gott, durch dein Antlig bin ich voll-

<sup>5</sup> So geben auch die meisten alten Abers. das Wort wieder: it. vg. speculantes (so auch Ambst., Rufin bei Brig. in Lev. X 2 p. 444 Baehr; Chprian de mont. Sina et Sion 13), contemplantes (Tert. adv. Marc. V 11), pesch. wir schauen wie im Spiegel', boh. schauen . im Spiegel', sah.; von neueren Überset, vgl. Wiese.

4 Dgl. hierzu Sap 726, Philo de opif. mundi 76 p. 17; I Klem 362 (vielleicht von uns. St.

<sup>5</sup> Der brachylogische Gebrauch des Aff. erklärt sich am einfachsten aus der Analogie von μεταμορφούσθαι μορφήν (finr.). über verwandten Gebrauch von μεταβάλλειν vgl. Plr.

II Kor 3 18. 129

Da an unf. Stud die "Berwandlung" im Prafens beschrieben wird, so muß entweder ein rein geistiger Dorgang (so die Meisten), ober ein musteriofer Prozeg gemeint sein. Die Entscheidung liegt bei den Jusägen and δ. είς δ.1 und καθάπερ ἀπό κ. πν. Erstere Wendung kann entweder (1) nach Analogie von ek πίστεως είς πίστιν Röm 117, ek κακών είς κακά Jer 93, ek δυνάμεως εἰς δύναμιν  $\mathfrak{P}[84_8, \,\,$ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ε̈ως τοῦ αἰῶνος  $\mathfrak{P}[89(90)_2]^2$ die stufenweise Entfaltung des Verwandlungsprozesses bis zu seiner Vollendung hin bedeuten, vgl. I 1539 ff. Ap. Bar. 5110 Corp. Herm. X 8 ... buxys h teλειοτάτη δόξα - oder (2), wie vielleicht ek ζ. eis ζ. 216, den ständigen Sluß von der doza des Herrn auf uns hin malen: da nun uns. D. einen Midrasch über Er 34 abschließt, ist in beiden gällen das Wahrscheinlichste, daß auch bei der d., die in uns sich herausbilden soll, in erster Linie an die himmlische Lichtglorie gedacht ist, die der herr der Glorie (12) auf uns ausstrahlt (so Schm., Sokolowski Geist u. Leben 63, Lindblom Ew. Leben 190ff.). Dafür spricht auch die schon berührte Catsache, daß das grundlegende Schauen bei D. und Seinesgleichen die wirkliche Glorie des Herrn zum Gegenstand hatte, vgl. noch 46. Dann ergibt sich die Anschauung, daß die Phil 321 erst von der Jufunft erwartete Verwandlung in einem stetigen Prozesse mysteriös ichon in diesem Leben sich zu vollziehen beginnt und D. erscheint tief eingetaucht in die Erlebnissphäre der Mnsterien, indem auch er eine Epoptie kennt, durch die der Eingeweihte in die Gestalt der göttlichen Derson verwandelt wird. die er schauen darf. S. noch J. Weiß Komm. 372f. 379, Reitz. Must. 2208f., Weinel Theol. 3341f., holym. Theol. 2H 164f. Mur ist der Vorgang auf das hypermaterielle nicht zu beschränken, vielmehr ist der parallel laufende Prozeß einer "geistigen" Derwandlung, eines μεταμορφούσθαι τη ανακαινώσει τοῦ νοός (Röm 122), eines geistigen transfigurari, wie es auch Seneca beschreibt3, mit einzuschließen, da nur so der Ausspruch auch von allen anderen gelten fann.

Daß beides zusammen gedacht sein kann, zeigt schließlich die Schluß= wendung καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος. Diese will nämlich offenbar die Kraft kennbar machen, die den Derwandlungsprozeß zustande bringt: καθάπερ (καθώσπερ B) sc. είκός έστι (Σημ.) oder γίνεται wie dies . . . zu erwarten ist oder wie dies geschieht von ... her', 'als Auswirkung des kup. nv.'. Dieldeutig und auffallend in ihrer Kurze sind nun die zwei Genitive kupsov πνεύματος 4: es kann 1) πν. von κυρ. abhängig sein und zwar als gen. obi. (vom herrn, der über den Geist verfügt, der ihn sendet, der ihn ausstrahlt, so Egm.), oder 2) als gen. qualit. (vom herrn, der seiner Natur nach Geist ist, vgl. Joh 424, so Klr., Sokolowski S. 66, Bchm. u. a.), oder 3) als Ap=

<sup>1</sup> Marcion las ἀπὸ δόξης τοῦ κυρίου eis δόξαν (harn. M. 96\*), gab somit im Text gleich die Interpretation; vgl. die Glosse des Pelag. ab hac gloria in futuram und die des Augustin de gloria fidei in gloriam speciei (57). Andere alte Auslegungen

<sup>2</sup> Dgl. noch Stobäus Eclog. III 11, 31 p. 439 hense ὁ ἄνδρωπος ... μεταβάλλεται κλικίαν έξ κλικίας και είδέαν έξ είδέας, und Joh 116 χάριν ἀντι χάριτος.

<sup>3</sup> Ep. 6, I intellego, Lucili, non emendari me tantum, sed transfigurari; 94, 48 qui didicit et facienda ac vitanda percepit, nondum sapiens est, nisi in ea quae didicit animus eius transfiguratus est. Dgl. noch Reiz. Mηst. <sup>2</sup>158 s.

<sup>4</sup> Nur Marcion las κ. πνευμάτων, cf. harnad Marcion 95\* f. R. harris a. a. O. erinnert an die "Geister" in henoch und erklärt den Plural für den Urtert, da die Abhängigkeit des P. von henoch sich schoon 38 (s. o.) ergebe.

position im gleichen Kasus (von dem herrn, der Geist ist, Schm., Bt., Got.), was P. indes anders ausgedrückt haben würde; 4) könnte umgekehrt kupsov abhängiger Genit. von πνεύμ. sein (vom Geist des herrn, vgl. D. 17, so hfm.), doch hätte P. dann wohl das geläufigere από πνεύμ. κυρ. gewählt; endlich 5) ist kupsov auch adjektivisch gefakt worden (von dem souveränen Geist, so hort), wogegen jedoch der seltene Gebrauch des Adjektivs K. spricht. So bleibt nur die Wahl zwischen 1 und 2, und bei der Kurze des Ausdrucks und dem Mangel einer erläuternden Sortsetzung ist eine Entscheidung kaum möglich. Mir scheint (1) das beste zu sein; daß P. die zugrunde liegende Vorstellung nicht habe bilden können (Schm.), ist m. E. zu scharf gesagt. Es genügt die Erklärung, daß nach den letten Worten der Verklärungsprozeß als Auswirkung des herrn zu verstehen ist, der sich dabei seines Geistes bedient (1) oder der als pneumatisches Wesen diesen "Einfluß" auf uns ausüben kann (2). Vor der Gemeinde steht der verklärte Christus, dem sie in all ihren Gliedern und in jeder Beziehung immer ähnlicher wird, indem das natürliche Wesen immer mehr von dem verklärten Wesen des herrn erfaßt und aufgesaugt wird, so daß sie somit immer voller in die Sphäre des Geistes, in die Sphäre der Freiheit, in die himmlische Gotteswelt eindringt.

Die Möglichkeit einer solchen, psychophysische Wirkungen dem göttlichen Geist zuschreibenden Anschauung läßt sich ausgerechnet aus dem Spiritualisten Philo erweisen, der de vit. Mos. II 69 p. 146 die Lebensweise des Moses während seines 40 tägigen Aufenthaltes auf dem Berge Gottes also beschreibt: τροφάς έχων αμείνους τάς διά θεωρίας, αίς άνωθεν απ' ούρανοῦ καταπνεόμενος τὴν μὲν διάνοιαν τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὶ τὸ σῶμα διὰ τῆς ψυχῆς ἐβελτιοῦτο, und von dieser Wirkung auf den Körper es a. a. Ø. 70 ableitet, daß Moses κατέβαινε πολὺ καλλίων τὴν ὄψιν ἢ ὅτε ἀνήει, ὡς τοῦς ὀρῶντας

τεθηπέναι καὶ καταπεπληχθαι1).

Nach verbreiteter Meinung ist die synopt. Legende von der Verklärung Jesu Mt 171st. eine Auswirkung von II Kor 37–18, vgl. u. a. Psleiderer Urchrist. 21 364s.; Holymann Neut. Theol. 2I 495, II 502, Synoptiser (HC) 385; Gall Herrlickeit Gottes 104; J. Grill Primat des Petrus 1904 S. 50s.; v. Soden in den Theol. Abhandl. s. Weizsäcker 1892, 146; Bacon Jesus a. Paul 146f.; Goguel Rev. de l'hist. d. rel. 1920, 154ff. Umgesehrt stellen Forscher wie Feine (Jesus Christus u. Paulus 1902 S. 144—149), Moë (P. u. d. evang. Geschickte 1912 S. 168) Abhängigseit des P. von der evang. überlieferung sest. Mir erscheinen beide Meinungen gleich gesucht. Die synopt. Erzählung ist wenig geeignet, die bleibende Herrlickeit Jesu gegenüber der vereleichenden des Moses zu illustrieren; andrerseits fehlt bei P. jede Anspielung auf einen Dorgang während des irdischen Lebens Jesu; der Midrasch ist rein aus Erz 34 gestossen. Synopse und P. sind nur durch gemeinsame Wurzel verwandt, nämlich die allgemeine urchristliche überzeugung, daß Jesus nach seinem Tod in die dötz aufgenommen ist, und die Heranziehung von Er 34. Die synopt. Erzählung beschreibt eine Antizipation dieser Glorie während des Erdenlebens (ganz in Analogie zu der "Derstäung" des Moses Er 34, die in dessen Erdenleben ebenfalls eine Antizipation darsstellt), ohne damit die Inferiorität Moses' anzeigen zu wollen; P. dagegen bringt die von der Gemeinde geglaubte und von den pneumatischen Christen im Geist geschaute Glorie in schafe Antithese zu der zeitlichen Glorie des Moses; die Gestalt des in seiner dötza erscheinenden Moses der evangel. Erzählung würde den Nerv seiner Argumenseiner des geschafen Moses der evangel. Erzählung würde den Nerv seiner Argumenseiner Schafe erscheinenden Moses der evangel. Erzählung würde den Nerv seiner Argumenseiner Schafe erscheinen Moses der evangel. Erzählung würde den Nerv seiner Argumenseiner Beiner Argumenseinen Beiner Argumenseinen Beiner Argumenseinen Beiner Argumenseinen Schafen Erzählung würde den Nerv seiner Argumenseinen der Geschafe

<sup>1</sup> Dgl. αυτή α. α. Φ. Ι 57 p. 89 ταῦτα διεξιόντος, φοβηθέντες, ἐπεὶ καὶ λέγων ἄμα ἐνεθουσία μεταμορφούμενος εἰς προφήτην, μὴ χρησμούς καὶ λόγια δεσπίζει, καταπειδεῖς τε γίνονται. Αυτή hier eine "Derwandlung" unter pneumatijchem Einfluß. Gegen obige Erflärung s. vor allem Deißner Auferstehungshoffnung 1912, 104 ff. und P. und die Mystif 2111 ff. S. noch zu 47 ff. 51 ff.

II Kor 41-6.

tation toten, kann daher weder ihn inspiriert haben, noch von ihm inspiriert sein. S. noch M. Werner Der Einfluß paulinischer Cheologie im Mt.-Evang. 1923, 13 ff. u. vgl. u. 3u 46.

Fragt man, wie das die Derklärung bewirkende Anschauen der Glorie des Herrn stattsindet, so kann man mit Bt. (Knrios Christos 145 ° 109) auf den christlichen Gottesdienst verweisen, der hier offenbar dem jüdischen Synagogaldienst gegenübergestellt ist. Auch die Derwandtschaft der Aussagen mit den Anschauungen und Gebräuchen der Mysterien führt auf das Bild einer zum Kultus ihres herrn versammelten Gemeinde (vgl. Lohmener INTW 1922, 207 s.). Nur ist ein hinweis auf die christliche Kultusversammlung in uns. Perik nirgends gegeben; wir werden die Anschauung daher auf die Gemeindeversammlungen nicht beschränken dürsen.

Unfer Midrasch erweist sich somit als eine in die Apologie 217-36 und 41-6 "eingelegte" Auseinandersetzung zwischen "und Chriften" und den ungläubigen Juden, eine Außerung driftlichen Hochgefühls und ein ernfter Appell an die Juden, den Chriffus in der Gemeinde des neuen Bundes zu suchen. Dennoch geht aus 34-6 wie aus 41-6 mit Deutlichkeit hervor, daß der Exturs durch die Apologetik veranlaßt ift. Er will die Berrs lichkeit, die Erhabenheit des apostol. Amtes im Gegenfat zu Moses und dem Judentum zeichnen und damit das Selbstbewußtsein begründen, das den Up. der Gemeinde wie feinen Keinden, den falschen Trägern eines chriftlichen Lehramts, gegenüber befeelt. Diefe Feststellung berechtigt uns indes nicht, nachträglich doch noch allerlei Beziehungen auf eine halbs schlächtige judaistische Haltung (gegenüber Moses und Christus) in die Worte des Midrasch einzulegen; die Antithesen sind und bleiben eindeutig, wie wir sie ermittelt haben. Rur indirekt ergibt sich aus dieser Abzweckung der Einlage, daß nur die Auffassung vom neuteft. Umte Geltung haben fann, die die Gegenfate fo flar nimmt, wie fie in dem Stude gezeichnet find. Damit ift auch die geiftreiche Bermutung Schlatters abgewiesen (Ror. Theol. 32 f., auch i. d. Erläut. & St.), daß man in Kor. das Bild des Moses zum Angriff gegen P. verwendet habe, weil Mofes ungleich Größeres befessen habe, als Paulus biete. Dagegen spricht schon, daß P. in dem Midrasch die Antithese gegen Moses gar nicht an feiner eigenen Person illustriert, sondern an dem Amt und schließlich an allen Christen.

d) 41-6. Fortsetzung des apologetischen Selbstzeugnisses und

der Beschreibung des apostolischen Evangeliums.

Erst in dem Übergangsstück 41-6 klingen die apologetischen Motive wieder an, deutlich jedoch nur in V. 1, 2 und 5; im übrigen setzt sich die Verherrlichung der christlichen Heilsoffenbarung fort, und zwar in Wendungen, die unmittelbar an die vorangehenden Zeugnisse des christlichen Heilsbewußtseins V. 12 u. 18 anknüpsen. Ergibt sich auch hieraus, daß 37-18 keine Interpolation ist, so bleibt doch das Urteil bestehen, daß 41-6 nach Stil und Inhalt mehr auf 217-36 zurückgreift und daß 37-18 eine daß Folgende freilich noch beeinstussende Einlage ist. In stillstischer Hinsicht ist der Wechsel zwischen persönlichem und sachlichem Zeugnis und der starke rhetorische Klang zu beachten (vgl. das wiederholte snicht — sondern und die Häufung der Genitive).

**V. 1f.** Folgerungen aus der 36 und 37–18 gegebenen Bestimmung des neutestamentl. Dienstes für Auftreten und Amtsführung der Apostel. "Dieser Dienst" weist direkt auf 36 (41 ff. könnte insofern unmittelbar an 36 ansschließen), wie auf 37–11; gemeint ist "der Dienst", der Geist und Ceben, Gerechtigkeit und Glorie erschließt, dem sich daher die Übermittler in ihrem Wandel wie in ihrer Amtsführung anpassen müssen (das "wir" beschränkt sich hier also wieder auf P. und seine Mitarbeiter; erst V. 6 erweitert sich der Gesichtskreis wieder). Mit καθώς ήλεήθημεν wird in Ergänzung 3u 35 das göttliche Motiv für die Amtsausrüstung des Ap. und seine Wirkung auf das menschliche Gemüt angedeutet; andrerseits wird der Verdacht der Usurpation und Anmahung wirksam abgewehrt, vgl. I 1510.

132 Erklärung.

Derwandt ist die Aussage I 725 (s. J. Weiß 3. St.): was da im Infinitiv gesetztist, ist hier aus der übergeordneten Wendung έχ. τ. διακ. τ. 3u ergänzen; dagegen bezieht sich I Tim 115. 16 auf die Bekehrung. Nachahmung des paulin. Stils ist Ignatius Röm 92 f., Philad. 51. Auch der hermetische Erlöste nennt sich έλεηθείς όπο τοῦ δεοῦ Corp. Herm. XIII 8, dazu heinrici hermes Mηstik 32; vgl. noch I Thess zaher die da vorausgesetzte Prüfung der Qualifikation ist uns.m Abschn. fremd, vgl. 36.

In zwei Antithesen wird nun der der ersahrenen Gnade würdige Wandel der Ap. geschildert; die zweite ist eine Erläuterung der ersten, der sie auch synstattisch untergeordnet ist, vgl. I Thess 23 f. Οὐκ ἐγκακοῦμεν übersett man am besten mit 'wir werden nicht nachlässig, nicht müde', vgl. vg. non desicimus. Dann ist aus dem Vorhergehenden unter Berücksichtigung der folgenden Antithese ein Insinitiv zu ergänzen, etwa 'in der rechten Sührung dieses Amtes',

vgl. II Thess 313 Gal 68f. II Klem 22 Et 181.

Das Wort kommt weder in LXX, noch sonst in der altchristl. Lit. vor; dagegen hat es Theodot. Prov311 (= Hebr 125) für LXX εκλύεσθαι (vgl. Gal 69), weiter Symm. Gen 2746 Num 215 für LXX προσοχδίζειν 'überdrüssigig werden'. Bei den Griechen ist es nur Polyb. IV 19, 10 (m. Inf. 'unterlassen'), in den Pap. nur Berl. Gr. Urf. IV 1043 (in unsiderem Kontext) nachgewiesen. Man übersetzt an uns. St. vielsach werden nicht mutlos' Schm., Wiese, 'verzagen nicht' Lym., Bchm. u. a.; aber die Belege sprechen sür obige Deutung. Die K-Dariante εκκακούμεν sindet sich auch an den anderen St. des N. T.; hier haben sie CD°EKL P u. a.; vgl. Gregorn — Tisch. Proleg. 1884, 78; M. M. Doc. 215.

Die positive Wendung ἀπείπασθαι τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχ. **v.** 2 ist zunächst als Ausdruck der Bekehrungsterminologie zu fassen, vgl. Aelian. Anim. nat. VI 1 Διογένης ... τὴν ἀκόλαστον κοίτην ἀπείπατο παντελώς πᾶσαν, Joseph. Ant. III 12, 1 § 274 μοιχείαν μὲν εἰς τὸ παντελὲς ἀπείπε. Ες ist die entschiedene renuntiatio mit Wort und Tat. Die κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης sind dann die Dinge, ἐφ' οἰς νῦν ἐπαισχύνεσθε Röm 621, vgl. I Petr 43 f. Eph 512, die Praktiken, die man geheim hält, weil sie Schande einbringen, wenn sie ans Tageslicht gezogen werden, val. Cat.

Jur Erläuterung lese man Philo spec. leg. I 321 p. 260 und Epict. Diss. III 22, 14; die Forderung, die schändlichen Heimlichkeiten abzutun, ist also Gemeinplatz der Diastribe. — Ju τὰ κρυπτὰ τ. αίσχ. vgl. I 45 τὰ κρ. τοῦ σκότους, τὰ κρ. τῆς καρδίας I 1425 Röm 216. αἰσχύνη, bei P. nur noch Phil 319, tann dedecus (vg.) und pudor (d) sein; die Bedeutungen gehen leicht in einander über; sür 'Scham' vgl. Aeg. ev. (Klem. Al. Str. III 13, 92) τὸ τῆς αἰσχ. ἔνδυμα, sür 'Schande' Jud 13 hebr 122. Der Genit. ist entsweder gen. subi. 'Dinge, die die Scham verbirgt' oder 'heimlichkeiten, die die Schande verübt' oder gen. qual. 'Schande bringende heimlichkeiten', vgl. Röm 126 πάθη ἀτιμίας. Da ein Terminus der Bekehrungslehre vorliegt, wird man das derbere 'Schande' vorziehen.

Der Zeitmoment der "Absage" fällt mit dem der Erfahrung der göttlichen Erbarmung zusammen (so auch Bchm.); auf die Begnadigung antwortet der Mensch mit der Absage an sein bisheriges Casterseben Eph 21–5, was die Voraussetzung für einen Wandel ev αγιότητι και είλικρινία τοῦ δεοῦ 112 ist

Eine Beziehung auf die Geheimtuerei und Iweideutigkeit, zu der sich Moses in seiner Amtsführung genötigt sah 313, liegt nahe, ist aber adzuweisen, da p. ein Dersahren, das in die göttliche Verstodungsötonomie hineingehört, unmöglich unter die verstedten Schändlichkeiten gerechnet haben kann. Auch eine Anspielung auf Verdacht weckende geheime Versammlungen, wie sie in minderwertigen Musterien abgehalten wurden (vgl. Livius 39, 8 sf.), liegt ferne. Eher wäre schon hier eine Spike gegen die Gegner in Kor. zu vermuten, vgl. 113. 13-15, etwa gegen ihre unsautere Propaganda, 3. B. die anfängliche Jurücktellung anstöhiger Forderungen (vgl. 0. S. 24 sf.); weniger Wahrscheinliches bei Schm. Eine andere zulässige Erklärung wäre die Beziehung auf Verdäcktigungen, die auf P. selbst geworfen worden waren, vgl. 112 IChess 23-5. In jedem Fall ist an die besonderen Versuchungen zu denken, die die

II Kor 41. 2. 133

religiose Propaganda mit sich bringt, das Auftiichen von Märchen und Lugen, die Berufung auf erdichtete Offenbarungen II Detr 116, Ausbeutung der Gläubigen, Verführung zu unfittlichem Treiben u. dgl. mehr. Schon bei der Berufung hat P. ein für allemal diefem Treiben des Goëten, des Pjeudopropheten und Wintelapostels abgesagt.

Deutlicher ist die zweite Antithese, die die Auswirkung einer rücksichts=

losen Absage an die κρυπτά τ. aiox. näher beleuchtet.

Ιογεη Ηθίασε απ διε κρυπτά τ. αίσχ. näher beleuchtet.

3u περιπατείν έν als Bezeichnung eines Cebens "in" Castern vgl. Eph 22 Kol 37. πανουργία 'Arglist' ist irdisch, sartiich, teussische "Weisheit" 112. Derschlagen» heit, Unaufrichtigkeit, das Gegenteil der (wahren) "Weisheit", vgl. I 319 mit Job 512 f. LXX (J. Weiß 3. St.), die Weisheit des Teusels 113 Jat 314 f., Schlangenklugheit ohne Tauben» unschuld vogl. Et 2025; es ist abermals ein Schlagwort aus der antisophistischen Polemit der Philosophen, s. 3u 217 und vgl. Philo poster. Caini 101 p. 244 (von den Aster» philosophen) λόγων γάρ οδτοι τέχνας μελετήσαντες κατά της άληθείας (138) την πανουργίαν σοφίαν έκάλεσαν, έργω μοχθηρώ θείον έπφημίσαντες δύομα, de mut. nom. 150 p. 601. Wieder haben wir die Wahl, entweder die Anschuldigung, περιπατεί έν πανουργία oder das Urteil έκεινοι περιπατούσιν έν πανουργία, οδκ έγώ als Doraussetung anzunehmen; ersteres hätte an 1216 seine Stüge, letzeres paßte gut 3u dem Dorwurf teussischen Trugspiels, der in 1115—15 gegen die Judaisten erhoben wird, vgl. Eph 413.

Grit unde δολούντες τ λόγον τ θ theint unperfennbage Snike gegen

Erst μηδέ δολούντες τ. λόγον τ. d. scheint unverkennbare Spige gegen die Gegner, da damit offenbar die Beschuldigung 217a wieder aufgenommen wird, s. Lucian Hermot. 59, wo die Philosophen als δολώσαντες mit den κάπηλοι verglichen werden. δολοῦν betrügen, betrügerisch umgehen mit' (in der Bibel nur noch Pf 143 = Röm 313 und Pf 352) ist also abermals ein Stichwort aus der Polemik gegen die illegitime Konkurrenz der Philosophie wie des Apostelamts; zugrunde liegt der Vergleich mit den Weine verfälschenden Kneipwirten 1. dod. rov doy. r. d. ist in erster Linie wissentliche Verfälschung des Wortes Gottes, Verfürzung oder Verkehrung der richtigen Cehre, vgl. åbodov yáda I Petr 22, Gal 25. 14 16 f. Dabei kann im Blick auf 36-18 an Derschleierung des Gegensages zwischen altem und neuem Bund, verkehrte Anwendung des A. T. (Plr.), an Verdunkelung der Überlegenheit der Christus-Offenbarung über die Moses-Religion gedacht werden. Doch ist das, wie wir saben, nirgends deutlich hervorgekehrt.

Schm., Bt., Got. u. a. meinen umgekehrt, P. weise hier einen ihm gemachten Dorwurf ab, nämlich den der Bibeställschung, sei es im Blid auf die von ihm gesehrte Aushebung des Gesehes, vgl. Röm 351 (Got.), sei es im Blid auf gewisse Auslegungen wie Gal 315 ff. 421 ff. Unmöglich ist eine solche Beziehung nicht; doch wäre P. dann vielleicht in der Abwehr deutlicher gewesen. Wahrscheinlicher ist hier die Ergänzung ds of noddol 217 oder üs rives.

Die havépwois this adhideias ist dem gegenüber offenbar der Beruf des echten Apostels, val. 214 Kol 44 Tit 13 und andrerseits μαρτυρείν τη άληθεία Joh 1837; es bedeutet also nicht so sehr 'die Wahrheit an den Tag bringen', vielmehr das wahre Wort Gottes, das echte Evangelium predigen, die Wahrheit über Gottes Plan und Werk und Willen verkünden. Die αλήθεια ist hier ein konkreter Begriff und mit λόγος τ. d. und εὐαγγέλιον identisch, vgl. Cremer-Kögel 10123. Wie nun 31 f. die kor. Gemeinde als das Resultat apostolischer Tätigkeit, so dient hier die richtige Ausübung dieses Berufs den Ap. zu ihrer "Empfehlung"2. Diese ist universell gedacht, vgl. ev παντί τόπω 214 Kol 123. συνείδησις (s. zu 112) ist hier die sittliche Urteilskraft, die sich auf andere

<sup>1</sup> Siehe P. Orn. IV 72919; sonst P. Hibeh I 8516f., Snu. 653100; Weiteres M. M. Doc. 10 und 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Sorm variiert auch hier: К hat συνιστώντες (nach v. Soden ev. Urtert), RC u. a. ouvistavtes, vgl. 64; suvistavovtes ift echt, vgl. Bchm.

Menschen richtet I 1027 f. προς πάσαν σ. ἀνθρώπων ist genau vor jeglicher Urteilskraft, die unter Menschen besteht und sich auf mich richtet: der Ausbruck zeigt, daß P. auch den Nichtchristen sittliches Urteilsvermögen zuschreibt, vgl. I 1114 Röm 132 214 f. 722 131 ff., und daß er den christlichen Wandel gern auch auf diese Urteilskraft einstellt I 1032 f. (J. Weiß z. St.) II 821 112 Kol 45 Röm 152. Die συν. der "Menschen" bietet eine wichtige Anknüpfung sür das Evang. Nur ist hier die Hauptsache nicht die Gewinnung der Menschen sür die Wahrheit selbst, sondern ihre Anerkennung der Uneigennützigkeit und Cegitimität ihrer Verkündiger. Um die Gültigkeit dieses Zeugnisses zu unterstreichen, schließt P. den Satz mit ένώπιον τοῦ deoῦ: Unter Gottes Augen vollzieht sich die Arbeit der Ap. und vor Gott gilt auch das günstige Zeugnis der Menschen über sie; vgl. Gal 120 I Tim 521 II Tim 214; s. zur Setzung am

Schluß noch 712 und zur Sache 511 217 821.

An die herausstellung der persönlichen Tüchtigkeit D. If. schließt sich nun D. 3f. eine an 214-16a erinnernde, aber allem Anschein nach auch an 37-18 anknupfende Verständigung über das Evang., bei der eine personliche Note nur in dem Ausdruck to εὐαγγ. ήμων D. 3 anklingt, vorausgesett daß das ήμων den τινές von 31 entgegengesett ift oder der Vordersaty D. 3a ein gegen D. aufgebrachtes Stichwort darstellt: κεκαλυμμένον έστιν το εύαγγ. αὐτοῦ oder dgl., d. i. (auch) seine Predigt verbirgt etwas, nämlich entweder die letten Konsequenzen seiner Gnaden- und Freiheitslehre, vgl. Rom 38 61f. (fo Bt.); oder den eigentlichen Inhalt: seine eigene Person, ihren Vorteil und ihr Ansehen, vgl. D. 5, Gal 417; oder Wahrheiten, die nicht aufzugeben seien, etwa (wenn die Gegner Judaisten waren) die bleibende herrlichkeit des mosaischen Bundes (Klr. u. a.), oder die authentische Cehre Jesu (Plr.), oder (wenn die Polemik gegen Gnostiker sich richtet): die herrlichkeit Christi, weil es zu sehr Predigt vom Kreuze ist (Lütgert Freiheitspredigt 74f.). Schließlich wäre noch möglich, in dem kekal. den Vorwurf der Dunkelheit und Unverständlichkeit der paulin. Verkündigung zu erblicken II Detr 316. Wir beziehen die Konzession indes am besten auf V. 2b und 37ff.: obschon die Kundmachung der Wahrheit sich an alle Menschen richtet und obschon im neuen Zeitalter alle hüllen gefallen sind, ist doch auch bei unf. Evang. (wie bei Moses) ein κεκαλυμμένον zuzugestehen; aber die "Hülle" liegt nur auf den απολλύμενοι, die sich der Wahrheit nicht erschließen und nicht imstande sind, durch Bekehrung die hülle abzuwerfen.

Da diese Erklärung dem Wortsaut vollauf genügt, so scheinen mir weitere poles mische Beziehungen überschisse, um so mehr, als sie fast alle den einsachen Ausdruck kekal. zu sehr besaften und im Kontext keine Stüße haben. Höchstens die Beziehung auf den Vorwurf der Unverständlichkeit wäre noch möglich. Wahrscheinlich hat P. inses nichts anderes im Auge, als was er I26 ff. über die den Nichteingeweihten "versborgene" Weisheit aussührt. Schließlich sei noch bemerkt, daß die Wendung το εθαγγιήμων auch sonst vorsommt und zwar ohne jede polemische Spige, vgl. I Thess 15 II Thess 214, analog δ λόγος ήμων 118 und daß bei polemischer Abzweckung ein Jusak wie δ ήμεςs

εὐαγγελιζόμεθα (114 Gal 18f.) nötig gewesen wäre.

In einem Relativsatz D. 4 gibt P. die Erläuterung, wie die Verhüllung

des Evang. bei den Verworfenen zustande kommt.

έν οίς ... των ἀπίστων könnte korrekte Ausdrucksweise sein, wenn die απίστοι nur als eine Gruppe der ἀπολλ. auszufassen, etwa als die, die Jesus und dem Evang. gegenübergestellt werden und sich dagegen verstockt zeigen (so etwa Mr.-Knr., B. Weiß,

<sup>1</sup> Ju dem Gebrauch von er vgl. Gal 116 Rom 119, Debr. § 220, 1.

II Kor 43. 4. 135

auch Dibel. Geisterwelt 63). Aber άπιστοι ist bei P. ein ebenso allgemeiner Ausdruck wie άπολλύμενοι, und der Stil wäre auch bei solcher Kassung höchst ungeschick. Also wird er mit beiden Begriffen dieselben Menschen meinen, und wir haben eine unslogische Saykonstruktion festzustellen, die sich vielleicht als Diktierstil begreifen läßt. Sonst müßten wir mit Schm., Blj. u. a. των άπιστων als Glosse ausscheiden.

Auch hier ist die Anknüpfung an den Midrasch unverkennbar (val. ετύφλωσε τὰ νοήματα mit 314a und 15 und εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι κτλ. mit 313 πρὸς τὸ μή ἀτενίσαι und 318), aber die Aussage hebt sich deutlich von dem Midrasch ab, sofern sie 1) die Verstockung aller Ungläubigen lehrt und 2) zu ihrem Urheber nicht Gott, der dort als solcher zu vermuten ist, sondern den Teufel macht, so daß sie sich zu 313 ff. verhält wie I Chron 211 zu II Sam 241, oder wie Jubil 1716 zu Gen 221. Diese Variation braucht indes nicht zu verwundern oder gar zu Ausscheidungen Anlaß zu geben. Denn 1) war ja 314 Gott teineswegs ausdrücklich als Urheber genannt und 2) hat D. beide, zunächst freilich einander stoßenden Sage ('Gott verstodt' und 'Satan verstodt') dem A. T. und seiner judischen Bildung entnehmen können; der eine ist der Ausfluß der Pharao- und anderer Verblendungsgeschichten (vgl. Röm 918 II Thess 211f.) und der Grundstellen Jes 61ff. 2910 (vgl. Rom 118 Apg 2826f.), der andere der Ausfluß des erst im Spätjudentum aufkommenden Dualismus, der den Teufel zum Herrn und Gott dieser Welt erhob und diese Ibee dazu verwendete, die Gottesvorstellung von ihren primitiven und irrationellen Bestandteilen zu "reinigen" 1. Sagt P. hier "geblendet hat", so sieht er den Zustand der "Ungläubigen" seiner Generation bereits als endqultig an. Zu τυφλοῦν ngl. Jes 69 in der form bei Joh 1240, Jes 4219 I Joh 211 Jos. Ant. VIII 2, 2 § 30 πάντων τῆ διανοία τετυφλωμένων, Test. Sym. 27 ὁ ἄρχων τῆς πλάνης ἀποστείλας τὸ πνεῦμα τοῦ ζήλου ἐτύφλωσέ μου τὸν νοῦν, μὴ προσέχειν αὐτῶ ὡς ἀδελφῶ. τὰ νοήματα sind hier wie 314 die Gedanken oder (besser) die organa cogitandi. Die απιστοι sind nicht bloß die Juden, sondern alle, die zum Glauben nicht kommen und darum verderben. απιστος bei p. nur

die zum Glauben nicht kommen und darum verderben. ἄπιστος bei P. nur in I66 712 ff. 1027 1422 ff. und II44 614 f., vgl. noch I Tim 58 Tit 115.

δ deds τοῦ αίδνος τούτου ift wohl die höchste Erhebung, die der Teusel im N.C. erfährt, zugleich auch der krasselt, beinahe zu persich-gnostischem Ditheismus umschlagende Ausdruck des Dualismus. Es braucht indes nicht gnostischem Ditheismus umschlagende Ausdruck des Dualismus. Es braucht indes nicht gnostischem überzeugung abseiten, daß der Teusel "diese Welt" "regiert" und als solcher auch die Sinne der Menschen beherrscht und mit allen Mitteln, auch mit dem der "Verblendung" seiner Untertanen den König der kommenden Welt, den Christus, bekämpft, vgl. Ct 41 ff. bes. 46 Apt 121 ff. Die Titel äpxovtes τοῦ κόσμου τούτου s. I26. s. (und J. Weiß z. St.), άρχων τῆς εξουσίας τοῦ ἀέρος Ερή 22, άρχων τοῦ κόσμου τούτου Joh 1251 1430 1611, vgl. ähnlich Ignat. ad Eph. 191 Rom. 71 Trall 42, Barn 181, Ps. Klem. Hom. XX 2 δ δεὸς δύο βασιλείας δρίσας καὶ δύο αίωνας συνεστήσατο, κρίνας τῷ πουηρῷ δεδόσθαι τὸν παρόντα κόσμου κτλ., Mt.-Schluß im Freerlogion. Insbesondere zeigen Stellen wie 188 (J. Weiß z. St.) und II Thesseluß im Freerlogion. Insbesondere zeigen Stellen wie 188 (J. Weiß z. St.) und II Thesseluß gelegentlich den "Gott" dieser Welt nennen konnte, womit der im korrekten Judentum degradierte Gott des persischen Ditheismus in seine eigentliche Stellung restituiert wurde; und hatte man für Gott die Sormel δ δεὸς τοῦ αίωνος

<sup>1</sup> Zur Anwendung dieser Idee auf den Unglauben in der christl. Gemeinde vgl.

por allem den Mt.-Schluß (Freerlogion) δ αξών οδτος τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἀπιστίας ὑπὸ τὸν σατανᾶν ἐστιν, ὁ μὴ ἐων ... τὴν ἀληθινὴν τοῦ θεοῦ καταλαβέσθαι δύναμιν.

2 Dgl. 3u diesem Ausdruck I 120 26 318, δα3u J. Weiß und außer der S. 28f... genannten Literatur noch Cremer-Kögel 1093ff.; Dalman Worte Jesu 138ff.; Caceit Aion, Zeit und Ewigkeit in Sprache und Religion der Griechen, Diss. Königsberg 1916, bef. S. 37ff.

(henoch 14) geprägt, so lag bei der Unterscheidung zweier Kone und der Cehre, daß "dieser" Kon dem Cfl. unterworfen sei, die Sormel deds r. al. rourov sehr nahe! Sie ist ein inpischer Ansdruck der jüdisch=paulin. Eschatologie (gegen Dibelius Geister= welt 66. 102f. 115). Ogl. noch Kurze, Engels= und Teufelsglaube 71ff.; J. Weiß Urdrift. 471 f.

Wie in 313 Jes 69f. u. 2910 (in der form von Röm 118), Test. Sym. a. a. O., wird der besondere "Anblid", der den Ungläubigen durch Blendung vorenthalten wird, noch ausdrücklich in einer Sinalwendung? genannt, bei der sachlich etwa Jes 601-3 dem Ap. vorgeschwebt haben kann. Sür adyágai3 stehen zwei Bedeutungen in Frage: 1) erstrahlen, 2) schauen4. Allerdings ist "erstrahlen" die ursprüngliche und gewöhnliche Bedeutung des Aktivums (f. auch Lev 1324ff. 1456, die einzigen Stellen in LXX, Philo de fuga 136 p. 566), und "sehen" wird meist mit dem Medium ausgedrückt, so 3.B. Philo de migr. Abr. 189 p. 466, de conf. ling. 140 p. 425; aber αὐγάζειν = "sehen" ist bei Dichtern gebräuchlich und kommt vereinzelt auch sonst vor, 3. B. Philo de vita Mos. II 139 p. 156, s. Nägeli Wortschatz 25f. Nun kann die Bedeutung "aufstrahlen" hier nicht ausgeschlossen gelten; aber da das dann erforderliche αὐτοῖς faum ursprünglich sein tann und da nach Analogie von 313 πρὸς τὸ ий атечіба sowie von Jes 610 Röm 118 ein Ausdruck für "schauen" zu er= warten ist, so werden wir uns für diese übersetzung entscheiden: adyással also = κατοπτρίζεσθαι 318, vgl. Philo a. a. Ø. ίνα καὶ αὐτὸς οἶα πρὸς κάτοπτρον αὐγάζη τὸν ἴδιον νοῦν (... seinen Geist ichaue'). An die Dorstellungen von 318 erinnert aber auch die Bezeichnung des Anblicks, der den Ungläubigen verlegt ist: τὸν φωτισμὸν τ. εὐ. τ. δόξ. τ. X.5. Die Wendung hat wieder feierlichen, liturgischen Klang und ist zusammen mit dem folgenden Relativsak im sakralen Stile der orientalischen Lichtreligion abgefaßt. φωτισμός (im N. T. nur hier und D. 6, in LXX D[ 26(27)1 Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου 43(44)3 77(78)14 89(90)8 138(139)11 3ob 39) hat hier, wie D. 6, nicht die spätere faktitive Bedeutung von "Erleuchtung" (Test. Levi 149, Justin Apol. 6112), sondern die intransitive von "Lichtglang, lichtvolle Kundgebung". Der "Glang" wird dem "Evangelium von der Herrlichkeit des Christus" zugeschrieben; eigentlich gehört der Lichtglang zur doza r. X., aber angeboten wird er durch die Vermittlung des Evangeliums, vgl. II Tim 110 I Tim 111. Auffallend ift, wie P. hier völlig absieht von dem gang der δόξα entbehrenden X. έσταυρω-

κάλλος της άχων σε κάτω πρός αὐτόν, ΐνα μη άναβλέψας και θεασάμενος τὸ κάλλος της άληθείας και τὸ έγκείμενον άγαθὸν μισήσης την τούτου κακίαν κτλ. und weiter unten: .. ΐνα μήτε άκούης περί ὧν άκούειν σε δεί μήτε βλέπης περί ὧν βλέπειν σε δεί (jüdijcher Einfluß scheint mir erwägenswert). Dgl. noch Philo Quaest. in Gen. IV 21.

3 C DH haben καταυγάσαι, Marcion A 17 διαυγάσαι (II Petr 119 'aufstrable'), Marcion vg. pesch. K fügen αὐτοις ein, womit für αὐγ. (διαυγ.) die Bedeutung 'erstrablen' gesichert märe

ftrahlen' gesichert wäre.

<sup>4</sup> Şür 1 erklären sich u. a. Weizs., hnr., Schned., B. Weiß, Wiese, Schl.; für 2 Cuther, Rüd., Schm., hfm., Got., Chm., auch Nägeli Wortschatz 25f., von übersetz, die boh. und sah.

<sup>1</sup> Schon Iren. III 7 und Tert. ad Marc. V 11 suchen der Schwierigkeit gu entgehen, indem fie τ. al. τ. mit τα ν. τ. απ. verbinden, fo auch Cat., vgl. auch Chruf. und die boh. u. sah. Übersetz. Theoph. u. a. fassen die Wendung (δ &. τ. αί. τ.) als Be-3eichnung "unseres" Gottes und vergleichen Gott Abrahams usw.'.
2 Auch eine hermetische Parallele gibt es, C. Herm. VII 3 τοιουτός έστιν öv ένε-

<sup>5</sup> Bur häufung der Genitive vgl. und Kol 113 Eph 119 413 (fie ist also keine Eigentümlichfeit diefer angezweifelten Briefe), weiter Judith 98, Debrunner Gramm, § 168, 1, Robertson Gr. 503.

II Kor 45. 137

µévos (1118) und seine Schauung ausschließlich auf den auferstandenen, verklärten und zur Parusieerscheinung sich rüstenden Christus richtet, vgl. 126ff. Die Meinung, daß er sich hier mit Gnostikern auseinandersetze (f. o.), ist unwahrscheinlich, da er hier selbst ganz gnostisch spricht, und keineswegs, um zu zeigen, daß er das "auch" tann, vgl. 36-18. Der Begriff der "herrlichteit des Christus" (318) findet in dem für die Christologie des D. wieder äußerst wichtigen Relativsätzchen ös έστιν είκων του δεού! noch eine besondere Er= läuteruna.

Christus als einer voo deov: Schon in I 117 hat P. den Begriff Bild Gottes verwendet und zwar auch da in engstem Jusammenhang mit der Glorie. Mit J. Weiß not schm. könnte man von der Anschung ausgehen, daß der Lichtglanz Resteg erzeugt und so an dem bestrahlten Gegenstand hasten bleibt, so daß das "Bild" eine notwendige Wirkung und "Begleiterscheinung" des Glanzes ist (eikw also — ἀπαύγασμα τ. δόξης hebr 13). Wichtiger scheint mir, daß jedenfalls Christus darum Gottes "Bild" ist, weil er wie Gott in seinem Wesen δόξα ist, und dies wie die Weisheit nach Sap 725 f.² oder auch wie die Sonne, die gleichfalls "Bild Gottes" heißt (Plut. de E ap. Delph. 21 p. 393 D; Stob. Ecl. I 293, 21; J. Kroll Cehren d. hermes 101), wie denn bei Philo die Sonne bald Gott, bald den Cogos bedeutet; vgl. für später Dölger Die Sonne das Garachtisseit 1018.

Sonne der Gerechtigkeit 1918, 100ff. Noch ein Zweites lehrt I 117, nämlich den auch I 1545 f. deutlich ausgesprochenen Jugammenhang zwischen dem Christus und dem Andel 1545 f. deutlich ausgesprochenen Jusammenhang zwischen dem Christus und dem Urmenschen, ja geradezu die Identität der beiden, vgl. bes. I 1549 Gen 126: als Bild Gottes ist Christus der gottebenbildliche Urmensch, der erneuerte Mensch, der die δόξα wiederbringt, und der Repräsentant der erneuerten Menscheit, vgl. Philo des all. II 4 p. 67. Natürlich spielt auch die Cogosssigur hier herein, vgl. bes. Philo de spec. I 81 p. 225, conf. ling. 97 p. 419, quis rer. div. haer. 231 p. 505, Joh 11ff. und 1425.; Grill Untersuch. über die Entsteh. d. 4. Ev. I 107 f.

Eine dritte, gleich wichtige Association führt vom "Sohn" zum "Ebenbild", vol. Gen 53 Joh 149 Hebr 12 f. Kol 115. Sie hat ihre Wurzel in der ägyptischen und babylonischen Religion, wo verschiedene Götter mit "Sohn" und "Bild" eines höchsten Gottes bezeichnet werden, s. J. hehn in Festschrift f. Sachau 1915, 36 ff.; Guntel Esther 97 Anm. 15; Wendland hellenist.-röm. Kultur <sup>2</sup>76 sf. In diesem Igammenshang bedeutet die übertragung des Begriffs 'Bild Gottes' auf Christus den Glauben, daß Christus der Sohn Gottes ist, der Erbe und Verweser seines Reichs, der Weltskerschaft, der Gott für die Menschen, der herrschaft, der Gott für die Menschen, der herrschaft, der Gott für die Menschen, der herrschaft und überwinder aller nicht-göttslichen Möchte lichen Mächte.

Don dem hinweis auf die Verstodung der Ungläubigen springt P. V. 5 rasch zurück zur Selbstverteidigung, und zwar knüpft er an die zuletzt gegebene Beschreibung des Evangeliums an, dessen Herrlickfeit den Verblendeten versichlossen bleibt: 'diesen Christus und nicht uns selbst verkünden wir'. 'Sich felbst verfunden', sich selbst gum mehr oder weniger verhullten Gegenstand seiner Cehre machen, eigenen Vorteil, Geldgewinn und Ansehen dabei suchen, ist abermals eine Cosung aus der Polemik der Philosophie gegen die Sophistiks. Aus der Antithese kautoùs de doudous buwr geht hervor, daß P. hier noch mehr hineinlegt, nämlich: sich zu herren über seine Schüler aufwerfen, vgl.

2 Dal. auch Num 128 Pf 16 (17) 15 LXX δόξα als Übersetzung für ΠΙΝΠ (statt ομοίωμα). Auch Philo de vita Mos. I 66 p. 91 beleuchtet die enge Beziehung zwischen δόξα und eikov.

<sup>1 &</sup>amp;c L P min. arm. got. (nicht vg. pesch.) fügen aus Kol 115 das erläuternde Attribut του ἀοράτου hingu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dgl. Dio Chrηfost. Or. XIII (12,11) p. 222 a οί μέν γάρ πολλοί τῶν καλουμένων φιλοσόφων αύτους ανακηρύττουσιν ώς περ οι 'Ολυμπιακοί κήρυκες, Synesius de dono astrolabsi Migne S. Gr. 66 c. 1580 A καὶ τὸ κηρύττειν έαυτὸν καὶ πάντα ποιεῖν υπέρ επιδείξεως οὸ σοφίας, άλλα σοφιστείας έστίν.

124, einen Kreis von Verehrern und Anbetern um sich sammeln, vgl. die P. Gruppe und den Protest des P. dagegen I 113 34ff., auch Gal 417. P. wird hier einen Verdacht abweisen wollen, der wirklich gegen ihn laut geworden ist (vgl. V. 2b) und der irgendwie durch sein hochgespanntes ap. und pneumatisches Selbstbewußtsein herausgesordert war, vgl. I 26ff. 416 111 76f., Bt. Kyr. Chr. 155, 2118. Daß er auch seinen Gegnern einen Seitenhieb erteilen will, wird nicht deutlich; ein üs tives oder ähnl. sehlt. Ganz unwahrscheinlich ist, daß er nur Polemit treibe (Bchm.). Auch Bt.s Auslegung: uns selbst = einen Christus unserer Phantasie kommt nach Obigem nicht mehr in Frage.

Die positive hälfte dieser dritten Antithese (vgl. D. 2f.) sagt in knappster Form, was der Inhalt seines Evangeliums nun wirklich ist und welchen Platz er selbst in seiner Predigt und Missionsarbeit einnimmt; beides ist in einen wirkungsvollen Gegensatz gefaßt: dort der kúpios, hier wir, die Sklaven. Auf kúpiov liegt also der Nachdruck; es ist auch das Neue gegenüber D. 4b.

χρ. Ίησ. κυρ. wird P. geschrieben haben, obschon er im Akk. meisk "l. X. setk; so ACD it. (Ἰησ. χρ. κύρ.) und Gg (κ. Ἰ. X.); P läßt κ. weg. Man könnte κύριον als Prädikat von X. Ἰ. loslösen ("als Herrn"; Schl., Wiese), doch ist das nicht nötig; die Worte wären dann anders gesetht worden. Dgl. als Parallele noch Il25 und Kol26 und über die seierliche Formel noch 3u 119, v. Dobsch. Thess. Burton Gal. 392 ss. der prägnanten, zweigliedrigen Jusammenstellung 'Christus Jesus der herr und wir eure Sklaven' vgl. Joh 173 'Gott und sein Gesandter Jesus Christus', Eucian, Alex. v. Abonuteichos 22 . . έγώ, καὶ 'Αλέξανδρος δ προφήτης μου . . . und das muhammedanische 'Allah und Muhammed, sein Gesandter'. Die Ap. als die Gesandten Jesu Christi gehören scheints für P. in das Evang. hinein. über κηρύττειν vgl. noch den Sprackgebrauch des Jos. bei Brüne Slav. Jos. 1913, 183 f. und den sakralen Pap. Oχη. XI 1381, 144 f.

Daß die Prediger selbst sich als Sklaven dieses "herrn" fühlen (ώς ύπηρέτας Χριστοῦ I 41, vgl. Röm I1, dazu Chm. im Hdb.²), bleibt unausgesprochen, da p. die Antithese zu έαυτοὺς κηρύσσομεν — κυριεύομεν ύμῶν τῆς πίστεως 124 so scharf wie möglich herausstellen will: "eure Sklaven um Jesu willen". So unterwürfig drückt sich der Apostel Jesu Christi auch sonst gelegentlich aus, wenn es ihm darum zu tun ist, überhebung abzuwehren oder ein Dorbild zu geben, so vor allem I 919 st. 35 (J. Weiß z. St.); Parallelen aus den Ev. s. Mt 1043 f. Mt 2310 f. Joh 1314 st. Mit dia 'lησοῦν¹ ist angedeutet, daß die Selbstbezeichnung 'eure Sklaven' keine bloße höslichkeitsformel, aber auch keine unwürdige Selbsterniedrigung darstellt. Wahrscheinlich denkt p. dabei an seinen himmlischen herrn, der das große Dorbild gegeben hat 89 Phil 25 st. und ihn zu gleichem Dienst berufen hat ("Jesus" ist bei p. Name sür den "ganzen" Christus). Sonst könnte dia 'lησ. auch das Motiv und Ziel der Missionsarbeit bezeichnen ('sür Jesus', d. i. um euch für Jesus zu gewinnen, vgl. Phil 37f. I Kor 919 st.).

Nun schließt **D. 6** der Abschn. mit einem Bekenntnis, das besser an D. 4 anzuknüpsen scheint, womit D. 5 in den Verdacht kommt, eine nachträgliche Randbemerkung zu sein. Indes hätte bei unmittelbarem Anschluß an D. 4 der Gegensatz gegen die Verblendeten herausgekehrt werden müssen (die nicht sehen, was wir sehen, vgl. 318). Allerdings führt D. 6 nur die positive Erskärung D.  $5a\beta$  weiter: kapvoo. X. 'l. k. und erläutert sie im Sinn von D. 4b: wir verkünden diesen Christus, den die Ungläubigen nicht sehen; denn

 $<sup>^{1}</sup>$  διὰ 'Ιησοῦ ('δurch Jesus')  $\aleph^*A^{**}C$  17 vg. it. boh. sah. ist wohl Gal  $1_1$  nach=gebildet.

II Kor 46. 139

uns hat Gott seine Herrlichkeit erschlossen. Der Satz ist ähnlich konstruiert wie 121 55, nur daß statt des zweiten Partizips ein Relativsatz gesetzt ist; der Nachsatz beginnt also mit ds έλαμψε 1. Deutsich sind die beiden Aussagen von einander geschieden: die "Schöpfung" wird mit der "Erleuchtung" in Parallele gesett; unsere Erleuchtung, will D. sagen, haben wir dem Gott zu danken, der sich schon bei der Schöpfung als Erleuchter offenbart hat (vgl. . .  $\phi \tilde{\omega}_S$ λάμψει — έλαμψεν πρός φωτ.). Beide Taten kennzeichnen diesen Gott als den Gott des Lichtes und unterscheiden ihn scharf von dem V. 4 genannten Gott der Sinsternis, der freilich augenblicklich noch diese Welt, wenigstens die Ungläubigen in ihr, beherrscht2. Schon Philo vergleicht die Schöpfung des Lichts und der Sonne mit der Schöpfung des voos, d. i. dem Aufleuchten der Ertenntnis im menschlichen Geift, vgl. de somn. I 72-76 p. 631f., de praem. et poen. 25 p. 412, de migr. Abr. 39 p. 442, plant. 40 p. 335. naheliegende bildliche Vorstellung von der Bekehrung als dem Übergang aus Sinsternis in Licht Apg 2618 Rom 219 I Thesf 54f. Eph 58 I Petr 29 konnte leicht ju einer Dergleichung der Bekehrung mit der Schöpfung des sinnlichen Lichtes führen, val. noch Test. Gad 57 (!) Benj. 53 II Klem 14-6, vor allem Od. Sal 41, wo beinahe alle Wendungen unserer Stelle wiederkehren, weiter auch Corp. herm. VII 2 (!), Wetter Phos 73 ff. Auch hier offenbart sich wieder die Verwandtschaft der jüdischen und paulin. Sprachsymbolik mit der der hellenistischen Mystik 3. Dazu kommt bei P. die eschatologische Cehrauffassung, nach der das heilswerk Christi und die heilsersahrung des Christen "Endzeits"-Ereignisse darstellen, in denen die "Urzeit" sich wiederholt, der Kosmos sich "erneuert" (vgl. kaivit ктібіς 517) und das "Paradies" wiederkehrt. Nur tritt hier noch das Motiv hinzu, daß, was die Urzeit dem Makrokosmos brachte, die Endzeit für den Mitrotosmos realisiert.

Das Schöpferwerk Gottes wird durch ein Wort bezeichnet, das bei der Schöpfung gesprochen wurde, wobei die Realisierung, das καὶ ἐγένετο φῶς. Gen tā oder καὶ ἔλαμψεν φῶς, weil selbstverständlich, unausgesprochen bleibt.

Gen 13 oder καὶ ἔλαμψεν φῶς, weil selbstverständlich, unausgesprochen bleibt.

Bei der Formulierung des Schöpferworts έκ σκότους φῶς λάμψει ist der Urtext Gen 15 γενηθήτω φῶς in Anlehnung an Jes 92 oder an II Reg 2229 umgesormt, vgl. auch 30b 37 15 Ps 17 (18) 29 und das Zaubergebet bei Reiz., Poimandres 25.

Diese Lichtgeberkraft hat Gott auch an uns bewährt, indem er "in unseren Herzen aufstrahlte (oder: strahlend aufging) zur Erleuchtung der Erstenntnis von der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesichte Christi". Deutlich nimmt P. die Wendungen V. 4b auf, aber in bewußter Variation: statt des "Sehens" nennt er jetzt die Voraussetzung, das Aufstrahlen des Lichtes, wos bei das subjektive Moment jedoch in ev T. Kapd. hu. (122 32) angedeutet ist

<sup>2</sup> Wir haben hier buchstäblich die zwei Götter des Parsismus oder den schwarzen und weißen Gott der Wenden (Czernebog und Bielebog), in voller Schärfe einander gegenübergestellt. S. die Artikel Light a. darkness in hastings Encycl. of Religion a. Ethics 8, 47 ff.

<sup>1</sup> Man könnte Partizip und Relativsatz noch parallel nehmen: Gott (ist's), der gesagt hat ..., der ... Licht schus (Schl.), oder mit Bchm. in d einem einen unvollstänsigen Hauptsatz sehren, dessen eigentlich beabsichtigte Fortsetzung in einen Relativsatz gebracht ist. Die W-Rez. (D\*G Tert. it. Ambst.) streicht ös und vereinsacht so das Satzgefüge.

(vgl. 1 Klem 362); statt φωτισμ. τοῦ εὐαγγ. sagt er φωτ. τῆς γνώσεως, so δαβ φωτ. nicht mehr objektiv das Aufstrahlen (vor uns), sondern subjektiv das Aufstrahlen in uns bedeutet (wie etwa II Petr 119), da ja doch hier das Evangelium, die objektive Größe, durch die Erkenntnis ersett ift. Dann ift τ. γνώσεως ein gen. subi. Möglich (doch weniger gut) wäre für фылор. auch die faktitive Bedeutung 'lichtvolle Kundgebung' (yvwo. dann gen. obi.; so Mr.-Hnr., Klr. u. a.). Endlich heißt es statt τ. δόξ. τ. Χ. jegt της δόξης τοῦ θεοῦ 1 ἐν προσώπω Χριστού2. Diese Anderung hat der hinweis auf die Schöpfung zu wege gebracht: Die Glorie, die wir schauen, ist die Glorie dessen, der das Licht geschaffen hat, und sie ist uns jest auf dem Angesicht Christi offenbart worden, womit das Prädikat eikwv r. d. y. 4 sich für uns bewahrheitet. Schließlich werden wir noch einmal an das nur zeitweise leuchtende Antlig des Moses erinnert, vgl. 37. 13: uns leuchtet die herrlichkeit Gottes ohne hulle und ohne Aufhören auf dem Angesicht Christi entgegen, vgl. 318.

λάμπειν wird meist intransitiv vom Ceuchten oder Aufleuchten eines Lichtes, der Sonne und Gestirne gebraucht, vgl. Jef 92 Ep. Jer 67 Dan. Theod. 123 Tob 1311 & Mt 5 15f. 172 Lt 1724 (vom Blig) Apg 127 Sap 56 Ignat. ad Eph. 192 Test. Levi 184. Genau gesnommen ist es also Gott selbst, der vor uns ausgeleuchtet ist wie eine Sonne, vgl. Jest 42 60 1 f. Es ist dabei an die Natur Gottes gedacht, die eben Licht, Glorie ist (1 Joh 15 Jat 1 17). An die Stelle der von den Propheten erhofften sinnlich mahrnehmdaren majestätischen Lichtoffenbarung Gottes (vgl. auch die Lichteffekte in gewissen Mysterien, so bei Apul. Metamorph. XI 23) sett P. einen geistigen Prozeß, der in der Sphäre der "Erkenntnis" liegt und durch die Erscheinung Christi und den Glauben an sie und die mystische Vereinigung mit ihr vermittelt ist. Die Wendung klingt johanneisch und könnte als Motto für das 4. Ev. gebraucht werden.

So ist denn hier auch die Erscheinung Christi vor uns mit dem Aufgehen der Sonne verglichen (vgl. o. S. 139). Das erinnert wieder an die orientalische Safralsohne vergitigen (vyt. 6. 5. 139). Das einnert wieder an die orientalische Sattalsprache, die in dem herrscher die von Gott gesetze Sonne schaut, vol. für die Perser Plut. Alex. 30. Die Bildsprache wurde auch in den hellenistischerömischen herrscherkult übernommen, s. Ditt. Syll. 2 365. 37628 ff., vol. Cohmener Christuskult u. Kaiserkult Anm. 68. Bemerkenswert ist, daß die Vorstellung schon auf den jüdischen Messias übertragen worden ist, s. Test. Cevi 183 f. Weil das Licht das heil sumbolisiert, so wird der große beildringer nossetzellt. heilbringer passend als Lichtbringer vorgestellt.

Der Ausdruck фwriop. ктд. würde sehr gut auf den Anblick passen, den die Jünger bei der Derflärung Jeju hatten, vgl. bej. Mt 172. Aber die Anschauung vom verklarten Chriftus, bereichert durch die Mofes-Geschichte und vielleicht durch eigene Erfahrungen

Christus, bereichert durch die Mojes=weichigte und vieueicht durch eigene Etsaufuntungendes P., sowie die überlieferte Symbolik der Bekehrung genügt, um die Äußerung zu verstehen. Umgekehrt ist es auch hier wenig wahrscheinlich, daß die Beschreibung eines geistigen typischen Erlebnisses (vgl. τ. γνώσεως und έν ταις καρδίαις ήμων) einen bestimmte Jünger betreffenden Mythus angeregt haben sollte.

Diel wichtiger und erwägenswerter ist die Annahme einer Anspielung auf die eigene Bekehrung des P. (den Moment des ήλεήθημεν), vgl. Apg 93 226. 11 2613—18 Gal 1155.: hier siel buchstählich die Erscheinung der Glorie Gottes auf dem Angesicht Christi mit dem Ausseuchten, der Erkenntnis zusammen. so daß uns St. als Ouellens Thristi mit dem Ausseuchten der Erkenntnis zusammen, so daß uns. St. als Quellensbeleg für Hergang und Bedeutung dieses Ereignisses zu werten wäre (s. Schm., Bt. u.v. a., Seine Theol. 213ff., J. Behm D. Bekehr. d. P. 1914). Freilich mahnt zur Vorsicht, daß P. 1. kein individuelles, sondern ein typisches Erlebnis, und 2. (was damit zusammenhängt) keine Dision, sondern eine rein innerliche Schauung malt, end-lich 3. daß der ganze Wortlaut auch ohne Blick auf ein Erlebnis, wie es Apg 9 beichrieben ift, gu verfteben ift.

<sup>1</sup> Das inkorrekte deoû (Gott ist Subjekt) ist von C\*D\*G it. Marcion in adrov korrigiert <sup>2</sup> So Iesen AB sah. 17; die meisten Texte fügen noch 'lησ. hinzu, entweder vor (10 NCH boh. pesch. und K-Zeugen, und auch v. Soden) oder hinter X. (50 die W-Rez.: DG it. vg. Ambst.). Übrigens ist êν προσ. X. eng mit τ. δόξ. τ. δ. (nicht mit ελαμψε) zu verbinden; nur so erklärt sich das sonst auffällige deov.

Bang unwahrscheinlich ist auch hier eine polemische Wendung gegen die Judaisten bleibenden sie Glorie verdunkelnde Christologie (Klr., Holsten, Schm.). Die Blinds bleibenden sind die Ungläubigen, speziell die Juden, vgl. 314ss. Der Gedanke, daß es Menschen gibt, die einen Christus ohne Glorie lehren, ist durch nichts angedeutet. Auch eine antignostische Note, etwa die Versicherung, daß auch er den Christus in seiner Glorie kennt, sehlt der Aussage (gegen Lütg.).

e) 47-510. Durch Tod zum Leben: Betrachtungen über die Leiden dieser Zeit, die Lebenskräfte, die sie entbinden, die hoffnungen und Wünsche, die sie wachrufen.

Der allgemeine literarische Charafter dieses in zwei Gedankenreihen 47-18 51-10 (oder 47-15 und 416-510) verlaufenden Abschnittes ist der der religiösserbaulichen Rons templation oder der Ronfession. Apologetische und polemische Motive treten nicht hervor; zu unrecht werden sie von Klr., Schm., Menz. u. a. auch hier eingetragen. Was P. hier im Stil der Ronfession beschreibt, ist das Los aller Apostel und entspricht ganz dem "Leben Jesu", gerade auch nach palästin. Tradition. Daß judaistische Jesus-Junger aus den Leiden des P. die Unechtheit seines Apostolats gefolgert haben follten, ift gang unalaublich; f. noch Ruck. P. redet von den Nöten seines Daseins und den fegensreichen Gewißheiten und Aussichten, die sie wecken, bezieht auch gelegentlich die Lefer in die Betrachtung ein, ja faßt sich schließlich mit ihnen zusammen. Möglich ist allein, daß er die Ror., die die Unentbehrlichkeit des Leidens für den Reifeprozeß des Christen noch immer nicht erkannt hatten (vgl. I 48ff.) und die als Griechen und als unreife Chriften über die Mühfal des apost. Lebens unverständige Gedanken hegten, aufklären will.

Ton und Stil ist nicht neu, sondern uns schon 13-11 begegnet: auch da Betrachtung über den Segen des Leides, als Wechselwirkung gedacht (Leid-Trost, wir-ihr) und Ronfession über die eigene Lebenserfahrung, und es kann sein, daß das dort beschriebene Erlebnis namentlich die Gedanken der zweiten Reihe ausgelöst hat.

Erste Gedankenreihe: wie das Leiden dieser Zeit die Lebens-

fräfte Jesu in uns entbindet 47-18 (oder 47-15).

Der Abschn., einer der erhabensten und ergreifenosten in uns. Brf., verläuft zunächst in zwei Absätzen: D. 7-12 und 13-16, beide echt konfessionsmäßig gehalten mit starter Betonung der Leidens- und Cebensgemeinschaft mit Jesus und endend mit einer Einbeziehung der Leser (D. 12 und 14f.), dazu D. 17f. ein Korollarium mit neuer, aus der dualistischen Weltanschauung, nicht aus der Jesus-Frömmigkeit geschöpften Terminologie, zugleich Überleitung zur zweiten Gedankenreihe, in der der Ap. die völlige Loslösung von dieser Welt zum Gegenstand seiner Meditation macht.

a) Die grundlegende Konfession über das Leiden der Apostel und seinen wunderbaren Ertrag für sie selbst und die Gemeinde

47-12.

D. 7 lehrt uns zunächst die Anknüpfung an das Vorhergehende erkennen. Der antijudische Midrasch und das folgende Stud Apologetit hatten ein positives Ergebnis gemeinsam, die Herausstellung des uns jett schon gegebenen Beilsbesitkes 318 46; da macht ein Aufblicken die Kühnheit dieser Behauptungen angesichts der von doza so weit als nur möglich entfernten äußeren Wirklichkeit fühlbar: aber der Kontrast, der sich da ergibt, und der von den Kor. vielleicht noch stärker empfunden ist als von P. selbst, wird alsbald harmonisch aufgelöst und zwar in der Wahrnehmung, daß die Mühsal unseres Cebens uns nicht erdrückt, daß vielmehr die Kraft Gottes und das Leben gerade in ihr triumphiert. Dieser "Schatz" ist also das Evang., die "Erkenntnis", das 142 Erflärung.

"Licht", die Glorie vor unseren geistigen Augen (Kol 23), eine dem P. durchaus mögliche Metapher (gegen Völter 82, der 47 an 214-16 a anschlieft, val. o. 5, 99f.).

Die Bezeichnung "Schaty" für einen inneren, unser heil verbürgenden Besitz ist allgemein jüdisch (vgl. Sir 125 Bar 315); die besondere Anwendung auf unansehnliche oder gar häßliche Personen, die dennoch Träger einer heilserkenntnis oder heilsbotsschaft sind, findet sich ganz ähnlich in einer talmudischen Parabel Taanith 7a, Nedar. 50 b, f. Goldichm. Babyl. Talm. III 424, Strad-Bill. I 861, Wünsche Babyl. Talm. I

419, Ha 220; vgl. auch Sifre Dt 1122 f. 84a, S. 125 Kittel.

σκενος δστράκινον ist in LXX ein stehender Ausdruck für ein im Tempelstenst gebrauchtes tönernes Gesäß (Cev 628 1135 1450); Snnonnma sind αγγος oder αγγείον δστράκινον Cev 145 Num 517, übertragen Jes 3014 Jer 1911 als Bild der Ierechlichteit, Cam 42. Über δστράκινος bei Epiktet vgl. Bornhöffer 123 f.

Die Bezeichnung des Leibes als eines ok. dorp. war dem Juden P. schon durch Gen 27 nahegelegt, vgl. Jef 648 I 1547; schon im Blick auf Gen 319 konnte sie der Ausdruck für die Vergänglichkeit des Menschen werden. Neu gegenüber dem A.T., aber auch dem Rabbi geläufig (f. o.), ift das dua= listische Moment, das P. hier in das Bild hineinlegt: оот. ок. ist hier der dem Leid und Tod unterworfene "äußere Mensch" (D. 16), in dem sich wie ein Schatz ein über all dies erhabenes geistiges Wesen birgt, unser heilsbesit

D. 6, oder der davon sich nährende "innere Mensch" (D. 16).

Der Dergleich des Leibes oder des augeren Menschen mit einem gerbrechlichen Gefäß ist auch hellenistisch. Dgl. Artemidor Oneirocrit. V 25 δάνατον μέν γαρ είκότως εσήμαινε τῆ γυναικὶ τὸ εἶναι ἐν ὀστρακίνω σκεύει. Seneca ad Marc. de consol. 113 quid est homo? quodlibet quassum vas et quolibet fragile iactatu etc., Cicero Tuscul. disput. I 22, 52 nam corpus quidem quasi vas est aut aliquod animi receptaculum, Mc. Aurel VIII 27 III 3 XII 2 X 38; Corp. Herm. X 17. Philo de migr. Abr. 193 p. 466, quod det. pot. ins. sol. 170 p. 223, de somn. I 26 p. 624. S. auch Cert. de carne Christi 9 a.A.; das umgekehrte Epikt. III 9, 18. Nur die Anwendung bei P. entspricht nicht ganz der bei den Hellenisten üblichen, sofern der Gegensatz bei ihm nicht so sehr Körperlichkeit und Seele, als natürlicher Mensch und göttlicher Saktor im Menschen

ift; doch tommt Philo ihm hierin fehr nahe.

Der Plural okeun zeigt, daß mit 'wir' eine Mehrzahl von Berufsgenossen gemeint ift, daß D. also den Inhalt seiner Erfahrung trok ihres fehr persönlichen Charafters auch bei anderen voraussett. In D. 7b enthüllt er nun die teleologische Bedeutung dieser Einrichtung, es ist wieder die herausstellung des fundamentalen Ceitmotives der paulinischen Religion: alle "Kraft", alle "Tüch= tigkeit", alles heil nicht unser, sondern Gottes Werk 35 (129) Rom 911. Die σκεύη όστρ. sind also "wir" hinfälligen, zu nichts fähigen Menschen, und der "Schatz" ist Gottes Gabe, Gottes Kraft im schwachen Menschen 129. Mit Absicht hat sich Gott schwache hinfällige Menschen zu Gefäßen seiner Gnade auserwählt, damit fein Wirken erkennbar werde. Ware P. ein Mann, der durch äußerlich auffallende Gaben imponierte, und deffen Wirken durch keinerlei Widerstände gehemmt wäre, dann wurde ihm die Leistung zugeschrieben werden und Gottes Wirken bliebe unbemerkt und ungepriesen, vgl. I 126 ff. (dazu J. Weiß), Röm 911 (nach Stil und Inhalt verwandt), Eph 28f. Cobpreisend sagt p. ή ύπερβολή τ. δυνάμεως (vgl. D. 17), nicht so sehr in Gedanken an die Gulle der boga, die sich in uns entfaltet 318, als vielmehr im Blid auf die Widerstandsfähigkeit und Cebenskraft, die in seinen unerhört und unvergleichlich schweren Leiden immer wieder gur Geltung fommt, wie nun D. 8f. gezeigt wird.

über die Dorliebe des P. für Kompositionen mit onep vgl. R. M. Pope Exp. T. 27, 182 ff. Ju υπερβολή (Überschwang) vgl. noch 417 127 und die Verbindungen mit ύπερβάλλων 914 Eph 119 27 319: alles, was Gott ist und tut, ist überschwänglich, vgl.

II Kor 47.8. 143

auch Philo de somn. II 221 p. 688. Der Genitiv του δεού gehört nicht zu της δυνάμεως, sondern zu ή und ist ein gen. possess., wie 107 Χριστοῦ είναι, εξ 2014, vgl. Robertson Gr. 497. Ein ähnlicher Kontrast IV Esra 411 und Epictet Diss. II 19, 27 . . . καὶ έν τῷ σωματίω τούτω τῷ νεκρῷ περὶ τῆς πρὸς τὸν Δία κοινωνίας βουλευόμενον. Auch an die prophetisch-paulinische Derwendung des Bildes vom Copfer und Conwert, die der Ders anschaulichung der göttlichen Souveränität dient Röm 99ff., tann hier erinnert werden, ebenso an eine schöne Betrachtung Platos im Ion 5 p. 533Dff. über die göttliche Inspiration, mit der gerade unausehnliche Menschen begnadigt werden, vgl. bes. 534B κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής έστιν καὶ πτηνόν, ... διὰ ταῦτα δὲ ὁ θεὸς ... τούτοις χρῆται ὑπη-ρέταις ..., ἵνα ἡμεῖς οἱ ἀκούοντες εἰδῶμεν, ὅτι οὐχ οὖτοί εἰσιν οἱ ταῦτα λέγοντες οὕτω πολλοῦ ἄξια, οἶς νοῦς μὴ πάρεστιν, ἀλλ' ὁ θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ λέγων, ἄḥnlich noch DE; ſ. noch Ceisegang D. heil. Geist I 126 ff. Es ist sehr wichtig, daß eines der bezeichnendsten Motive der paulin. Frömmigkeit schon von Plato erfaßt und formuliert worden ist.

Es sind zunächst D. 8f. vier (syntattisch an exouev angeschlossene) kurze, wirksame Antithesen, die in ihrem ersten Glied den schweren Leidensdruck malen, dem die Ap. als irdene Gefäße ausgesetzt sind (vgl. noch 64ff. 1123ff.), um im zweiten zu bezeugen, daß es doch niemals zum Erliegen, zum Erdrücken tommt — was der immer wieder vor dem Ärgsten uns behütenden Kraft Gottes zu danken ist, die sich darin beweist. Ein bestimmtes, einheitliches Bild haben die Ausdrücke vor Augen, aber nicht das eines Ringers, Kriegers und Wettkämpfers, der immer oben aufkommt (Hnr.), sondern das eines Wehrlosen, der von allen Seiten bedroht, dem nachgesett, der schließlich niedergestoßen wird, aber - hier hört das Bild auf, durchführbar zu sein, und setzt das Wunder der driftlichen Lebenserfahrung ein - doch vor dem Augersten, dem Würgen und dem Tode bewahrt bleibt, vgl. I 1013 II 18-11.

Der Passus zeigt wieder ausgeprägten Sinn für rhetorische Form; der antithetische Stil kommt auch in der Diatribe zur Anwendung, vgl. Epict. Diss. II 1924 δείξατε μοί τινα νοσούντα καὶ εὐτυχούντα, κινδυνεύοντα καὶ εὐτυχούντα, ἀποθνήσκοντα καὶ εὐτ., πεφυγαδευμένον και εὐτ., ἀδοζοῦντα και εὐτ., Þhilo de spec. leg. III 6 p. 300 ἀλλά γὰρ καὶ ἐπὶ τούτοις δεῷ προσῆκον εὐχαριστεῖν, ὅτι καίτοι κατακλυζόμενος οὐκ ἐγκαταπίνομαι βύδιος, Seneca Dial. II 104 alia sunt quae sapientem feitunt, etiamsi non pervertunt, ut dolor corporis et debilitas aut amicorum liberorumque amissio et patriae bello flagrantis calamitas. Ep. ad Diogn. 77—9 kann eine Nachamung des P. sein. Eine gewisse Vertrautheit des P. mit dem Stil der Diatribe beweist auch uns. St. S. Bultmann D. Stil d. knnisch-stoischen Diatribe, bes. S. 27 u. 80.

έν παντί gehört zu allen Antithesen; Theoph. ergänzt richtig: έν παντί καιρῷ καὶ τόπῳ καὶ πράγματι, vgl. auch Chrh.; I Theff 518 Eph 618. Die erste Antithese bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben' hat zur Voraussekung, daß στενοχωρεισθαι eine noch tritischere Cage bezeichnet als θλίβεσθαι, also: "in die Enge getrieben", so daß kein Ausweg und keine Rettung mehr möglich ist, val. Hermas Mand. V 13 (!), IV Makk 1111; H Klem 201 Jes 822 (LXX!), daher die Negierung od στ. 1. Die Paronomasie im zweiten Wortpaar (άπορ. έξαπορ., vgl. 1215, Debr. Gramm. § 488, 1b) ist im Deutschen kaum wieders zugeben: ratlos, aber nicht mutlos (Chm.) trifft den Sinn nicht ganz, am ehesten ginge 'hilflos freilich, doch nicht völlig ohne hilfe' (Bcm.). Das ouk eξαπορ. stößt sich freilich mit 18, wo P. offen gesteht, daß er bis in die Tiefe des έξαπορηθηναι (τοῦ ζην) gesunken ist; aber da handelte es sich nur um das subjektive Bewuktsein in höchster Not und kurg por der Rettung, die unerwartet doch tam; ούκ έξαπ. gilt dagegen ebenso wie οὐ στεν., usw., auch objektiv und in diesem Sinn auch von dem 18ff. geschilderten Erlebnis, vgl.

<sup>1</sup> Sonst sind da. und στενοχωρία meist Synonyme, vgl. 64 Röm 29 835, LXX Dt 2853ff. Jef 822 306 Esth 17; Epict. Diss. I 2517, dazu Bonhöffer 117f.

144 Erklärung.

Thot. έν απόροις πράγμασι πόρους εύρισκομεν σωτηρίας, ähnlich Thph. Das dritte Paar (vom Seind) verfolgt, aber (vom göttlichen Helfer) nicht im Stich gelassen ist so recht der schlichte Ausdruck für eine Erfahrung, die viele Frommen, auch schon im alten Bunde, gemacht haben, vgl. Pf 36 (37) 25. 28 Sir 210; es ist die Erfüllung der Verheifzung Jos 15 = Hebr 135, val. Dt 316.8 IChron 2820 Pf 1610 (= Apg 227), im Leben des P. buchstäblich erfüllt in Damaskus (1132), in Philippi (Apg 1619ff.), "in Asien" (II 18ff.) und öfter (vgl. 1124ff.); die gegenteilige Erfahrung s. Pf 222 = Mt 1534 Mt 2746 ('nicht verlassen' also = nicht der roben Gewalt und dem Tode preisgegeben!). Das vierte Paar stellt die höchste Steigerung dar: der Verfolger ist herangekommen und hat mit roher Gewalt sein Opfer niedergeworfen. καταβάλλειν ist zwar torm, tochn, im Ringkampf 1, hier jedoch auf einen sehr ungleichen "Kampf" bezogen, das ruhmlose Niederzwingen eines Wehrlosen, die Derfolgung des Frommen, dem die Gegenwehr verboten ist Apt 1310. ούκ απολλύμ. ist hier im Sinn von Mt 825 σωσον, απολλύμεθα, 1028 απολέσαι έν γεέννη, 2652 έν μαχαίρη ἀπολουνται usw. gebraucht. Die Paradorie ist hier besonders grell: nur durch einen Wundereingriff Gottes ist der brutale Seind noch daran zu hindern, den letten tödlichen Griff auszuführen, vgl. III Makt 416ff. 616ff., mutatis mutandis Gen 2210ff.

Diese Beziehung auf die göttliche hilse wie die in D. 10 ff. zur Andeutung kommende Lebensmystik unterscheidet den Heroismus des P. von dem des Stoikers, mit dem er sich sonst in den Ausdruckssomen stark berührt, vgl. I. Weiß INCW 19 S. 135 und als Beispiel etwa Seneca ep. 71, 25 ff. non mirum est in tranquillitate non concuti: illud mirare, ibi extolli aliquem, ubi omnes deprimuntur, ibi stare, ubi omnes jacent. Quid est in tormentis, quid est in aliis, quae adversa adpellamus, mali? [hoc] ut opinor, succidere mentem et incurvari et succumbere, quorum nihil sapienti viro poterit evenire; stat rectus sub quolibet pondere ... vires suas novit. Der Ap. leistet dasselbe, aber preist dasür die Krast Gottes V. 7. S. noch o. Dial. II 10, 4.

Die Periode schließt V. 10 mit einer letten Antithese, die jedoch nach Bau und Inhalt völlig von den vorangehenden abweicht: die Erfahrung ift aus dem Allgemein-Menschlichen ins Christliche übertragen, womit auch das Derhältnis der zwei antithetischen Glieder sich verändert: das zweite ist nicht mehr die tröstliche Einschränkung des ersten, sondern seine teleologische Solge; die Ubertragung ins Chriftliche bedeutet nämlich die Bezeugung der muftischen Gemeinschaft mit Jesus. Es wird hier also dem Leiden dieselbe mustische Bedeutung abgewonnen wie im Eingang 15, nur daß hier aus dem Leiden nicht die Tröstung, sondern (wie es als ein ständiges Sterben bezeichnet ist) das Ceben herausgewirkt erscheint (f. zu 15 ff.); vgl. also Rom 63 ff. Kol 212 f. 33 hermas Sim. IX 162f.; doch ist der Doppelprozes des Sterbens und der darauf folgenden Erwedung zum Leben nicht am Eingang des Christenlebens im Sakrament der Caufe ein für allemal vollzogen, sondern er zieht sich, wie mit πάντοτε und D. 11 mit dei hervorgehoben, durch das ganze irdische Leben hin; vgl. Philo de praem. et poen. 72 p. 420 (von Kain). Die beiden Glieder sind konform gebaut: gegenüber νέκρωσις τοῦ 'l. steht ή ζωή τ. 'l.; andrerseits zeigt das beidemal gesetzte ev tw ownari2, daß die beiden Phasen

<sup>1</sup> Dgl. Diogenes bei Diog. Caert. VI 2, 62, Plut. Symp. II 4 p. 638 D, Pericles 8 p. 156 C; vom Kampfe im Kriege IV Reg 197 Jer 197 E3 23 25 I Makk 433; übertragen P 36 (37) 14.17.

2 Nur an zweiter Stelle ist ήμων echt; die W-Rez. (DG it. boh. sah. pesch. u. a.) fügen es auch im ersten Glied ein; statt des Sing. schreiben &r vg. den Plural im zweiten Glied.

des Prozesses an demselben Objekt sich entfalten; es geht somit der "Derswandlung in das Bild des Herrn" 318 ein Aufsaugen der sterblichen Elemente dieses Leibes voraus, und parallel. Diesen Sterbeprozeß nun bezeichnet P. hier prägnant und ungenau als ein "ständiges Umhertragen der Tötung Jesu an unserem Leibe"; vékpwois ist hier nämlich nicht wie Röm 419 Mt 35D und Hermas Sim. IX 162 f. der Zustand des Totseins (so Steubing Christusleiden 33), sondern, wie D. 11a lehrt, (faktitiv) die (ständig wiederholte) Tötung 1, und nicht die vékpwois tragen wir (auf unseren Missionsreisen) herum, sondern ihre Wirkungen (Gal 617!), oder einen ständiger v. ausgelieferten Leib, womit P. auf die unausgesetzen Gefährdungen, Entbehrungen und Ansechtungen anspielt, denen er und die Seinen bei der Ausübung ihres Beruses ausgesetzt sind 1123 ff.

περιφέρειν wird gern von einem Besig oder einem Justand gebraucht, den man ständig mit sich herum trägt; so vom Kind im Mutterleib II Matt 727, von der Tugend Philo quod omn. prod. lid. 117 p. 464, von Wunden als Beweisen eigener Tüchtigkeit Plut. de fort. Alex. I 9 p. 331C, vom Bilde einer Gottseit Phihagoras bei Diog. Caert. VIII 1, 17, übertragen Apul. Metam. IV 30, von dem göttsichen Wesen in uns Epict. Diss. II 8, 12 s. dedv περιφέρεις, 16, 33, Philo quaest. in Gen. IV 25; von dem vergänglichen Leib Phaedr. 30 p. 250C καθαροί δντες και ασήμαντοι τούτου, δ νύν σώμα περιφέροντες δνομάζομεν. όστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι, vgl. auch Philo leg. all. III 69 p. 101 (νεκροφορείν), Corp. Herm. VII 2; von den Sessellen des Märtnrers Ignat. ad Trall. 122, vgl. auch den Namen Θεόφορος und δα3u W. Bauer im Hob. 190f., endelich π. in einer Liebeserklärung s. P. Oyn. XIV 1664ε ss. Schon der Sprachgebrauch von περιφέρειν zeigt somit die Anlehnung des P. an hellenistische Denkweise. Ohne Analogie ist indes die Kombination, die er vornimmt: er trägt nicht nur einen viel gemarterten Leib mit sich herum, sondern zugleich auch ein göttliches Wesen.

Das Mystische ist in toù 'lyooù 2 angedeutet, vgl. 15 Gal 617: nur weil die v., die P. durchmacht, eine v. toù 'l. ist, kann aus ihr zwh, eben h zwh toù 'l., herausgewirkt werden. P. bezeichnet hier sein Ceben als eine fortlausende Darstellung der Passion Jesu. Es genügt an die eigentliche Passion Jesu zu denken; die Anschauung, daß das ganze Ceben Jesu auf Erden eine fortlausende Passion war, ist ihm fremd. Möglich, daß er speziell die sichtbaren Spuren wirklicher Martern meint, die an seinem Ceibe geblieben sind (Gal 617; Bls.), sicher hat er all die Mühsale vor Augen, die seinen Ceib immer mehr aufreiben.

Mit <sup>\*</sup>iva wird die das Ceiden erklärende und verklärende göttliche heilsabsicht zum Ausdruck gebracht, vgl. Röm 63 f. 8,17 b, doch nicht eigentlich im Sinn einer Rechtfertigung gegenüber andersartiger unfreundlicher Beurteilung seiner Ceiden (hnr., Schm., Klr., Kühl u. a.). Die Aussage gilt allen Christen. Η ζωή τοῦ Ἰησοῦ ift die καινότης ζωής, die Christus kraft seiner Auserweckung durch die Glorie des Vaters (Röm 64) gewonnen hat. Es scheint auffallend, daß P. auch hier (wie gleich analog wieder V. 11b) τοῦ Ἰησ. und nicht τοῦ Χριστοῦ schreibt³, obschon er doch nun an den erhöhten herrn denkt (nicht an die von dem irdischen Jesus bewiesene Cebensmacht, wie Seine J. Chr. u. P. 23 ff. meint, da es die ζωή ist, die sich an Jesus nach der "Tötung" offenbarte, vgl. Röm 69 f.). Aber dieser ist für ihn mit dem "himmlischen" eine Einheit; ja auf der Identität beruht hier das Akumen der Beweissührung: weil es derselbe "Jesus" war, der lebendig wurde, wird auch bei uns an demselben

<sup>1</sup> So auch απονέκρωσις bei Epictet Diss. I 54; im flass. Griechisch δανάτωσις.

So ist zu Iesen; in W ist noch Xp, in K t. rec. κυρίου zugesent. Marcion sas ganz patripassianisch τ. νεκρ. τοῦ δεοῦ.
 Χριστοῦ in D\*G it. u. a. ist Interpolation; Marcion hat hier wie V.11 Χριστοῦ.

146 Erflärung.

Leib 1, an derselben Person, die dem Töten preisaegeben ist, das Leben offenbart. Auch hier liegt prägnante Ausdrucksweise vor; gemeint ist ein Gedanke wie Röm 64b. Dieser Jesus ist also nicht nur das Vorbild, an dem P. seine persönlichen Erfahrungen orientiert, sondern auch das Urbild, in das er vermöge einer mystischen Anziehungstraft durch seine Cebenserfahrungen hinein verwandelt wird. Meist wird nun dies aus der Todesgemeinschaft mit Jesus herauskommende "Leben" auf die künftige Auferweckung des Chriften bezogen, vgl. Phil 310 I Petr 413 (Knopf 3. St.), Justin Dial. 467. Aber das ist, wie schon gesagt, hier unmöglich: die Zwi rov 'l. wird jest schon in ständiger Korrespondenz mit der vekpwois dem Ap. fühlbar (zu havepouv vgl. Kol 34 I Joh 32), und zwar nach dem nächsten Zusammenhang D. 8f. in erster Linie als die alles Leiden überwindende, den Leib vor der Vernichtung bewahrende Kraft, also als "Errettung" aus dem "Tode" 110 (Hnr., B. Weiß u. a.), als das leibliche überstehen aller Nöte (hfm.), sodann als die geistige Energie, die sich allem Ceiden gegenüber behauptet, wahrscheinlich auch als die mit der Bermürbung des physischen Leibes parallel laufende herausgestaltung eines pneumatischen Leibes V. 16, Röm 810f., und als mysteriöse Verwandlung in das Bild des verklärten Jesus 318 Kol 332.

Die ganze Erflärung des  $\mathcal{P}$ , von  $\mathcal{D}$ . 7 bis 11 läßt sich etwa in die Worte Philos de vita Mos. I 69  $\mathcal{P}$ . 92 sassen:  $\hat{\mathcal{P}}$  ναν έξαναλώσαι γλιχομένων το γένος ἀκόντων διασωθήσεσθε μάλλον ή ἀπολεῖσθε, τοῖς κακοῖς οὐ κακωθήσεσθε, ἀλλ' ὅταν μάλιστα πορθεῖν νομίση τις ὑμᾶς, τότε μάλιστα πρὸς εὔκλειαν ἐκλάμψετε, vgl. auch den alchemistischen Text bei Reig. Μηst.=Rel.  $^2$ 165 f.

D. 11 ist im wesentlichen eine erläuternde (γάρ) Wiederholung von D. 10 in selbständigem Satz. Das Erläuternde der Wiederholung (γάρ) liegt in den geringsügigen Varianten und in dem Zusatz ήμες oi ζωντες in a, der nicht einsache Zeitbegrenzung ist ('solange wir leben'), sondern die Paradoxie des Sterbens bei Leibesleben grell heraushebt³, vielleicht auch die Möglichkeit erneuten Sterbens, also das åes, erklärt⁴: die "Tötung" kann sich immer wiederholen, weil wir ja am Leben bleiben, und das Sterben mehr ein Absterben ist. Im übrigen ist die Variation in a wohl in Anlehnung an Ps 43 (44)23 = Röm 836 geformt, vgl. auch I 1530 f. (J. Weiß 3. d. St.). Die Wendung eis dav. παραδιδ. (Jes 5312 II Chron 3211 Mt 1021, vgl. Lf 2420, neuer Mt.=Schluß, Freerlogion, mit ganz ähnlicher Teleologie) läßt noch deutlicher die Vorstellung täglich sich erneuernder Todesgefahr nicht nur, sondern täglich erneuten "Sterbens" hervortreten⁵, vgl. Philo in Flace. 175 p. 542; Mechilta Er 152 (Winter u. Wünsche 122).

Die bedeutsamste Variante ist διά 'lησοῦν (om. Marcion vgl. V. 5): aus dem Leiden mit Jesus ist ein Leiden seinetwegen geworden (vgl. Pf 4423 (s. o.), Mt 511 1625 Par.; Rücks Erklärung sum Jesus zu gewinnen', vgl. Phil 310 s., ist hier weniger wahrscheinlich), aus dem μύστης τοῦ Χριστοῦ der μάρτυς τοῦ 'lησοῦ; dementsprechend ist das "Leben", das der Leidende gewinnt, nun auch als Märinrerlohn zu fassen. Eigentlich hätte P. in dem

 $<sup>^1</sup>$  Die Variante  $\rm \mathring{e}v$ τοῖς σώμασι in 10 b bei  $\rm \aleph r$  vg. Orig. u. a. ift wohl Konformation an ὀστρακ, σκεύεσιν D. 7.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kabilch Eschat. 130 ff., Sokolowski Geist u. Leben 37, Lindblom Ew. Leben 202 f.
 <sup>3</sup> Ogl. Philo de fuga 55 p. 554 και ζώντες ένιοι τεθνήκασι.

<sup>4</sup> άεί ist in G pesch. u. bei einigen lat. Zeugen in εί (si) geändert.
5 G hat das Simpler διδόμεθα, vgl. Mf 1045 Ef 2219 Tit 214.

ίνα-Sat nur von dem künftigen Ceben reden müssen. Unmißverständlich zeigt indes neben ή ζωή τοῦ 'lησ.¹ die Dariante ἐν τ. δνητῆ σαρκὶ ἡμῶν (vgl. Röm 81), daß er noch immer die schon in der Gegenwart sich herauswirkende mystische ζωή im Auge hat. Dabei bringt δν. σάρξ den Gegensatz zwischen der Ohn-macht des Menschen und dem Überschwang der göttlichen Kraft noch stärker zum Ausdruck als σῶμα.

Es ist die eigentümliche Nuance dieser Äußerung über die Christus: Leiden (vgl. oben S. 40 f.), daß sie das positive Heilsgut in der Förderung eines mystischen Sebensprozesses sindet. Das Nacherleben des Christus-Mythus fördert hier einen schon setzt einselgenden Prozeß, der freilich bei P. schließlich auch eine eschatologische Phase geworden ist, vgl. Lindblom Ew. Leben 206 ff., A. Schweitzer Gesch. d. paulin. Forschung 188. Dafür daß solch ein Prozeß als Dergottung bei Leibesleben auch den hellenistischen Mysterien bekannt ist, vgl. Reiß. Hellenist. Myst. 2136 f., Apul. Asclep. 41. Don besonderer Bedeutung ist noch die Weise, wie Philo den Begriff eines wahren, rationellen oder mystischen Eebens erörtert, das ein bestimmtes Sterben zur Bedingung hat, vgl. quod det. pot. ins. sol. 49 p. 201, quaest. in Gen. I 16, deutlicher in einer auch in der Form sich mit uns. St. berührenden Äußerung de gig. 14 p. 264 abrat μέν οδν είσι ψυχαί των ἀνόθως φιλοσοφησώντων, έξ άρχης ἄχρι τέλους μελετωσαι τον μετά σωμάτων ἀποθνήσκειν βίον, ἵνα τῆς ἀσωμάτου καὶ ἀφθάρτου παρὰ τῷ ἀγενήτω καὶ ἀφθάρτω ζωῆς μεταλάχωσιν (vgl. Chdt. 3. uns. St.). Weitere Belege bei E. v. Schrend Die johann. Ansch. v. Ceben 1898, 11 ff. und in Liehm.s höb. 3u Joh112s f. und 3u I Joh314. Es ist also eine der hellenistischen Mystif eigentümliche Dorstellung von einem durch Sterben zu gewinnenden wahren Leben, die P. sich aneignet und an den Christus-Mythus ans und in seine Christus-Mystif einschließt. Die johann. Mystif ist hiermit verwandt, doch anders orientiert.

Mit einer überraschenden Wendung schließt P. V. 12 diese Gedankenreihe ab: "so daß — der Tod in uns sich auswirkt², das Leben aber — in euch". Er ignoriert das Ceben, das er sich eben doch zugesprochen hat und macht aus seinem hinsterben ein stellvertretendes Sterben, das nicht ihm, sondern der Gemeinde zu Leben verhilft, so daß die Gemeinde zum Leben gelangt, ohne erst den Tod kosten zu müssen, was sonst als die Frucht des Sterbens Christigilt, vgl. 515. Es ist dieselbe ungleiche Verteilung der Lose wie 16a; nur wird eben in scheinder willkürlicher Weise von dem "Leben" auf seiten der Ap. und von dem Leiden auf seiten der Gemeinde (vgl. 16b I1130) abgesehen³. Die Berechtigung zu dieser Anschauung liegt einmal in der Tatsache, daß P. und seine Mitarbeiter wirklich ungleich mehr Leiden, Entbehrungen und Nöte auszustehen hatten als die kor. Christen, vgl. I49—13, und sodann darin, daß alle diese Leiden und die mit Leiden verbundenen Leistungen ja auch wirklich im Dienst der Gemeinden vollbracht wurden (D. 5 b) und sie förderten (vgl. 16, Bchm. und die Umschreibungen von Kühl und Lym.); die Folgerung, daß das Leiden des Ap. stellvertretende Krast habe, s. Kol 124 I 413 (dazu J. Weiß), Röm 93.

B) Die Aposteln und Lesern gemeinsame heilsgewißheit und

 Ander Bart 2000 frankt 2000 frankt

ihr vereinter Dant gegen Gott D. 13-15.

Don den drei Absätzen des Abschn.  $4_{7-18}$  scheint dies Mittelstück etwas aus dem Zusammenhang herauszufallen; nur  $\mathfrak D.$  14 erinnert in etwas an den vorher und nachher herrschenden Gedanken; im übrigen haben wir zwei neue Gedanken zu verzeichnen: zunächst  $\mathfrak D.$  13 die Bezeugung des Redefreimuts, den

<sup>1</sup> Sür r. 'lno. haben Marcion und C rou X. und einige W-Zeugen (D\*G it.) 'l. X.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K sett noch μέν 3u ώςτε δ. Über ένεργείσθαι vgl. 3u 16.
<sup>3</sup> Der Tod bei dem einen und das Leben bei dem anderen' ist auch als rabbinische Wendung belegt, Sanh. 91 b Bar. (StradzBill. I 894), als mögliche Auslegung von Dt 3239.

wir aus dem Glauben schöpfen, und am Schluß die Aufforderung zu reicher dankerfüllter Verherrlichung Gottes V. 15. Offenbar ist V. 14 der Hauptsgedanke, V. 13 die Einleitung dazu, V. 15 der Abschluß, zu dem das fromme Gemüt des P. hindrängt: die Verherrlichung dessen, der all die Wunder im

Überschwange seiner Kraft verwirklicht.

D. 13 hat zunächst etwas Frappierendes und Geschraubtes (vgl. Verisimilia 99 3. St.); statt einfach zu folgern: dieses Nacherleben der Geschicke Jesu sichert auch unsere tünftige Auferstehung (Röm 810f.), hat P. offenbar das Bedürfnis gehabt, noch ein neues Zwischenglied einzuschieben, die vom Geist getragene und in der Schrift bezeugte Glaubensfreudigkeit, die uns den Schluß auf die Zukunft erlaubt (Röm 814 ff.). Der Einsatz exovtes de ist wie exovtes ov 312 überleitung zu einem neuen, das Gesagte fortführenden Gedanken. Der Besitz, der das Folgende trägt, ist τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως. Bei τὸ avtó muß man überlegen, ob (1) die Ap. sich mit den Lesern zusammenfassen, so daß der Geist des Glaubens das Gut ist, das die (nach V. 12) nach Tod und Ceben Geschiedenen doch wieder vereint (fifm., Sokolowski Geist u. Leben 71; val. auch Bt.), oder ob (2) to auto auf das folgende Psalmistenwort weist, mit dem die christlichen Ap. sich eins fühlen (ber Psalter ift dann von p. als driftliches Glaubenszeugnis annektiert), oder aus dem der Ap. die Schriftgemäßheit des aus Not und Tod sich zu Lebenszuversicht aufrichtenden dristlichen Glaubens erweist. Nehmen wir den Satz als Ganzes, so werden wir uns mit den Meisten (vgl. auch Cat.) für das Zweite entscheiden: κατά τὸ γεγρ. gehört dann auch zu τὸ αὐτό und entspricht einem sonst üblichen καὶ τὸ γεγρ. oder τῷ γεγρ., und beides wird in dem Nachsak mit καὶ ... διὸ καὶ wieder aufgenommen. Der Geist des Glaubens ist entweder der Geist, den der Gläubige empfängt Gal 32 55, oder der Geist, der sich im Glauben auswirkt, dessen Wesen ausmacht Gal 55, wahrscheinlich ersteres, val. nv. vioθεσίας Röm 8 151. Diesen Glaubensgeist findet P. nun in Pf 1151 (11610) wieder, dem ersten ausdrücklichen Schriftzitat in II Kor. Die in der urchristlichen Literatur einzig dastehende Zitierungsformel κατά τὸ γεγραμμένον (val. eine juristische Parallele bei Deißmann Neue Bibelst. 78) vertritt das P. sonst, 3. B. 815, ge= läufige καθώς (oder καθάπερ) γέγραπται. Das Zitat schließt sich der LXX an2; P. wird sich die kurze Formel angeeignet haben als Ausdruck für den Drang des Glaubens, sich im Zeugnis zu äußern (vgl. D. 2 u. Apg 420) oder (wenn der Nachdruck auf dem zweiten Gliede ruht) für die Erklärung, daß unser Reden aus dem Glauben kommt3; in beiden Fällen erinnert das Wort an die Röm 1014-17 aufgestellte Solge ρήμα Χριστοῦ — ἀκοή — πίστις, die in ihm eine Ergänzung findet.

Epiph. haer. 42, 11s. p. 327 Dind. p. 123 holl), nicht zum Nachteil des Gedankenbaus.

3 Auch der Jusammenhang des Zitats kann P. des weiteren angeregt haben, wgl. einerseits 114 (1161–9) ein Dankgebet für Errettung aus Todesgesahr, andrerseits

1156 (11615) und 8(17); s. noch Bchm.

<sup>1</sup> über den pneumatischen Charakter des Glaubens s. Titius Seligkeit 2, 272 s.; Sokolowski Geist u. Leben 70 ff.; Steffen Das Verhältn. von Glauben u. Geist bei P. (3NTW 1901, 115 ff. 234 ff.).

² Der hebräische Text ist אַרְבֵּר אַרְבֵּר ; Kauhsch übersett: 'ich vertraue, wenn ich rede', Kittel (in Sellins Kommentarwert) 'ich hielt Glauben, wenn ich sagte:'; vgl. noch hsm. 3. St. In & Ag pesch. ist schon im Sitat nach διό ein και gesett, wahrscheinlich aus der Anwendung διὸ καὶ λαλοῦμεν eingetragen; Marcion strich das Sitat (vgl. Epiph, haer. 42, 11s p. 327 Dind. p. 123 holl), nicht zum Nachteil des Gedankenbaus.

Der Inhalt, in dem Glaube und Rede zusammenfallen, wird in D. 14 mit eiδότες eingeführt, vgl. I 1558 Rom 53 69 und Cat. Das Stud Glaubenslehre, das dem Zeugnis zugrunde liegt, lautet in seiner einfachsten form: δ έγείρας τον κύριον Ίησοῦν ται ήμας ... έγερεῖ2, vgl. I 614 Röm 811 I Thes 414. Es ist das Ceitmotiv des paulin. Zeugnisses von der Auferstehung, wie es namentlich in der großen apologetischen Cehrverhandlung I 15 deutlich durch= schlägt: die Auferweckung Christi die Bürgschaft unserer Auferstehung, das Grunddogma einer Religion, in der der Kult eines vom Tode erstandenen Gottes oder göttlichen Menschen im Mittelpunkt steht, val. den dasselbe besagenden Osiris-Spruch "(Osiris) lebt, der Unas (Pharao der 5. Dynastie) lebt; Er ist nicht tot, der Unas ist nicht tot; Er ist nicht vernichtet, der Unas ist nicht vernichtet"3. Es ist ein figierter Katechismusspruch, der die Parusie gang ausschaltet und wohl auch nicht mit ihrem Erleben rechnet, also ein offenkundiger "Cotenspruch". Man könnte denken, daß die in 51-10 deutlich werdende Veränderung in den Erwartungen des P. (keine Verwandlung bei der Parusie, sondern vorheriges Sterben) schon hier ihren Ausdruck finde und daß P. die Formulierung unter dem Druck des veränderten Glaubens gewählt habe (Sid.); aber das Schema ist ja schon in früheren Briefen (Thess IKor) von P. angewandt und wird wohl auch nicht von ihm zum ersten Mal auf Chriftus übertragen worden sein. Charakteristisch ist nur für p., daß er in all den Sätzen Gott zum Subjett macht, die Auferwedung Chrifti also als eine Tat Gottes hinstellt, die andere gleiche Taten versichert, d. h. das Schema anwendet: der Gott, der das eine getan hat, wird auch das andere tun, val. 910 (s. 3. St.) Joh 1 137; seine Macht (134 1614) und sein Wille, an uns zu tun, was wir erhoffen, ist durch die grandiose Tat an Jesus erwiesen4. eyepes meint also nicht die mustische Aneignung der Auferstehungsfraft Jesu, sondern den fünftigen eschatologischen Att (gegen Klr., s. auch Mr.-hnr.). - Mit dem Zusat, odv 'lyoov 5 wird in auffälliger Weise die Gleichstellung, die Zusammengehörigs feit unserer Auferwedung und der Christi betont (abnlich wie in dem Ofiris-Spruch): Jesus ist die απαρχή των κεκοιμημένων 11520, der πρωτότοκος έκ των νεκρων Kol 118; eigentlich mußte man sogar an Gleichzeitigkeit der Akte denken, vgl. I Thess 414. Da eine mystische Gleichzeitigkeit (Röm 64ff. Kol 220 33) hier ausgeschlossen ist, so scheint oùr hier eine mehr abgeschwächte Bedeutung zu haben: "gleich" Jesu (abgekürzt für ωςπερ ήγειρεν τὸν 'Ιησοῦν, vgl. Röm 64) oder 'in der Gemeinschaft mit Jesus' (Lym.) oder als Folge und Frucht der Gemeinschaft mit ihm (Bom.) – sofern nicht P. schon hier weiter denkt und etwa hineinlegt: er wird auch uns zusammen mit Jesus vor aller Welt als Auferstandene erweisen', oder 'er wird uns auferwecken, so daß wir

<sup>†</sup> B 17 ath. (α78) r vg. sah. u. a. haben auch hier das einfache τον 'Ιησ."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So (mit αὐτόν ft. τ. κύρ. Ἰησ.) zitiert Polycarp ad Phil. 22 unseren Spruch.
<sup>5</sup> S. Erman Die ägypt, Rel. 96 f. <sup>2</sup>111, Greßmann Altoriental. Texte 185, Breasted Developement of Religion in ancient Egypte 186. Ogl. noch den Totenspruch bei Greßmann Tod u. Ausersteh, des Giris (Alter Orient 23, 3) S. 22. S. jetzt noch J. Ceipoldt Sterbende u. auserstehende Götter 1923, bes. S. 52 ff.; D. Macchioro Orfismo e Paolinismo 1922 (ThC3 1924, 83).

<sup>4</sup> Dgl. zu dieser "Cogik" des P. jett H. Leisegang Der Ap. P. als Denker 1923, 28 ff.
5 Dielleicht haben die Schwierigkeiten, die in σύν 'l. liegen, zu der Terkänderung in K geführt: διά 'lησοῦ (damit ist Jesus deutlich uns übergeordnet), vgl. I 1521 ff. Röm 2 16 I Thess 416 f.

150 Erflärung.

dann zusammen mit Jesus sind und in der Gesellschaft Jesu erscheinen' 134

I Thess 414. 17 Phil 123 Rom 68 Joh 1226 1724 b.

Sodann fügt D. hier noch hinzu καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Man ist verĵμιτ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ 510 bzw. αὐτοῦ zu ergänzen; δοτ darf hier nicht an ein Erscheinen vor Gericht gedacht werden, wobei der Befund und die Entscheidung noch abzuwarten ist (fo 510 Rom 1410 u. f. 3. Weiß 3μ 188), sondern es ist die normale παράστασις, die "Dorführung" echter, in der Gemeinschaft mit Christus entsündigter Christen, vgl. 112 Kol 122. 28 Eph 527, ein letter Att im Gange der die Einführung in die Seligteit vorbereitenden und bedingenden heilserlebnisse (Sterben - Auferstehung - " Dorstellung", so icon him., f. auch Bom., haupt zu Kol 122). Weil damit die Einführung in das volle heil gegeben ist, fügt p. noch obr burr hinzu, keineswegs aus Ironie (Bt.), sondern aus derselben ap. Gesinnung heraus, die ihn B. 12 h de ζωή ev buiv sagen ließ. Er tann nicht von "unserem" Beilsgenuß reden, ohne die Ceser ausdrücklich einzuschließen; dort vor Christi Stuhl, beim Austeilen der Kränze (1925 II Cim 48) gehören die Ap. und ihre Gemeinden qu= sammen, val. 112 IV Makt 1718. Deutlich rechnet P. hier mit einem "persönlichen Wiedersehen" und einer Wiederaufnahme oder Fortsetzung der hienieden

begründeten persönlichen Gemeinschaft im Jenseits (112).

Der den Unterteil V. 13 - 15 abschließende Gedanke V. 15 knüpft an das lette oùr buir D. 14 an: 'ihr gehört dazu', denn das alles (518), nämlich unsere Leiden, die Entfaltung der dadurch bedingten Lebenskräfte, unsere Auferwedung und Vorführung, geschieht ja nur "euretwegen", ist Dienst an den Gemeinden und verhilft ihnen zum vollen heil 1214 b 1919 ff. II Tim 210. Aber höher als die Mächstenliebe, die Selbstaufzehrung im Dienst der Brüder steht auch für p. die Verherrlichung Gottes; dazu die Gemeinden anzuleiten, ist und bleibt die höchste Pflicht des Ap.s; darum läßt er zum Schluß das propter vos fallen und die Betrachtung einmunden in das Motiv ad maiorem gloriam Wie D. 7-12 auf 13-10, so greift D. 15b auf 111 zurud: ή χάρις scheint wie τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα die an uns arbeitende und durch uns das Evangelium und den Glauben ausbreitende, göttliche Gnade zu sein, vgl. 11510: πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων ... περισσεύση gibt wie ἐκ πολλῶν προσώπων ... διὰ πολλῶν 111 das Motiv wieder, daß zur Ehre Gottes für eine möglichst große Jahl von Betern und von Dankgebeten gesorgt werden muß (s. o. S. 49 f.). Im Einzelnen ist vor allem die Beziehung von T. evχαρ. (vgl. εὐχαριστηθή 111) unsicher: man kann es (1) mit πλεονάσασα ver= binden: 'daß die Gnade, die durch die immer mehr Werdenden auch den Dank (für die ihnen erschlossene Gnade) vermehre, darin überreich werde' (boh. vg., ähnlich Weizs.), dann ist πλεονάζειν transitiv wie I Thes 312 (vgl. v. Dobsch. 3. St.) I Klem 358 (= Df 49(50)19) Ep. ad Diogn. 78 und περισσεύειν intransitiv gebraucht wie 15 82.7 912 u. ö., vor allem 912 — oder (2) man fann es mit περισσεύση verbinden: auf daß die Gnade, durch die immer zunehmende Masse (von Betehrten) sich immer mehr weite, und überschwänglichen Dank schaffe ..; in diesem Sall ist umgekehrt ndeov. intransitiv wie Röm 61 ίνα ή χάρις πλεονάση und περισσεύειν transitiv wie 98 I Thess 312 Eph 18 (so pesch. sah., Hnr., Klr., Bchm., Bt., Bls., Plr., Got., Wiese). Endlich (3) kann man dià r. ndeiov. auch zum Solgenden ziehen (Luther, Schm.). Die Stellung von the edxap. begünstigt die Sassung (2); es gehört zu dem Derbum, dem es am nächsten steht (zu πλεον. gehörig, hätte es vor διὰ τ. πλειόν. gefeht werden müffen), und da πλεονάσασα nicht qut beftimmungslos stehen kann, wird man διά τ. πλειόν. dazu nehmen; auch die Paro. nomasie πλεον. δια τ. πλειόν. spricht für Zusammengehörigkeit dieser Worte.

Der Passus hat rhetorischen Klang, vgl. das Wortspiel πλεονάσσσα διὰ τῶν πλειόνων (ähnlich ep. ad Diogn. a. a. d.), χάρις .. εὐχαριστίαν und die Assonanzen mit π. — περισσεύειν εἰς δόξαν τ. δ. s. auch Röm 37. οἱ πλείονες wie 26 92. εὐχαριστία Dankgebet s. v. Dobsch. zu I Thess zi in LXX noch nicht häusig.

Dann hat also P. ein doppeltes Werk der beinahe wie eine hppostase figurierenden Gnade im Auge: einmal die ständige Ausbreitung ihres Wirfungsbereichs unter den Menschen, sodann, der lette 3med dieser Catiqteit, die Verherrlichung Gottes. Die Vermittlung zwischen beiden Werken und das Mittel des letteren ift die Erfüllung der Bekehrten mit Dankesstimmung, die sich in ständigen Dankgebeten oder in einer gewaltigen "Danksymphonie" ent= Sofern "die Gnade" Gott selbst ist, haben wir hier bereits den Gedanken, daß Gott das gange heilswerk einrichtet und im Gang erhält, um seine Ehre zu schaffen und zu mehren: die Verherrlichung Gottes Anfang und Ende der ganzen heilsgeschichte; s. noch 912f.

y) Kurze Sätze über unsere Coslösung vom Diesseits V.16-18.

Dieser kleine Abschn. ist wieder ein Ubergangsstück (wie 18-11), das zu beiden Sälften der Betrachtung über unsere Loslöfung vom Diesseits gehört. Einerseits wird über B. 13—15 bin das Thema von a (der Varallelismus von äußerer Zermürbung und geist= licher Erstarkung) wieder aufgenommen, andrerseits kann die auf den Gegensat von Diesfeits und Jenseits sich richtende Betrachtung auch als Einleitung zu der folgenden Meditation aufgefaßt werden, in der der Ap. der Frage unferer endgültigen Loslösung vom Diesfeits näher tritt, wie denn die verblümte Aufforderung, Gott die Ehre zu geben, in V. 15 einen gewiffen Ruhes und Endpunkt darstellt, daher viele Exegeten das Stück mit 51-10 oder 1—8 zusammenfassen (z. B. Mr. Snr., Plr., Hm.). So sehr Teil y auch mit a zus fammenhängt, so unterscheidet er sich von a durch völlige Ausschaltung des Jesus-Namens und der Jesus-Gemeinschaft; der Up. redet ausschließlich in den allgemeinen Ausdrücken einer dualistischen Weltanschauung, die vom Diesseits mit seinen Leiden und seiner Bergängs lichkeit hinüberstrebt nach dem Jenseits mit seiner Glorie und seiner Ewigkeitsart; der Abschn. hat, für sich genommen, nichts spezisisch Christliches, sondern ist judisch-hellenistisch gefärbt. Mit seinen fein durchgeführten Untithesen — man vermißt nur einen rhothmischen Abschluß, etwa eine Seligpreifung oder eine Doxologie — macht er den Eindruck eines kleinen hymnus.

D. 16 knüpft mit dis zweifellos nicht so sehr an D. 13 – 15, sondern an die Bekenntnisse D. 7-12 an. Solch Jurudgreifen ist stilistisch durchaus erträglich und braucht fein Zeichen fünstlicher Komposition zu sein, und dies um so weniger, als ja auch D. 14 mit seiner Bezeugung der Auferweckung für die Aufrechterhaltung des Mutes seine Bedeutung hat (Klr., Schm., Chm.)1. Der nun folgende Gedanke wäre vielleicht besser als Begründung (yap) angeschlossen gewesen2; doch ist auch die Gedankenverbindung wir geben uns nicht auf, vielmehr wenn auch unser äußerer Mensch zermurbt wird, so erlebt doch2 unser innerer3 (Mensch) Tag für Tag seine Erneuerung' erträglich. Der Sak ist im Ganzen eine Ausführung des D. 8f. angedeuteten Prozesses.

<sup>1 &</sup>quot;Wir verzagen nicht" ist hier wohl die beste Übersetzung für οὐκ έγκακοῦμεν. K hat auch hier οὐκ έκκακοῦμεν. Als gute Sachparallele s. Seneca Ep. 30, 3.

2 Die Einführung des Nachsates mit άλλά nach konditionalem Vordersat auch Kol25. Der Vordersat hat große Ähnlichkeit mit Phil 217.

5 Şür ἔσω ήμῶν haben Deekl (K) ἔσωδεν; einige Zeugen lesen auch ἔξωδεν (vgl.

I Petr 33) für ezw. Pesch. u. boh. lassen huwv aus, bzw. unübersett.

Das Neue in diesem Sat ist die Terminologie exw und eow avdownos -, nament= lich letzterer Ausdruck; denn der äußere Mensch, der zermürbt wird, ist nichts anderes als das  $\mathfrak D.$  7-11 gemeinte, nur eben noch nicht durch ein Stickwort bezeichnete Wesen, das da zerbrechlichem Tone gleicht und ständiger Zerreibung preisgegeben ist. Dagegen überrascht der Ausdruck "innerer Mensch" als Bezeichnung eines Wesens, das eigentlich den in uns Gestalt und Leben gewinnenden Jesus bezeichnet (Gal 220 419); denn der innere Mensch ist ein Begriff, der in einer idealistischen, aber christuslosen Weltanschauung gewachsen ist. Abermals stoßen wir auf eine Anleihe bei der dualistischen Seelenlehre des hellenismus. 'Außerer Mensch' entspricht etwa dem, was Philo an den oben S. 147 zitierten Stellen τον φθαρτον βίον σόει τον μετά σωμάτων βίον nennt, innerer Mensch dagegen dem Wesen, das ζή τον άφθαρτον, vgl. noch die Fortsetzung in de gig. 15 p. 264, wo die Seelen beschrieben werden, die sich den unbeständigen und zufälligen Dingen hingegeben haben, διν ούδέν είς το κράτιστον των έν ήμιν, ψυχήν ή που δικατιστον των έν ήμιν, ψυχήν ή που διν ούδεν είς το κράτιστον των έν ήμιν, ψυχήν ή που δικατιστον των έν ήμιν, ψυχήν ή θε δικατιστον δικατιστον των έν ήμιν, ψυχήν ή θε δικατιστον δικατ νοῦν, ἀναφέρεται, πάντα δὲ ἐπὶ τὸν συμφυᾶ νεκρὸν ἡμῶν, τὸ σῶμα. Ganz ähnlich Plutarch de tranqu. anim. 17 p. 475D, und Corp. Hermet. VII 2, vor allem f. Seneca, 3. B. Ep. 7127 memini ex duabus illum (sc. sapientem) partibus esse compositum: altera est inrationalis; haec mordetur, uritur, dolet. altera rationalis: haec inconcussas opiniones habet, intrepida est et indomita; weiter Ep. 102, 27 aequo animo membra jam supervacua dimitte et istuc corpus inhabitatum diu pone: scindetur, obruetur, abolebitur, quid contristaris? ita solet sieri: pereunt saepe velamenta nascentium; da haben wir (übrigens gleichfalls in einer "Epistel") denselben Prozes des äußeren Zerfalls, der Zermürdung des äußerlichen, förperlichen Menschen, den P. zeichnet. Aber noch mehr, auch die Terminologie äußerer - innerer Mensch, äußeres - inneres Wesen läßt sich auf hellenischem Boden nachweisen, am frühesten bei Plato Rep. IX p. 589A in einer mythologischen Beschreibung des trialistischen Wesens des Meniden (vgl. u.): όδεν τοῦ ἀνδρώπου ὁ εντὸς ἄνδρωπος ἔσται εγκρατέστατος, δ. i. δετ λογισμός, der die Triebe beherrscht (eine Anspielung hierauf s. Plotin Ennead. V 1, 10 σίου λέγει Πλάτων τον είσω ἄνθρωπον). Dorausgesetht ist die Zweimenschenlehre auch in der schönen Charakterisierung des Sokrates Sympos 33 p. 216 D. E: auch Sokrates stellte wie P. und R. Josua einen Schatz im unschönen irdenen Kruz dar; s. auch Plotin a. a. O. I 1, 10, wo der Mensch in das σώμα und den άληθής (— ἔνδον) ἄνθρωπος zerlegt wird, III 2,15 και γαρ ενταύθα επί των εν τω βίω εκάστων ούχ ή ενδον ψυχή, αλλ' ή εξω ανθρώπου σκια και οιμώζει και δδύρεται, VI 4, 14; I 4, 4; II 3, 9. Wie die dualijtijche Unterscheidung zwischen einem sinnlichen und einem geistigen Menschen aus der platonischen Schule in die stoische übernommen murde, beweist Epittet, der nicht nur die Gegenüberstellung von έξω und έσω (έξωθεν und έσωθεν) häufig anwendet, sondern auch schon den Begriff eines "in unserem Innern" wohnenden, unser besteres Selbst darstellenden Wesens gesaßt hat; vgl. Diss. III 3, 13 II 7, 3; 8, 14. Obschon Epistet hier mehr unser "Gewissen" im Auge hat, ist doch auch von ihm aus die Abhängigkeit des P. von philosophischem Sprachgebrauch wahrscheinlich zu machen, zumal einerseits die Derwendung des Begriffs έσω. ἄνδρ. Röm 722 sich noch enger mit Epiktet berührt (s. Bonshöffer Epikt. u. d. N. T. 115–117), andrerseits Epiktet auch den Doppelprozeß eines äußeren Zergehens und eines inneren Wachstums kennt, vgl. IV 1, 163. Dann ist es äußeren Zergehens und eines inneren Wachstums kennk, vgl. IV 1, 163. Dann ihr es vor allem Philo, der uns auch die hellenistische Herkunft der Idee von den "zwei Menschen" in uns bestätigt, so quod. det. pot. ins. sol. 22 f. p. 195 f., weiter quod omn. prod. lid. 111 p. 462, de agr. 9 p. 301, plant. 42 p. 335 · Am nächsten kommt der paulin. Vorstellung die hermetische Mysik, so Corp. Herm. I (Poim.) 15 διπλοῦς δότιν δ ἄνθρωπος. δνητός μέν διά τὸ σῶμα, ἀθάνατος δὲ διὰ τὸν οὐσιώδην ἄνθρωπον. Dieser οὐσιώδης ἄνθρ. ist dem ἔννους ἄνθρ. gleich, der aus 'Licht' und 'Ceben' besteht I18. 21; er wird auch ἐνδιάθετος ἄνθρ. innerlicher Mensch genannt, von dem es heißt, daß er im Gesängnis des Sinnenleides gebunden sei und durch eine Erbarmungstat hottes zur Wiedergeburt und zur Cossöung von der Sinnsichstit gesührt merde bottes zur Wiedergeburt und zur Coslösung von der Sinnlichkeit geführt werde XIII 7f.; und ein später Vertreter der hermet. Theosophie, Zosimos, bei dem freilich die biblischen Einflüsse noch stärker sich geltend machen als im Corp. Herm., hat ganz die paulin. Terminologie und nennt das innere Wesen des ersten Menschen (Thoth =

<sup>1</sup> Im Rabbinismus ist die Terminologie erst sehr spät nachzuweisen Jalkut Ruben f. 10, 3 caro est vestis interior hominis, sed spiritus est homo interior, cuius vestis corpus est (Bcm.).

II Kor 416. 153

Adam) δ ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπος, δ πνευματικός, β. Reig. Poimandres 104, Mηβt.=Rel. <sup>2</sup>205. Dgl. schließlich auch den ἔνδον δαίμονα bei Mc. Aurel III 3 II 13. 17 und X 38 μέμνησο, ότι το νευροσπαστούν έστιν έκείνο το ένδον έγκεκρυμμένον. ... έκείνο, εί δεί εί-πείν, ἄνθρωπος. Über den "inneren Nienschen" in indischer Spekulation s. Reig. Histor. 3.

Ohne Zweifel ist P. also auch hier von hellenistischer Terminologie beeinfluft; boch hat er die übernommenen Ausdrude feiner Gesamtanschauung und seiner Lebenserfahrung angepaßt, wenn auch nirgends so wenig durchgreifend wie an uns. St. Denn hier ift der außere Mensch nicht die sundige oaps oder der der Sunde verfklaute Mensch (Rom 723), sondern einfach der physische Menich, deffen Lebenstraft fich aufzehrt (fin.; Windisch Taufe u. Sünde 139 f.); erst an den späteren Stellen (Eph 3 16 422 ff. Kol 39 f., auch Röm 66) ist die Anschauung vom inneren Menschen ganz verchristlicht.

Diese Stetigkeit des Prozesses ist nun hier durch die Antithese diaddesρεται - ανακαινούται ήμέρα και ήμέρα ausgedrückt. Im Gegensatz zu Eph 423 ist bier in erster Linie an die durch "Leiden" immer mehr dabinschwindende physische Ditalität gedacht (heiligung durch physischen Druck; aliis inserviendo consumor). Wahrscheinlich gilt das ήμ. κ. ήμ. auch für den Prozest des διαφθείρεσθαι: dafür spricht das Präsens διαφθείρεται und die Analogie des Derlaufs in D. 8 - 11 (o. S. 144 ff.). Dann ist auch der Verwesungsprozest ein täglich fortschreitender und täglich wahrnehmbarer, vgl. I 1531 Et 923, Seneca Ep. 2420 cotidie morimur, cotidie enim demitur aliqua pars vitae et tunc quoque, cum crescimus, vita decrescit etc., Corp. herm, XIII 5 τὸ γὰρ θνητῶν εἶδος καθ' ήμέραν άλλάσσεται.

3u διαφθείρ. vgl. Hermas Vij. III 93, Ignat. ad Eph. 193, Plato Alcib. I p. 135 A τί τὸ συμβησόμενον; ἀρ' οὐχ ὡς τὸ εἰκός, διαφθαρήναι τὸ σῶμα; Mc. Aurel VIII 50 (f. u.); J. auch Pi 15 (16) 10 = Apg 227; LXX gebrauchen διαφθείρειν meist vom Coten im Kampfe; f. auch Apf 1118. I Tim 65, Ignat. ad Magn. 102, ad Rom 71, Hermas Sim. XI 267 steht es von moralischer Verderbnis.

Der Ausdrud ήμέρα και ήμέρα, der natürlich mit καθ' ήμέραν identisch ist, ist wohl das LXX meist mit καθ' ήμέραν, καθ' έκάστην ήμ. (= hebr 313), einmal PS 67 (68) 20 mit ήμέραν καθ' ήμέραν wiedergibt, j. Debr. Gramm. § 200, 1; dagegen Thumb Bellenismus 128; Bchm.

Wenn demgegenüber der innere Mensch "sich täglich erneuert", so ist damit eigentlich nicht ein ständiger Sortschritt, sondern eine tägliche Wiederfehr der Erneuerung gemeint, eine tägliche Regeneration der verbrauchten Kräfte, das Bild also von dem natürlichen Menschen genommen, der, wie die Rabbinen es ausdrücken, am Abend ermattet seine Seele Gott zur Derwahrung übergibt und am Morgen sie als ein neues Geschöpf in seinen Leib gurudempfängt, f. Midr. Pf 25 (Strad-Billerb. I 897); die Stelle, auf die sich beriefen Thr 323 'jeden Morgen sind sie neu', kann auch P. hier vorgeschwebt haben.

Ein anderes Symbol wäre wieder die Sonne, deren "tägliche Erneuerung" im ägyptischen Ritus eine Rolle spielt, insbesondere in der Zeremonie der morgendlichen Reinigung des Königs durch Horus und Seth, wozu das "Wort" gehört: "ich reinige dich mit Leben und Frische, auf daß du erneuert werdest wie dein Vater Re", s. A. de Buck De egypt. voorstellingen betr. den oerheuvel (Disse Leben 1922) S. 26 f. 30 f. Eine solche Zeremonie erscheint hier bei P. zu einem inneren Erlebnis vergeistigt. Ein ganz ähnliches Symbol ist auch die Erdenschange im ägyptischen Totenbuch, mit der isch der Gestarbene identifiziert, nal. den Spruch (bei Kristensen De symbolisk van der sich der Gestorbene identisiziert, vgl. den Spruch (bei Kristensen De symboliek van de boot i. d. egypt. godsdienst in den Versl. en Mededeel. der Amsterdam. At. d. Wiss. Letterk. V 4, 1919 p 279): 'Ich bin die Erdenschlange, reich an Jahren. Ich lege mich nieder (= ich sterbe) und werde (neu) geboren jeden Tag. ... Ich lege mich nieder und werde wiedergeboren; mit allem versorgt, erneuere ich mich jeden Tag.' Den Prozeß, den der ägnptische Glaube nach dem Tode annimmt, kennt P. schon diese

seits des Todes. Diese Berührungen des P. mit der ägnptischen sakralen Sprache sind sehr bemerkenswert. — Gleich wichtig ilt der parallele Sprachgebrauch bei Mc. Aurel VIII 50, wo der Doppelprozeß aus dem Mikrokosmischen (= P.) ins Makrokosmischen übersetzt ist. So auch bei Ignat. ad Eph. 195, wo die Anschauung zugleich christianisiert erscheint (wie in Kol u. Eph., s. u.). Ogl. endlich auch noch das Symbol des Phönix P 102 (103) s LXX und dazu Kittel Die P 1. 1369. — ἀνακαινοῦσθαι, in der altchristl. Eit. noch Kol 310, taucht in der griech. Sprache, ebenso wie ἀνακαινωσις (Röm 122 Tit 35 Hermas Dis. III 89) zuerst bei P. auf. Synonyma sind ἀνακαινίζειν hebr 66 Barn 611 Hermas Sim. VIII 65 IX 145 und ἀνανεούσθαι Eph 422 herm. Dis. III 125 132, s. auch Mc. Aurel IV 3. S. Nägelt Wortschaft 53, M. M. Doc. 34 u. 36.

Wie dieser innere Mensch, der sich täglich regeneriert, entstanden ist, sagt P. hier nicht; man könnte ihn gut im Sinn der hellenischen Philosophie als den unverdorbenen oder als den durch eine Erleuchtung geschaffenen, höheren Menschen fassen, ohne jede Beziehung zum Christus-Mythus (vgl. Röm 714 ff.);

darin liegt eben die "hellenistische" Färbung der Stelle.

D. 17 blickt von der Gegenwart in die Zukunft, vom Diesseits und Innseits ins Jenseits; hier spricht P. mehr wie ein judischer oder hellenistischer Apotalnptifer, "der Jesus nicht tennt", und bennoch von der Gleichgültigkeit der Gegenwartstrübsal und der Aussicht auf eine ewige herrlichkeit fest überzeugt ist. Ähnlich wie in Rom 817f. werden Trübsal und Glorie als Gegenfätze und wie Ursache und Wirkung einander entgegengestellt. Mit to edaφρον 1 της θλ. wird ein hauptsächliches Attribut der Trübsal hervorgehoben, die Erträglichkeit; die "Leichtigkeit" gilt natürlich relativ im Vergleich zu der überschwänglichen Fülle der Glorie, vgl. Plut. Consol. ad Apollon. 31 p. 117E καὶ γὰρ ὁ μακρότατος βίος ὀλίγος ἐστὶ καὶ στιγμαῖος πρὸς τὸν ἄπειρον αἰῶνα, Epittet Diff. I 917 ολίγος άρα χρόνος οὖτος ὁ τῆς οἰκήσεως καὶ ῥάδιος τοῖς ούτω διακειμένοις (δαzu Bonhöffer Epiktet u. d. N. T. 292f., das Vorangehende 1. 3u 56); Ap. Bar. 4850 (f. u.); I Petr 16 510 II Klem 55 66 193. Die Ge= ringfügigkeit wird noch gesteigert durch παραυτίκα 'die mit kurzer Dauer verfnüpfte Leichtigkeit unserer Trübsal', das im W-Text (D\*G it. vg. Ambst. pesch. u. a.) noch durch vorgesetztes πρόσκαιρον καὶ ('vergänglich, zeitlich') verstärkt wird, vgl. Thot.: πρ. also Synonymon von παρ., vgl. Ep. ad Diogn. 108, Pf. Klem. Hom. XX 2.

παραυτίκα 'augenblid'ich' (von παρ' αὐτὰ 'sogleich', 'im Augenblid') kommt in der griech. Bibel nur noch Ps 69 (70) 3 und Tob 414 vor. Wettstein gibt zahlreiche Beispiele aus dem klassischen Griechisch, auch für die Setzung zu einem Substantiv, u. a. Demosth. c. Phil. II 27, Philo de praem. et poen. 103 p. 424. S. weiter P. Orn, XI 1381191 ff. (ein hymnus auf Asklepios!) πάσα γὰρ ἀναθήματος ή θυσίας δωρεά τὸν παραυτίκα μόνον ἀκμάζει καιρόν, ἔφθαρται δὲ τὸν μέλλοντα. γραφή δὲ ἀθάνατος χάρις κατὰ καιρόν ἀνηβάσκουσα τὴν μνήμην. Neben dem Moment des Gegenwärtigen ist also immer auch das des Vorübergehenden eingeschlossen, vgl. Cat., Thot. Von christlichen Schriststellern hat das Wort erst wieder Justin Dial. 1206 p. 173.

Es ist beschämend und überwältigend zugleich, wenn ein Mann wie P., der dermaßen im Leiden steht, daß er von einem täglichen Sterben reden kann, die ihm auferlegte Trübsal "leicht" und "kurz von Dauer" nennen kann. Das Urteil erklärt sich nicht nur aus der apokalnptischen Tradition, der er natürlich

<sup>1</sup> έλαφρόν im N. T. nur noch Mt 1130 (φορτίον έλαφρ. leicht zu tragen); aus LXX vgl. Iob 76 925; weiter Hermas Mand. V 24 XI6 XII 45; über die Pap. s. M. M. Ooc. 202, bemerkenswert die Grabinschrift έλαφρά σοι γη γένοιτο bei Preisigke Sammelb. griech. Urk. aus Äg. 315. — Jur Konstruktion τὸ έλ. vgl. 88 Debr. § 263, 2; Robertson Gr. 654, 763.

II Kor 417. 155

folgt, sondern auch aus der besonderen Kraft und Sicherbeit seines Jenseitsglaubens. Das geht dann aus den folgenden Worten hervor, mit denen er die bereit stehende Berrlichkeit preist: deren unerschöpfliche Sulle erklärt das

έλαφρόν, ihr Nieaufhören das παραυτίκα.

Wie Röm 520 die Gnade gegenüber der Sünde, so ist hier das Entgelt der Glorie "überschwänglich" groß gegenüber der Trühsal, vgl. noch Sap 35. Den Pleonasmus καθ' ύπερβ. eis ύπερβ. ('in maßlosem Überschwang') könnte man durch Ausscheidung von eis ύπ. aufheben, das in der Cat in N\*C\*K fehlt und in den meisten Übersetz, nicht wiedergegeben ist (so Blj.); erklärlicher wäre es, wenn eis ύπ. das ursprüngliche und καθ' ύπ., das auch sonst bei P. vorfommt (f. zu 18), als Gloffe an den Rand gefett wurde und dann in den Tert tam. Aber die Überschwänglichkeit des Ausdrucks ist der Sache und dem Gefühl des P. durchaus konform. Zu eis in vgl. Diog. Laert. II 6, 51 pidos τε ήν είς ύπ., Eurip. Hippol. 939 είς ύπ. πανούργος. καθ' ύπ. zeigt das Maß, eis bn. das Ziel der Entfaltung an: 'in überschwang zu überschwang' oder 'nach überreichem Maß zu überreichem Ertrage' (Bcm.).

Die Verbindung ßápos δόξης 'Sülle, Schwergehalt an Glorie' s. auch Soph. Ajas 130 ·. Sachtich näher steht das mandäische Johannes-Buch (c. 57 p. 204, 24 ff.), s. Reig. Hell. Myst. <sup>2</sup>206, Iranische Erlösungt. 54. Ogl. auch noch Ps. Klem. Hom. XVII 16. Eine großartige hellenistische Beschreibung der himmlischen Glorie lese man bei Seneca

Wenn es hier schon ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν geht 3 18, so wird dort, wo alles in Glorie schimmert, die Fülle des pneumatischen Lichtglanzes ins Unermestliche gesteigert. Mögelicherweise hat P. auch noch eine Antithese gegen die δόξα καταργουμένη auf dem Angesicht des Moses im Sinn.

Mit κατεργάζεται scheint die Glorie als Cohn, der dem Märthrer und Dulder bereit liegt, bezeichnet zu werden, vgl. Rom 53 Mt 511 f. Joh 112 I Petr 510 Apk 713-17. Schöne Belege hat hier auch die jüdische Literatur, vgl. IV Makt 98 1712. Apt. Bar. 158 "denn diese Welt ist für sie Mühe und Arbeit bei vieler Anstrengung, und so ist jene zukunftige eine Krone in großer herrlichkeit", 4850 "denn wahrhaftig werdet ihr, wie ihr innerhalb dieser kurzen Spanne Beit in dieser vergänglichen Welt, in der ihr lebt, viele Mühe erduldet habt, ebenso in jener endlosen Welt viel Licht empfangen", 5112, Sifre Dt 65 (Kittel S. 58). Auch die Märtyrerstimmung und die Gewißheit eines Märtnrers teilt P. mit dem Judentum seiner Tage; freilich darf auch bei ihm wie bei Jesus (vgl. die Weinbergparabel) nur cum grano salis von "Cohn" gesprochen werben; dazu mahnt ichon die überschwängliche Charafterifierung der Glorie. Schließlich kennt auch Seneca diesen herrlichen "Weg des Märtyrers", wenn er de tranqu. an. 164 ausruft: omnes isti (sc. Herkules, Requlus, Cato) levi temporis inpensa invenerunt, quomodo aeterni fierent, et ad immortalitatem moriendo venerunt. Nirgends fommt Seneca dem P. so nahe wie in den hier vertretenen Anschauungen2.

Daß die Anerkennung dieses Grundsages jüdischer, hellenistischer wie driftlicher Apotalyptit von der Zustimmung zu einer dualistischen Weltanschauung abhängig ist, in der Hellenisten, Juden und Christen auch wieder einig sind,

¹ Ganz anders βάρος und δόξα I Thess 26f. (s. v. Dobsch.); man könnte an ein Wortspiel mit הבר 'schwer sein' und הבר 'Glorie' denken (Got.).

<sup>2</sup> Deigner P. und Seneca (Beitr. 3. Ford. christl. Th. 21, 2) ist auch an diesem Duntte unvollständig.

lehrt D. 18. Wohl um der Wichtigkeit dieser Bedingung willen ist das Partizip nicht an ήμιν angeschlossen, sondern selbständig konstruiert 1. σκοπείν ift ein sorgfältiges Spähen und hinsehen (val. Phil 24 317 Gal 61 Röm 1617 IKlem 511). σκοπείν ... τα μη βλεπόμενα scheint eine feine Paradozie, δοch ist natürlich "das Auge des Geistes" gemeint, vgl. Plato Phaedo 25 p. 79 A τῶν δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐχόντων οὐκ ἔστιν ὅτω ποτ' ἂν ἄλλω ἐπιλάβοιο ἢ τῶ τῆς διανοίας λογισμώ, άλλ' έστιν άειδη τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ ὁρατά, C. herm. VII 1, 2. Unsichtbares sehen und nach Unsichtbarem sich richten zu können. ist die Gabe des Propheten, des Apokalyptikers und des Märtyrers, val. noch Num 243 ff. 15 ff. Hebr 1126 (!), vor allem Mart. Jes. 56 f. Apg 755 f. So trägt auch D. die Blicht, weil sein geistiges Auge schon die Ewigkeit mit ihrer Glorie schaut, die ihm bereitet ist. Aber auch dem Gnostiker, dem Weisen gleicht er hierin, s. vor allem Seneca Ep. 5827 in einem auch in der form an uns. Stud erinnernden Ausspruch: ergo ista imaginaria sunt et ad tempus aliquam faciem ferunt, nihil horum stabile nec solidum est; ... ad illa mittamus animum, quae aeterna sunt.

Es ist also ein besonderer Seherblick gemeint, der den Toren, Nichteingeweihten und Ungläubigen, τῷ μὴ δυναμένω τὰ ἐντὸς ὁρᾶν (Plato Rep. IX 12 p. 588), versagt ist, vgl. noch hebr 111 ps. Klem. Rec. VII 6, auch Mt 8 zz; die gegenteilige Gesinnung philo de Abr. 86 p. 14, Corp. herm. IV 9, vgl. philo 19.

D. 18b gibt nun noch in einer feinen, antithetisch gebauten Enome den Grund (yap) für diese Richtung unseres inneren Auges auf das Unsichtbare an: sowie wir erkennen, daß es auch Ewiges gibt, wenden wir unseren Blid von dem Vergänglichen ab und diesem Beständigen zu. Der Ausspruch ist das Motto einer dualistischen, sei es eschatologischen, sei es mustischen, Weltanschauung und der Grundsatz für die driftliche Beurteilung des Zeitlichen und des Ewigen, wozu wiederum die jüdische, die hellenistische wie die altchristl. Lit. manche formverwandte wie sachliche Parallelen liefert.

Sür das Judentum vgl, etwa noch Lev. N. 72 (Cevy Wörterbuch IV 583) 'unter der Sonne hat der Mensch nichts Bleibendes, aber über der Sonne hat der Mensch etwas Bleibendes; für den hellenismus Plato Phaedon 26 p. 79 A και το μέν άειδές αξί κατά ταὐτὰ ἔχου, τὸ δὲ ὁρατὸυ μηδέποτε κατὰ ταὐτά, Cicero de somn. Scip. (de rep. VI) 17, 4 ταυτα εχού, το δε ορατού μησεποτε κατά ταυτά, Cicero de somn. Scip. (de rep. VI) 11, 4 infra autem (sc. lunam) jam nihil est nisi mortale et caducum; ... supra lunam sunt aeterna omnia, Philo de opif. mundi 12 p. 3 und Cher. 19 p. 142 το μεν θείου άτρεπτού, το δε γενόμενου φύσει μεταβλητόύ, Corp. Herm. XIII 14, Fragm. Hermet. bei Stob. Ecl. I 61 (I p. 274f. Wachsm.), demgegenüber die Losung des Sinnenmensschen in gleicher zugespisster Antithese Corp. Herm. IV 9 τα μεν γάρ φαινόμενα τέρπει, τα δε άφανη δυσπιστείν ποιεί; weiter aus christichen Schriften Ps. Klem. Hom. II 15 δ μεν παρών κόσμος πρόσκαιρος, δ δε έσόμενος άίδιος, II Klem 55, Ignat. ad Rom. 35. Man besonte auch. daß in diesen furzen Losungen meist die Knyula fehlt schriv in G. it. vo achte auch, daß in diesen kurzen Losungen meist die Kopula fehlt (eoriv in G it. vg. ist nicht ursprünglich). So steht auch dem Ap, der Blick ganz auf das Ewige gerichtet und er überwindet das Leid ähnlich dem jüdischen Apokalpptiker, vgl. Ap. Bar. 525–7, und folgt der Mahnung IV Esr III 316 (716) 'und weshalb nahmst du dir nicht zu herzen, was künstig ist, sondern was gegenwärtig?' S. noch Liechtenhan Die Überswindung des Leides (IChk 1922, 374 st.).

Isoliert man den kleinen Abschn. V. 16 – 18, so hat man in der Tat eine Betrachtung, die wörtlich ebenso gut in einer judischen Apokalppse ober in einer Epistel Senecas hätte stehen können, und die Derf. der Verisimilia

<sup>1</sup> So erklärt sich das "Auffällige" s. Debr. Gr. § 423, 5 und Robertson 1132, wo Beispiele zu finden sind. D\* u. Gen. haben ий окопойчтес, vgl. Phil 24, nach Debr. vielleicht richtig; f. auch Bom. Mn ist gesetzt, weil die Aussage auf das subjektive Urteil eingestellt ist.

hätten hier in der Tat ein "jüdisches Fragment" konstatieren mussen (vgl. o. S. 22). Man kann die spezifisch paulinische Heilsbegrundung, die ja nur der "Zusammenhang" ergibt, wirklich ausschalten; denn das vergeistigte Menschtum, das hier vor uns tritt, kann auch aus inneren Erlebnissen herausgewachsen sein, wodurch die inneren Augen geöffnet wurden und ein geistiges Innseits geschaffen ward. An keinem anderen "Fragment" uns.s Brf.s kann man so deutlich wie hier erkennen, wie umfassend der gemeinsame Boden in der paulin. und in der judischen und hellenistischen Weltanschauung war. Was Christen und Juden, Christen und hellenisten trennt, ist die driftliche Verkundigung, daß diese Weltanschauung und die heilsgewißheit, von der sie getragen ist, gegründet ist auf der geschichtlichen Erscheinung, dem heilswerk und der lebendigen Gegenwart eines Jesus Christus, der in diese andere Welt uns vorangegangen ist. Es ist für D. bezeichnend, daß er seine Lebensanschauung und seine heilsgewißheit auch einmal in einer Sassung vortragen kann, bei der dieser spezifisch driftlichen (historisch-mythischen und mustischen) Bedingungen nicht ausdrücklich gedacht wird.

Zweite Gedankenreihe: Unser Verlangen nach unverzüglicher überkleidung mit dem himmlischen Kleid und nach baldiger Ver-

einigung mit dem herrn 51-10.

Mit der Betrachtung über den ständig fortschreitenden Sterbeprozeß und den damit parallel laufenden Erneuerungsvorgang 416 und mit dem Bergleich zwischen Diesseits und Jenfeits 416 f. ift die nun folgende Meditation über den Ubergang ins Jenfeits gut vorbereitet. So nahe die zwei Abschn. sich sonach berühren, so selbständig steht doch auch wieder der zweite neben dem ersten, da hier die Anschauung vom Ubergang aus dem Tod jum Leben in gang neue Formen gekleidet ift. Der Unterschied liegt gunächst in dem neuen Bild vom ersehnten Ubergiehen eines bereit liegenden himmlischen Rleides (B. 1ff.), sodann in der Vorstellung, daß das Leben im Leibe Trennung vom Herrn bedeutet (B. 6 ff.). Damit ist die Grundidee von 47 ff. 16, daß schon jest ein inneres Leben fräftig in uns sich herausbildet, das die Uberwindung des Todes und die mostische Bereinigung mit dem lebendigen Serrn bereits in sich schließt, beinahe verleugnet; die reine Eschatologie des zweiten Abschnitts stößt sich mit der Mystik des ersten und hat nur in 414 (unsere künftige Auferweckung) und 417f. eine gewiffe "Anknupfung". Auch eine Beränderung der Stimmung macht sich geltend; die im Blick auf das Mysterium des inneren Lebens und auf die Herrlichkeit der Zukunft über die Leiden hinwegsehende Zuversicht hat einer gewiffen Bangiakeit Plat gemacht, die erst im Aufblick zu Gott V. 5 und in dem Hinweis auf die sittliche Aufgabe B. 9 f. Beruhigung findet. Von gleicher Wichtigkeit ift die Spannung, die zwischen unf. Abschn, und den entsprechenden eschatologischen Ausfagen in früheren Briefen (I Theff I Ror) besteht. Es liegt in II Ror 5 ein verändertes Zukunftsbild vor, und die Anderung ift wohl darin zu suchen, daß P. feit den Erlebniffen in "Afien" 18ff. nicht mehr damit rechnete, daß er die Parusie erleben werde, und daß er darum die Vorstellung vom Todess schlaf aufgab und die Soffnung faßte, er werde unmittelbar nach seinem (vorzeitigen) Tode zum Herrn gelangen 1.

a) Unser Wissen um den Besitz eines himmelsleibes und unser Derlangen nach einer Zusammenziehung der vorgesehenen Akte eines Aus- und eines Anziehens in einen einzigen Akt des Überziehens, zur

Dermeidung eines nachten Zwischenzustands.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jum ganzen Abschn. vgl. E. Kühl über 2. Korinther 5, 1-10 (Königsberg 1904); eine Auseinandersehung mit der "modernen" Auslegung dess. s. I. Th. Ubbink Het eeuwig leven bij P. 1917, 14ff.

Mit oidauer D. 1 wird der folgende Gedanke als ein Stud der "Lehre" bezeichnet; gewiß gibt P. damit auch seiner persönlichen Überzeugung Ausdruck, val. Job 1925, aber das einfache "wir wissen" (vgl. Röm 822.28 I Kor 81.4 I Joh 518-20 Gespräche Jesu athiop. 3) - im Gegensatz zu einem idoù μυστήριον ύμιν λέγω I 1551 (vgl. auch Röm I 125) - erweckt den Eindruck, daß P. hier keine ihm speziell zuteil gewordene Offenbarung (Bt.) und keine neue Enthüllung geben will, sondern einer allgemeinen, auch von den Kor. ge= teilten driftlichen Cehrüberzeugung! Ausdruck verleiht (doch f. noch u. S. 175), wie denn der neue Sat durch yap als Begründung oder Erläuterung von 417f. gekennzeichnet ist, d.h. das Wissen um das bereitstehende unvergängliche himmelskleid hängt mit der hoffnung auf eine einst ewig uns umgebende Glorie zusammen, ist also im Bereich der driftlichen Gemeinde ebenso fundamental und allgemein anerkannt, wie es die 416-18 ausgesprochenen überzeugungen sind, weiteres s. u. S. 164f. Gleichzeitig ist damit wahrscheinlich gemacht, daß die folgenden Aussagen sich nicht auf die besonderen Aussichten und Privilegien der Ap. beziehen (so schon Tertull., von Neueren Kabisch Esch. 296, Bom. u. a.), sondern allgemein die driftliche hoffnung zum Ausdruck bringen, vgl. auch D. 5.

Der Vordersat wenn unser irdisches Zelthaus? abgebrochen sein wird, d. i. wenn unser Tod eintritt', erinnert an den Einsatz in 47ff. Der Ber= gleich des irdischen Leibes mit einem Zelt ist seiner Intention nach dem Bild vom tonernen Gefäße nahe verwandt. Der Krug geht solange zu Wasser, bis er zerbricht; und das Zelt des Beduinen wird abgebrochen, sobald die Umstände ein längeres Verbleiben verbieten 3.

Das Bild vom Jelf, in der Bibel nicht häusig verwendet, im A. C. allein in der Meditation des todtranken hiskia Jes 3812, in den Apokryphen noch Sap 915, einer auch in der Stimmung an p. erinnernden, platonisch-hellenistisch empfundenen Stelle (φθαρτόν γάρ σώμα βαρύνει ψυχήν, και βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφρόντιδα, vgl. Plato Phaed. 81 C) 4, tommt im N. C. nur noch II petr 115 f. vor, in der chriftl. Literatur des 2. Ihdts. noch Ep. ad Diogn. 6s, Catian orat. 15 3 (p. 1624 Schwark). Häusiger ist der Gebrauch dagegen bei den Philosophen seit Pythagoras und Plato, vgl. etwa ps.-Plato Arioch. p. 365 E, 366 A, darnach wohl Klem. Al. Strom. V 94, 3, hippotrates Aphor. VIII 18, auch Corp. herm. XIII 15 καλώς σπεύδεις λῦσαι τὸ σκῆνος, vgl. heinr., hermesmylit 79, 191 f., weiter Philo Quaest. in Gen. I 28 (3u Gen 223) humanum enim tabernaculum compago est ossium. carniumque, viscerum, venarum, nervorum. tabernaculum compago est ossium, carniumque, viscerum, venarum, nervorum, ligaminum, vasorum spiraminis sanguinisque — diese Ausführung, die wohl auch die Anschauung des P. dedt, widerlegt die Annahme Bornhäusers, daß die Gebeine als das Zeltgerüst von dem vergänglichen "Zelt" — Fleischekleidung ausgenommen seien und das Bleibende auch im himmlischen Dasein darstellten (Die Gebeine der Toten 1921 S. 37 ff.). Weitere Belege Leisegang Pneuma hagion (1922) S. 30 f.

Das Bild vom Zelt setzt also eine dualistische Anthropologie voraus und wird meist im Blid auf die Scheidung der Seele vom Körper im Tode gebraucht; auch P. denkt an den individuellen Tod, vor der Parusie (Deigner

<sup>1</sup> Mit den Zweifeln, die I 15 widerlegt sind, rechnet P. nicht mehr.
2 Zu dem appositionsartigen Genitiv vgl. Blaß-Debr. § 168, 1.
3 Verwandte Bilder: die "Cehmhütte" Job 419 und das "Gasthaus" vgl. Hillel Lev. R. 34 bei Strack-Bill. I 655 und Seneca Ep. 12014; das entgegengesette Bild: das

Steinhaus s. Philo de praem. et poen. 120 p. 427; von anderer Art ist auch der Dergleich mit dem "Tempel" 616 I 316 Joh 219 ff.

4 Über die mögliche Beeinstussung des P. durch diese Sap-Stelle vgl. E. Grase in den Theolog. Abhandl. f. Weizsäder (1892) p. 274 ff.; dagegen F. Hode Entsteh. der Weisheit Salomos (Forsch., hrsg. v. Bousset u. Gunkel, N. F. 5) 1913 S. 125 f.

II Kor 51. 159

Auferstehungshoffn. 55 f.) oder unabhängig von ihr - s. II Detr 114 gegenüber I Theff 415 1 Kor 1551 Mt 91 Par. Joh 2122 f. - d. i. an den Abschluß des 49f. angedeuteten Sterbeprozesses, die endgültige Vernichtung des äußeren Menschen 416, und sest diesen Sall als den normalen (es heißt on eav, nicht on eav καί ...). Schon damit ist deutlich, daß die neue Betrachtung auf einer wesentlich anderen Voraussetzung ruht, als die in I Thess 4 und I Kor 15 gegebenen Ausfünfte: nur das vorzeitige Sterben ist ins Auge gefaßt, und die andere Möglichkeit, das Erleben der Parusie, bleibt, jedenfalls zunächst, außer Betracht. Es ist derselbe Sall wie IV Esr III 112 (778) wenn die Seele vom Körper entweicht, ... betet sie zuerst die herrlichteit des höchsten an' usw. vgl. 131 (7100). 3u καταλυθή vql. II Esr 512 Mt 1458 Joh 219, Polyb. VI 402, Corp. herm. XIII 15. Aber der Tod ist nicht nur der Abbruch des irdischen Zelthauses, sondern, wie der Nachsak versichert (D u. Übersek, wiederholen оті), zugleich der Umzug in ein anderes haus, vgl. Plato Apol. 32 p. 40 C μετοίκησις τῆ ψυχῆ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον, Cic. Cusc. disput. 1 22, 51, 30s. Bell. II 8, 14 § 163; das andere haus ist bei P. nicht der himmel selbst (wie bei Cicero), etwa das himmlische Jerusalem hebr 1222, auch nicht eines der "ewigen Zelte" Cf 169 oder der vielen Wohnstätten im haus des Vaters Joh 142 (Schl.), sondern (wie bei Joseph.) eine neue individuelle Behausung für den Geist, die alle Eigenschaften der unsichtbaren Dinge an sich trägt 1, und zwar hebt P. zunächst als allgemeinstes Attribut die göttliche Herkunft hervor: Schon ek deov (von Tertull. ausgelassen), das zu οἰκοδομήν gehörig ist, steht im Gegensatz zu ἐπίγειον (wie I 212 zu κόσμου) und beleuchtet den dualistischen Charakter der ganzen Anschauung; denn es ignoriert scheinbar die Schöpfung des irdischen Leibes durch Gott Gen 27, vgl. die gleichen Antithesen I 1547 Jak 315. In einer Apposition, bei der oikia für οἰκοδομή eintritt, kommen als Attribute noch hinzu ἀχειροποίητος, αίώνιος und ev rois odpavois se. ov. Auch axeip, ist der inpische Ausdruck einer dualistischen Weltanschauung, vgl. hebr 924 Mf 1458 Kol 211; "nicht mit händen gemacht", d. h. nicht in der Zeit aus vorhandenem Stoffe hergestellt, sind alle von Ewigkeit her im himmel existierenden Dinge, das ganze Inventar des himmels, das bei der messianischen Dollendung offenbart und den Erlösten zur Derfügung gestellt wird.

hier könnte an Gen 27 gedacht sein, aber die Dergänglichkeit sitt nicht in den händen Gottes, sondern im Stoff. Ist das irdische Zelt χειροπ., so ist nicht an götte liche, sondern an menschliche hände gedacht, die der Erzeuger. Daß ἀχειροπ. identisch ist mit göttlich und ewig, zeigt auch Cicero de nat. deor. I 8, 20 sed illa palmaris, quod, qui non modo natum mundum introduxerit, sed etiam manu paene factum, is eum dixerit sempiternum; etwas anders Mithras-Liturgie p. 43 f. Died. Die ganze Dorstellung ist mythischer hertunft, ja sie hat auch Märchentlang, vgl. Apuleius Metam. V 1 domus regia est aedisicata non humanis manibus, sed divinis artibus, dazu Mt 1458 Joh 219. S. auch noch Midr. Pl. 90 § 19 (198a) bei Strack-Bill. I 1005: der fünstige Tempel wird von Gott selbst gebaut werden und darum unzerstördar sein.

Ewig ist ein selbstverständliches Attribut der übernatürlichen Dinge; ein Abbruch dieses hauses, ein neuer Umzug ist danach ausgeschlossen<sup>2</sup>. Auch

1 Schon οἰκοδομή deutet auf größere Solidität als sie ein σκήνος hat, vgl. Chrys.;

über das Wort s. I. Weiß zu I 39 und Plr.

2 Vgl. zu oikia aiώvios die auf Grabinschriften öfter vorkommende Wendung oikos aiώvios, auch Koh. 125 (Banet De titulis Att. christ. antiqu. commentatio Paris 1878 n. 107; N. Bakhuizen v. d. Brink De oudchrist monumenten van Ephese p. 168, 1923). Eine schöne Kombination auf e. spr. Grabschrift bei Bakh. p. 168.

έν τ. ούρ. ist Attribut zu oikíav und kann nicht zu έχομεν gezogen werden (KIr.), man erganze also ούσαν, αποκειμένην Kol 15 oder τετηρημένην 1 Detr 14; ob die Behausung dann vom himmel herabkommt oder ob wir, um sie zu empfangen, erft felbst "im himmel" sein muffen, ist also nicht zu entscheiden; beides ist möglich 1. Ganz deutlich ist somit die Aussage abgegrenzt: wenn wir sterben, "haben wir" ein neues haus von himmlischer Art, d. h. es steht dann zu unserer Derfügung und eristiert schon jest "im himmel", und gemeint sind die σώματα πνευματικά oder έπουράνια I 1540.44, in die wir nach dem Tode, sei es unmittelbar darnach, sei es erst bei der Parusie, hineinschlüpfen werden; Joh 142 ist gewissermaßen auf die himmlischen Körper übertragen. Exouer kann dann Prafens der Gewißheit um etwas künftig Eintretendes sein (Mr.-finr., Plr.), oder echtes Prafens: wir haben, besitzen diesen Schak, nur ist er im himmel (Bom., Bt.). Ersteres ist das Wahrscheinlichste, da es gunächst auf den im Dordersatz angegebenen Moment des Todes zu beziehen ist: wenn wir sterben, dann haben wir diese Behausung zu unserer Verfügung (also = Futurum, oder Präsens des dogmatischen Cehrsakes und der religiösen Gewißheit). Dann ist aber das Nächstliegende die Auffassung, daß wir nach dem Tode sofort die Behausung in Gebrauch nehmen und nicht erst bis zur Parusie damit warten muffen (gegen Kühl u. a.). Die Erganzung des Momentes der "Alsbaldigkeit" scheint mir mindestens erlaubt.

Woher "wissen wir" das nun aber? Sehr nahe liegt eine Beziehung auf Joh 142 (so Titius Seligkeit II 59, Feine Jesus Chr. u. p. 1841)2; aber es ist sehr unsicher, ob das "herrenwort" schon vor der Veröffentlichung des Joh bekannt war, und es besagt ja auch etwas anderes. Also haben wir, da wegen des "wir" an persönliche pneumatische Offenbarungen des p. (Bt.) jedenfalls nicht ausschließlich gedacht werden kann, das "Wissen" aus jüdisch=gemeinchriftlicher Tradition abzuleiten, val. etwa noch

flav. henoch 61.

Die nun folgenden zwei Sätze D. 2f. und 4 sind beide mit kai yap angeschlossen und auch sonst parallel gebaut: zunächst wird dem Seufzen über den jezigen Zustand Ausdruck gegeben — έν τούτω στενάζομεν D. 2a wird D. 4a alossiert wiederholt of όντες έν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι — δαταιή der aus dieser Unzufriedenheit erwachsenden Sehnsucht: τὸ οἰκητ. ήμ. τὸ έξ οὐρ. έπενδύσ. ἐπιποθοῦντες D. 2b = ἐφ' ῷ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι (Erläuterung durch Einfügung der Negation) άλλ' έπενδύσ, und nur in dem angehängten Schlufgedanken geben die Sate auseinander: D. 3 gibt fich als eine Konzession im Sall der Nichterfüllung des besonderen Wunsches, während D. 40 die Voraussetzung, vielmehr den Sinn dieses Verlangens erläutert. Wie kai γάρ ('denn wirklich') zeigt, wollen beide Sätze eine neue Catsache anführen, die zur Bestätigung von D. 1 dient (vgl. Debrunner § 452, 3; Kuhner-Gerth II 337f.), aber auch selbständige Bedeutung besitzt. Es wird also zur Befestigung unseres "Wissens" um die Bereitschaft solcher Behausungen mit all ihren Eigenschaften auf das testimonium spiritus in uns gewiesen, wie es sich einmal in dem Drucke kundgibt, den das irdische haus auf uns ausübt, andrerseits in dem Verlangen, jene himmlische Behausung überzuziehen (gang ahnliche logische Gedankenverbindung Rom 818f.). Da der Mensch nicht geschaffen ist für solch eine ihn beengende Behausung, muß es noch eine andere für ihn

<sup>1</sup> Ganz ähnlich prädiziert Philo de migr. Abr. 5 p. 437 den οίκος δεοῦ, den er allerdings mit dem Logos identifiziert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dgl. auch das Wort des mandäischen Erlösers bei Lidzb. Mandäische Lit. 157, 64, vor allem auch Justin Dialog 1162, ένδυσαι ήμας τὰ ήτοιμασμένα ένδύματα . . . . ὑπέσχετο.

II Kor 52.

geben, die seinem Wesen abäquat ist - das ist die Logit der Beweisführung. Es fragt sich, ob ev τούτω adverbiell = darum, darüber 144 Joh 1630 Apg 2416 zu fassen (so die Meisten), oder ob nach D. 4 тф окцуфиат зи ergänzen ist (Mr., Pir., Bif., Gdt.); letteres verdient den Dorzug (τούτω steht dann wie in aiw obros 44 usw.): das Seufzen hängt also an "dieser unzulängs lichen" Behausung und wird nicht aufhören, solange sie Bestand hat. Mit στενάζομεν (vgl. 3ob 3025 Sir 3630 (27)) und στενάζ. βαρούμενοι D. 4 wird unerwartet ein fast wehleidiger Con angeschlagen, der scharf von dem überwinderbewußtsein des vorangehenden Abschnitts absticht. Solches Seufzen und Sichbeschwertfühlen entspricht indes dem unvollkommenen Stadium der Erlösung, in dem wir noch stehen, der Dissonang zwischen der messianischen Erwartung und der drudenden Wirklichkeit, vgl. noch Rom 823 und Sap 915 - freilich erwartet P. nun die Aufhebung des Druckes von der überreichung eines neuen, dem Geistesmenschen tonformen Leibes und von einer besonderen Weise seiner Darreichung. ἐπιποδοῦντες gibt den Grund für στενάζομεν (vgl. ἐφ' ῷ D. 4) oder seine Solge an: wir seufzen, weil wir dies Derlangen haben und nicht wissen, ob es erfüllt wird, oder: unser Seufzen löst ein Verlangen aus, das die Aufhebung des Druckes in sich schließt und das sich auf "unser" οἰκητήριον richtet (abermaliger Wechsel des Ausdrucks; val. Jude II Makk 112 III Makk 215 R.

Plut. do exilio 10 p. 603B), das im himmel für uns bereit liegt.

Mit ἐπενδύσασθαι verändert sich nun freilich die ganze bildliche Anschauung: der neue Zustand wird mit einem neuen Kleid verglichen, und der Mensch ohne "haus" heißt nicht obdachlos, sondern nacht. enevbisasdai bezeichnet nicht einfach übersiedelung in das neue haus, sondern einen Umzug ohne Auszug; besser - hier sieht man, warum P. zu dem neuen Bilde griff ein Überziehen ohne vorheriges Ausziehen, d. i. ohne einen fatalen Zwischenzustand. Da solch überziehen eigentlich nur auf der Erde stattfinden kann, liegt der Gedanke an die 11551f. gelehrte Verwandlung bei der Parusie fehr nahe, wofür auch die Wendung et oupavou sprechen murde, die an die herabkunft des Messias "vom himmel her" I 1547 Phil 320 erinnert (man tonnte etwa denken, daß die himmelskleider von den den Messias begleitenden Engeln mitgebracht wurden). So scheint die Berechtigung für die von Kühl, Menzies u. a. gegebene Erklärung gesichert, die das Verlangen nach dem überziehen mit dem Derlangen nach dem Erleben der Parusie identifiziert. Es ist indes gerade die Eigenart des kleinen Abschn.  $\mathfrak{D}$ . 1-5, daß der Parusie nirgends ausdrücklich gedacht wird. So scheint es mir doch fraglich, ob P. D. 2 und 4 hat sagen wollen wir wollen nicht vor der Parusie sterben', und ob seine Leser dies herausgehört haben würden. M. E. würde p. den Zeitpunkt der Parusie ausdrücklich genannt haben, wenn er an ihn speziell gedacht hatte. Dann tann nur der Wunsch gemeint sein, von dem οίκητήριον, das wir dann "haben" (D. 1), im Tode sofort Besitz ergreifen zu tönnen. Das ex odp. ist dann einfach vom Standpunkt des moriturus auf Erden zu verstehen oder als Synonymon für ek deov D. 1 (val. Mf 1130 Sifre Dt 1 112f. 79a S. 89f. Kittel); s. noch S. 163.

Man erwartet nun eine Begründung für das eπ-, also einen hinweis

<sup>1</sup> Das Wort ist äußerst selten, in der griech. Bibel und in der altchristl. Sit. nur hier, im Profangebrauch vgl. Plutarch Pelop. 11 p. 283 D δοδήτας επενδεδυμένοι γυναικείας τοις δώραξι, Herodot I 195. Ιοή 217 επενδύτης, δαμι W. Bauer in Eym.s Hob.

auf den Justand der Nacktheit, den P. vermieden sehen möchte; statt eines ίνα μη εκδυσάμενοι εύρεθώμεθα γυμνοί steht indes D. 3 ein Bedingungssatz εί γε καὶ ενδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εύρεθήσομεθα, in einer interessanten abende länd. Nebenüberlieferung bei D\*G Marcion Tert. Ambst. Chryf. (im Tert) fogar ein Konzessibatz ei γε και έκδυσάμενοι οὐ γυμν. εύρεθ., wobei freilich die Pointe des en- verloren geben würde, überdies eine Verdunkelung der Anschauung einträte, denn wieso kann einer, der sich ausgezogen hat, dennoch por Nacktheit bewahrt bleiben 1? Da "ausziehen" und "nacht werden" identische Vorstellungen sind (vgl. I Reg 1924 Jes 3211 hos 23 Mt 1451 Apt 1615), so wäre eine Erläuterung erforderlich gewesen, wenn es anders gemeint war. Korrektur zeigt immerhin, daß auch der ursprüngliche Text eine Schwierigkeit enthält; diese liegt einmal in der logischen Bedeutung von ei ye kai, andrerseits in der seltsamen Trivialität evdus, od yupvos, et ye kai ist entweder konzessiv, was bei evdus, nicht möglich ist, oder verstärktes er ye, vgl. Kol 123 Eph 32 421, und führt eine Voraussetzung ein, die unbezweifelt ist (Kühner= Gerth II 177f.), also = εἴπερ Röm 817, das B 17 D u. Gen., darnach B. Weiß hier einsetzen (Tert. Ambst.: siquidem), und wie in Rom 817 ist es mit sofern es nämlich richtig ist, daß', oder 'natürlich unter der ja selbstverständlichen Bedingung' (Plr.) zu umschreiben2. Die Voraussetzung ist in der Cat selbstverständlich genug; eben gur Bermeidung der Cautologie wird die abendländische Korrektur entstanden sein. Bchm., Cremer-Kögel 10269, Blf. u. a. suchen der Cautologie dadurch zu entgehen, daß sie od yvpvos als eperegetische Apposition zu eνδυσάμενοι fassen "bekleidet (und) nicht nacht" (syntattisch foordiniert und begrifflich gleichwertig); dann hat aber evous., das doch schon in ἐπενδύσ. enthalten ist, zu viel Con. Am ehesten wird der Text erträglich, wenn wir den Nachdruck auf od yvuvoi legen; dann bezeichnet der Aorist ένδυσ., der nicht einem Perfett ένδεδυμένοι gleichgesetzt werden darf, den Zeit= punkt, wo die Blöße oder die Gefahr der Blöße beseitigt wird. P. wollte in dem Bedingungssatz so scharf wie möglich hervorheben, worauf es ihm bei dem Wunsch nach έπενδύσασθαι ankomme: nur nicht nacht erfunden werden! εύρίσκεσθαι bedeutet immer: in einem bestimmten Zustand oder in einer bestimmten Qualität vor anderen Menschen und vor Gott sich zeigen; γυμνοί εύρεθήσεσθαι heißt also: seine Blöße zur Schau stellen müssen3. Diese Scheu vor der Nachtheit ist mehr judisch als hellenisch empfunden (f. den Erk. hinter D. 5). Die Situation, die P. sich vorstellt, ist der des Mannes ohne hochzeitliches Kleid Mt 2211 ff. zu vergleichen; wenn dieser ausgewiesen wurde, so kann ein wirklicher yvuvos noch viel weniger in der Nähe des herrn ver= weilen. Damit ist aber die von vielen Exegeten gewagte Kombination eines Interimszustands, wobei die Gläubigen beim herrn sind, nur eben nacht, ausgeschlossen. Im Gegenteil, die Scheu vor der Nacktheit wird vor allem darin ihren Grund haben, daß dieser Zustand gerade ein Zusammensein mit dem herrn ausschließen würde, vgl. Joh 217 Er 2026 Apt 318 1615! S. noch S. 168.

<sup>1</sup> Verteidigung des ek- bei Bt. und J. Weiß Urchr. 415 und zu I 1538; ausführ=

liche Distussion bei Holkm. Theol. 2II 220 f.

Bchm. übersetzt ei mit 'ob', von στενάζομεν abhängig; aber 1) ist fraglich, ob auch eğ ye καί 'ob' heißen kann, 2) steht στενάζομεν viel zu weit entfernt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Übertragung des Begriffs der Blöße aufs sittliche Gebiet (Schl.) ist nicht statt= haft, ebenso wenig die Erganzung δόξης zu γυμνός (Kabisch).

Außerdiblische Beispiele für dies Gefühl, daß die Gottheit den nacken Körper nicht sehen mag, s. vor allem in den Vorschriften für den flamen dialis, Gellius X 15, 20 tunica intima nisi in locis tectis non exuit se, ne sud caelo tanquam sud oculis Jovis nudus sit, Plutarch Aetia Rom. 40 p. 274B ... καθάπερ èν ναῷ καὶ ἐερῷ γυμνοῦν ἐαυτὸν ἀθέμιτόν ἐστιν, οὕτω τὸν ὕπαιθρον ἀέρα καὶ τὸν ὑπουράνιον, ὄντα καὶ θεῷν καὶ δαιμόνων μεστόν, ἔξευλαβοῦντο κτλ. S. noch hedenbach De nuditate sacra (Rel.gesch. Dersuche u. Dorarbeiten IX) p. 1ff. 55f. Ogs. auch Jos. Bell. II 8, 9 § 148.

In der reicheren Fassung des Gedankens,  $\mathfrak{D}.4$ , fällt zunächst das Schwergewicht des Angstgefühls auf die Sorge um die Zukunft (στενάζομεν βαρούμενοι, ἐφ' Φ); die weitgehende Übereinstimmung zwischen  $\mathfrak{P}.$  und Sap  $9_{15}$  wird hier besonders deutlich; erst ἐφ' Φ κτλ. und die darin ausgesprochene Empfindung ist der Sap und dem Hellenismus fremd.

Ju βαρούμενοι und der Sehnsucht des P. überhaupt vgl. außer 1s Sap 915 vor allem Epikt. Diss. I 19ff. und Bonhöffer Ep. u. d. N. T. 284 f. έφ' φ ist hier wie Phil 312 und wohl auch Röm 512 — 'angesichts der Tatsache, daß' (Moulton Einl. in d. Sprache 175), also — έπειδή, das auch einmal dafür eingesetzt erscheint; und nicht auf Grund wovon', weshalb, d. i. Angabe einer Solge, wie Hfm., Klr., Gdt. wollen.

Der Sinalsag 'auf daß das Sterbliche verschlungen werde vom Leben' macht nun endlich deutlich, was P. mit dem Vorgang des 'überziehens' meint: bei lebendigem Ceibe will er das himmlische Kleid, dessen Wesen "Ceben" ift, überziehen, in der Erwartung, daß wie in einem chemischen Prozeß - man denke an eine Marmorstatue mit Wachsüberzug, die in glutflüssiges Gold getaucht wird, oder mit Bt. und J. Weiß Urchrist. 418f. an ein Nessus-Gewand, das mit seiner Cebensflamme die alte Körperlichkeit verzehrt2 - das sterbliche Kleid vom Ceben aufgesaugt wird. Es ist also derselbe Vorgang gemeint, der I 1552-54 für die, die die Parusie erleben, in Aussicht genommen ist (3. Weiß 3. St.). Dennoch darf auch hier nicht gefolgert werden, daß der Wunsch des P. auf nichts anderes gehe als auf Bewahrung vor dem vorzeitigen Tode und auf Erleben der Parusie, pal. I Thess 415-17 (so auch Deifiner Auferstehungshoffnung 60ff.), denn das Moment der Parusie, das in 115 und IChess 4 deutlich angegeben ist, fehlt hier. Bätte P. dennoch den mit der Parusie verknüpften Vorgang im Auge gehabt, so hätte er irgend einen hinweis auf die erwünschte Nähe der Parusie (etwa am Schluß des Abschn., vgl. Phil 320 f. 45) anbringen mussen; das et oupavou D. 2 scheint mir dazu nicht genügend (s. o. S. 161). Wie der zu erwartende natürliche Tod den Ausgangs= punkt der Betrachtung bildet (D. 1), so ist also auch hier ein 'im Tode' zu ergänzen. Der ganze Abschn. enthält mitrotosmische Eschatologie. Unser Sorgen und Sehnen — nichts anderes spricht P. aus — fristallisiert sich in dem heißen Wunsch, keinen Tod, sondern eine Verwandlung im Augenblick des Sterbens zu erleben. S. Kabisch Esch. 296 ff., Pfleiderer Urchr. 21 231 ff., holym. Neutest. Theol. 211 216f.

Statt der Parusie und ihrer Nähe zu gedenken, beschließt P. den Unterabschn. V. 5 mit einem Aufblick zu Gott, der durch die Schenkung des Geistes die Erfüllbarkeit des D. 2-4 ausgesprochenen Wunsches verbürgt: Gott und sein Geist — es sehlt auch hier der Christus wie in 416-55 überhaupt. Der Satz erinnert nach Form und Inhalt an 121 s.: wie dort wird in dem, einen Dordersatz darstellenden, voranstehenden Partizip auf eine der Erwartung ents

<sup>1</sup> οί δντες έν τ. σκήνει ist zu lesen und τούτω als Einschiedsel des W≥Cextes aus D. 2 oder aus II Petr 1:3 zu streichen; Marcion hat gar noch τοῦ σώματος zugesett.

2 Ähnlich schon Chrys.; vgl. noch Ps. Klem. Hom. XVII 16, Corp. Herm. X 17 f.

sprechende Tat Gottes und in dem ebenso geformten Nachsatz wörtlich übereinstimmend auf die Büraschaft des Geistes gewiesen (f. 3. d. St.)1. Der Vordersat konstatiert schlechtweg: Gott hat uns, d. i. unsere Konstitution, dafür eingerichtet, vgl. Epict. III 2463. eis adrò rovro weist auf die Vorbereitung des Prozesses des überziehens, auf die Ermöglichung des καταποθήναι, und nicht, wie Schl. will, auf das von Gott in uns gewirkte Verlangen (bafür steht στενάζομεν zu weit entfernt). κατεργασάμενος setzt eine einmalige hand= lung voraus, die den erwünschten Verlauf sicher stellt2. κατεργάζεσθαι heißt meistens: einen Zustand, eine Stimmung, einen Besitz bewirken, herbeiführen, beschaffen, vgl. 417 1212 711 Phil 212; hier ist es genau so wie κατασκευάζειν bei Epict, a. a. O. k. tiva eis ti, also jem. für einen Zustand, für einen Dorgang instand seigen, also = ikavwoas 36. - Offenbar bezeichnen die beiden Aoriste κατεργασ. und δούς gleichzeitige und identische Handlungen: die Der= leihung des Geistes ist die Instandsehung, sein Besitz ist die Bereitschaft (Kabisch 289). Wie der Ausdruck appaßwv anzeigt, ist diese Sicherung zunächst mehr juristisch als organisch gedacht 3. Dennoch ist der Gedanke an ein mystisches Schaffen des Geistes in uns nicht auszuschließen (vgl. 416. 10 f. Röm 811. 23, 3. Weiß Komm. 373f.). Zunächst bedeutet die Schenkung des Geistes und die Durchdringung des Menschen mit dem Geist seine heiligung und Erhebung über alles Sündige und Irdische (Thph.). Eine noch innigere Verbindung des Geistbesites mit der fünftigen Wesenheit findet vor allem ihre Stüge in Röm 823 (Chm. im hob. zur St.). So kann auch hier die Bereitung eines pneumatischen Wesens mitgemeint sein, das den Menschen zum "Überziehen" prädisponiert (so auch Kühl). Die Vorstellung vom Todesschlaf oder von einem sonstwie gearteten Zwischenzustand ist damit ausgeschlossen 4.

## Dom himmelskleid und himmelsleib.

Die wichtigsten Motive in uns. Abschn. sind a) das Wissen des P. um ein nach dem Tod für ihn bereit liegendes himmelstleid, b) die gurcht vor einem (vorübergehenden) Zustand der Nachtheit und c) das Verlangen, zur Vermeidung desselben das himmelskleid übergieben gu konnen. All diese Momente haben ihre Begiehungen

3um Judentum, zur Philosophie und zur hellenistischen Mnsterientheologie. Mit dem Griechentum und der durch Plato beeinflußten hellenistischen Religionssphilosophie teilt P. jedenfalls die dualistische Anthropologie und das bedrückende Gefühl, daß dieser irdische Leib eine Cast für den Geist ein beengendes Kleid, eine Sessel oder ein Gefängnis, wie die Hellenisten in ihren Dergleichen es ausdrückten. Dazu kann dann noch die Vorstellung gestellt werden, daß die Seele, wenn sie vom Leibe gelöst wird, in den Justand der Nacktheit eingeht, vol. Aelian Hist. nat. XI 39, Philo de virt. 76 p. 388, Corp. Herm. VII 2, Plato Gorgias 79 p. 523, Porphyt. de abstin. I 31 (bei Lym.2 zu D. 8). Für die Bewertung der Nacktheit der Seele bei

1 In sekundären Darianten ist der Wortlaut noch stärker an 121 konformiert, fo burch Zufügung von καί vor δούς und von καί χρισάμενος ήμας.

2 Die W-Reg. (D G it. vg. Ambst.) hat das Prasens; dann ist an eine organische Entwicklung gedacht, in der die Aufsaugung sich bereits anbahnt. Aber das Prasens ist sicher Korrektur

mit dem ένδυμα, über das das έπένδυμα übergelegt werden soll, wohl zu sehr hermetische

Dorstellungen ein, vgl. Corp. herm. X 17f.; s. gegen ihn auch Egm. 25, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dgl. den Ausspruch des R. Pinehas b. Ja'ir (um 170) in Aboda 20 b 'Die Heiligkeit führt zum Geist der Heiligkeit, der Geist der Heiligkeit führt zur Auserstehung', Volz Geist Gottes S. 114. Auch Apul. Metam. XI 23 nennt den Tag der Mysterienweihe dies divino destinatus vadimonio, sast also die Weise als eine Bürgschaft für den Erwerd des vollen Heils, s. Reig. Mustrel. 2207.

4 Reig. Must. 177f. 2206f. trägt mit seiner Identisizierung des έσωθεν ἄνθρωπος

den Griechen find indes diese flassischen Stellen nicht maggebend, denn die spezifisch hellenistische Theorie sieht in der Loslösung vom Körper und dem Nacktheitszustand der Seele eine Befreiung, die mit aller Leidenschaft ersehnt wird, vgl. noch Seneca Consol. ad Marc. 25, Philo Quaest. in Gen. II 46, 69, Plut. Romulus 28 p. 35 a. C.; ähnlich Plotin Enn. III 6, 6 p. 310 A (vgl. Jeller Philo). d. Griech. III 2 4643 f.). P. daz gegen fürchtet die Nacktheit, wie höchstens der unter dem Eindruck der Gorgias-Stelle stehende Grieche sie fürchten könnte – doch hat P. andere Motive – und greift zur überwindung seiner Scheu zu Gewißheiten und Hoffnungen, die ihm die orienta- lische Mythologie in der Vorstellung vom Himmelskleide bietet, nur daß er nicht die unterstüngliche sinnliche Norstellung bis gewische die Motiver wie im Dies die ursprüngliche sinnliche Vorstellung sich aneignet, daß die Menschen, wie im Diesseits, himmlische Kleider über ihren (verklärten) Leib anziehen, sondern, einer weiteren Phase der Entwicklung entsprechend, schon den neuen verklärten Leib selbst als das himmelskleid bezeichnet, wie za auch schon der irdische Leib das Kleid der Seele oder des Geistes genannt wird, vgl. etwa Plato Gorgias 79 p. 523 C, Philo Quaest. in Gen. I 53). Die beiden Vorstellungen gehen freilich leicht in einander über, so daß nicht immer sicher zu sagen ist, welche gemeint ist. Sür die ursprüngliche naive Dorstellung (die auserweckten Leiber werden neu umkleidet) voll. etwa Sanh. 91a bei Strack-Bill. I 897, ath. Henoch 6215, slav. Hen. 228f., Apk 318 44 611 u. ö. Die bei D. bezeugte Identissierung des himmelskleides mit dem himmelsleid sindet ihre P. bezeugte Identifizierung des himmelskleides mit dem himmelskeid findet ihre deutlichste Illustration in der Asc. Jes. K. 9 (hennede Apotr. 299 ff., 2311), wonach die Geister dis zur himmelsahrt Christi leidlos, d. i. nacht, bleiden und wohl eben, weil sie nacht sind, mit dem präezistenten Christus noch nicht vereinigt sind. Ganz so ist es in den mandälschen Liturgien, vgl. die Ausgade von Lidzbarski Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., ph. h. kl. U. S. XVII 1 S. 17. 29. 132 f. u. d.; auch Od. Sal 25 sf. über die parallele Entwicklung in der persischen Eschatologie s. W. Brandt Protest. Jahrb. 1896, 437. 575 ff.; Bölsen Die Derwandtsch. d. jüd. achrist. mit der pers. Eschat. 1902, 61 ff.; Schestelowig Die altpers. Rel. u. d. Jud. 193.
Am nächsten berührt sich aber P. auch hier mit der hermet. Mystik, vgl. Corp. herm. X 17, XIII 3. 14, vor allem Stob. Fragm. I 276 f. W. Die Ähnlichkeiten beziehen sich einmal auf die Dorstellung von einem mystischen Leib, den der Gläubige in sich träat, sodann auf die Anschauung von der Auflösung des irdischen Leibes und

in sich trägt, sodann auf die Anschauung von der Auflösung des irdischen Leibes und dem Überziehen des ätherischen (aus Jeuer bestehenden), himmlischen. S. noch Reig. Myst. <sup>2</sup>29f. 75. 118f., Heinr. Hermes=Mystik 60f. 115. Über die Bedeutung des "Kleides" in der Mithras=Liturgie s. Diederichs Mithr. p. 423ff., J. Weiß Komm. 372, über das "Gewand" in der Mysterienweihe des Apuleius (Metam. XI 23) vgl. Coh= meyer INCW 21, 207 f. Die Spannung zwischen der Iderkleidung und der Ausersteidung wie die zwischen der Dorstellung von dem überziehen eines neuen Körpers und dem Besitz eines mystischen Leibes, die wir bei P. seststellten, kennt ähnlich auch die populäre Eschatologie und die hellenistische Mystik. Sie ist bei P. erträglich, da er ja schon I 15 nicht mehr die krasse jüdische Auserweckung lehrt. S. noch Chm. 2119.

B) D. 6-8. Unfer Verlangen nach Trennung vom Körper und nach Vereinigung mit dem herrn.

Die syntaktische Ronstruktion ist nicht in Ordnung: V. 6 ist partizipialer Vordersak, B. 7 Parenthese, in B. 8 wird der Nachsatz gebracht, aber nicht eigentlich als Nachsatz, fondern syntaktisch an die Parenthese angeschlossen; V. 6 bleibt also anakoluth. Inhaltlich schwingt alles um die Antithese: Dasein im Körper und Dasein bei dem Herrn; unsere eigene Zuständlichkeit (ob nackt oder bekleidet) bleibt außer Betracht. Der Blick konzentriert sich jetzt endlich wieder auf den Herrn und auf die Vereinigung mit ihm. ß ist eine selbständige Betrachtung, deren Bildsprache (Verreisen von einem Land ins andere) nicht ohne weiteres mit der von a kombiniert werden darf, zumal erstere ganz andere Empfindungen auslöft als lettere. Andrerseits ist auch die Christus-Mystik ignoriert: die Antithese "im Körper — beim Herrn' ist exklusiv gedacht. Die Vorstellungen sind auch in dieser Hinsicht

<sup>1</sup> Die Cesart δαρρούντες in O. 8 bei Orig. & 17 Tert. ist ein alter Versuch, die anafoluthe Konstruktion einzurenken. Auch durch Streichung von δαρρούμεν, δέ καὶ wäre das Anakoluth behoben.

ganz ähnlich wie in Phil 121 ff. Sonst berührt sich das Gedankenschema hier am nächsten mit dem der griechischen Philosophen, deren höchste Lust es ist, diesen Körper zu verlassen und zu ihren Verwandten, ihren Göttern, ihren Helden und Freunden zu ziehen (f. u.),

oder mit dem der jüdischen Märtyrer.

Auffallend ist **D. 6** der Einsat dappoüvtes, nicht wegen des Stimmungsumschlags gegenüber D. 2-4 (στενάζ. βαρούμ.) — der ist durch D. 5 einigermaßen vorbereitet, vgl. 416 —, sondern weil dem dappoüvtes eine Erwägung koordiniert ist (καὶ εἰδότες ὅτι), die kleinmütig stimmen muß und die erst durch den D. 8 ausgesprochenen Wunsch und den D. 9 angegebenen ethischen Impuls paralysiert wird. καὶ εἰδότες κτλ. schränkt also eigenklich das dappoüvtes ein und der neue Gedanke hätte konzessiv gesaßt werden müssen (etwa dappoüpev oğv πάντοτε, καίπερ εἰδότες). So scheint mir der Verdacht gerechtsertigt, daß der Tert nicht in Ordnung ist.

3u θαρρείν vgl. 716 101f, und hebr 136, weiter Philo quis rer. div. haer. 19 p. 475. — 3u πάντοτε vgl. 410; wenn O.5 zu Recht besteht, können wir allzeit gutes Mutes sein, in der Erwartung, daß Gott für unsere Bekleidung sorgen wird, und können unsere Seufzer damit stillen; damit ist die Frage nach der künftigen Bekleidung

abgetan.

Erst mit kai eidores setzt also die "neue" Betrachtung ein. Die Antisthese ist hier und D. 8 klar ausgesprochen (einige unbedeutende Varianten bei DG). Doch ist das Wortspiel im Deutschen nicht leicht wiederzugeben, da das Präsens anders übersetzt werden muß als der Aorist D. 8; also D. 6 etwa "solange wir im Körper verweilen, weilen wir fern vom Herrn" und D. 8 "ausziehen aus dem Körper und hinziehen zum Herrn" (vgl. noch Weizs. u. Menge; Wiese hier weniger gut). Das Ganze stellt eine euphemistische Umschreibung des Sterbens dar, besser die überwindung des Todesgedankens durch den Christus-Glauben.

Die Antithesen umichließen zwei Gedanken: 1) das körperliche Dasein ist für den Christen Getrenntsein vom Herrn; 2) der Tod bedeutet für ihn ein Verlassen des Körpers und ein Hinziehen zum Herrn. Daß die Gegenwart für den Christen Trennung vom Herrn sei, beherrscht allgemein die urchristliche Stimmung, nur daß meist die Bewegung dem herrn zugeschrieben wird: Er ist weggezogen Joh 1427 ff. Ef 1912 Mt 2135 Par. u. 2515; aber die Jünger "warten" auf seine herabkunft Ef 1236 Mt 1334 ff. Par. Joh 1418 hebr 928, so auch P. vgl. I17 IThess 110 Phil 320. Im Gegensag zu dieser Grundsanschauung des N.T. ist hier der himmel der seste Ort, die "Heimat", fühlt der Christ sich auf Erden wie in der Fremde und wartet er auf seinen Ausbruch zum herrn. hier scheint die urchristliche Stimmung und Erwartung mit platonisch philonischer Anjchauung tombiniert, vgl. Plato Phaed. 12 p. 67, Apol. 32 p. 40C; Philo quis rerdiv. haer. 82 p. 484, 267 p. 511, conf. ling. 76–82 p. 416f., somn. I 180f. p. 648; Cicero de senect. 23, 84 et ex vita ita discedo tanguam ex hospitio, non tanguam ex domo; commorandi enim natura deversorium nobis, non habitandi (locum) dedit, Somn. Scipion. (Republ. VI) 15; de divin. I 25, 53 ut cum animus Eudemi e corpore excesserit, tum domum revertisse videatur; Seneca Epift. 10224 quicquid circa te iacet rerum, tamquam hospitalis loci sarcinas specta: transeundum est, Consol. ad Marc. 23, 2 nec unquam magnis ingeniis cara in corpore mora est; exire atque erumpere gestiunt, aegre has angustias ferunt; Plut. Consol. ad Apollon. 12 p. 107 f., M. Anton. II 17 usw.; Epict. Diss. I 916 f. P. teilt mit dem Hellenismus die Überzeugung, daß wir hier wie in der Fremde wohnen (noch starter ift fie in hebr 11 ausgesprochen, f. m. Komm. in Chm.s Handbuch 3. d. St.; vgl. auch Hermas Sim. I!), und daß der Cod ein erwünschter Auszug aus dem Leibe ist; griechisch-hellenistisch ist es auch, wenn P. hier nur ein Verlassen des Körpers ins Auge faßt und von dem übergang in einen anderen Körper schweigt! Spezifisch christlich ist jedoch die Einstellung der Gedanken auf den kupios, wenngleich P. anderwärts 3. B. Phil 320a auch die Sehnsucht nach dem "himmel" als der eigentlichen heimat kennt. Natürlich ist die Anschauung auch im apotalppt. Judentum vorgebildet, vgl. Ap. Bar. 1412f. henoch 398 - Test. Abr. 8421ff. 95 23 ff. ist driftlicher Beeinflussung verdächtig (Teichmann S. 72).

II Kor 57. 8. 167

Bur Erläuterung ichiebt P. die Gnome D. 7 ein, eine Verturgung und Derdeutlichung pon 1 1312: δια πίστεως entspricht dem δι' έσόπτρου έν αινίγματι und ek μέρους, δια είδους dem πρόσωπον πρός πρόσωπον. Beiden Stellen liegt Num 128 zugrunde (vgl. J. Weiß zu I 1312) στόμα κατά στόμα λαλήσω (für ἐλάλησα) αὐτῷ, ἐν εἴδει καὶ οὐ δι αἰνιγμάτων, καὶ τὴν δόξαν κυρίου εἶδεν, vgl. dazu Num. rabba 14, 228 b (zu 789) 'Gott sprach mit Moses von Angesicht zu Angesicht . . . ., aber mit Bileam sprach er nur in Parabeln'. dià bezeichnet den die Situation bestimmenden Umstand 1: 'unser Wandel (hienieden) ist bestimmt durch "Glauben", (noch) nicht durch "Schauen"2. Die πίστις ist hier also nicht das höchste, was der Ap. kennt, sondern, wie Gal 220 b, die porläufige, unvolltommene Sorm der Verbindung mit dem herrn und entspricht bier dem Zustand, wo die ewigen Dinge noch nicht sichtbar sind (418 Röm 824 hebr 111f.), wo auch Christus nur von der gläubigen Phantasie erfaßt, noch nicht geschaut wird I Petr 18 Joh 1724 I Joh 32; sie ist also mit der Hoffnung verwandt, vgl. Hebr 111f. Man könnte noch weiter gehen und in Analogie mit eldos auch πίστις objektiv fassen: 'im Gebiet des Glaubens (Schm., Bchm.), in einer Eristenz, die auf Glauben angewiesen ist'; doch ist dies nicht nötig, val. Pott Das hoffen im N. T. 137f., hatch The Pauline idea of faith p. 62f., Deikner D. u. d. Mystik 2101 ff. eidos ist dem gegenüber, wie auch Num 128 zeigt, die sichtbar gewordene Gestalt selbst3, das Ding an sich, besser der himmlische herr und die ganze himmlische Welt, beides durch Offenbarung oder Entrüdung schon manchmal sichtbar geworden, also αὐτή ή εἰκὼν τῶν πραγμάτων hebr 101 gegenüber ihrer Vorstellung in der gläubigen Phantasie. περιπατ. δι' είδους ift also: 'im himmel weilen, den himmel von Angesicht zu Angesicht schauen und unmittelbaren, persönlichen Derkehr mit dem herrn pflegen, στόμα πρός στόμα mit ihm sprechen und seine herrlichkeit schauen (Num 128 I Joh 32)4.

Die Gnome drückt einen Gegensatz zu mystisch-ekstatischer Frömmigkeit aus, wie Deitzuer P. und d. Mystik 2101 ff. richtig zeigt, sie kann zur Dämpfung aller mystischen und enthusiastischen überspannungen dienen, sie bezeichnet aber nicht das Ganze paulinischer Frömmigkeit: die Stellen 318 und 121 ff. dürsen nicht nach ihr interpretiert werden.

D. begnügt sich zunächst mit der einfachen Konstatierung des Tatbestandes; was er wünscht und fühlt, bringt erst v. 8 zum Ausdruck. Mit dappoviev de scheint der Vordersat v. 6, aber in selbständiger, an v. 7 anschließender Konstruktion wieder ausgenommen zu werden. Freilich ist die Verbindung dappoviev de kai eddokovuev ebenso schwierig wie die von dappovivres. καὶ είδότες κτλ. v. 6. Will dapp. de besagen wir sind jedoch gutes Muts, wir sind es zufrieden, dann bringt καὶ εὐδοκονμέν μ. einen Wunsch, der aus der entgegengeseten Stimmung hervorgeht, nämlich aus Unzufriedenheit mit der gegebenen Lage; denn εὐδοκείν heißt zwar mit etwas zufrieden sein, an etwas Wohlgefallen haben 1210 I 121 Gal 115 I Thess 28 31 (v. Dobsch. 3. St.) Kol 119

<sup>2</sup> In G und vg. ist noch καί vor διά eiß. eingefügt.

<sup>3</sup> Vgl. Joh 5 <sup>37</sup> Gen 32 <sup>30</sup> s. Ex 24 <sup>17</sup> Sir 43 <sup>1</sup>. Im Grunde ist auch für P. etδos =

δόξα (wie Ex 24 <sup>17</sup>). S. noch Cremer-Kögel <sup>10</sup> 390; M. M. Voc. 182; Meyer Griech. Pap.

<sup>1</sup> Eurip. Orest. 757 δια φόβου έρχεσθαι, Plato Protag. p. 323 Α δια δικαιοσύνης . . . ίέναι και σωφροσύνης, Apt 2124 = Jes 603; vgl. auch I Klem 312 (δα3u Knopf im Hδbά.).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dgl. Seneca Ep. 352f. sed tamen re quoque ipsa esse laetus volo . venit ad nos ex iis quos amamus, etiam absentibus gaudium, sed id leve et vanidum: conspectus et praesentia et conversatio (= είδος) habet aliquid vivae voluptatis. Auch Pf. Klemens Rec. II 16 wird διά είδους mit re ipsa wiedergegeben.

(Cremer-Kögel 10 352 f.), sich zu etwas entschließen, aber mit μαλλον 'etwas anderes vorziehen', also 'es gefällt uns besser'. Die Schwierigkeit wäre behoben, wenn wir dapp. κ. εὐδ. als ein hendiadyoin fassen könnten: 'zuversichtlich aber richten wir unser Verlangen vielmehr darauf' oder 'zuversichtlichen Sinnes geben wir jedoch den Vorzug dem Wunsche'. ἐνδημήσαι πρός τ. κύρ. ist also: übersiedeln zum herrn, durch übersiedelung zur persönlichen Gemeinschaft mit ihm gelangen. Die Sehnsucht des frommen Juden nach Gott und den heiligen Männern (vgl. IV Makt 1718 1823 Ck 1622 Ap. Bar. 32) ist bei P., der den herrn schon einmal gesehen hat, verwandelt und konzentriert in Christus-Sehnsucht — analog ist indes die Entrückung henochs zum Menschenschn henoch 701 ff. (kaum christliche Interpolation, wie Messel D. Menschens. in den Bilderreden des henoch 1922 annimmt) und die Entrückung Esras zum Sohne Gottes IV Esr VII 27 (149; christl.?), vgl. noch Phil 123 Sk 2343 Polyc. ad Phil. 921.

Damit ist die Furcht vor einem Zwischenzustand in Nacktheit, als Schatten oder als Geist "fern vom Herrn", für P. abgetan, auch der Gedanke daran; denn 1) wäre dann das μαλλον εὐδοκοῦμεν unverständlich, 2) verlangt der Stil und die Analogie von Phil 121 ff. eine sofortige Folge. Also ist ein Sterben mit sofortigem Umzug zum Herrn und — mit sofortiger Überkleidung gemeint. Die Vereinigung mit dem Herrn setzt den Besitz eines eigenen σῶμα τῆς δόξης als selbstverständlich voraus. Nackte Geister in der Nähe des Herrn — wird

ein für P. unvollziehbarer Gedanke gewesen sein.

y) Die durch den Gedanken an das Gericht uns zugewiesene

sittliche Pflicht, die uns über allen Streit erhebt v. 9f.2.

hier hemmt P. mit einem Male den Cauf der Gedanken, indem er die Parole εὐάρεστοι αὐτῷ είναι dazwischen wirst, eine überraschende, aber echt paulin. Wendung, die dazu dient, eine fruchtlose Erörterung abzuschneiden und den Sinn auf das Eine, das not tut, zu lenken<sup>3</sup>. Anders als Phil I, gibt er hier keiner der zwei Möglichkeiten den entscheidenden Dorzug, sondern erklärt etwas Neues sür die hauptsache, die sittliche Arbeit, oder, wie er es in persönlicher Beziehung auf den herrn und Richter ausdrückt, das Bestreben, des herrn Wohlgesallen zu gewinnen, wovon ja natürlich das ἐνδημῆσαι πρòs τὸν κύριον abhängig ist, und ohne welches das ἐκδημῆσαι ἐκ τ. σώμ. über das Gericht in die ἀπώλεια führen würde (Mt 713 val. Dhil 319): daher der Einsat διὰ καί

in die ἀπώλεις führen würde (Mt 713 vgl. Phil 319); daher der Einsat διο καί.
φιλοτιμεϊσθαι kommt in der Bibel nur dei P. vor, vgl. noch Ichess 411 (vgl. v. Dobich. 3. St.) Röm 1520, es ist hier 'sich anspannen, sich eifrig angelegen sein lassen, vgl. Plato Phaedr. 7 p. 232 A; Joseph. Ant. XV 9, 5 § 330. — Das Ziel ist εὐαρεστοι αὐτῷ είναι, vgl. Philo spec. leg. I 317 p. 259, praem. et poen. 24 p. 412. Das Adjektiv εὐαρεστος, im N. C. nur von P. und hebr gebraucht, weiter in Iklem mehrsach, bei Ignat. ad Smyrn. 82 und bei hermas, in LXX nur Sap 410 910 (der Ersat ist εὐαρεστεῖν), ist außerhalb der biblisch-christlichen Gräzität sehr selten, aber doch nachzu-

<sup>1</sup> Über die Personen, die die griech, und röm. Weisen zu schauen hofften, vgl. Plato Apol. 32 p. 41 A, Phaed. 8 p. 63 B, 29 p. 80 D; Seneca Consol. ad Marc. 25 1; Cic. de senect. 23, 83 f.

Bom. beginnt mit 69 einen neuen Abschn. Christi Liebestat zur Weltversöh-

Bom. beginnt mit 69 einen neuen Abschn. 'Christi Liebestat zur Westversöhsnung und ap. Selbstbewährung' 59-610, weil der in 59f. neu angeschlagene Con (die sittliche Bewährung) in 511 und 63 weiterklinge; aber daß 59f. zunächst Abschluß zu 51-8 ist, erscheint mir unverkennbar.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dergleichbar ist Seneca Ep. 10229 f. haec cogitatio (sc. der Gedanke an die Sülle des Lichtes, die wir einst schauen werden) nihil sordidum animo subsidere sinit, nihil humile, nihil crudele: deos rerum omnium esse testes ait; illis non adprobari, illis in futurum parari judet et aeternitatem proponere etc.; vgl. auch a. a. G. 22.

II Kor 59. 169

weisen, so auf Inschriften (Deißmann Neue Bibelst. 42 und M. M. Doc. 259), dazu auch bei Philo de Josepho 195 p. 69; vgl. Cremer-Kögel 10159f. Das Adverb ist häusiger. Das Wort ist bezeichnend für die Haltung des Sklaven gegenüber dem herrn, vgl. Tit 29, Joseph. Ant. XII 6, 2 § 269, Hermas Sim. V 22, von da auf das religiöse Gebiet übertragen Mand. XII 31 I Klem 602 612. Der Sklave in Mt 2445 (Cuk 1242) ift das Bild eines δούλος εὐάρεστος (vgl. auch Mt 2520 ff. — wenn auch das Wort da nicht vorkommt). Auch der paulin. Christ fühlt sich dem Kupios gegenüber als Sklave; auch seine Aufgabe ist es, durch sein Cun und Cassen das Wohlgekallen seines sehr genau prüfenden herren zu gewinnen und sich zu erhalten, vgl. I 732, letztlich im Blid auf das Gericht, wo nur der edapeoros angenommen wird, vgl. I Thess 24 Iklem 612 Hermas Sim. V 32.

Eine große Schwierigkeit liegt nun aber noch in (είτε ένδ.) είτε έκδημοῦντες 1, nicht so wegen der Ergänzung - das kann wegen der Reihenfolge ένδ. . . έκδ.2 und weil der Gedanke an den Leib die ganze Perikope beherrscht, nur ev τῷ σώματι und ek τοῦ σ. sein (so die meisten Exeg.); also mögen wir im Leibe weilen oder ihn verlassen haben'3 - vielmehr wegen der von der zweiten Wendung (εἴτε ἐκδ. se. ἐκ τ. σώμ.) anscheinend geforderten Anschauung, daß auch nach dem Tode das Streben vorhanden sein muß, dem herrn wohlgefällig zu sein, und zwar in erster Linie in einem Zwischenstadium zwischen Tod und Weltgericht (sonst auch nach der Entscheidung und nach der Cohnausteilung), wenn nämlich damit gemeint sein sollte, daß die Menschen noch nach dem Code Gelegenheit haben, sich auszuzeichnen, auf das Gericht sich vorzubereiten, vielleicht gar frühere Verfehlungen zu sühnen und von fündigen Neigungen sich zu reinigen, andrerseits womöglich noch immer in Dersuchung stehen und das posse peccare besitzen; dieser Zwischenzustand wird bann meist tombiniert mit dem körperlosen Dasein, das aus D. Iff. vielfach erschlossen wird. Wir haben indes bereits festgestellt, daß eine solche Kombination dieses ekonuer mit jenem έκδύσασθαι unstatthaft ist. Wie der Gestorbene in leiblichem Zustand sich betätigen soll, ist zudem unter der Voraussetzung paulinischer Anthropologie schwer vorzustellen4; vor allem heißt es ja D. 10, daß er für rà dià rov σώματος, also nicht für τα δια της γυμνότητος zur Rechenschaft gezogen wird. Daß der Gläubige nun aber auch für den buchstäblich unter den Augen des herrn geführten Wandel am Ende von diesem zur Rechenschaft gezogen werden sollte, ist ein Gedanke, der bei P. und in der Apokalyptik zwar nicht unmöglich, aber doch gang singulär sein wurde 5. Wir sind aber auch gar nicht genötigt, den ganzen D. 9 jo eng mit D. 10 zu verbinden. Die Worte haben einen gewissen rhetorischen Klang. Die Zusammenfassung zweier eben erwogener Situationen und ihre Unterstellung unter einen höheren Begriff stellt ein Schema dar, das P. auch sonst anwendet (vgl. I Theff 510 Rom 148) und das auch in einem (schon bei v. Dobsch. zu I Thess 510 zitierten) Pap. Flinders

<sup>4</sup> Anders bei Philo, der Quaest. in Gen. III 11 im übrigen eine dem paulin. Spruch ganz ähnliche Aussage hat: probus autem in utraque vita, in illa quae cum

<sup>1</sup> Dgl. Philo de spec. leg. IV 142 p. 359 οί μεν έκδημοῦντες καὶ ενδημοῦντες, άστο καὶ ξένοι. Über den Gebrauch in den Papyri vgl. M. M. Doc. 192, 212, auch Bchm.

2 In f g vg. pesch. u.a. sind die Worte umgesetzt, also wohl auf Christus bezogen.

3 Daß zulezt D. 8 die Verbindung ένδημήσαι πρός τὸν κύριον verwendet war, tann

demgegenüber nichts beweisen.

corpore est, et in illa quae sine corpore, pacem colit.

5 S. Apt. Bar. 1412f.; darnach besteht zu einer weiteren Erprobung und Versmehrung des Schatzes an guten Werken weder die Möglichkeit noch die Nötigung; im Begenteil, es wird gerade betont, daß nach dem Tode feine Buge mehr möglich ift, vgl. Ap. Bar. 85 12; IV Esr III 117 (782).

Petri II 13, 19 (Wittowsky Ep. priv. Graec. 28 S. 19) sich findet. Es ergibt fich, daß P. hier einen rhetorischen Tropos mit dem Schema lebend oder tot, fo oder so' anwendet, und zwar, wie das vielfach geschieht, in einer Form, wobei die eine hälfte, tonsequent durchgedacht, zu inkonginnen Dorstellungen führen wurde, also nicht gepreft werden darf. Schlieflich ift es nur die Einbeziehung des unter den Augen des herrn geführten Wandels in die Gerichts= handlung, die uns wirklich anstößig ist. Das eκδημούντες εὐάρεστοι είναι ist eine durchaus sinnvolle Gedankenverbindung, die nichts anderes bedeutet als daß der Inhalt unseres Lebens auch nach der Vereinigung mit dem herrn eben das Streben ist, diesem herrn in allem wohlzugefallen. Der Ton liegt also eigentlich auf dem ersten Glied, und der richtigere Ausdruck wäre gemesen: ... dem herrn schon in diesem Leben in dem Make zu Willen zu sein, wie es in jenem Leben selbstverständlich unser höchster Ruhm sein wird' (vgl. Philo S. 1694). Eben jene rhetorische Stilform hat den D. gehindert, den Gedanken in diese Sorm zu kleiden.

D. schlieft D. 10 die ganze Betrachtung, nicht mit dem Verlangen nach baldigem Eintritt der Parusie oder mit einer Ausmalung der unser wartenden herrlichkeit (417 f.), sondern, worauf schon das εὐάρ, αὐτῶ hindeutete, mit einer ernsten Erinnerung an das Gericht, vor dem wir alle Rechenschaft ablegen mussen (frühestes Zitat Polyc. ad Phil. 62, weiter Athenag, rosurr. 18 a. E.). Mit großem Nachdruck stellt er die Objekte des Gerichts voran: rous yap πάντας ήμας. Hätte P. im Vorangehenden nur von seinen persönlichen Zutunftsaussichten und von seinen ap. Vorrechten gesprochen (vgl. Tert. de res. carn. 43), dann wurde die Wendung bedeuten auch ich, auch wir Ap.' (vol. Debr. Gr. 275, 7). Aber die einzige Andeutung einer solchen Unterscheidung zwischen Ap. und Nichtaposteln findet sich 412 und 414f.; 416-18 und 51.5 scheint es dagegen unmöglich, das wir' auf die Ap. einzuschränken, da dort allgemein driftliche Glaubensüberzeugungen und Glaubenserfahrungen entwickelt werden; dann kann auch 52-4.6-9 unmöglich von ausschlieklich av. Stimmungen und Erwartungen die Rede sein. Also kann τ. πάντ. ήμ. nur beißen: auch wir Christen, einer wie der andere - weniger gut mit Beziehung auf D. 9: überlebende und früher heimgekehrte (Deifiner, Blf.), wenngleich der Gedanke, daß Christus einen Gläubigen, den er bereits seiner Nähe gewürdigt hat, nach

daß Christus einen Gläubigen, den er bereits seiner Nähe gewürdigt hat, nach einiger Zeit noch vor sein Gericht zieht (zur Parastasis), nicht ganz unmöglich ist.

Die alttestam.-jüdischeurchistliche Lehre vom Gericht nach den Werken hat auch P. sich angeeignet (trozdem seine eigene Cehre von der Rechtsertigung durch den Glauben wie seine Hossnung auf sosortige Vereinigung mit dem Herrn eigentlich ihre überwindung bedeutet), nicht nur in dem, einen vorchristlichen, ausgeklärt-jüdischen Lehrtnpus darstellenden Absch. Röm 26–11 (wo übrigens Gott der Richter ist), auch in spezissisch christigen und Dermahnungen, so in den stereotypen Ausschlungen der Sünder, die das Reich Gottes nicht erben werden, s. I. Weiß zu 169s., won natürlich ein auch die Christen einschließender Gerichtsakt vorausgesetzt ist, vor allem auch in der mit uns. D. sich nache berührenden St. Röm 1410 12. Freisich hat das Gericht über die Christen nicht nur, wie hier, die Bestimmung, schlechte Taten der Christen aufzudeden und zu strasen, häusiger noch die, ihre guten Werke, ihre "Ceistungen" ossender zu machen, einen Cohn dafür auszuteilen, ihnen "Ruhm" zu verschaften 114 98 1315–115 45 Gal 67. 4. 5. 9 I Thess 219; es wird dann zur "Parastasis" (vgl. zu 414).

Wie salt überall in der urchristl. Eiteratur ist auch bei P. ein begreislicher Wechsel zwichen, "Gott werden wir Rechenschaft ablegen" ist der aus dem Prophetismus übernommene fundamentale Saz, den am wenigsten P. ganz zurüchtängen konnte, vgl. 1518 Röm 36 1410 II Chell 15. Die Lehre vom Christus-Gericht sett die aus Dan 710. 14

II Kor 5 10. 171

entnommene Idee voraus, daß Gott sein Gericht dem Messias, seinem Sohn, "übertragen" hat, vgl. Joh 527 Apg 1751. Der Wechsel entspricht meist dem Jusammenhang: wenn im Kontert Gott die höchste Autorität ift, wird der "Bevollmächtigte" ausgeschaltet (so Röm 14 10—12); in einem "Christus"-Abschnitt dagegen, wie es der unsrige ist, wird auch das Gericht des Christus zur Geltung gebracht. Zur jüdischen Vorstellung vom Gericht des Messias oder Menschensohns vol. Henoch

513 623. 8 554 6927 453 (die Stellen sind kaum sämtlich driftlicher Herkunft - gegen Messel a. a. O.), IV Esr V 92-4 (1252f.) und Ds. Sal 1723 ff. Einen gang ähnlichen Spruch in Vendidâd 19, 28 s. Bertholet Relig.gesch. Cesebuch 354; vgl. noch Böklen Verwandisch. der jüdisch-scriftl, mit d. pers. Esch. 115 sf. Eine Parallele bei Philo s. de plant. 87 p. 342. S. noch Teichmann Auferst. u. Gericht 76 sf.; J. Weiß Komm. 100, Urchrist. 419 sf.; Kabisch Eschat. 240 sf. Weiteres bei Lym. im Hob. 1188 sf. 2121 s., dazu noch Werner Einst. paulin. Theol. im Mt. Ev. 1923, 162 sf.

Im Gegensatz zur judisch-christlichen Eschatologie lehrt die griechische Tradition seit Plato ein individuelles Gericht unmittelbar nach dem Tode, vgl. Gorgias 523 A, Phaedr. 29 p. 249 A, Hierocles in aur. Pythag. carm. p. 104, 85 Mullach μετά την τοῦ σώματος φθοράν ή ἀνθρωπίνη ψυχή διαμένουσα δίκης καὶ κρίσεως τυγχάνει καὶ τῶν ἐπιτηδευθέντων έν τῶ βίω τὰς πρὸς ἀξίαν ἀμοιβάς ἀποδέχεται. Weiteres u., bei Dieterich Neknia 163 ff. und E. Ruhl De mortuorum judicio 1903 (Relig.geich. Dersuche u. Vorarb. II 2). Der Wortlaut würde diese Anschaung auch hier gestatten, zumal der individuelle Tod der Ausgangspunkt des ganzes Passus ist (D. 1), vgl. auch Hebr 927. Dann wäre für früher Sterbende das Gericht antizipiert, die Entscheidung über Seligkeit und Verderben sofort getroffen und ein Zwischenzustand eo ipso erledigt: der αγαθον πράξας kame sofort und für immer zu seinem Herrn. Freilich ist der Satz seiner Formulierung nach der jüdisch-urchristlichen Cradition entnommen, und diese ist kollektivisch-eschatologisch. Jum mindesten ersieht man indes aus uns. Abschn., wie nabe die Idee von einem individuellen Gericht icon einem D. lag.

φανερωθήναι ist (anders als 414 112 Kol 34), wie der iva-Sat zeigt, die Parastasis von Rom 1410, die die vorher unbekannte Entscheidung bringt, und bei der der herr φανερώσει τας βουλας τον καρδιών I 45, val. Eph 513; es heißt also offenbar werden in seiner wahren Gestalt mit allen bisher verborgen gebliebenen Gedanken und Regungen und Werken', vgl. auch hermas Sim. IV2f., Bundehesh 30, 10 (Bertholet Cesebuch 357). Das dei ist der Ausdrud für die unabänderliche, längst festgelegte göttliche Schickung, val. I 1525.53 und die Menschensohnsprüche Mt 831 Par., weiter Mt 911 Par. 1310 Par. Joh 314; es stammt aus Dan 228 f. LXX Theod. 45 Theod., vgl. Apt 11 41 119 f. 226; ein Widerhall ist auch das mittelalterliche coget omnes ante thronum. Kein Mensch, will P. sagen, wird sich dem Zwang, vor dem Richter zu erscheinen, entziehen können.

βημα<sup>1</sup> ist auch im N. T. der gewöhnliche Ausdruck für den Amtsstuhl des Richters oder des Statthalters Mt 2719 Joh 1913 Apg 1812. 16f. 256. 10. 17. so auch Ev. Petr III 6f. — Justin Apol. I 356 688, Polyt. ad Phil. 62; für den Stuhl des göttlichen Richters wird es nur noch Röm 1410 gebraucht; Synopt. und Apt. gebrauchen dafür das der LXX geläusige δρόνος (vgl. Dan 79).

über den Dollzug des Gerichts gibt der angehängte Sinalfatz drei Bestimmungen: 1) jeder Einzelne wird zur Rechenschaft gezogen; 2) es gibt zwei Möglichkeiten der Entscheidung; 3) die Entscheidung hängt ab von den Taten

des irdischen Lebens.

κομίζεσθαι heißt im gewöhnlichen Sprachgebrauch eine Gebühr, ein Recht, einen Besig, Cohn, Gehalt, eine Strafe rechtmäßig in Empfang nehmen, voll. Tob 712f. 92 (Geld) Sir 296 Hos 29 Gen 3820 Mt 2527 III Makt 13 722 II Makt 138; von da auf die göttliche Dergeltung übertragen E3 1652 ff. II Makt 833, wurde es schließlich term. techn. in der eschatologischen Gerichtssprache s. vor allem Eph 68 = Kol 325 Barn 412 (eine Art Paraphrase von uns. St.), Hebr 1036 1113. 39 I Petr 19 II Klem 115 f. Ignat. ad Polyc. 62.

<sup>1</sup> In LXX ist βήμα I Esr 942 Neh 84 die "Kanzel", von der Esra das Gesetz vorlas, also eine Rednerbuhne, so auch II Maff 1326.

Nicht ganz leicht sind die letzten Worte zu lesen und zu fassen: für das schwierige δια του σώματος haben die Cat. (it. Ambst. vg. lat. Orig. Cppr. u. a.) propria corporis = τὰ ἴδια τ. σ., vgl. I 38, und τὰ διὰ τ. σ. πρὸς ἃ ἔπραξεν ist in W (D\*G sah. u. bei Marcion Cert.) zusammengezogen zu ä διά τ. σ. έπραζαν. In der Cat ist zu τὰ διὰ τ. σώμ. etwa πεπραγμένα oder είργασμένα zu ergänzen, vgl. Cat.; dann ist eine doppelte Auffassung möglich: 1) instrumental: was durch den Leib, durch die Glieder des Leibes getan ist Röm 613, vgl. Plato Phaedo p. 65 A των ήδονων αι διά του σώματός είσιν. Aelian Nat. hist. V 26 τὰ διὰ τοῦ σώματος πραττόμενα; Pſ. Plato Agiochus 13 p. 371 C ένταυθοῖ καθέζονται δικασταὶ ἀνακρίνοντες τῶν ἀφικνουμένων έκαστον, τίνα βίον βεβίωκεν καὶ τίσιν ἐπιτηδεύμασιν ἐνωκίσθη τῷ σώματι, 2) temporal: was in der leiblichen Existenz, bei Leibesleben getan ist, vgl. II Klem 82, Lucian Menipp 11 a. E., Kataplus 23. Beide Sassungen sind darin eins, daß sie nur eine Verantwortung für das irdische Dasein annehmen (vgl. o.) und Rechenschaft für den förperlosen Zwischenzustand direkt ausschließen (Bom.). Mir scheint die erstere Sassung die natürlichere: ein jeder trägt davon, was er durch sein körperliches Handeln erwirkt hat; πρòs à έπραξεν 'entsprechend dem, was er getan hat' (vgl. Ps. Klem. Hom. XIV 5) ist dann eine Dublette, und man ist versucht, eine der Wendungen als Gloffe gu streichen; aber τὰ διὰ τ. σώμ. (so Baljon) ist für eine Glosse zu originell und 3u schwierig, und πρòς & έπραξεν (Schm.) ware auch nicht gerade die nächst= liegende Glosse für τα δια τ. σώμ. Eine andere Cosung ware die Einbeziehung von τα δια τ. σ. in den Relativsatz (W-Text; Weizs. je nachdem er gehandelt hat im Leibe', so schon Tert. adv. Marc. V 12). εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον ist die üb= liche Unterscheidung, die nur mit zwei Möglichkeiten rechnet, f. Rom 911 Cf 645 Joh 319-21 529 usw. Voraussetzung ist dabei, daß der Mensch entweder gang gut oder gang schlecht ist, vgl. das Bild von den zwei Baumen und m. Buch

Caufe u. Sünde' passim.
Auch diese Wendung ist formelhaft, vgl. vor allem Eccl 1214. Wie in Röm 911 haben BWK auch hier das üblichere κακόν eingesetzt. S. noch Philo plant. 172 p. 355, sobr. 67 p. 402. Wenn das Fragment aus dem apokryphen Ezechiel, das Epiphan. haer. 64, 70, 5f. (II 51524ff. holl) aufbewahrt hat, wirklich jüdisch ist, dann ist die Anschauung von einem auch über den Leib ergehenden Gericht schon jüdisch gewesen,

f. darüber holl in den Theolog. Abhandl. für Schlatter S. 87ff.

So endet der ganze Sauptabschn. 47 — 510 mit einem tröstlichsernsten Ausblick auf die Bereinigung mit dem Herrn und das Gericht. Der Abschluß erinnert an den des letten vorangehenden größeren Abschn, 37-18, der in das Zeugnis vom Schauen des herrn und von der Verwandlung in seine Glorie auslief. Unf. Abschn. lehrt, wie der Weg zur Vollendung für den Chriften durch Leiden und Sterben hindurchführt, wie aber trot aller Entbehrungen und trot aller Angste der Besit der Unvergänglichkeit und die volle Bereinigung mit dem Serrn dem Christen sicher ift, wenn er nur immer treu im Dienste des Serrn steht. So hat D. nach verschiedenen Seiten hin die Bestimmung des Chriften und darin eingeschlossen die Bestimmung des Apostels dargelegt und damit vor den Kor. ein ergreifendes Zeugnis von feiner Seilsauffaffung und von feinem Seilsstande abgelegt, das ihnen zeigt, wer er ift und wie er im Dienst und in der Bucht und unter dem Segen des herrn fteht.

Das Schidfal des sterbenden Christen in uns. Brief und in den früheren Briefen.

Der ganze Abschn.  $5_{\,1-10}$  ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ) zeichnet sich aus durch einen eigentümlichen Aufriß der Eschatologie. Ausgangspunkt ist der individuelle Tod, entweder ein Ablegen des irdischen Leibes oder ein übergiehen des himmelskleides; dann folgt die II Kor 5 10.

Dereinigung mit dem Herrn durch übersiedlung zu ihm — die Parusie (d. i. das herabkommen des herrn auf die Erde) ist jedenfalls dem Wortlaut nach ausgeschaltet: es gibt nur das individuelle Erlebnis des Codes und dessen, was nach dem Tode fommt, eine Art himmelsreise der Seele zu dem Ort, wo der herr ist, und dann das allgemeine Gericht. Was lehrt nun eine Vergleichung der sonstigen eschatolog.

Fragmente in den paulin. Briefen?

Der Aufriß von I Thess 413-18 stimmt mit a zusammen in der Ausschaltung des Berichts, mit by in der Angabe des Ziels, der Bereinigung mit dem Gerrn. Der hauptuntericied gegenüber beiden hälften liegt in der Betonung der Parufie; doch wird auch in I Theff mit einem Aufstieg der Chriften gerechnet. Im übrigen laufen die Briefe neben einander her: die Unterscheidung zwischen Entschlafenen und überlebenden wird in II Kor nicht gemacht, und umgekehrt wird I Theff nicht angedeutet, in welchem Zustand die Überlebenden entrudt werden: ob sie überfleidet werden im Sinn von a, oder ob sie nur eben den Körper verlassen wie in B. In diesem Catbestand liegt die Schwierigkeit der Dergleichung und die Schwierigkeit des Derständenisses von II Kor5 überhaupt. Derlockend ist die Jusammenfügung, also die Eintragung der überkleidung in I Thess und die der Parusie und der Beziehung auf Entschlafene und Überlebende in II Kor. Ersteres ist unbedenklich, letzteres um so prekarer: wie die Parusie sich zu den Akten des Aus- oder überkleidens oder der anoδημία έκ τοῦ σώματος stellt, ist eben durch nichts angedeutet, und eine Eintragung der in I Thes verwendeten Begriffe in II Kor 5 und eine Kombinierung der hier in a und by vorliegenden Anschauungen führt zu fo bedenklichen Solgerungen, daß von beiden Operationen abzuraten ist. Auch wenn man sie doch wagt, hat man als Neuerung im Denten des P. gegenüber I Thess die Hoffnung zu konstatieren, sofort im Tod mit dem Herrn vereinigt zu werden. Iwar sucht Seine (Neutest. Theol. 3770) auf Grund von I Thess 5 10 diese Erwartung auch schon für die Zeit des I Thess nachzuweisen; aber die neue Eregese icheint mir nicht gerechtfertigt. Der Abschn. 413-18 fest voraus, daß die Entschlafenen eben der bewußten Verbindung mit dem herrn entbehren; 510 ift alfo rhetorische, ungenaue Ausdrucksweise. Dann ist, scheints, wirklich in II Kor eine wichtige Anderung in den Zutunftsanschauungen des P. wahrzunehmen: wie ganz anders ware der Crost in I Thess ausgefallen, wenn ihm damals die Idee einer unmittelbaren Vereinigung mit dem herrn zur Derfügung gestanden hätte!

Ganz ähnlich wie in I Thest ift der Aufriß in I Kor 15; er knüpft gewissermaßen an I Chest 4 an und ergänzt die dort gegebenen Darlegungen. Wie in I Thest 4 ist auch in I Kor 15 Erweckung aus Todesschlaf das Schickal der vorzeitig Entschlasenen. Da läßt sich nun allerdings ein anscheinend gewichtiges Bedenken gegen unsere Auf-

auch in 1Kor 15 'Erwedung aus Codesichlaf' das Schichal der vorzettig Enthalafenen. Da läßt sich nun allerdings ein anscheinend gewichtiges Bedenken gegen unsere Aufsassung von II5 geltend machen: Wäre P. sich bewußt gewesen, in II5 eine sehr eingreisende Korrektur der bisher vorgetragenen und in Kor. geglaubten Cehranschauung zu geben, nämlich die Ceugnung eines Cotenschlafs der gestorbenen Christen und die Einführung des Glaubens an ihre sofortige übersiedelung zum Kerrn, dann hätte er doch diese Änderung als solche kenntlich machen und rechtsertigen müssen, vol. I 15502. Wie dieser Schwierigkeit zu begegnen ist, ist weiter unten zu erörtern.

Diel näher sind die Berührungen zwischen II5 und den wenige Monate später geschriebenen Aussührungen Röm 818ss.: auch da die Dertröstung mit dem Angeld des Geistes und das ängstliche Ausschauen nach der "Erfölung des Ceibes". Nach Chm. beweist diese Parallele, die von der Parusie aus verstanden werden müsse, das auch an uns. St. die mit der Parusie verbundene Deränderung gemeint sei (da sonist eine Rückehr zu der angeblich verlassenen Ansicht von I Kor 15 vorläge). Nun rechnet P. allerdings Röm 1312 mit größter Nähe des "Tages" und 149–12 mit der Zitierung eines Jeden vor das Gericht, und Röm 81sss. hat er gewiß in erster Linie die universelle Palingenesie im Auge. Dennoch kann er inzwischen einmal eine individuelle Antizipation der Ereignisse ins Auge gefaßt haben, um so mehr, als solche Dorwegnachme der Erlösung auch in Röm 81ssf. sehr gut eingetragen werden kann (insbest in 825, vgl. auch 830.38s.) und jedenfalls vom Sterben und Auserstehen dort keine Rede ist. Einen positiven Beweis stür das Recht unserer Aussegung liesert schließlich Phil 121ss. da ist ganz wie in a bie Parusie ausgeschaltet und wie in ß ein vorzeitiger Cod mit sofortiger Dereinigung mit dem Herrn in Aussicht genommen — obwohl auch in diesem Brief noch die "Nähe des Herrn" verkündet ist 45 320 216.

Hieraus folgt, daß m das eigentlich sie und Phil 120ss. Schickal nach dem

Erflärung. 174

Tode gemeint fein muß; daß die Anschauungen, die in 51-10 gelehrt werden, gegenüber I Thess 4 und I Kor 15 scheinbar eine eingreifende Korrektur darstellen, so daß nur noch zu überlegen ist, warum die "Meinungsänderung" als solche nicht kenntlich gemacht ist. Solgendes läßt sich zur Erklärung anführen: 1) ist der Gegensatz gegen I 15 nicht so schaft wie gegen I Chess: in I Thess war die Sorge um die Entschläfenen der Anslaß der Erörterung, während in I Kor 15 mehr die Möglichkeit und Weise der Aus erstehung zur Diskussion stand und die Gegenüberstellung der Gestorbenen und der überlebenden nur ein Nebenpunkt war; in II Thess oder in einem III. Thess ware eine Erklärung der abweichenden Cehrfassung unbedingt erforderlich gewesen. II Kor 5 1 ff. ist gewissermaßen eine Sortführung von I 15 50 ff., insosern die Idee der Verwandlung oder Aufzehrung der sterblichen Substanz durch die unsterbliche Materie hier in die individuelle Eschatologie übertragen wird, aber es fehlt jede Rücheziehung auf I 15, daher auch jeder hinweis auf die Abweichung. 2) ist zu bedenken, daß die Eschatologie des P. keine Einheit, sondern eine Summe von teils selbskändigen Konzeptionen, teils einp. teine Einzelt, sondern eine Summe von teits seinfundigen konzeptionen, teits einander ergänzenden Fragmenten ist. P. greift bald in dies, bald in jenes Sach der ihm bekannten jüdischen, hellenistischen, dristlichen Traditionen, je nach Anlaß und Stimmung; so kommt es, daß er gleichzeitig einander ausschließende Gedankenreihen reproduziert und entwickelt, daß er sundamentale Vorstellungen gelegentlich völlig ausschaltet, daß er aber neue Anschauungen ergreift (mit oder ohne einen für uns erkennbaren Anlaß), den Widerspruch mit früher Gelehrtem dabei nicht bemerkt oder nicht aufzuheben sucht, weil er kein Dogmatiker, sondern ein Mann der Traditionen und ein Mann der Intuition und der Impulse ist. Man kann daher auch nicht gut von einer "Meinungsänderung" sprechen; es ist mehr eine Änderung des Aspekts, eine Dariation in der Anwendung bestimmter überlieferungen. 3) ist wenigstens in der ersten hälfte uns. Abschn.s doch herauszufühlen, daß P. mit den Gedanten ringt, das Derlangen nach einer anderen und schöneren Gestaltung der Endschäfale kundgibt und darüber zu einer Gewißheit hindurchzudringen sucht. Damit ist sedenfalls angedeutet, wie P. zu der Hoffnung sofortiger Überkleidung gelangt ist. Hieran schließt nun die zweite Hälfte an. Wenn die vielsach übliche Exegese den Wunsch nach Überkleidung gang zum herrn. Mit dem einen ist dann dem Ap. auch das andere zur Gewißheit geworden. Dann ist der Umstand, daß er die Erwartung sofortiger übersiedlung zum herrn als etwas so Feststehendes ausspricht, nicht mehr so verwunderlich. Wenn die Doraussehung errungen ist, dann kann auch die Folgerung als etwas Sicheres kundgemacht werden.

És ist sehr wahrscheinlich, daß der Inhalt von II 5 1—10 den Ap. seit den schweren Tagen in Asien lebhafter beschäftigt hat und daß die Termini erst seitdem von ihm angeeignet und verarbeitet worden sind. Die Nötigung, mit eigner vorzeitiger Abberufung zu rechnen, wird das treibende Motiv für die Gedankenbewegung gewesen sein. Ob P. schon vor Abfassung von II Kor zu voller Sicherheit gelangt war, ist ichwer zu sagen. Jedenfalls reproduziert er in D. 1-5 den Gang seiner Erwägungen und beweift er in D. 6-10, daß er jest die Gedankenarbeit abgeschlossen hat und die neuen Erfenntnisse und Intuitionen in feste formen gegossen hat. Eine fonst ansprechende Dermutung von Som., wonach D. geradezu das Bedurfnis empfunden hatte, den Kor. zu sagen, daß er auf Sortleben bis zur Parusie nicht mehr unbedingt hoffe und eine neue Anschauung über sein Schicksal gewonnen habe, womit er im Sinn von 14ff. auch ihnen einen echten Troft darreiche, hat das Bedenken gegen sich, daß D. nirgends in uns. Abschn. deutlich fagt, daß er etwas Neues mitzuteilen hat und nirgends betont, daß er jest nicht mehr hofft, die Parusie selbst zu erleben. Aber beide Momente sind eben stillschweigend vorausgesett; auf keinen Sall knüpft P. an I 15 an, und es ist möglich, daß die Stimmungsänderung und die Verschiebung der Anschauungen schon in dem zwischen I und II gelegenen Dertehr des Ap. mit feiner Gemeinde irgend= wie zur Sprache oder wenigstens zur Andeutung gelangt war. — Zur Lit. vgl. Teichmann 57ff.; P. Sabatier St. Paul 180f. (Toussaint I 464f.); Psteiderer Urchrist. <sup>2</sup>I 321ff.; Holzm. Theol. <sup>2</sup>II 215ff.; J. Weiß Urchr. 418f.; M. Brüchner RGG II 619f.; Weinel Theol. <sup>3</sup>412f.; Feine Theol. <sup>2</sup>469ff. (anders <sup>3</sup>367ff.); H. Meusel Zur paulin. Eschatologie (N. kirchl. 3. 1923, 689ff.); Liechtenhan D. göttl. Vorherbestimm. bei P.

u. i. d. Posidon. Philos. 1922, 129ff.

II Kor 5 11. 175

Jur literarisch stilistischen Charakteristik des Abschnitts sei schließlich noch bemerkt, daß wir in ihm ähnlich wie in I Thess 4 und I Kor 15 ein Stück echter, wenn auch an bekannte Cradition (oßauev V. 1) sich anschließender ἀποκάλυψις zu sehen haben. Es hält nicht schwer, die Offenbarung in den Stil der jüdischen und altdriklichen Apokaschpitz zu übertragen — vgl. die Fragen und Bescheide Apk. Bar. 49 ff. IV Esr III 101–3 (775)! 131 (7100), äth. Gespräche Zesu mit s. Jüng. K. 22 (S. 74 Schmidt), auch I Petrl 12 f. (dazu Knopf und m. Erkl. im Hdb.), apokr. Ap. Joh. 10 f. (dazu Weinel im Eucharisterion sür h. Gunkel 2, 150 f.). Auch die von P. in 51–10 ausgesprochenen überzeugungen, Wünsche und Erwägungen setzen solche Fragen voraus, die er im pneumatischen Gebet dem herrn vorgelegt haben mag: in welcher Gestalt werden wir weiter leben, wenn vor deiner Ankunst unser Zelt abgebrochen werden muß? Wirst du uns dem Todesschlaß überlassen? wirst du uns alsbald zu dir nehmen? wirst du uns alsbald den Leib der Glorie überziehen lassen, den du uns verheißen halt? Gibt es eine Mögslichkeit, daß wir im Tode alsbald zu dir geführt werden? Ist etwa gar ein früher Tod der Weg zu früherer Dereinigung mit dir? Nicht auf alle Fragen hat freilich der Seher P. vom Geiste Bescheid erhalten. Solgende Weisungen sind aber immerhin dem Wortlaut zu entnehmen: 1) eine Bestätigung des Glaubens, daß ein himmlisches Kleid für die Gläubigen bereit liegt (D. 1), 2) an Stelle einer direkten Antwort auf die D. 2–4 vorauszusetzenden Fragen der hinweis auf den Geist, der in den Christen wirstam ist und das Unsagbare vorbereitet V. 5, 3) eine Erklärung: wer den Ceib verläßt, kommt dahin, wo ich bin – laßt euch daran genügen V. 6–8 und 4) eine ernste Erinnerung: gedenket, daß ihr alle vor meinen Richterstuhl gerusen werdet, und dies sei euere einzige Sorge (V. 10).

f) Bezeugung der apostolischen Bewährung und Verkündigung der apostolischen heilsbotschaft zur Wiederherstellung des rechten

Derhältnisses zwischen Apostel und Gemeinde 511-74.

Blicke ins Innseits und ins Jenseits des christlichen Glaubens hat P. in 47-510 seinen Lesern eröffnet, ohne jede apologetische oder polemische Note. Waren zunächst die Leser nur zu dem Zweck apostrophiert worden, um zu zeigen, wie auch sie in den Leidenszund Heilsprozeß der Ap. einbezogen werden (412-15), so wird von da ab das wir' (das dis dahin ein wir Apostel' gewesen war) immer deutlicher ein wir Ehristen' und die Bestrachtung der Ausdruck der dem Ap. und den Lesern gemeinsamen christlichen Überzeugungen. Erst von 511 ab treten Ap. und Leser wieder deutlich auseinander (Ausnahme 514-19), und zwar in doppelter Hinsicht: ein mal erscheinen die Ap. als Personen, die von den kor. Christen eine bestimmte Würdigung ihrer Gesinnung und ihrer Leistung zu erreichen und ein persönliches Vertrauensverhältnis zu ihnen wieder zu gewinnen suchen (so 511-13 63 - 10. 11-13 72-4); zweitens treten sie den Lesern als "Apostel" im ursprünglichen Sinn des Wortes entgegen, die sich ihrer grandlegenden "Volschaft" entledigen (so 520 oder 514-62 die dogmatische Grundlage, 614-71 die ethische Paränese). Wir haben also eine merkswürdige Mischung von brieslichspersönlichen und allgemein apostolischen Ausschrungen zu konstatieren, wie sie uns so disher noch nicht entgegengetreten war (Analogien in Gal 3 s.!).

1) Wiederaufnahme der apologetischen Bezeugung der eigenen Rechtschaffenheit: turze Darlegung der eigenen haltung gegenüber Gott

und gegenüber der Gemeinde D. 11-13.

Diese apologetische Einleitung nimmt die seit 47 unterbrochene Selbstversteidigung wieder auf. Mit eidores obv  $\tau$ .  $\phi \delta \beta$ .  $\tau$ .  $\vartheta$ . v. 11 knüpft v. sie an das Zeugnis vom kommenden Gerichte an (v). 10), womit er die vorangehende

Betrachtung geschlossen hatte.

Die Furcht des Herrn, ein aus der LXX stammender, namentlich den Prov. gesläufiger Ausdruck, ist hier also die Surcht vor dem Richter, ein Motiv, das bei P. allerdings selten anklingt, s. noch 71 Röm 318 = P\$\, 362 Kol 322 Phil 212 (Röm 1335.), ja Röm 815 sogar als unterchristlich abgewiesen wird (die Begründung s. Röm 816 st. 51 st.). P. hält es gleichwohl für sich und für seine Gemeinden selt, in dem Maße, als er auch noch Christen mit dem Gerichte bedroht. Einen Widerspruch zwischen Glaube und

Surcht (wie ihn I Joh 418 zwischen Surcht und Liebe sett) scheint er da nicht emp-funden zu haben. Das überragende Prinzip war ihm der Glaube; aber für die prattische Bewährung mochte er für sich und für die Gemeinde das Motiv der gurcht nicht missen. Darauf wies ihn auch seine Anschauung von Gott, in der die numinosen Elemente, wenn fie auch durch den Glaubens- und Liebesenthusiasmus ftark zurudgedrängt werden, doch nicht ganz vergessen sind. S. Cremer-Kögel <sup>10</sup>1115 ff.; Lütgert Die Furcht Gottes (Theol. Stud. f. M. Kähler 1905, 165 ff.); Berkelbach v. der Sprenkel Vrees en Religie 1920, bes. p. 119 ff.; Junder Ethik d. p. II 51 ff. und m. Erkl. zu I Joh 317 f. in Lym.s hob.

Mit eidores ist die gurcht des herrn als bewußter Besit bezeichnet, also: "geleitet von der Surcht des herrn", die zum Gehorsam gegen seine Gebote, zur Erringung seines Wohlgefallens (v. 9) anhält1. Die Furcht des Herrn wird nun sowohl zu den Menschen wie zu Gott in Beziehung gesetht; in ersterer hinsicht bestimmt sie das Motiv und die Weise des Auftretens. Mit der Wendung ανθρώπους πείθειν fonnte, wie Gal I10 (vgl. zulegt Burton 3. d. St.), abermals eine unfreundliche Beschuldigung aufgegriffen sein, die dabin aing, daß D. es trefflich verstehe, arglose Menschen für seine Sache einzunehmen (Mit 2720 Apg 1419), mit der Einschränkung, daß ihm das freilich bei denen, die ihn durchschauten, nicht gelänge, am wenigsten bei Gott, den er nicht zu fürchten scheine und der ihm schon einmal heimleuchten werde (vgl. Egm.); D. wurde die bose Redensart zu seinen Gunsten anwenden: gewiß, das tun wir, aber eben getragen von der gurcht Gottes, die uns diesen Beruf anweist 1916. Doch wäre die Abweisung des Vorwurfs nicht deutlich und fräftig genug. Beffer ist daber eine Beziehung auf die Dersuche gur Selbst= verteidigung, zu benen er immer wieder genötigt wird: miftrauische Menschen suchen wir immer wieder von unserer Cauterkeit zu überzeugen. Doch kann ανθρ. πείθ. auch ohne solchen Nebensinn in schlichtester Weise den ap. Beruf umschreiben: Menschen überreden ev αποδείζει πνεύματος καὶ δυνάμεως 124, Menschen gewinnen' 1919-21, zur Annahme der evang. Botschaft bringen (520) und zwar - sofern P. doch einen Seitenblick auf seine Leser wirft mit allen der Sache dienenden Mitteln, gegebenenfalls durch Wegräumen von Vorurteilen und Entkräftung aller Beschuldigungen (Klr.)2. — Eine andere Bedeutung hat die Surcht des Herrn Gott gegenüber: da ist sie der Inhalt seines Bewußtseins, der offen vor Gott da liegt und von Gott anerkannt ist (vgl. "vor Gott" 217 42, auch 1111). Dabei knüpft πεφανερώμεθα wohl an φανερωθηναι D. 10 an: nicht erst beim Endgericht, sondern schon jest sieht P. das Auge Gottes auf sich gerichtet, vgl. hebr 413, und schon jest hat er sein innerstes Wesen vor Gott blofgelegt und - das schließt die Aussage ein - steht er als echter Gottesfürchtiger bewährt und gerechtfertigt vor Gott da, vgl. 144f. Gen 2212.

Die nun folgende Apostrophierung D. 11 schließt wohl einen leichten Cadel ein: wenn Gott mit mir zufrieden ist, hoffe ich auch 3 euere Zufriedenheit er= worben gu haben' ober 'wenn Gott mir den Ernft meiner Cätigkeit bezeugt, werdet ihrs hoffentlich auch tun'. ouveidnois ist wie in 42 gebraucht: urteils-

<sup>1</sup> Ju der Verbindung eid. τ. φόβον vgl. Berl, Gr. Urk. II 380 (Bcm.), womit die Bedenken der Verisim. 99 erledigt sind.

<sup>2</sup> Dgl. zu diesem Gebrauch von neider auch Apg 184 198 2628 2823 (Wendt 3. δ. St.), Plato Gorgias 517B, Symp. 212B πεπεισμένος δὲ πειρώμαι καὶ τοὺς ἄλλους πείθειν, Epictet II 2026.

5 Genau so ist ἐλπίζω δὲ 113 von plural. Formen umgeben, die letzten Singulare

<sup>21-13,</sup> der nächste 72-4

II Kor 511.

fähig, wie die Kor. sind, muffen fie doch den echten Diener Gottes erkannt haben, vgl. Demosth, de corona 110. Die hoffnung geht also wie 113 f. dahin, daß nunmehr alle Migverständnisse beseitigt sind, und daß das volle Dertrauen der Gemeinde zu ihren Ap. wiederhergestellt und die volle Anerkennung ihres ganzen Verfahrens ihr gegenüber erreicht ift. Ohne Derbindungspartikel (yap in K ist sekundar) stellt er nun sofort D. 12 den 3weck der eben getanen oder einer nur beabsichtigten Außerung ans Licht. Dabei spielt die Negation abermals auf den schon 31 berührten Vorwurf der Selbstempfehlung an; man fann entweder überseten "wir denken nicht wieder an Selbstempfehlung gegenüber euch" oder da buiv mit Nachdrud am Schluß steht, überdies tatsächlich eine Selbstrechtfertigung vorliegt, "nicht euch gilt diesmal unsere Selbstempfehlung", sondern anderen, an die ihr sie weitergeben follt. Die positive Erklärung erfolgt in einem Anakoluth; P. unterdrückt ein desoper oder γράφομεν τοῦτο oder fährt fort, als hätte er etwa οὐ συνιστάνοντες έαυτοὺς ύμιν λέγομεν (γράφομεν) τούτο gesagt. Die Kor. von seiner Rechtschaffenheit zu überzeugen, hat er nicht nötig; wohl aber muß er ihnen recht zu Bewußtsein bringen, was fie an ihm haben, damit sie auch seinen Gegnern gegen= über das rechte Wort finden und Zeugnis über ihn ablegen. Wir erfahren über diese Rivalen, die hier deutlich von der Gemeinde geschieden werden, 1) daß sie die Autorität des Ap. zu brechen suchen, indem sie die Legitimität seines Apostolats und die Untadligkeit seiner Amtsführung und seines Cebenswandels in Zweifel ziehen, 2) daß es Personen sind, die, wohl um P. in den Augen der Gemeinde auszustechen, ihre eigenen Vorzüge laut anzupreisen lieben. άφορμή ist hier nicht der äußere Anlaß, der das καύχημα als Reaktion auslöst, sondern (wie 1112) der innere Antrieb, die Anregung oder auch das Mittel, der Stoff2, und καύχημα ist dann nicht der Gegenstand oder Inhalt der rühmenden Rede (so 114 1915 f.; das ist hier in acopuny ausgedrückt), sondern das Rühmen, die Cobrede selbst (also = καύχησις, vgl. 93 Phil 126). ύπερ ήμων 3 nennt die Personen, zu deren Gunsten die Kor. ihre Stimme erheben sollen, vgl. 714 92 125; doch heißt καυχασθαι υπέρ τινος nicht blok: eine Cobrede auf jem. halten, sondern schließt auch ein subjektives Moment, ein eigenes Interesse ein: jem. rühmen, weil man stolz auf ihn ist, jem. loben, mit dem man sich solidarisch verbunden weiß; damit ist dann das normale Derhältnis zur Gemeinde angedeutet, das P. sich wünscht, val. 114 1211. Die Anregung sest also ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Ap. und Gemeinde voraus: die Gemeinde soll ihn als "ihren" Ap. feiern und damit zum Ausbrud bringen, daß sie nicht gesonnen ist, sich von ihm scheiden zu lassen ober den fremden Verdächtigungen Glauben zu schenken. Zwischen den Zeilen ift wohl auch zu lesen, daß die zeitweilige fühlere haltung der Gemeinde nur dem "Mangel an Stoff zum Rühmen des P." zuzuschreiben sei (Schm., Kühl u. a.). Auch ist hiermit ein treibendes Motiv für all die Beteuerungen der eigenen Unbescholtenheit und Berufstauglichkeit direkt ausgesprochen, vor allem auch das Motiv für die große Lobrede in C (K. 11. 12) gefunden.

<sup>1</sup> über die Verbindung von έλπίζω mit inf. perf. vgl. Blaß=Debr. § 350. Der Plural συνειδήσεις fommt sonst selten vor.

Bu vergleichen ist also der Gebrauch von a. für Geldmittel, Kapital, f. Pape; άφορμας διδόναι αυτή Pron 99 δίδου σοφω άφορμήν, και σοφώτερος έσται, III Matt 32 I Tim 514, Ignat. ad Trall. 82, Hermas Mand. IV 111, Polyb. X 334.

<sup>3</sup> NB 17 lesen ύμων; eine ähnliche Konfusion s. 114 714.

178 Erflärung.

Was ergibt dann uns. St. für das Problem des Vierkapitelbriefs? Die allegemeinen Voraussetzungen sind ohne Zweifel dieselben. Gehört C in denselben Brief, dann hat P. für nötig befunden, die άφορμή καυχήματος noch einmal ausführlicher zu liesern; doch ist die Stimmung gegenüber der Gemeinde wesentlich verändert: sie ist überraschenderweise in Jorn und Unmut umgeschlagen. Ist C früher geschrieben, dann spielt πάλιν auf sie an, aber άφορμ. διδ. όμ. καυχ. ist kein rechter Gegensah, denn das ist gleichfalls in C reichlich geschehen. Stellt C dagegen einen späteren Brief dar, dann liegt eine schwere Enttäuschung des Ap. dazwischen: die Gemeinde hat das Gegenteil von dem getan, was 512 von ihr erwartet wurde. Mich dünkt, daß die dritte Setzung die wenigsten Schwierigkeiten macht.

Der Sinalsah ίνα έχητε πρός κτλ gibt die Gelegenheit an, bei der der Stolz der Gemeinde auf ihre Ap. sich kundgeben soll: "damit ihr (etwas, oder: das Nötige zu sagen) habt" 1. In der nun anschließenden Charakterisie= rung der Rivalen gibt P. nur an, was sie aus sich selbst machen, womit er dann zugleich eine Solie für sich schafft: "die sich er προσώπω rühmen und nicht? (wie ich es tue oder wie ihr es tun sollt, wenn ihr meinen Ruhm ver= fündet): ἐν καρδία. Wie bei P. (val. 63 ff.!) spielt also auch bei den Gegnern das καυχασθαι eine große Rolle; den Empfehlungsbriefen, die sie mit sich berumführen, fügen sie zur Bestätigung Reden über ihre eigenen Vorzüge hinzu, um damit die Gemeinden zu fangen und neue Empfehlungsbriefe (ή έξ ύμων 31) herauszuschlagen. Unwillkürlich erinnert die Antithese ev προσώπω – ev (C K boh. om.) καρδία an Samuels Wort I Reg 167 ανθρωπος όψεται είς πρόσωπον, ὁ δὲ θεὸς ὄψεται είς καρδίαν. Darnach könnte D. meinen: ihr Ruhm steht auf äußerlichen Vorzügen, nicht auf der wirklichen Beschaffenheit ihres herzens, und es wurde dann der Gegensatz von äußerem Schein und innerem Unwert zugrunde liegen, vgl. Mt 2327, Hermas Vis. III 63. Zur Außenseite ihres Wesens, von der sie viel Aushebens machen, ist dann vor allem jüdische Abstammung, Beziehung zu den Uraposteln, vielleicht auch früherer Verkehr mit Jesus (vgl. zu D. 16) zu ziehen, weiter (möglicherweise) Beredsamkeit (s. 3u 116), eigne missionarische Autorität (vgl. 1120) u. a. m. Was ihnen bann nach dem Urteil des Ap. fehlt, ist die rechte innere herzensverfassung, die wirkliche Autorisierung, das Aufgeben im lebendigen, pneumatischen Christus, die berufliche und persönliche Unbescholtenheit, vgl. 112 514ff. 41ff. Rom 227f. (so die meisten Ex.). Es ist aber auch die Antithese möglich: ihr Ruhm steht nur in Außerlichem, nur in Worten, kommt nicht aus dem herzen und gibt nicht ihre Gesinnung wieder; vgl. Jes 2913 (= Mt 76 Mt 158). Die Polemik würde dann noch stärker an die Polemik der Philosophen gegen die Sophistik erinnern, vgl. etwa Epicur bei Diog. Saert. X 1, 7 ωδίνων την άπο τοῦ στόματος καύχησιν την σοφιστικήν, oder sie hätte den Zweck, die Gegner als Betrüger, Ausbeuter und heuchlerische Schmeichler zu entlarven, vgl. 1120 Gal 512, Philo de migr. Abr. 111 p. 453. Obschon auch von diesen Gedanken etwas mitschwingen kann, ist doch die erstgenannte Auslegung die wahrscheinlichere; das καυχασθαι führt jedenfalls zunächst zu ihr. Man erwartet nun eine ausführliche άφορμη καυχήματος; sie folgt indes in A erst in 63-10, einem Abschn., der an seiner Stelle einen sehr schlechten Anschluß hat; über die Möglichkeit von Blattvertauschungen s. u. zu 63ff.

Nach dem vorliegenden Text begnügt sich P. jedenfalls V. 13 vorläufig mit einer sehr kurzen Zergliederung seines geistigen Wesens und der Heraus-

Man ergänzt am besten άφορμήν (PIr.), καύχημα (Heinr., BI).) oder λέγειν τι.
 Sür καὶ μή (NB) haben CE K οὐ.

stellung zweier wechselnder Zustände, deren einer auf Gott, der andere auf die Gemeinde gerichtet ist.

3u dem frei gebrauchten Dativ vgl. D. 15 Röm 610 δ δὲ ζή, ζή τφ θεφ 14τ f. und vor allem die auch sachlich sich berührende Parallele Pausan. II 7,5 ταύτας τὰς γυναϊκας ιερὰς είναι και Διονύσφ μαίνεσθαι λέγουσιν. S. noch Blaß-Debr. § 188, 2; Moulton Einl. 115. Die Form des Spruches erinnert auch noch an 412.

Die Antithese eξέστημεν - σωφρονούμεν entspricht unserem geistig gestört - (wieder) vernünftig sein', vgl. einerseits Mt 321, Joseph. Ant. X 73 § 114, andrerseits Mt 515, weiter in gleicher Gegenüberstellung, wie sie uns. St. zeigt, Plato Phaedr. 22 p. 244 A ή τε γάρ δή έν Δελφοίς προφήτις αϊτ' ἐν Δωδώνη ἱέρειαι μανεῖσαι μὲν πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἰδία τε καὶ δημοσία την Έλλάδα εἰργάσαντο, σωφρονοῦσαι δὲ βραχέα η οὐδέν. Die Beispiele zeigen, daß der Gegensatz technisch ist. P. stellt also fest, daß er gelegentlich einmal (Aor.) "von Sinnen gewesen" ist 1, aber sonst (Präs.) die Besonnenheit wahrt. Nun kann er freilich unmöglich von "geistiger Störung" im medizinischen Sinn, noch weniger von Zuständen dämonischer Besessenheit (Joh 748 Mt 322 Par.) sagen, sie brächten ihn in Beziehung zu Gott; das gilt nur von der heiligen ekstasis, wo der Fromme wirklich aus dem Körper und aus dem natürlichen Bewußtsein "herausfährt", vgl. 122, und im buchstäblichen Sinne "zu Gott gelangt", vgl. Plato Phaedr. 29 p. 249D), ein Zustand, den der profane Beobachter natürlich nur als Anfall von Geistesstörung erklären fann I 1 4 23 Mf 3 21, Jos. a. a. O.; es muß also hier eine ähnliche Unterscheidung der bei einem Pneumatiker möglichen Geisteszustände wie in 1142f. porliegen. Während das ekoryvai die Ausschaltung des vovs ist (I 1414.19), beruht auf seiner Einstellung und Betätigung das owopoverv, und dies allein kommt der Gemeinde direkt zugute I142ff., da der Dienst an der Gemeinde vor allem besonnene, klare Erkenntnis erfordert, wie D. sie in seiner Berufstätigkeit und in seinen Briefen reichlich betätigt.

Was soll nun aber dies durch γάρ an D. 12 oder 11 f. angeschlossen fragmentum de glossolalia (Veris. 99; vgl. auch hnr.) an dieser Stelle? Sich selbst den Gegnern zu vergleichen oder gegenüberzustellen, kann P. nicht bezwecken; dann hätte er mit einem ημείς γάρ einsehen müssen, vgl. Phil 35. Auch als άφορμή καυχήματος ist der Ausspruch nicht verständlich, höchstens in seiner zweiten Hälfte, die aber keineswegs den Ton hat. Reitz. Myst. 192 f. 2224 f. will die Antithese auf das έκδημεῖν – ένδημεῖν beziehen; aber diese Worte haben mit den hier gemeinten Begriffen nichts zu tun (vgl. Chm.²). Da έξέστημεν technisch gebraucht ist, erledigen sich Erksärungen wie die, P. weise das Urteil der Kor. zurück, er sei bei seiner Polemik "zu weit gegangen" (hnr.) oder habe sich "wie ein Verrückter gebärdet" (I. Weiß Urchr. 260, vgl. noch hsm.). Eher könnte P. die böswillige Jurücksübsung seiner ekstärung sich stützen kann auf die bekannte, gegen P. gerichtete Auseinandersetung über die Minderwertigkeit und Unzuverlässigkeit der Traumvisionen in Ps. Klem. Hom. XVII 13 ff. (10 Bt., plr., vgl. auch Joh 849). Es spricht gegen sie, daß uns. St. nicht als Widerlegung solcher Mißkennung seiner pneumatischen Ersahrungen formuliert und dazu auch nicht ausreichend ist; auch ist die Entstehung solcher Auslegung gerade in Kor., wo man die pneumatischen Funktionen so hoch stellte, wenig wahrscheinlich. So bleibt nichts übrig als die Beziehung der Auslassung auf den mündlichen und schriftlichen Gebrauch, den D. von seinen ekstellsung ersehen abmacht – vorgeworfen haben, er benutze die Erlebnisse zu seiner Selbstempsehlung, brüste sich damit gegenüber denen, er benutze die Erlebnisse zu seiner Selbstempsehlung, brüste sich damit gegenüber denen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die radikalen Paulus-Forscher seien hier aufmerksam gemacht auf Pf 67 (68) 28: ἐκεῖ Βενιαμείν νεώτερος ἐν ἐκστάσει: der jüngere Benjamin könnte der "Benjaminide" Paulus, also Pf 6728 die Quelle für das Motiv des Paulus eestaticus sein!

Erflärung. 180

die mit solchen Juständen nicht begnadigt seien, suche mit ihnen besondere an Dorrechte

3u begründen oder seine besondere Intimität mit Gott zu erweisen. Da aus den Darlegungen in I 14 diese Vorwürse absolut nicht erhoben werden konnten, scheint sich hier eine glänzende Bestätigung der Herschen hupothese zu ergeben, da in C K. 12 ja ein Abschn. vorliegt, der die für uns. Erkl. erforderliche Doraussezung zu bieten scheint (Her. S. 23f., Schm., Plr. u. a.). Aber ist (1) wirklich denkbar, daß die vorsichtige Auslassung über die Ekstasen mit ihrer keuschen und klugen Burudhaltung dem P den Vorwurf des Eigenruhms eingetragen haben follte?; konnte D. (2), wenn sie wirklich so gröblich mißdeutet worden war, die Sache mit einer so kurzen und änigmatischen Bemerkung abkun?, und konte P. (3) wirklich sagen, diese Ekstasen gingen "nur" Gott an, nachdem er zuvor sie doch angesührt hatte, wenn auch widers willig, um sich gegen andere ihrer zu rühmen? Die Bedenken kallen hinweg, wenn K. 12 (und damit C) erst nach 513 (A) geschrieben ist; der Ton, in dem K. 12 gehalten, bestätigt dann die Erklärung, daß die Ekstasen wirklich eigentlich die Gemeinde nichts angehen und nicht dazu benutt werden durfen, um fein Ansehen gu befestigen, und daß P. nur notgedrungen und mit allem Vorbehalt es über sich bringt, sich ihrer zu bedienen. Dann müssen es anderweitige Äußerungen über geheime Erlebnisse os P. gewesen sein, die eine unfreundliche Beurteilung in Kor. ersuhren, wogegen P. mit der kurzen Bemerkung in uns. D. sich wehrt. – Doch kann der Sinn der Äußerung auch noch in der einsachen positiven Versicherung gesucht werden, sein Leben teile sich nur in zwei Iweck, den Verkehr mit Gott und die Arbeit für die Gemeinden, für Selbstesucht und für ruhmsüchtige Selbstesspiegelung sei also kein Platz. Das wäre dann eine άφορμη καυχήματος und zugleich eine Erläuterung seiner V. 11 angedeuteten Stellung zu Gott und zu der Gemeinde (vgl. Bchm.).

2) Kurze Wiedergabe der apostolischen Botschaft von der durch Christus verwirklichten und in seiner Gemeinschaft erfahrenen Er-

neuerung und Derföhnung 514-62.

Von dem "Heilswerk Christi" war bisher nur wenig die Rede gewesen, vgl. 120 215 36.8 f. 44.10. Es war immer nur die angedeutete, meistens nur stillschweigend vorausgesetzte Grundlage, auf der die breit ausgeführten Seilserfahrungen (die Erwerbung des Geistes, der Zwh, der doga und Heilserwartungen (die kunftige Verklärung, die Auferweckung, die Verleihung eines himmlischen Leibes) sich aufbauten. Jetzt erst findet P. Gelegenheit, an das "Fundament" zu erinnern. Der Abichn., in fünf kleinen Abiaben rhythmisch gegliedert (514f. 16f. 18f. 20f. 61f.), ist ein geschlossenes Ganzes und bringt ein wirksames, fräftig und eindringlich vorgehaltenes Zeugnis von der durch Christus vermittelten "Erneuerung" und "Berföhnung", wie sie in der Gemeinschaft mit ihm erfahren (514-17) und durch die legitimen Votschafter aller Welt kundgegeben und angeboten wird (518 - 62).

Man achte auf die Partikeln, die die Glieder zusammenschließen: D. 16 ωste, D. 18 weiterführendes δέ, D. 20 odv und 61 weiterführendes δέ καί. Der Rhythmus kommt auch in den wechselnden Beziehungen auf Christus und Gott zum Ausdruck: a und β sind Christus-Säge, in γ, δ dominiert Gott, Christus erscheint subordiniert (wie 41–6 u. 15–15), ε redet ganz allein von Gott. — Dorher war 51–5 ausschließlich auf Gott, 56–10 auf Christus bezogen; τὰ δὲ πάντα ἐκ τ. θεοῦ ist Formel zur Überleis

tung von "Christus" zu "Gott"

Der Anschluß (yap) an das Vorhergehende, nach Bom. durchaus organisch, scheint doch sehr lose. Persönliche Apologetik, Rechtfertigung der eigenen Lebensgeskaltung und Evangeliumsverkundigung und Polemik kann nur in V. 16 f. entdeckt werden. Auch apopμάς καυχήματος sucht man vergebens. Der Abschn. bringt das ap. Kervama in positiver Darlegung, aber ohne apologetische Begründung, ohne Seitenblicke auf Entstellungen oder Missdeutungen (abgesehen vielleicht von V. 16), und nur V. 14 ftellt sich ein gewisser Anschluß dar, insofern daraus entnommen werden kann, woher der Up. die Rraft zu der V. 11—13 bezeugten Rechtschaffenheit und Selbstlosigkeit nimmt.

Gegen Bt.s Kombination von D. 14 mit 13a ist einzuwenden, daß die Efstase in

D. 13 gar nicht als etwas Egoistisches oder Unterwertiges hingestellt ist.

II Kor 5 14. 181

a) Durchs Sterben mit Christus hin zum Ceben für Ihn **v. 14f.**Der kleine Abschn. gibt zunächst eine Einleitung **v. 14a**, dann in geschlossener logischer Folge die an das Sterben Christi gebundene Erfahrung. Die Einleitung stellt als beherrschendes Motiv für die ganze folgende Entwickelung wirkungsvoll die ἀγάπη τοῦ Χρ. voran, was entweder die Ciebe Christi (Euther, Bchm., Plr. u. a.) oder die Ciebe zu Christus (hfm.) bedeutet.

Şür die Şassung des rod X. als genit. subj. spricht der sonstige Sprachgebrauch bei P. (vgl. 1313 Röm 55 835.39 usw.), das Jurücktreten des (joh.) Motivs unserer Ciebe zu Chr. (vgl. I 1622 Ephel 624) und die ganz parallele Stelle Gal 220, die ein guter Kommentar zu uns. D. ist. Also ziehen wir diese Fassung vor, wenngleich "die Liebe zu Christus" auch für P. sprachlich nicht unmöglich wäre und ebenfalls im Zusammenhang einen guten Sinn gäbe: Liebe zu Chr. wäre unsere Reaktion auf das Werk, das Christus für uns getan hat, und wäre identisch mit dem ihr ünse ünser aufward vorzu. Vgl. noch Juncker Ethik des P. II 15 f.

Das Verbum ovexei würde zu beiden Sassungen gut passen; denn oveéxeiv von geistigen Zuständen gebraucht, meist passivisch (s. Pape), heißt zusammenhalten' im Sinn von 'ergreifen, bestimmen, erfassen, beherrschen, bedrängen, einen Drang oder Druck ausüben', vgl. Iob 3123 Sap 1711 Test. Rub. 43 Phil 123, Fragm. hermet. bei Caurent. End. de mens. IV 53 (Reiß., Poim. 185 3. 4f.); man schwankt, ob es hier mehr als Quietiv (in Schranken, im Zaum (Kühl), bei Sinnen halten, bandigen'), oder als Motiv ('drangt uns, treibt uns', urget nos vg.) zu fassen sei: das Vorangehende (V. 13b, V. 11 eidot. τ. φόβ. τ. κ. κτλ.) scheint ersteres zu empfehlen, aber das Folgende, das doch die genuine Auslegung gibt, spricht für letteres: Christi Liebe treibt uns an zur völligen hingabe an ihn. Auch so ist eine Anknüpfung an v.11-13gewonnen: als das uns bei unserem Auftreten leitende Motiv wird jest neben der gurcht des herrn die Liebe Christi aufgewiesen und entwickelt; sogar speziell an das burv D. 13b ließe sich D. 14a anhängen, aber die Auswirkung der Liebe Christi geht nicht auf das "Leben für Andere", "für die Brüder" (pgl. 130h 316), sondern auf "das Leben für Ihn". Sehr bezeichnend ist nun κρίναντας. κρίνειν ist hier 'ein Urteil fällen, eine Reflexion anstellen', val. 21 11015 Apg 1519; wenn wir uns also jest gang und gar von der Liebe Christi drängen und führen lassen, so geht das zurud auf eine von uns bei oder nach der Bekehrung angestellte Reflexion, die uns nötigte, uns gang der Liebe Christi hinzugeben. Diese hingabe ist also nicht 'blinde Unterwerfung', vielmehr tritt hier zu dem sonst betonten Motiv der ύπακοή πίστεως Röm 15 1626 vgl. 105 Röm 612ff. 1016 II Theff 18 die bewußte Überlegung und nachhaltige Dersenkung in das von Christus geleistete Werk der Liebe hinzu, und das Resultat ist: hingabe aus überzeugung ("mit Willen dein eigen").

Im Folgenden werden nun zwei durch öft angeschlossene und durch kas mit einander verbundene Gegenstände und Ergebnisse dieser Reslexion angegeben, 1) das Sterben Christi und das dadurch bewirkte Sterben Aller V. 14b, 2) sein Sterben für uns, das bezweckt, daß wir nun nur für Ihn leben V. 15. Beide Säze sind in der Form verwandt: V. 14b ist eine regelrechte Schlußfolgerung mit Prämisse und Schluß; V. 15 würdigt die Leistung nach ihrem Iweck und ihrer Folge; es entsprechen sich einmal die Vordersäze, sodann Schlußsat und

<sup>1</sup> Nach Analogie von 1313 Röm 55 ist gelegentlich auch an uns. St. άγ. τοῦ δεοῦ geset.

Erflärung.

Sinassat. Die Vordersätze sind auch wörtlich fast identisch, nur der Con wechselt: in 14a liegt er auf είς ύπερ πάντων, in 15 auf ύπερ πάντων. Andrerseits scheint of πάντες ἀπέθανον nur eine Variante für V. 15b zu sein; denn gestorben sein ist: frei geworden sein für ein neues Ceben mit neuen Jielen und neuen Zwecken.

Der erste Sat **D. 14 b** folgt dem Schema els ύπερ πάντων ... ἄρα οἱ πάντες²: "Stellvertretung", die in "Repräsentation" aufgelöst wird. Ursprüngslich heißt nämlich sterben für Andere²: durch den eigenen Tod die Anderen vor dem Sterben bewahren, vgl. I Thess 510 Röm 1415 56–9 93 164 u. dazu Deißm. Licht v. O. 284, 494 f., Joh 1011 ff. 1150 ff. usw., weiter die antiken stellvertretenden Menschenopser s. Schwenn Menschenopser bei den Griechen u. Römern 1915.

Das Prinzip 3. B. Vergil Aen. V 815 unum pro multis dabitur caput; besonders wichtig die Beispiele, wo die Liebe als Motiv der Aufopferung aufgewiesen wird, vgl. Plato Symp. 7 p. 179 B, Epict. III 2464 f., endlich Cast. Dio 64, 13 von der Opferbereitsschaft Othos: πολύ γάρ που καὶ κρείττον καὶ δικαιότερον έστιν, ἔνα ὑπὲρ πάντων ἢ πολλούς ὑπὲρ ἐνὸς ἀπολέσθαι . . . . . . . τοιοῦτον αὐτοκράτορα εἴλεσθε, ὅστις οὐχ ὑμᾶς ὑπὲρ ἐαυτοῦ, ἀλλ ἀποτὸν ὑπὲρ ὑμῶν δέδωκε (vgl. Mt 1046 Joh 1149 ff.). Dieser ganze Ideentompler flingt hier bei p. an.

3um Gebrauch von ὑπέρ vgl. E. Wenger Die Stellvertretung im Rechte der Pappri 1906; A. T. Robertson The use of ὑπέρ in business documents in the Papyrì (Expos. 1919 II 321 ff.). Die beiden Bedeutungen 'zum besten von' und 'an Stelle von'

(= ἀντί) gehen in ὑπέρ leicht in einander über, vgl. Plr., Phlm 13.

Statt aber dementsprechend zu folgern: also haben die πάντες ihm ihr "Leben" zu danken oder hat er den mavres das Sterben erspart – zieht p. die Idee einer mustischen Sterbensgemeinschaft heran, die jedoch nicht wie in 47ff. an das Leiden gebunden, auch nicht wie Rom 63ff. an die Taufe, sondern in und mit dem Kreuzestod als solchem gegeben ist; er geht also zu der Idee der "Repräsentation" über, die von der Stellvertretung scharf zu scheiden ist; wir kennen sie aus Rom 512ff., vor allem aus dem Sat I 1522 (f. J. Weiß 3. St.), von dem unser Wort jedoch eine charakteristische Abwandlung darstellt, da hier gerade ein mystisches Sterben er Xpioto gelehrt wird. das natürlich Vorbedingung für ein nicht genanntes Auferstehen in Christus ist. Andrerseits berühren sich beide Stellen in der Betonung von πάντες. Während nämlich sonst die Geltung des stellvertretenden Sterbens und das Cosegeld auf "die Vielen" oder auf "uns" bzw. "euch" eingeschränkt ist und namentlich auch das mustische Sterben gang individuellepersönlich gefaßt wird (vgl. Mf 1045 I Theff 510 Röm 56-8. 15. 19 Gal 14; für das mystische Sterben s. 15 410 ff. Röm 62 Gal 219), ist hier der heilsbereich die ganze Menschheit3, val. auch I Tim 26 Röm 518, und die Konsequenz natürlich ζωοποίησις πάντων (I 1521) oder die αποκατάστασις πάντων. Es liegt hier eben die Idee vom

Dgl. zu dieser für P. charakteristischen Gedankenstruktur jetzt h. Leisegang Der

Ap. P. als Denter 1923, bes. S. 16ff.

3 oi πάντες ist 'sie alle', nämlich 'die Genannten alle', vgl. Phil 221 I 922, Debr.

Gramm. § 275, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie in Röm 1016 f. ist die Prämisse in einem selbständigen Satz vorangestellt und nicht ein Vordersatz mit ei wie Gal 221 329 hebr 122; doch haben №0° sah. vg. arm. u. a. (nicht boh.), rec. (vgl. v. Soden I 1982 u. i. App.) auch hier ei, das an sich vor els leicht ausfallen fonnte (Debr. Gramm. § 451, 2), aber als sekundär doch sernzuhalten ist, da mit ei die Diktion sehr an Wucht versiert, vgl. noch him. äpa krd. ist gewissemaßen das erste "Ergebnis" der Resservin. Nach Bt. ist üneh näntwo vielsleicht eine aus V. 15 eingedrungene Kandbemerkung.

II Kor 5 15. 183

δεύτερος ἄνθρωπος 11547 zugrunde, der genau wie der πρῶτος ἄνθρωπος, Adam, die gange Menschbeit repräsentiert. Auch Christus ist der inpische Mensch, der (wie eine platonische Idee) alle Glieder der Gattung in sich einschlieft 1.

D. 14b verlangt eine das Auferstehen beleuchtende Ergänzung, etwa auf daß gleichwie Christus ist auferstanden, ebenso auch in Christus Alle lebendig werden', vgl. 11522 Rom 64; sie wird in D. 15 gegeben, aber doch in sehr freiem Anschluß und in abgewandelter form: das mustische Denken wird unvermerkt in ethisches Denken übergeleitet (vgl. ähnlich Gal 219 f.). Zwar kann der Einsatz noch mustisch verstanden werden. Erwägen wir indes die Fortsetzung mit ihrem starken ethischen Dathos nicht mehr für sich, sondern für Ihn', dann liegt die Annahme näher, daß P. die Idee der mystischen Repräsentation zugunsten der ethischen Reaktion auf den Opfertod wieder fallen gelassen hat. of Covres 411 sind dann nicht die Mit-Ihm-Erweckten, sondern die dank seines stellvertretenden Todes "am Leben Gebliebenen", und bπ. πάντ. ἀπέθ. ist wiederholt, um unter Aufgabe der mystischen Gedankenreihe die schon D. 14 erwartete Konsequenz der Stellvertretungs= oder "Verschonungs"= idee zu ziehen und zu verwerten (oi ζωντες — statt oi πάντες — scheint eine absichtliche Einschräntung auf die zu sein, die sich tatsächlich haben retten lassen). Dann bezeichnet unkert also nicht den Inhalt eines neuen Cebens, sondern einen

neuen Zweck und Inhalt des Cebens (1 Petr 42).
'Nicht mehr für sich leben, sondern für den ...' ist die Formel für die mit der Bekehrung vollzogene Verlegung des Zwecks und Zentrums unseres Lebens aus dem Ego in den göttlichen herrn, vgl. Röm 14τf., Philo quis rer. div. haer. 111 p. 488 ζησαι θεφ μάλλον η έαυτφ, de mut. nom. 213 p. 611 τὰς τῶν ἀνθρώπων φυγεῖν σπουδὰς καὶ θεφ μόνφ ζησαι. S. auch Röm 611 74 121.

Das Ceben ist also nicht mehr der Selbstsucht geweiht (val. Phil 319). fondern dem Christus Röm 147f. Gal 220, und das Motiv ist neben dem Dor= bild, das Christus durch sein Sterben gegeben hat (Phil 24ff. Röm 153), die Dankbarkeit, die dem Lebensretter (d. i. dem, der für uns = an unserer Stelle gestorben ist) gezollt wird, vgl. Gal 220; ein dantbares Gedenken, das indes nicht einem Toten gilt oder pietätvolle Fortsetzung des Lebenswerkes ist, das ein Toter hat abbrechen müssen, sondern das einem aus dem Tode Auferweckten geweiht ist. Der hirt, der sich für die Schafe geopfert hatte, ist lebendig geworden, und die Geretteten können ihren Dant ihm persönlich weihen. So wird mit τῷ ἐγερθέντι der Passus wirkungsvoll abgeschlossen: dem Ceben ist das lette Wort gelassen. Ob ύπερ αὐτῶν (dafür sah. min. ὑπερ πάντων) auch zu τῷ ἐγερθέντι gehört, was möglich ist (vgl. Röm 425 b), ist eine müßige Frage; wichtiger ist jedenfalls die Verbindung ζωσιν τω έγερθέντι: sie leben für einen, der lebendig ist; sie danken, sie dienen einem lebendigen Herrn, dessen Eigentum sie geworden sind, vgl. Rom 148f.

Das sind also die Realitäten, auf die unsere Reflexion sich richtet, und in denen der Drang der Liebe Christi sich auswirkt. Das Sterben Christi ist eine Liebestat Joh 1513, die sei es in mystischem Zwang, sei es durch ethische Besinnung die Geretteten, Erworbenen, Gewonnenen gang in den Dienst des herrn und Retters hineinstellt. Die Ethisierung der Christus-Mythe, ihre überführung in echte personliche grommigkeit ist hier bei P. gur Vollendung

<sup>1</sup> Zur Idee von der Repräsentation val. Philo Quaest. in Gen. II 11, hermas Sim. VII3. S. noch holym. Neutest. Theol. 2II 123f., Seine Theol. 3248f.

184 Erklärung.

gelangt. So groß auch die Derwandtschaft der paulin. Cehre mit der der Mysterienkulte ist (vgl. o. S. 41.149, dazu noch A. Coisy Les mystères paiëns et le mystère chrétien 1919), so hat die Sicherheit, das ethische Pathos und die Gefühlswärme, womit der Ap. die Cehre vom Sterben und Auferstehen des Christus und von unserem Anteil daran auswirkt und seinen Cesern versanschaulicht, in den heidnischen Kulten, jedenfalls nach den uns erhaltenen Zeugnissen, keine Parallele.

β) Don der großen Veränderung und Erneuerung, die wir er=

lebt haben D. 16f.

Durch zweimaliges oste find die vier kurzen Sabe von Abschn. B als Folgerung aus a gekennzeichnet; wie die Stichworte από τοῦ νῦν, νῦν οὐκέτι, καινή κτίσις und mit voller Deutlichkeit das lette ganze Satchen zeigen, will diefer Abschn. die gewaltige und radifale Beränderung veranschaulichen, die durch Christi Sterben und unfer Sterben mit ihm in uns zustande gebracht ist. B. 16f. hangen also aufs engste mit B. 14f. zusammen: and rou vur ift: seit Christus gestorben ist und seit wir gestorben sind, d.i. unser alter Mensch (Röm 66), unsere σάρξ, seit daher auch kein είδεναι κατά σάρκα mehr möglich ift, da alle Beziehungen zur σάρξ abgebrochen find. Eine καινή κτίσις find wir geworden, weil wir "geftorben find" und - diefer Gedanke war zu erganzen - ebenso wie Christus eine kaivorys zwys gewonnen haben Rom 64. Und darum gilt auch V. 176. Die vier Sätze stellen zwei Paare dar: B. 16b ift eine spezielle, aber sehr wichtige Anwendung des allgemeinen Sates 16a, und V. 17b eine Erläuterung zu 17a, speziell zu καινή. Das zweite Gedankenpaar B. 17 ift durch wste als Folgerung aus dem ersten oder aus B. 14f. (parallel mit B. 16) hervorgehoben; die Folgerung bedeutet eine Steiges rung und Berallgemeinerung: in V. 17 steht das Gewaltigste, was P. über das Werk Christi sagen kann.

Das den Satz eröffnende hueis D. 16a ist nicht ohne Gewicht: hatten wir in α allgemeine Reslexionen, so kommt jett persönliche Erfahrung und pers sönliche Verpflichtung zum Wort; nur daß P. seine Freunde und Gesinnungsgenoffen mitzeugen läßt. Mit από τοῦ νῦν i ift die große einschneidende Wende der Bekehrung fixiert, die das Leben in zwei völlig verschiedene hälften zerlegt (vgl. Lf 510 Dan 434a LXX), der Moment, wo die Konenwende für uns angebrochen, wo das Evangelium von uns bejaht worden ist, vgl. 62 Rom 511. Genau genommen ist D. 16 das Bekenntnis eines Ebenbekehrten. Aber P. hat den Bekehrungsstil für weitere Phasen des Cebens auch sonst gern festgehalten; er vergegenwärtigt sich dann eben das einschneidende Erlebnis mit größter. Lebendigkeit. - Die Wendung 'niemand nach dem Sleische kennen' fest voraus, δαβ die σάρξ eine der Größen ist, die "von jett ab", d. i. seit der Bekehrung "nicht mehr" für uns existiert, vgl. Röm 812 75f. Gal 524. An uns. St. braucht es indes nicht ausschließlich die "fündige" Welt zu sein, von der wir uns losgesagt haben, sondern к. o. kann auch die "natürliche" Welt bedeuten. die Welt des alten Aon mit all ihren sundigen und nicht-sundigen Beziehungen (vgl. noch zu 103). eidévai (und ähnlich yiyvworkeiv und yvwvai) heißt hier entweder: mit jem. verkehren, die Bekanntichaft anerkennen, von jem. etwas wissen wollen, oder: jem. in einer bestimmten Richtung auffassen, und predigen, vgl. I22 I Thess 512 Ignat. ad Sm. 91, in der Negation also: die Bekanntschaft, den Verkehr verleugnen, die Anerkennung verweigern oder nichts von

<sup>1</sup> Über die Verwendung der Sormel in der Gerichtssprache vgl. Deißm. Neue Bibelft. 80 f., Eger Rechtsgeschichtl. 3um N. T. 1919, 20. Vgl. sonst Jes 187 Pf 130 (131) 3.

jem. wissen wollen, vgl. Mt 723 Mt 1471 Par. Nun ist (wie in D. b) die Frage, οb κ. σ. zu οὐδένα (zu Xp.) oder zu οἴδαμεν (έγνώκαμεν) zu ziehen ist; beides ift an sich möglich, vgl. einerseits I 1018 τον Ισραήλ κ. σ., Röm 41, andrer= feits 117 κ. σ. βουλεύομαι, 1118 καυχῶνται κατὰ σάρκα, 3οh 815 ύμεῖς κ. σ. крічете (к. o. bei Verben, die eine Denkfunktion ausdrücken). Darnach hätten wir die Wahl zwischen den Umschreibungen (1) 'niemand, sofern er sartischer Natur ist' oder der noch in der oaps lebt', "tennen", anerkennen oder nach dem, was er karà σάρκα ist (das Sarkijche hängt dann dem Objekt des Kennens an; so Klr., Hnr., Schm., Plr.); oder (2) 'niemand mit unerleuchtetem Sinn, nach den Regeln und Bedingungen, Neigungen und Vorurteilen der oaph beurteilen und würdigen' oder sein Urteil über jem. bilden auf Grund der Überzeugung, daß in dem sarkischen (nomistischen) Wesen der entscheidende Wert des Menschen enthalten sei' (Bom., s. auch Rud., hfm., Got., J. Weiß) - hier wird das erkennende Subjekt vom Sarkischen bestimmt. M. E. laufen beide Sassungen auf die gleiche Motivierung hinaus und ist eine Unterscheidung nicht möglich: wenn fartische Bedingungen bei einem Urteil fich geltend machen, werden sie meist sowohl beim Subjekt, wie beim Objekt hervortreten; es ist also eigentlich wie in καυχώνται κατά σάρκα Weise und Stoff des Erfassens nicht zu scheiben (so auch Rud., Hfm., Got.). Wir sagen also: alles, was bei einem Menschen K. o. ist, seine natürlichen, durch Abstammung, Ansehen bei Menschen, Besitz und Stand, Bildung und Begabung (vgl. dafür bes. 1126 ff.) gegebenen Dorzüge und Eigenheiten eristieren für unsere Beurteilung nicht mehr und machen uns keinen Eindruck mehr, und wenn die Menschen noch nicht aus den fesseln der oaps befreit sind, haben sie uns überhaupt nichts zu sagen. Die ganze Wendung ist aus der Bekehrungs= anschauung zu begreifen; denn bei der Bekehrung bricht der Mensch mit seiner gangen bisherigen Umgebung, pgl. Mt 333 Mt 822 723 Et 961f. 1426 f. I Petr 44. D. 16a ist eine Gnome, die die weitesten und mannigfachsten Beziehungen erlaubt, u. a. auch auf die Urapostel und das Ansehen, das sie aus "sartischen" Gründen genossen Gal 26, oder auf die judaistischen Rivalen, die sich ev προσώπω = κατά σάρκα rühmen 512 Il18ff. Die einzige konkrete Anwendung freilich, die D. selbst macht, bezieht sich auf den Christus: D. 16b ift eine spezielle Anwendung von V. 16 a1, vielleicht die spezielle Anwendung, an die vornehmlich gedacht war (Schm.), jedenfalls die bedeutsamste Anwendung, von der am allerwenigsten Abstand genommen werden darf, und die darüber grundsätzlich entscheidet, ob man noch der Sphäre der oapk und des alten Aon angehört ober nicht. Der Vordersatz ei kai eyvwkauer nennt ausdrücklich, was por dem Moment des vov gewesen ist oder sein mag2, und hebt somit die Veränderung, die eingetreten ist, deutlicher hervor; aber für oddeva ist nun Χριστόν eingesetzt und zwar hinter κατά σάρκα, so daß dies zwischen Verbum und Objekt sich einschiebt und den Con hat3. Die Anwendung auf Christus

2 Die Frage, ob der Vordersat kategorisch oder hypothetisch oder gar irreal ge

faßt werden muß, ift weiter unten gu erörtern.

Dieses logische Derhältnis von a und b würde durch Derbindungspartikeln wie δέ (K) oder γάρ gestört; möglich wäre nur obv oder dgl. Doch wird das nicht gestoten. G it. vg. pesch. (W) haben καὶ εἰ.

<sup>3</sup> κατά σάρκα X. ist die richtige Cesart; die Stellung X. κατά σ. in Dd Orig. boh. sah. (eine interessante Konstellation!) ist sekundär, ebenso die Zusügung von κατά σ. im Nachsan im W-Text (DGdg). Eine Origenes-Cesart (Orig. δ 48, 78) ist auch έγνωμεν.

186 Erflärung.

überrascht zunächst: um Christi willen haben wir die Beziehungen zur σάρξ abgebrochen; nun scheint auch er zu den Personen gerechnet, die mit ihren Beziehungen zur σάρξ für uns versunken sind, zu den "Toten", von denen wir uns "losgesagt haben". Natürlich macht der Zusammenhang dieses Miß-verständnis unmöglich (D. 17!). Dann muß das Sartische, was nach D. 16 b abgetan ist, entweder am Christus oder an unserer Erkenntnis Christi, an unserer Auffassung von ihm gehaftet haben: in ersterem Fall ist κ. σ. zu Χριστόν (so die Meisten), im letzteren als nähere Bestimmung zu έγνώκαμεν zu ziehen (Bchm., Cütgert Freiheitspredigt 58, J. Weiß P. u. Is. 24 ff. u. a.).
Die Zahl der nun möglichen Auslegungen ist so verwirrend groß, daß man

Die Jahl der nun möglichen Auslegungen ist so verwirrend groß, daß man wirklich ernstlich überlegt, ob nicht tod Xpiotov als Glosse gestrichen werden kann (so die Verisim. 99, vgl. auch Rück.); dafür könnte sprechen, daß ja im Nachsatz kein Obsest steht. Aber als Glosse wird tod x. noch unbegreiflicher. So müssen wir doch nach

einer methodisch begründeten Entscheidung des überlieferten Textes suchen.

Da ist die nächstliegende Auffassung (2) die auch von P. vor seiner Bekehrung geteilte fleischliche Beurteilung Jesu Christi, die seine Verwerfung, Verurteilung und die Versolgung seiner Jünger zur Solge hatte (Plr., Gepte Missionspredigt 133 f., Bchm. u. a.). Das "fleischliche Kennen oder Auffassen Christi" wäre dann die Leugenung seiner Sendung, seiner Messiaswürde, seiner Gottessohnschaft, auf Grund eines Messiasideales, dessen wesentliche Eigenschaften und Bedingungen (äußerer Glanz, Erringung der Anertennung der jüdischen Autoritäten, Triumph über die Seinde des jüdischen Volkes usw.) der Gestalt Jesu fehlten. Auch diese Erklärung paßte an sich gut in den Zusammenhang, vgl. u. a. τὰ ἀρχ. παρηλδεν V.17. Sie hat indes das Bedenken gegen sich, daß die Wendung έγνώκ. κ. σάρκα doch ein wunderlicher Ausdruck für eine auf Verwerfung und Verkennung auslausende Beurteilung wäre; sollte Pnicht ein stärkeres Wort gebraucht haben (etwa ήθετήκαμεν dzw. κατὰ σάρκα γινώσκοντες ήθετήκαμεν), wenn er die fleischliche Verkennung Jesu gemeint hätte? Auch ist schwerzes zu versieden, warum P. hier mit so viel Nachdruck von seiner früheren Verkennung Christi spräche.

Diel eher würden Jusammenhang und auch Wortlaut die Beziehung auf eine frühere, aber jest abgeschlossene Periode der christlichen Cehrtätigkeit des P. zulassen, in der auch sein Evang, mehr jüdisch gebunden war (3)². κατὰ σάρκα γιγν. τ. Χ. hieße dann: den Christus Jesus in sleischlicher Weise auffassen, d. i. auf seine fleischliche Erscheinung ungebührlichen Wert legen und ihm vielleicht dazu noch sleischliche Eigenschaften andichten, die Jesus auch während seiner menschlichen Erscheinung nicht besaß. Aber diese shapothese von einer zweiten Bekehrung des P. (die übrigens noch vor Thess gelegen haben müßte, da die Christologie dieser Briese organisch mit der der späteren zusammenhängt und keineswegs ein γινωσκ. κ. σ. darstellt) ist undurchführbar. Sie scheitert an der Darstellung Gal 115 ff. und an uns. St. an dem νῦν und ἀπὸ τοῦ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man tönnte ja auch exemplifizieren: εἰ καὶ ἐγνώκ, κ, σ, πατέρα ἢ μητέρα, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν.
<sup>2</sup> Dgl. J. W. Straatman Paulus 80 ff., Schnd., Klr., D. Weber Bibl. Zeitsch. 2, 178 ff.

II Kor 5 16. 187

vov, womit nur eben der Moment der Bekehrung zum auferstandenen Christus gemeint fein tann (es ist 514ff. von zweimal, nicht von dreimal Geborenen die Rede), f.

noch Clemen II 355 ff.

Sofern wir uns nicht mit (2) zufrieden geben wollen, bleibt als Deutung der fraglichen Wendung nur noch übrig ein Kennen, Würdigen des Christus in seiner Sleischesgestalt (x o 3u X) und in den seiner fleischlichen Erscheinung 3utommenden Attributen oder ein Erfassen Christi nach den Regeln des Sleifches (k. o. zu έγνώκ). Darauf führen auch die bekannten Aussagen des P. über den Χριστός ένσαρκος bal. Röm 95 13 του γενομένου έκ σπέρματος Δ κατά σάρκα. 158 Gal 44 II Kor 134. Da ist nun die nächstliegende Deutung (4) ein Gekannthaben Jesu in seiner Fleisches gestall, in den Tagen seines Fleisches bzw. ein durch das Fleisch vermitteltes Gekannthaben Jesu, wie es das Dorrecht der persönlichen Jünger gewesen ist; sie scheint indes wegen der ersten Pluralis nur unter der Doraussetzung durchführbar, daß auch p. eine Begegnung mit Jesus vor dem Kreuzestode gehabt habe. Sür diese hapothese hat sich neuerdings vor allem J. Weiß eingesetzt (Is. u. p. 23 ff., vorsichtiger Urchr. 117f. 137. 347), vgl. aber auch Lym., Bt., J. G. James The theology of Paul and the teaching of Jesus, Exp. Times 1915 p. 9; A. M. Pope Exp. 1923 II, 38—48, der D. mit dem "reichen Jüngling" identifizieren möchte (!); Moulton u. Ramsan Exp. 8 II (1911) 16ff. 296ff.; Moulton From egypt. rubbish heapes 59ff. Man kann indes schon fragen, ob P. sein entschedendes Schauen des verklärten herrn so einsach, wie er es 192 tut, ausgedrudt haben murde, wenn er auch icon den farkifchen Jesus gesehen gehabt hätte. Diel gewichtiger ist das Bedenken, daß p. dann in einer Wendung zwei fehr heterogene Dinge gusammengefaßt haben wurde: feine Begegnung mit Jesus, deren Wirfung doch damals Verachtung, Entrustung zur Solge gehabt haben mußte, und den Umgang der Junger mit dem Herrn auf Erden - nur diese konnten sich ihres uno den umgang der Junger mit dem theren auf Erden — nur diese kontien sich ihres k. s. 1817. X. rühmen, er konnte sich dessen nur schäden. Die Erklärung ist daher nur bei der Annahme ungenauer Ausdrucksweise zu halten. Dann ist einmal möglich, daß P. in erster Linie die persönlichen Jünger Jesu meint (4a), die um des persönlichen Verkehrs willen, den sie mit Jesus gehabt haben, in der Gemeinde eine besondere Schätzung genießen und gegen Andere, die sich dieses Vorzugs nicht rühmen konnten, ausgespielt werden; und er rechnet sich mit einer gewissen übertreibung (Chm.) in diese Schar mit ein, weil er ja auch einmal eine "Begegnung" mit Jesus erhebt hat gehabt hat.

Eine zweite Möglichkeit ungenauer Ausdrudsweise (4b) ware der freie Gebrauch des 'wir', den wir wahrscheinlich auch I Joh 11ff. haben (s. m. Ausleg. in Chm.s Hdb. 3. St.) 1, wobei der ganzen Gemeinschaft etwas zugeschrieben wird, was eigentlich

nur einige hervorragende Vertreter erlebt haben. Eine leichte Variation ware eine dritte Erklärung (4c), die Einschränkung des wir' auf die Freunde und Mitarbeiter des D., die wirklich personliche Junger

wir auf die Freunde und Mitarbeiter des P., die wirklich persönliche Jünger gewesen sein könnten, wie Barnabas und Silas².

Es gibt indes noch eine letzte Möglichkeit, die natürlichke Übersetzung (persönliche Berührung mit dem irdischen Jesus) ohne jede Hilfshppothese auf P. zu beziehen (5), d. i. die hppothetische oder irreale Fassung des Dordersatzes 'angenommen, ich hätte den Chr. nach dem Fl. gekannt' (hppothetischer Realis) bzw. 'selbst wenn ich den Chr. nach dem Fl. gekannt hätte, was ja nicht der Fall ist, d. i. 'selbst wenn ich in derselben angeblich so beneidenswerten Cage wie die Urapostel wäre ...' (so Hnr. u. ähnlich Reig. Minst. 195 st. 227 st.; Chm.²; Coish Ep. aux Gal. 1916, 69 st.; Mundle D. rel. Ceben d. Ap. D. 1923, 86 st.). Ich möchte diese Auslegung nicht ganz ablehnen, muß aber betonen, daß die Beziehung des Dordersatzes auf einen Tatbestand mir in ieder Hinsicht natürlicher vorkommt. jeder hinsicht natürlicher vorfommt.

Derkehr oder eine Begegnung mit Christus gehabt haben' ist indes nicht die einzig mögliche Deutung der schwierigen Wendung. Noch in anderer Weise haben Diele, insbesondere P., Christus nach dem Fleische (oder auf fleischlichem Wege) kennen gelernt (6), nämlich aus Überlieferung, wie sie in den Gemeinden verbreitet wurde, und wie sie ihm von einzelnen Männern seiner Umgebung (Barnabas, Silas, Markus) zugetragen wurde. Konnte P. nicht auch von solchem indirekten Kennenlernen Chrifti

Dgl. noch Pesach. X 5 S. 195 f. Beer in der Giegener Mischnah!

<sup>2</sup> Weniger wahrscheinlich ist die ausschließliche Beziehung des Vordersatzes auf die Gegner (so hilgs. 3WTh 1888, 197 ff.), da hätte p. faum die 1. Plural. gewählt.

188 Erklärung.

bezeugen, es sei für ihn jest wertlos und abgetan? (so Kühl, Bt.). Gegen diese Austunft ließe sich einwenden, daß diese Quelle der Kenntnis ja immer noch floß, also nicht durch ein Machtwort verstopft werden konnte. Doch kann odkert prodok, ja auch bedeuten, er mache von selchem Kennen keinen Gebrauch mehr. Die Erklärung hat jedenfalls den Dorzug, daß sie die Aussage des Vordersatzes ohne jeden Abzug akzeptiert.

So scheint mir eine sichere Entscheidung für eine der vorgetragenen Auffassungen nicht möglich; die meiste Wahrscheinlichkeit hat für mich 4b, dann 4c oder 4a; dis-

tutierbar ist auch 5, 6 und 2.

Die meisten der von uns als wahrscheinlich oder wenigstens erwägenswert bezeichneten Erklärungen der schwierigen Stelle (4. 5. 6) haben das gemein, daß sie P. mit großem Nachdruck verkünden lassen, daß alle Beziehungen zum irdischen Jesus "sest" wertlos geworden sind und keinerlei Dorrechte oder Dorzüge in sich schließen, und daß auch die Überlieserung von diesem Jesus, die auf den persönlichen Derkehr mit ihm sich beruft und stügt, gegenüber dem Werk des verklärten Herrn (317!) bezeutungslos ist. Wie Jesus seine Derwandten κατά σάρκα nicht mehr kennt (Mt 335 Par.), so will auch P. um die Gestalt Jesu vor der Passon sich nicht mehr kümmern (vgl. auch Mt 722 f. Phil 38. 13 f.). Das Wort konnte ihm dazu dienen, die Prärogativen der Urapostel niederzubrechen, die der Anerkennung seiner Gleichberechtigung im Wegestanden, vor allem auch die Scheinvorzüge seiner kor. Gegner zu entwerten und alle etwaigen Einwürse abzuwehren, die aus "Worten Jesu" gegen ihn erhoben werden mochten, vgl. P. Klem. Hom. XVII 19. Dermutlich setzt P. dabei voraus, daß Sinn, Bedeutung und Tragweite des Satzes den Cesern aus früheren Aussührungen bekannt war oder aus Grund davon ohne weiteres einseuchten mußte. Wenn X. κατά σάρκα der spiese έγνωκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, wenn der Heiland in Palästina", 'Jesus der Cehrer und Prophet' Schlagworte der Judaisten in Kor. waren und ihr Gebrauch zu ihrem καυχάσδαι έν προσώπω gehörte, dann muß auch schon in Kor. bekannt gewesen sein, wie P. seine Position demgegenüber rechtsertigte; eine genauere Beweisssührung wäre sonst und seine Person gegenüber noch radikaleren Pneumatitern verteidigt, teine Wahrscheinlichseit. Im allgemeinen ist es schwer begreislich, wie gerade dem P. der Dorwurf sartischer, nichtspueumatischer Christologie gemacht werden konnte. Auch sehlt in uns. Absch., daß

Pneumatifern ängerlichen Evang. vom gekreuzigten Christus.

Die Wichtigkeit unf. St. für das Problem P. und Jesus (bei dieser Auslegung) kann nur noch mit wenig Strichen angedeutet werden. Gewiß bedeutet dieser polemische Sat nicht völlige Ausschaltung der irdischen Arbeit und Cehrtätigkeit, nicht völlige Gleichgültigkeit gegenüber seiner eigenen Cehre, wie sie uns in der spnoptischen überlieferung gesammelt vorliegt, aber er setzt doch voraus, daß dieser Teil der Überlieferung nicht zum Jundament gerechnet werden konnte, daß seine genauere Kenntnis sein Ersordernis sür einen Ap. war, daß damit nicht gegen ihn agiert werden durste, daß D. selbst die Aneignung und Mitteilung solcher Überlieferungen zwar nicht unterlassen, aber nicht als wesentliches Stüd betrieden haben kann, daß ein Schüler des D., der ein Evangesium zu schreiben unternahm, dies nicht gerade als Schüler des P., der ein Evangesium zu schreiben unternahm, dies nicht gerade als Schüler des P., der ein Evangesium zu schreiben unternahm, dies nicht gerade als Schüler des P., der ein Evangesium zu schreiben unternahm, dies nicht gerade als Schüler des P., der ein Evangesium zu schreiben unternahm, dies nicht gerade als Schüler des P., der ein Evangesium zu schreiben unternahm, dies nicht gerade als Schüler des P., der schwäche einer Position und Unterlegenheit sühste, weil er sich eben nur cum grano salis unter die einrechnen sonnte, die den herrn noch kard ochka gefannt haben, und sednfals mit reichlichen Kenntnissen in diesem Stüd seinen Gemeinden nicht dienen sonnte. Man darf den Aussagen Gal If.) als "Kampseswort" würdigen, wenn man es auch sahnlich die Aussagen Gal If.) als "Kampseswort" würdigen, wenn man es auch sahnlich die Aussagen Gal If.) als "Kampseswort" würdigen, wenn man es auch sahnlich die Aussagen Gal If.) als "Kampseswort" würdigen, wenn man es auch sahnlich die Aussagen Gal If.) als "Kampseswort" würdigen, der in dieser schrößen Weise die Autorität des irdischen Zelte den Kultsehren der Unterliesen des Christus-Lehre den Kultsehre

II Kor 5 17. 189

Religion a. theology of Paul 252ff.; Jones The N. T. in the 20th century 1914 p. 46ff.; G. Machen The origin of Pauls Religion 1921, 117ff.; H. Ceisegang Der Ap. als Denker 1923, 25ff.

D. 16a und b war ausschließlich negativ formuliertes Zeugnis; V. 17 bringt nun das Positive, aber in gang neuen Begriffen; die genuine positive Antithese mussen wir aus den Negationen erschließen. Auffallend bleibt es, δαβ P. das so naheliegende Stichwort κατά πνεύμα oder Christus, der πνεύμα ist 317 unterdrückt und ohne jede, nach έγνώκαμεν κατά σάρκα so nötige Näherbestimmung einfach fortfährt ei ris ev Xpioro. Allerdings ist ev X. eival an sich eine gang feste Formel und die unzweideutige Umschreibung eines bestimmten Zustandes, es ist das 'in der Gemeinschaft, im Banne Christi sein' in seiner vollsten Bedeutung!, vermittelt durch das Eingehen in die Gemeinschaft mit seinem Sterben und Aufersteben D. 14f. und mit seiner pneumatischen Kraft 317. Eine dieser Auslegung entsprechende Bestimmung (etwa έγνωκώς αὐτὸν κατὰ πνεῦμα oder εἴ τις ἐν Χ. τῷ ἐγερθέντι κατὰ πνεῦμα άγιωσύνης) haben wir also hinzuzudenken, um V. 17 wirklich als positive Solgerung aus V. 16

3u begreifen 2.

Die entscheidende Sormel für die Wirkung und Bedeutung der Christus-Gemeinschaft, die P. herausbringt, ist nun кагой ктіог 3 (Gal 615). Wie zum Uberfluß die erläuternde "Glosse" 17b noch verdeutlicht, ist (wie V. 46) damit das Werk Christi in den erhabensten Rahmen eingespannt, den der judisch-urchriftlichen Zweiäonenlehre (f. m. Buch Taufe und Sünde 146 ff.). Wie am Anfang der ersten Weltperiode die Schöpfung Adams steht, so setzt auch die neue Periode mit einer Menschenschöpfung ein: der Christ ist der wiederhergestellte Adam Kol 310f., und im Lichte dieser Cehre bedeutet die Aufnahme eines Menschen in die Christus-Gemeinschaft nichts Geringeres als die Derwirklichung des messianischen Kon. In jubelndem Siegeston und überfliegendem Optimismus sieht P. die Welterneuerung bereits vollendet: "das Alte", d. i. der alte Aon mit seinem Elend, seiner Sunde, seiner Gottesfeindschaft ist untergegangen; die verheißene, sehnsüchtig erwartete Welterneuerung, die αποκατάστασις πάντων (Apg 321) ist realisiert. Wahrscheinlich spielt P. V. 17b an Jes 4318f. und 6517 an (val. auch II Petr 313 und Apt 214f., dazu Charles im Intern. crit. comm. II 202). Die Vergleichung mit der reinen Verheißung Apt 213-5 lebrt uns den Schwung und die Kühnheit der paulin. Antizipation ermessen.

Ju der Einbeziehung von kaivh kr. in den Vordersatz und der Sassung von 17b als Nachjat (so schon Marc., Tert., vg.) s. Bom. Der Zusatz rà πάντα (in Wz und K-Zeugen, auch pesch., nicht vg.) stammt aus Apt 21s. — ίδού dient zur Unterstreichung des folgenden Jeugnisses, vgl. Et 1141 Apt 21s ίδου καινά ποιδ πάντα, Jes 499 (s. u.), Iren. Apostol. Derfünd. 96 'siehe, wir sprechen mit dem Dater und stehen ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber.' — Eigentümlich steht Beatus hispan. (8. Ihdt.): que ergo in Christo non vacua creatura (Biblia Sacra 1915, 540); non vacua ist où κενή curt auch die Archivelius cure und den product des Archivestures (κενή entstand durch Derschreibung aus καινή und wurde durch die Negation verständlich

Deigmann Die neutest. Sormel "in Christo Jesu" 1892 S. 82ff. 97f. 108; eine sehr gute Übersicht bei 3. Weiß Urchrift. 360 f.

2 Gewiß wurde D. 17 besser an D. 15 anschließen; aber Streichung der gewichtigen

und geistvollen Bemerkung D. 16 als Glosse (Dölter) ist nicht geboten.

<sup>5</sup> ktsos = creatura ist in LXX noch selten, vgl. Ps 103 (104) 24 104 (105) 21 Tob

85. 15 Judith 1614 Sap 1624 196 III Makt 22. 7 62, im N. T. bei Mk, Paulus, Hebr, I II Petr, Apk meist für die Gesamtheit des Geschaffenen, individuell nur Röm 859, später in I Klem u. hermas, Barn und Did.

gemacht. — Eine schöne Parallele in Sifre f. 72a zu Dt 329 (und nun, Israel, höre auf die Sahungen) 'Siehe, ihr seid jeht neu; schon ist verziehen das Vergangene' (Kittel S. 49).

Zu den apxasa, die vergangen sind, wird man nach dem Zusammenhang (D. 16) in erster Linie alle sartischen Beziehungen zu Christus und alle sartischen Attribute des Apiords evoapkos (Gal 615!), damit auch alle äußerlichen Vorzüge, auf die man sich etwas einbilden könnte, rechnen mussen. Natürlich umfaßt das Wort in seiner Allgemeinheit auch die Erhabenheit des neuen Menschen über alle Differenzierungen der nachparadiesischen Menschheit (val. Kol 320 Gal 327 f.) und schließlich auch die Entsündigung (vgl. Röm 67 Gal 524, Taufe u. Sünde 146 ff.), die übrigens hier auch in D. 14 angedeutet ist, vgl. Chrys., Clem. Al. Strom. III 62, 2. Und diese gewaltige Veränderung, die Vernichtung des alten und heraufführung des neuen Hon, geschieht bei P. ev Χριστφ: wie er als Logos der Mittler der ersten, so ist er für P. auch der Mittler der neuen Schöpfung ίδου ποιω τα έσχατα ως τα πρώτα (Barn 613) und ίδου καινά ποιω πάντα Apf 215 spricht bei P. der Christus; die Neuschöpfung ist wie in der judisch-apotalppt. Tradition wirklich das Werk des Messias, vgl. Test. Levi 18, IV Esr 1325 f. (Vis. VI 7, 2); doch kann das Motiv nach Sap 727 auch als ein von der Weisheit auf den Christus übertragenes Prädikat gelten.

Die Sehre, daß eine neue Weltperiode unter einem Dorgänger oder neuen Menschheitshaupt das Alte vergehen läßt und die Menschheit zum Paradies zurücksührt, wird im Judentum auch auf frühere Einschnitte der Weltgeschichte bezogen, nämlich die Epoche Noahs, die Epoche Abrahams und die Moses; s. Jubil. 512, Philo de Abr. 56 p. 9; R. Berechja in Gen. Rabba 39: 'hier (Gen 122) steht nicht: "Ich werde dich sehen oder "stellen", sondern "ich werde dich machen"; da ich eine neue Kreatur (המולד) mache; so sei fruchtbar und mehre dich.' Also: et tis ev

Aβραάμ, καινή κτίσις. Don den Proselhten lehrt denn auch der Calmud, daß Gott ihn "Ichaffe" (R. Cliezer a. a. G. bei Wettstein) oder daß er einem neugeborenen Kinde gleiche (Jebamoth 22 a. E., 48 b. a. E.; vgl. Billerbed in Nathanael 1899 u. 1900. S. endlich Sir R. VII 2 (s. Wettst.), wo nach einem Ausspruch des R. Berechja der Sinai "das Haus meiner Mutter" genannt wird, weil dort die Israeliten zu eintägigen (= neugeborenen) Kindern gemacht wurden und eine neue Schöpfung gemacht ward (vgl. Sap 196). Dieser jüdischen Sehre von den periodenweise wiederkehrenden Neuschöpfungen entspricht die stoische Sehre von der regelmäßigen Derbrennung oder Ertränkung und Erneuerung der Welt, s. Ed. Zeller Philos. d. Griechen III 1 45. 154 ff.; Barth Stoa 244 f. und vgl. des Schöpfung eines völlig neuen, sehlerlosen Menschentupus; nur eine Analogie zu der Dermittlung en Xριστῷ ift ihr fremd. Eine interessante übertragung der Periodensehre in die griechische römische Geschichte se Polybius I 1 – 4 IV 24 μάλιστα δ' ἀπο τούτων ἡρξάμεθα τῶν καιρῶν, διὰ τὸ καὶ τὴν τύχην ὡς ἄν εἰ κεκαινοποιηκέναι πάντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐν τοῖς προειρημένοις καιρῶς. Diese Stimmung verstärkte sich in der ersten Kaiserzeit: aus den kleinasiat. Inschriften, die dem Augustus geweiht sind (vgl. Wendland Kulkur 2409) klingt uns ein Enthusiasmus entgegen, der dem paulin. nahe kommt; Augustus galt Dielen als der Bringer einer neuen Zeit; die Terminologie der herrscherverehrung zeigt mit der jüdischen Messiasehre und der neutesst. Christologie auch hier mannigsache Berührung. S. Cohmener Christuskult u. Kaiserkult 1919, bes. S. 19 f.

 $\gamma - \epsilon$ ) Das Werk der Versöhnung und ihre Kundmachung im apostolischen Amt.

Don der Wirkung des heilstodes Christi auf das Bewußtsein und von der Erneuerung, die der Christ in der Gemeinschaft mit Christus erfährt, wendet sich P. zurück zu dem grundlegenden Werk, das nun als Werk der Dersöhnung mit Gott beschrieben wird. Zwei Einrichtungen werden dabei unterschieden, die Stiftung der Dersöhnung in dem Tode Christi und der Dienst

II Kor 5 18. 191

zur Kundgebung des Geschehenen an die Welt. Damit lenkt P. wieder zu dem 214 einsehenden hauptthema, der Kennzeichnung des ap. Amtes, gurud. Er beschreibt die Stiftung dieses Amtes und zeichnet sich selbst in der Aus-führung seines Amtsauftrags (über den Gedankengang s. Rück.).

y) Die Stiftung des Versöhnungsamtes **v. 18f.** 

In zwei parallelen Sätzen wird der Vollzug des Doppelwerks beschrieben; der zweite dient zur Erläuterung des ersten, was auch durch die in solchem Jusammenhang sonst nicht vorkommende Verbindungspartikel ws öτι = öτι, d. i. 'nämlich' oder 'das bedeutet, daß' oder 'wie denn' oder 'wie es geschehen konnte und geschah, weil' (Bchm.) zum Ausdruck gebracht ist, vgl. noch zu 1121, v. Dobsch. zu II Thess 22, Blag-Debr. 396, Moulton Einl. 336, und als Beispiel Ps. Klem. hom. XVI 7 1. Die Eingangsworte τα δè πάντα ἐκ τ. θ. D. 18 dienen zur Einleitung der nunmehr theozentrisch orientierten Betrachtung und zur Kennzeichnung des eigentlichen Urhebers des heilswerks: Gott hat das Dersöhnungswerk gestiftet; Gott ist es, der Christus hat sterben lassen; Gott ist es im letten Grunde, der das Alte hat vergehen und das Neue hat erstehen lassen.

Mit  $\tau \dot{\alpha}$  dè  $\pi \dot{\alpha}$ vra ist der ganze Inhalt von  $\mathfrak V$ . 14-17 zusammengefaßt. Die bestannte kosmische Formel 'alles aus Gott' ist hier also auf das Erlösungswerk Christi angewandt. Dgl. Röm 1136 186 Pf. Arijtot. de mundo ad Alex. 6 άρχαῖος μèν οὖν τις λόγος καὶ πάτριός έστι πασιν ανθρώποις, ώς έκ θεοῦ τὰ πάντα. Weiteres Ed. Norden Agnost.

Theos 240 ff., Egm. im handb. zu Rom 1136.

So macht sich die echt judische Betonung der Allwirksamkeit Gottes (IV Esr II 71.8 = 556 66) doch auch bei P. insofern geltend, als auch er in unmißverständlicher Subordination Christi die lette Ursache und den letten Zweck der ganzen heils- und Vollendungsgeschichte in Gott sucht, vgl. I 1524 ff. Gal 44

usw., J. Weiß Urchr. 363f., zeine P. als Theologe 1906, E. Rohde Gottesglaube u. Knriosglaube bei P. (3NTW 1923, 43ff.).

Das Stichwort des ganzen Abschn. 518-62 ist nun die Versöhnung: Verb. und Substant. bei P. s. noch Röm 59f. 1115 IKor-11; in LXX nur Jeso und Jer 31(48) 59, wo καταλλάσσειν = 'umdrehen', vgl. dazu Weinel Bibl. Cheol. <sup>5</sup>283, andrerseits heinziei Paulin. Probleme 64, 94. Die LXX hat für 'versöhnen' vielmehr ίλάσκεσθαι und έξιλάσκεσθαι. Um so wichtiger ist der Gebrauch von καταλλάττεσθαι in II Makt 15 735 829 (s. u.). Dann findet sich in der paulin. Sit. an wichtigen Parallelstellen noch das Bikompositum ἀποκαταλλάσσειν: Kol 120.22 Ephel 2 16. Das biblisch-theologische Problem an uns. St. liegt nun vornehmlich in der Frage, ob P. bei der übertragung des Begriffs Derföhnung auf die Wiederherstellung eines guten Derhältnisses zwischen Gott und der Menscheit auch an eine Umstimmung Gottes, d. i. an die Stillung seines durch die Sünde erregten Zornes, denkt (Schm., Holhmann Neut. Th. 211 106 ff., Pfleid. Urchr. Sünde erregten Jornes, denkt (Schm., holhmann Neut. Th. 2II 106 ff, Pfleid. Urchr. 2II 233 f. u. a.), oder nur an Umstimmung der Menschen, die ihre bisherige seindselige haltung gegen Gott ablegen, wobei die Idee vom göttlichen Jorne, der zu seiner Stillung eines Sühneopfers bedurft hätte, als unterchristlich und von P. nicht gelehrt, abzuweisen wäre (so vor allem A. Ritch Rechts. u. Dersöhn. II 231 ff.; heinr.; Wetter D. Vergeltungsged, bei P. 1912, 54 f.; Titius Seligk. II 196 f. u. a.; auch die alten Ereg., vgl. z. B. Theoph.). Erstere Meinung entspräche der in der jüdischen Religion geltenden Auffassung von der Vers., wie sie namentlich in II Matt und bei Joseph. deutlich zum Ausdruck fommt, vgl. II Matt 14 f. 732 f. 829, Jos. Ant. VI 7, 4 § 143; 8, 1 § 156; III 15, 2 § 315 f.; Bell. V 9, 4 § 415; Philo fragm. p. 670 M; s. auch IKlem 481; Vers. ist also Beschwichtigung der seindlichen Gesinnung Gottes und des

Jannaris hat im Expos. 5 X 1899, 147 ff. gezeigt, daß ds ön nach verbis dicendi und sentiendi immer 'daß', 'nämlich daß' heißt; aber ein solches Verbum ist hier nicht gesetzt, also ist obige, zumal durch die angeführten Parallelen gedeckte übersetzung gerechtfertigt; f. auch Bom. Anm. zu 519.

192 Erklärung.

durch die Sünde erregten göttlichen Jornes. Durch Bitte, Sürbitte und Buße, durch Beweise des Gehorsams suchen die Menschen auf Gott einzuwirken; die Gebetsformel ist wersöhne dich mit uns, mit ihnen'; der Dersöhnung geht voran die Sühnung oder Dergebung der Sünden. Dabei wird die Wendung καταλλάττεσθαί τω regelmäßig so gebraucht, daß der beleidigte Gott das Subjekt ist und der Dativ die schuldigen, sühnes bedürstigen Menschen bezeichnet. Dieselben Anschaungen liegen auch dem System des südischen Opserkultus zugrunde, namentlich dem Ritus des großen Versöhnungsetags. Der ganze Hergang ist eine von Gott eingesetzte διακονία της καταλλαγής, deren Bestand übrigens von P. ganz ignoriert wird (eine Anspielung höchstens iλαστήριον Röm 326).

Mun sind zwei wesentliche Elemente der judischen Derflehre auch bei p. offenfundig: die Sühnung durch Blut und die dadurch erwirkte Vergebung der Sünden. Don größerem Gewicht sind indes die Abweichungen bei P. Die Initiative und die Ausführung des Ders. werts liegt hier gang auf Gottes Seite, wie auch Rom 325 das δλαστήριον nicht, wie es sich nach antiker Dorstellung gehörte, von den Menschen aufgestellt wird, sondern von Gott (vgl. Lym. im Hdb. 3. St.). Dementsprechend fordert P. nun auch die Sünder nicht auf, sie möchten Gott bitten 'versöhne dich mit uns' (£ 1813), sondern er ruft ihnen zu 'versöhnet euch mit Gott'. Dieser Imperatio und die andere Wendung κόσμον καταλλάσσων ξαυτώ zeigen, daß P. einen ganz anderen Sprachgebrauch hat als die jud. Lit. Das Nächstliegende scheint zu sein, daß nun auch die Menschen eine Umstimmung vornehmen, ihre Stimmung Gott gegenüber andern muffen. Eine Ubertreibung dieses Momentes ift jedoch dadurch ausgeschlossen, daß p. auf κόσμ. κατ. έ. folgen läßt μη λογίζ, κτλ., wonach also die Dersöhnung der Welt mit Gott im wesentlichen darauf beruht, daß Gott die Sunden dieser Welt nicht anrechnet. коор. кат. é. fann also nicht heißen 'die Welt in eine versöhnliche Stimmung sich gegen= über bringen', sondern nur etwa 'die Welt mit sich wieder vereinigen', und der Imp. bedeutet nicht 'betrachtet als ungeschen, was ihr gegen Gott habi', sondern 'erkennt das von Gott vollzogene Verswert an' (ganz ähnlicher Sprachgebrauch Röm 59f.). Eine Parallele für diesen seltenen Gebrauch des Impvs. sindet sich nun Mt 525 f., wo διαλλάγηδι τω άδελφω σου zu dem gesagt wird, gegen den der Bruder "etwas hat", also den Sinn hat 'schaffe weg, was du ihm angetan' oder 'bitte ihn um Verzeihung', nicht (wie nach Et 1813 und in dem Pap.brief) 'vergib deinem Bruder'; ähnlich I Reg 293. καταλλάττεσθαί (und διαλλάττεσθαί) τινι heißt also nach diesem Sprachgebrauch nicht seinen Jorn aufgeben', sondern Dersöhnung, Dergebung von jem. zu erlangen suchen'; und der Imperativ (k. 7. 8.) bedeutet soviel wie 'sucht der Versöhnung und Dergebung teilhaftig zu werden, laßt eure Schuld tilgen, nehmt die von dem gnädigen Gott vollzogene und euch angebotene Aussöhnung an'. Das κόσμ, κατ. έαυτ. besagt dann, daß Gott zwei Rollen vereint, die des Beleidigten und die des Dersöhnungsmittlers. hierin liegt eben das Erhabene und Charafteristische der paulin. (driftlichen) Ders. lehre, daß der beleidigte Gott den ersten, entscheidenden Schritt getan hat und nun die

Menschen dazu einlädt, den noch ersorderlichen "zweiten Schritt" zu tun (Chm.). Aber erscheint dann Gott bei P. überhaupt als der Beleidigte und Zürenende? Für die völlige Ausschaltung dieser Begriffe spricht in der Tat der Umstand, daß Initiative und Vollzug des Werkes von Gott ausgeht, so daß nicht nur der Gedanke, daß die Menschheit noch etwas tun müsse, um den Zorn Gottes zu beseitigen, völlig ersedzigt ist, sondern überhaupt der Anschein besteht, als ob Gottes Zorn, wenn er überhaupt je in ihm rege gewesen ist, schon in dem Moment geschwunden war, wie Gott den Plan zu seinem Verswerke faßte. Dennoch kann nicht behauptet werden, die paulin. Verslehre sei der Sphäre der Idee vom zürnenden Gotte gänzlich entrückt. Diese macht sich doch gestend in den eigenartigen Maßnahmen, die Gott nötig gesunden hat, in der Zuziehung eines Mittlers (dia X.) und in dem schauerlichen Prozeh, den Christus hat durchmachen müssen (D. 20 f.), der offenkundig eine Parallele zu dem Cos des Sündenbockes (Cev 16) darstellt. Die Realität einer Sühne heischen Macht steht bei

<sup>1</sup> Don großer Bedeutung ist die Beobachtung, daß auch in der profanen Dorsstellung von der Vers. der Jorn, der zu beschwichtigen ist, das ständige Korrelat der Ders. darstellt, vgl. außer den schon genannten Belegen Jos. Ant. VII 8, 4 § 184; Eurip. Hel. 1235 f., Medea 896 f., Berl. äg. Urk. III 846 (Deißm. Licht 4154 ff.); Jusdith 195 A.; Plut. Themist. 28 p. 125 (s. 3u 61); ein religiöses Beispiel s. noch Soph. Aias 743 f. Wenn also in der paulin. Verslehre der Gedanke an den Jorn Gottes ausgeschaltet sein soll, dann müssen deutliche Beweise dasür gegeben werden.

Il Kor 518. 193

dieser wie allen anderen Aussührungen des P. über das Vers. und Erlösungswerk im hintergrund. Daß P. diese Größe öpyn deoö nennt, wird m. E. Röm 5 of. ganz deutslich gesagt. Richtig ist indes andrerseits, daß dieser Jorn gestillt und abgetan ist, wenn nun die Botschaft vom Verswerk der Menscheit kundgegeben wird. Da fällt dann aller Nachdruck auf das Ergebnis, die Vergebung, die hergestellte Versöhnung und auf die Umstimmung, die die Menschen in sich durchmachen sollen, obschon auch sier wieder an uns. St. nicht deutlich gesagt wird, welche Vorurteile, Bedenken und Gedanken die Menschen beiseite zu sesen haben. Da an uns. St. von seindlicher Gessinnung der Menscheit gegen Gott nichts angedeutet ist (anders vielleicht Röm 5 10 112s, sicher 8 7), wird man dies Moment in unserer ganz von dem Gedanken des souverän die Sünde tilgenden Gottes beherrschten Perikope besser ganz ausscheiden; dann kann die Umstimmung, der die Menschen sich unterziehen, nur die überwindung der Scheu vor einem Schuldbekenntnis und der Scheu vor dem heiligen Gotte, den sie beleidigt haben, sein, und positiv: Glaube, wie P. in der verwandten Perikope Röm 321 sie aussegt, ein Begriff, den er aussallenderweise hier gar nicht bringt. S. außer der sich genannten Eit. noch Cremer-Rögel 10 129 – 133.

Die Einzelexegese von D. 18f. hat zunächst noch auf die Ausdrücke für die Dermittlung Christi zu achten. Zu διά X. ist τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν oder ev tw autov aiµati Rom 325 59 zu erganzen, und Rom 510 a. 11 ist eine volle Parallele, wie P. in D. 21 einen das ίλαστήριον Röm 325 ersetzenden Kommentar dazu gibt (Egm.). Die Beziehung auf den Erhöhten und die Zuspitzung auf die persönliche Erfahrung des P. bei Dick Schriftstell. Plural 96ff. und Schettler a. a. O. 21f. entspricht nicht dem Zusammenhang. Das ev X. in D. 19, das dem dia X. entspricht, fann man entweder zu deds fiv oder zu κόσμ. καταλλ. έαυτω ziehen, je nachdem die ersten Worte einen selbständigen Gedanken formen (Gott war in Chr., als er so die Versöhnung der Welt mit sich bewirkte = hinter Chr. stand Gott selbst; so schon Orig. in Pf. 18, 6, Ambst., Luther, Rück., Βάμπ. u. a.), oder ήν ... καταλλάσσων als Umschreis bung eines den Vollzug darstellenden κατήλλαττεν oder κατήλλαξεν zu fassen ist, vgl. Debr. § 353, so Klr., Hnr., Schnd., Bls., Gdt., Chm.). Die Stellung von fiv (durch ev X. von dem Partizip getrennt), die Seltenheit der periphrast. Konstruktion bei P., die zudem regelmäßig eine unvollendete Handlung besschreibt, was hier nicht anwendbar ist, der Rhythmus des Ganzen und die Sortsetzung der Partizipialkonstruktion spricht entschieden für erstgenannte Gliede. rung. Dann fällt abermals der Nachdruck auf deos und wird in Wiederaufnahme des τὰ δὲ πάντα ἐκ d. v. 18 die göttliche Initiative und göttliche Kausalität des sonst (soeben D. 14 und 17) fast ausschließlich als Christi Leistung betrachteten heilswerts hervorgehoben, vgl. bef. Eph 214ff.

Das Objekt der Versöhnung sind in V. 18 "wir", in 19 ist es die Welt, worauf auch adross bei dopische, sich bezieht (vgl. Debr. § 282), während im letzen Glied bei dépevos wieder ev hpiv erscheint. Die wir' sind wie in allen derartigen Aussagen über das heilswerk Röm 58 ff. Eph 214 ff., zumal in Alternative mit der Welt, wir Christen'; zu einer Beschränkung auf die Ap. (Rück., hsm., Plr., Dick a. a. O. 96 ff., Klr., Kühl) ist kein Anlaß. Zu dieser Ausdehnung der Versöhnung auf die Welt vgl. Röm 1 115 Kol 120 Joh 316 I Joh 22¹; es ist damit eine universalistisch ausgeweitete heilslehre festgelegt, die im Gegensatz zu der aus der Empirie erwachsenen Anschauung, nach der es Gott nur darauf anlegt, die Wenigen, die willig sind, aus der massa perditionis herauszuretten (IV Esr III 19; 28 = 81 ff. 914 ff.), das Erlösungswerk in genaue

<sup>1</sup> Der Sprachgebrauch bei Joh. und P. läuft also bis zu einem gewissen Grade parallel, s. Monse Joh. u. P. 52ff., J. Weiß Urchrist. 465, Cremer-Kögel 10620ff.

Parallele zum Schöpfungswerk sest und seinen Zweck in der Wiedergewinnung

und Wiederherstellung der gesamten Kreatur erblickt.

Auch die Dorstellung von Christus als dem Mittler der Weltversöhnung hat ihre Analogie in dem Ideenbereich der Herrscherverehrung. In einer Darlegung des Werkes Alexanders, die im übrigen noch stärkere Anklänge an die verwandten Ausführungen in Eph ausweist (de Alex. M. fort. aut virt. 6 p. 329C) schreibt Plutarch dem Alexander das Bewußtsein zu, κοινός ήκειν δεόδεν άρμοστής και διαλλακτής των όλων, was freilich da mehr auf die Aussöhnung der Völker und Menschen unter einander bezogen wird, vgl. auch die Vorstellung von Augustus als Bringer des Friedens und Vergil Ecl. IV — hieraus erklärt es sich vielleicht auch, daß Mt 59 gerade die elpsvonotei vloi deoö genannt werden sollen: die Vorbilder sind Alexander und Augustus! Dgl. Cremer=Kögel 10417.

Eine Erläuterung des Begriffs der Versöhnung durch "Nichtanrechnung der Sünden" findet sich nur in D. 19; die Wendung beschränkt sich auf die negative Seite der Versöhnung, das Abtun dessen, was zwischen Gott und der Welt lag Kol 213 und die Gemeinschaft hinderte, und kennzeichnet die Dersöhnung als Erlaß einer umfassenden "Generalamnestie". Die Nichtanrechnung der Sünden ist hier indes nicht die großmütige, freie Geste des Königs in der Parabel Mt 1826f., sondern hat ein handeln mit der "Sünde" zur Voraus= setzung, das mit einer realen Tilgung der Schuld gleichbedeutend ist, vgl. Kol 214.

Mit snnonnmen Worten wird endlich in beiden Sägen die Errichtung des Predigtamtes beschrieben. Wenn bei δόντος ήμιν (α78 διδόντος) an die Ap., also an die übertragung des Dienstes an uns Ap. (Gdt.) gedacht werden tann - auf keinen Sall aber an P. allein, etwa als Spite gegen die Judaisten, in deren Cehre die καταλλαγή kein spezifisches Moment war (Klr.) —, so heißt δοφ έν ήμιν sicher unter uns Menschen' oder 'Christen' = έν τη έκκλησία (vgl. I1228!), also nicht 'in uns' = 'in unseren Herzen' 122 46 (Klr., Mr.= hnr., Chm.). Der Ausdruck διακονία τ. καταλλ. reiht sich an διακ. τοῦ πνεύματος und διακ. της δικαιοσύνης 38f. und ist eine Antithese zu διακ. της κατακρίσεως 39: der Dienst, der der Versöhnung gewidmet ist, der sie gur Aneignung anbietet. Gott begnügte sich nicht mit dem Vollzug des Versöhnungswerkes, sondern setzte nun ein Institut ein, das in seinem Auftrag die Kunde von dem großen Geschehnis (τὰ τῶν καταλλαγῶν εὐαγγέλια Chot.) in alle Welt tragen sollte. Wie nach Et 29-11 die Geburt des Heilands von Engelsbotschaft begleitet wurde, so wird dem im Tod beschlossenen Versöhnungswert ein Amt zur Seite gesetzt, dessen beglaubigte Träger dazu berufen sind, das "Evangelium" von der Versöhnung "zur Freude" "allem Volke" zu verkünden. So flingt etwas wie Weihnachtsgeläut auch durch die Worte des D.; pgl. auch Jes 401ff.

3u dem einen historischen Akt angebenden deuevos vgl. Pf 104 (105) 27 edero auτois τους λόγους των σημείων αὐτοῦ, ἔθετο Ι 1228, προέθετο Röm 325, wie 311 δόντος Ερή 411 καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους. Mit τὸν λόγον τ. καταλλ. wird die Cätigleit, die der Dienst erfordert und durch die er wirkt, näher bezeichnet, vgl. διακονία τοῦ λόγου Apg 64, andrerseits λόγος της χάριτος Apg 2032, δ λ. δ τοῦ σταυροῦ I 118, λόγος της σωτηρίας Apg 1326.

Mit dieser Aufführung des ap. Amtes steht die hier vorliegende Beschreibung des Erlösungswerkes in den älteren Briefen einzig da; überall wird es sonst ignoriert, was besonders Röm 325 auffällt, wo das προέθετο eine Erwähnung der Ap. als der Mittler und Interpreten dieser Aufstellung besonders nahe gelegt hätte. Man sieht daraus, daß die Hervorhebung und Charakterisierung des ap. Amtes dem brieflichen Rahmen der ganzen Darlegung entspricht und nun endlich die brieflichen Absichten wieder zum Vorschein bringt, die der Ap. in diesem Teil seines Schreibens in erster Linie verfolgt. Ogl. noch Kol 124 ff.

Eph 31ff. I Tim 25-7.

Die Stiftung eines Dersöhnungsamtes berichtet auch die paulin.-synoptische Abendsmahlsperikope. Die Vorstellungen berühren sich sehr nahe (man denke vor allem an die Idee des neuen "Bundes" und das damit zusammenhängende Gut der "Sündensvergebung" Mt 26.28 Jer 31 (38)34 — Hebr 812). Doch hat P. diese Beziehungen nicht angedeutet; nirgends sinden wir in seinen Darlegungen des Versöhnungswerfs Anspielungen an die Abendmahlsstiftung. Das leitende Motiv in uns. Absam, die überstragung des Amts an die Ap., ist ja auch der Abendmahlstradition fremd. Andrerseits hat von den verschiedenen überlieserungen von einer "Einsehung" der Ap. nur die von Joh. (2022s.) einen Jug, der mit der Verkündigung der Versöhnung und des Sündenerlasses sich berührt; doch bezieht er sich auch da weniger auf die Generalsamnestie, die an uns. St. gemeint ist, als auf die fortdauernde Kirchenzucht und Seelsorge. S. noch Mt 16.15 f. Gespräche Jesu mit s. Jüngern (hrsg. v. K. Schmidt) K. 19, 30.

δ) Die apostolische Botschaft D. 20f.

Nun nimmt P. im Namen derer, die mit Dienst und Wort der Versöhnung betraut sind, das Wort, um der Welt zu eröffnen, was Gott für sie getan hat und von ihr erwartet. Der Stil ist feierlich, getragen, wie es einer offiziellen Botschaft zukommt. Er verwendet dazu in D. 20a das technische Wort πρεσβεύειν (val. noch Eph 620), das wie πρεσβευτής im griechischen Osten von den kaiserlichen Legaten gebraucht wurde 1, aber auch schon von Philo auf das religiöse Gebiet übertragen ist, val. de gig. 16 p. 264, quis rer. div. haer. 205 p. 501; weiter f. Ignat. ad Phil. 101 Smyrn. 112; Eucian de morte Peregr. 41. Als seine Auftraggeber nennt er Christus und Gott. Die hervorhebung Christi erklärt sich aus dem Bewußtsein und dem Institut des άπόστολος Ίησοῦ Χριστοῦ (nie θεοῦ). Die Ernennung, Beglaubigung und Ausrüstung hatte Gott an Christus überlassen. bneb Xpiorov fann freilich auch heißen 'an Christi Statt' (Thot., Luther, Baur); der eigentliche απόστολος wäre dann Christus Hebr 31, und die Missionare auf Erden nur dessen Derstreter; aber näher liegt 'in Christi Auftrag' und 'in Christi Sache' als Christi Geschäftsträger und Beauftragter, wie es eben die Position eines Gesandten ist, vgl. Eph 620, Jos. Ant. XII 4, 2 § 163f., Philostr. de vita sophist. I 21, 6. ύπερ Χ. πρεσβεύομεν ist also etwa = πρεβευταί τοῦ Χ. έσμεν. Dem theozentrischen Charakter des Abschn. entsprechend, fügt D. freilich hingu wobei Gott durch uns (euch) zuredet'2; weil Gott der Veranstalter der ganzen Sendung und der Stifter des Dersöhnungsamtes ist, so muß Er vor allem zu Worte kommen: die πρεσβεία (Cf 1432 1914), die den Ap. obliegt, ist schließlich eine παράκλησις δεού πρός ανδρώπους, sie sind nicht sowohl Ap. Christi als Boten (Engel) Gottes (πρεσβευταί δεοῦ πρὸς ἀνδρώπους Philo de gig. s. o.), und Gottes Mund; ihre Worte also von Gott ihnen in den Mund gelegt, vgl. 117 Dt 1818 Jes 5263. Damit ist die Botschaft selbst schon ein-

<sup>2</sup> Ju dem de mit part. absol. vgl. Debr. § 425, 3; es ist hier 'indem ja' und

führt eine erläuternde oder bestätigende Näherbestimmung ein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deigm. Licht v. Osten <sup>2</sup>284. <sup>4</sup>320 nach Magie De Romanor, iuris publ. sacrique vocab. solemn. in Graec. sermon. conversis Leip3. 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Als Boten Gottes sind die Ap. Amtsgenossen des Kynikers bei Epiktet Diss. III 2225, der das Bewußtsein hat: ὅτι ἄγγελος ἀπό τοῦ Διὸς ἀπέσταλται καὶ πρὸς τοὺς ἀνδρώπους περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν ὑποδείξων αὐτοῖς, ὅτι πεπλάνηνται καὶ ἀλλαχοῦ ζητοῦσι τὴν οὐσίαν

geleitet, nämlich die Legitimation der πρεσβευταί, und die herkunft der Bot= schaft den hörern eröffnet 1.

Die zweite Zeile D. 20h wiederholt asnndetisch in rhnthmischem Parallelismus die schon in D. 20a gegebene Einleitung, um darauf sofort die eigentliche Botschaft folgen zu lassen. Dabei ist aus der παράκλησις, die doch noch die Autorität des fordernden Gottes zum hintergrund hat, eine "Bitte", ein "Gesuch" geworden, was offenbar eine Wendung aus dem diplomatischen höflichkeitsstil darstellt. Die πρεσβευταί geben sich als Bittsteller, aber ausschließlich als Sachwalter Christi (bnep X.), dessen Wunsch das weitestmögliche Eingehen der "Welt" auf die durch ihn vollzogene Stiftung ist (vgl. dagegen Joh 179).

Der eigentliche Inhalt der πρεσβεία wird nun zunächst in einem kurzen καταλλάγητε τῷ δεῷ zusammengefaßt2, das die paulin. Umformung des synopt. μετανοείτε Mt 32 417 darstellt, aber auch dem dringenden Rate διαλλάγηθι Mt 524 entspricht und sagen will forgt dafür, daß ihr mit Gott ins Reine kommt; der "Zugang" zu ihm steht euch offen, macht euren Frieden mit Gott', vgl. Et 1430.

Schon die Bitte sett also das "Evangelium" voraus, vgl. Ef 210 und die schöne πρεσβεία des Cogos bei Philo quis rer. div. haer. 206 p. 502. Die Gesandten sind Gottes Herolde, die "Friede" verfünden Jes 527 = Röm 1015, weiter Philo leg. ad Gaj. 100 p. 560. Vor allem haben wir in Od. Sal 9 das schönste Beispiel einer ap. Presbeia im Sinne des P. S. auch Cornut. Theol. Graeca 16 (p. 232 f. Cang) δια τοῦτο γάρ καὶ εἰρηνοποιον δοκεῖ το κηρύκειον εἶναι.

Καταλλ. τ. d. ist der Ruf des Ap. an die noch unbekehrte Welt; die πρεσβεία ist in Missionsstil abgefaßt, und der Umstand, daß p. in einem Brief an die längst gegründete for. Gemeinde jest den Ruf gur Dersöhnung erschallen läßt, darf nicht zu der Meinung verführen, als betrachte er die Gemeinde um ihrer Verfehlungen willen aufs neue als buff und versöhnungsbedürftig und biete er ihr erneute Dergebung an oder weise sie gar auf den Quell einer täglichen Dergebung3. hier ist vielmehr der Chor der Ap. am Wort, der die Botschaft Christi in die Welt hinausruft (s. Taufe u. Sde. 148 f.). Auch eine antijudaistische Tendeng darf nicht aus den Worten herausgelesen werden, als ob p. jest den Kor. das Wort von der Versöhnung darum so eindrücklich vorhalte, weil es in der Predigt der Gegner fehle (Schm.). Mag auch lettere in dieser hinsicht unzulänglich gewesen sein, so verrät die Sormulierung feinerlei polemische Absicht.

Die offizielle Presbeia sett sich in D. 21 fort; nun wird das "Evangelium" deutlich ausgesprochen. Der Con liegt auf den letzten Worten; der Ausspruch will zeigen, wieso es jest für uns Menschen möglich geworden ift, δικαιοσύνη θεού zu werden. Den übergang von der Versöhnung zur Recht= fertigung vermittelt V. 21a. 'Christus zur Sünde gemacht' entspricht nämlich (auch wenn άμαρτία hier nicht = Sündopfer ist, sondern dem Zusammenhang entsprechend, seine allgemeine Bedeutung behält, s.u.) dem zur Sühnung der Sünden

τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ὅπου οὐκ ἔστιν, ὅπου δ' ἐστιν οὐκ ἐνθυμοῦνται κτλ. DgI. noch Mr. fnr. Anm. 3. St. u. o. S. 94.

<sup>1 30</sup> diesem Gebrauch von παρακαλείν 'einladen, aufsordern' vgl. Lt 318 Apg 240 u. ö. I Zim diesem Gebrauch von παρακαλείν 'einladen, aufsordern' vgl. Lt 318 Apg 240 u. ö. I Zim 51 63 I Petr 51, Epict. III 2327.

<sup>2</sup> Die W-Re3. (D\*G it. Ambst. u. a.) hat die Konstruktion verändert.

<sup>3</sup> So zuerst wohl Calvin Comm. ed. Tholuck V 533 f.; vgl. L. Ihmels Die tägl. Vergebung der Sünden <sup>2</sup>1916. Dagegen s. auch Mr.=hnr.

II Kor 5<sub>20.</sub> 197

und zur Ermöglichung der Derföhnung erforderlichen ίλαστήριον Röm 325; es ist die stellvertretende Leistung damit angedeutet, die schon D. 14 in dem els ύπερ πάντων απέθανεν zum Ausdruck gebracht war. Ganz leise klingt in diesem furchtbaren Werke Gottes etwas von dem Jorne des heiligen Gottes an, der ein beschwichtigendes "Opfer" verlangt hat, und die Bergeistigung, die diese altsemitische Idee (vgl. dafür etwa Euf. Praep. 6v. IV 16) bei D. erfahren hat, leuchtet daraus hervor, daß P. gewissermaßen den Jorn gang unter die Liebe eingehüllt hat, vgl. D. 14, Rom 58 832; aber daß die Liebe diesen grausigen Weg wählen mußte, lag an Bedingungen, die in einer anderen Realität begründet waren, dem "Zorn" über die "Sünde". Im Übrigen sind die zwei hälften von D. 21 in strenger Korrelation zu einander geformt und enthalten große paradore Antithesen. Bei Christus und uns hat eine Deränderung und ein Austausch der Qualitäten stattgefunden: Chr. mar sundenrein und ist zur Sunde gemacht; wir (waren Sunder und) find Gerechtigkeit Gottes geworden. Daß letterer Prozeß eine Solge des ersteren ift, zeigt neben ύπερ ήμων por allem ev αὐτῷ: durch eine mystische Berührung ist die Gerechtigkeit Christi auf uns "übergegangen", und die Sünde, zu der Chr. gemacht worden war, ist "unsere" Sunde gewesen.

Die grundlegende Voraussetzung für das Zustandekommen des "Austausches" ist die Sündlosigkeit Christi, die mit den sehr eigenartigen Worten τὸν μη γνόντα άμαρτίαν ausgedrückt ist. γνῶναι άμ. heißt hier wie Röm 77 (vgl. auch Apt 224); die Sünde aus Erfahrung kennen lernen, sie mit all ihren Solgen durchmachen. Man nimmt den Partizipiassatz wegen der Negation μή am besten kausal. Das ποιείν άμαρτίαν hatte darum bei Chr. heilswirkung, weil er ein up yvods au. war, oder Gott hat darum Christus zu seinem Opfer erkoren, weil dieser sündlos war (Klr., Mr.-hnr., Plr.). Das Eigenartige dieser paulin. Aussage ist also, daß nicht (wie I Joh 35 I Petr 222 hebr 415 726) absolute Sündlosigkeit für Christus bezeugt wird, sondern nur bis zu dem Moment, da Gott ihn zur Sünde machte, und daß die Folgerung gezogen werden kann, daß er nun durch Gottes Zutun ein γνούς άμαρτίαν wurde - in diesem Sinn hat etwa die Schlange mit Adam gehandelt, und Gott nach Röm 124 mit der abgefallenen Menschheit (διδ παρέδωκεν αὐτούς δ deòs ... eis akadapoiav); man dente auch an den Wüstenbock, der mit der Sünde Israels belastet bleibt - und mit keinem Wort ist gesagt, daß Christus tropdem der Sündenreine geblieben sei, der er guvor war; beachte auch, daß hier von der Auferstehung gang geschwiegen wird! άμαρτίαν έποίησεν gehört zu dem Schauerlichsten und Migverständlichsten, mas D. über den irdifchen Jesus zu fagen gewagt hat, vgl. noch Rom 831. Dies Wort legt denn auch die Erklärung

<sup>1</sup> Bengel: quis auderet .. sic loqui, nisi Paulus praeierit; aber schon die alte Exegese zeigt die Derlegenheit der Ausleger, vgl. Cat. u. Scholion b. Matthaei. Noch ärgerlicher ist eine Textsorm, die Hausleiter Neue kirchl. Zeitschr. 1902, 271 ff. nachzgewiesen hat, nämlich Novat. Pred. 19 qui cum peccator non esset, pro nobis peccatum fecit und ähnlich schon Maximin. dei Augustin Coll. c. Max. I 2 quoniam Christus .., cum non esset peccator, pro nobis peccatum fecit = δτι δ μη δυ άμαρτωλος δπέρ ήμων άμαρτων έποίησεν (vgl. BI, 191 f.). Aber auch Enchir. 41 erklärt Augustin: non ait ut in quidusdam mendosis codicibus legitur: 'Is qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit', tamquam pro nobis Christus ipse peccaverit, δ. i. δ μη γνούς άμ. κτλ. Die Änderung wird ihren Anlaß darin haben, daß man (Χριστον) άμ. εποίησεν nicht versstand; da sie im Cateinischen leichter vorzunehmen war (is sür eum), ist sie vielleicht auf lateinischem Boden entstanden und rein lateinisch.

Erflärung. 198

nahe, daß das Machen zur Sunde mit der Umkleidung mit Sundenfleisch und der Sendung in Sündensleisch identisch sei, wonach also un yvods au auf den Präeristenten zu beziehen wäre. Dagegen scheint der hinweis auf unsere Ausstattung mit dikaios. d., die immer an den Tod gebunden ist, und die ausdrückliche Nennung seines Todes D. 14f. die Meinung zu begünstigen, daß Gott erst im Tode den Christus zur Sunde machte, indem er da den gangen Fluch der Sünde auf ihn legte Gal 313. Dann ware auch das Leben und ber Wandel des irdischen Jesus in das Zeugnis der Sündlosigkeit eingeschlossen. Möglicherweise hat P. an beide Momente gedacht — auch Röm 83 ist ja der Gedanke an den Tod nicht auszuschließen (f. Egm. im Hob. 3. St.). "Zur Sünde gemacht" heißt dann einmal: zur Menschwerdung verurteilt, in Sündenfleisch getan, unter den Bann der Sünde gestellt, dadurch zum Träger aller Sünde gemacht Joh 129; es ist in dieser Hinsicht mehr als Imputation: Christus ward die Personifikation der Sünde, wie die Frau in Sach 55 ff. 'Zur Sünde gemacht' ist dann zweitens im Sinn von Gal 313 auf den Cod zu beziehen. Auch da ist die Sünde ihm nicht bloß imputiert, sondern er hat sie irgendwie in ihrer ganzen Realität in sich aufgenommen, wie der Sündenbock (Lev 16), wie ein περικάθαρμα κόσμου 1413 im ursprünglichen, massiven Sinne dieses Wortes (J. Weiß 3. St.). Auf beiderlei Weise hat somit Chr. auch wirklich die Sünde "kennen gelernt". Mit der Annahme von Sündenfleisch war die Dersuchbarkeit zur Sünde gegeben, also der noch schuldlose Reiz zur Sünde (nur nicht das yvwvai auapriav, das Rom 77 beschrieben ist); vom versuche= rischen Reiz und vom siegreichen Kampf gegen die Sunde hat er persönliche Erfahrung gewonnen (hebr 415 wurde wohl eine formel sein, der auch P. hätte zustimmen können, s. m. Ext. dazu im Hoben.). Und im Tode bat er dann wenigstens den fluch der Sunde, die Gottentfremdung durch die Sunde, den göttlichen Zorn über sie und die göttliche Strafe für sie bis in alle schauerlichen Tiefen "tennen gelernt" (vgl. Mt 1534!). Dgl. hierzu noch holhm. Theol. 2II 81 f., Pfleid. Urchr. 2I 231 f. - Auch hier (vgl. o. S. 182) ist buep ήμων wie Gal 313 doppeldeutig: 'zu unserem heil' und 'an unserer Statt' beide Sassungen sind möglich; das Dikariatsmotiv wird durch den Gedanken des Austausches nahegelegt, der den Nerv des Ganzen formt. -

Eine Erleichterung wäre es, wenn άμ. einfach "Sündopfer" wäre (Cat. το υπέρ άμαρτιών δύμα, Ritichl u. a.). Aber άμ. = 'Sündopfer' ist kein fester Sprachgebrauch der LXX (vgl. Lev 625. 30 59 Num 88 hos 48) und P. hätte sich wohl deutlicher ausgedrückt, wenn er gegen den sonstigen Gebrauch einen technischen Sinn mit άμ. verbinden wollte, vgl. Bchm., Cremer-Kögel 10 139 f.

Der Finalsag V. 21 b gibt die Erklärung für den grausigen Handel, den Gott mit Christus getrieben hat. Da der Rhythmus des Ausspruchs keinen Hinweis auf die glorreiche Auferweckung und Einsetzung zum "Herrn in Kraft" erlaubt, kann der positive Erfolg, die Zuweisung der δικαιοσύνη allein an "uns", nachgewiesen werden. Da bik. in einer Ausführung über die Versöhnungs= lehre steht, so werden wir auch hier auf die durch die gnadenweise Rechtfertigung uns zuerkannte Gottesgerechtigkeit gewiesen (vgl. Chm. Erk. zu Rom 103 im hob.) und da im ganzen Abschn. Gott selbst mit großem Nachdruck als der Veranstalter des ganzen Werkes bezeichnet ist, so könnte man auch hier den Genitiv deov als gen. auctoris verstehen: 'die von Gott gewirkte und geschenkte Gerechtigkeit', die durch ein antigipiertes Urteil Gottes uns zugewiesen ist, und die das Siegel auf die Versöhnung Gottes mit uns setzt. Gerechtigkeit Gottes

geworden fein heißt dem Gericht entnommen fein, in der Gnade und in der Liebe Gottes stehen. Es ist das positive Gegenstück zu der Zusicherung der Sündenvergebung (μή λογίζ, τὰ παραπτ.) und identisch mit dem Erwerb der Gotteskindschaft. Der Rhythmus des ganzen Verses, das Sehlen eines ek πίστεως und die hier grundlegende Idee von einem Austausch der Qualitäten erlaubt indes noch eine weitere Nuance von dikaios. 8., nämlich die Vorstellung, daß wir - im Gegensatz zu Christus - auch von dem γνώναι άμαρríav in jeder hinsicht frei gemacht werden. Auf diese Idee führt ja auch die ganze Auseinandersetzung in Rom 7 u. 8, wie denn Rechtfertigung und Ent= fündigung bei P. gar nicht so weit auseinander liegen, wie die orthodor= lutherische Tradition (auch K. Barth) annimmt. An uns. St. wird beides wohl in einer Wendung zusammengefaßt (γενώμεθα δικαιοσ. 8.). Dann ist die δικ. 8. auch in unser Wesen eingegangen und eine wirkliche Eigenschaft unserer neuen Natur' geworden. Hierauf führt auch die Abschlußformel er adzw. Sind wir "in Christus" dik. deov geworden Phil 39, dann tann dieses Gut sich unmöglich auf ein Urteil Gottes und die "Erklärung" unserer Rechtfertigung beschränten; dann muß auch eine neue Realität in uns selbst geschaffen sein. Der sündlose Christus, der nur vorübergehend Sünde gewesen war, teilt uns in mystischer Gemeinschaft mit ihm seine beilige, sündlose, rechtschaffene, gottgefällige Natur mit.

6) Die persönliche Empfehlung der göttlichen Botschaft durch

die Apostel 61f.

Der von Gott eingegebenen Botschaft fügen die Presbeuten nun von sich aus noch empfehlende und antreibende Worte hinzu, die die Dringlichkeit der in der Botschaft enthaltenen Aufforderung por Augen führen; der ap. Rat besteht aus einer Warnung 61 und einem mit kurzer Erläuterung versehenen Schriftzitat 62. συνεργούντες D. 1 markiert deutlich den übergang von der offiziellen Botichaft zur persönlichen Paranese ihrer überbringer. Zu erganzen ist θεω (so hfm., Rud., Plr., Got. u. a.), nicht buiv (Schm., Bchm. u. a.). Keineswegs hatte P. sich schon beim Ausrichten der mpeoßeia als ovvepyds deov betätigt; da war er vielmehr Beauftragter. Jest erst tut er etwas aus eigenem Antrieb und wie gur Unterstützung der göttlichen Bolichaft. Gegen die Ergänzung von buiv spricht besonders dies, daß die Gemeinde bisher noch gar nicht ins Auge gefaßt war; also wäre ein burv unentbehrlich gewesen. Als συνεργοί δεοῦ dagegen hatte P. sich und die Seinen der Gemeinde schon 139 vorgestellt (s. J. Weiß 3. St.). hier sehen wir, wie diese Mitarbeiterschaft herauswächst aus der warmen persönlichen überzeugung vom Ernst der Sache und dem Willen, mit Ceib und Seele ihr zu dienen2. Sie besteht im "Zureden"3, d. i. dem ap. πείθειν (vgl. zu 511 Apg 240 I Theff 213) und in dem Aufweis von Motiven, die die Annahme der göttlichen Botschaft empfehlen. Wie Petrus Apg 240 mahnt 'laßt euch retten', so mahnt P. 'empfangt die Gnade Gottes nicht eis kevov'. Der Aorist zeigt an, daß P. noch immer eine erstmalige Ausrichtung der Botschaft sich vergegenwärtigt (denn eine perfektische Ubersegung (Klr., Hnr., Menge) ist spracklich unmöglich), val. die Aoriste edekaade

 $<sup>^{1}</sup>$  ίνα ήμ. γενώμ. δικ. δ. = ίνα τὴν υἱοδεσίαν ἀπολάβωμεν  $\mathfrak{Gal}\,4\mathfrak{s}.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Gegensatz 3u P. bestreitet Phiso die Möglichkeit eines auvepyeiv des cf. quod deus s. immut. 87 p. 285, de somn. I 158 p. 644. Ähnlich auch Chrns., der trotdem im Blick auf I 39 auch die Ergänzung des zuläßt.

<sup>3</sup> Die W-Rez. (D\*G deg) sett auch dies verb. sinit. ins Partizip um.

und δέξασθε I Theff 213 Jat 121 I Klem 582; zum Infin. Aor. nach παρακαλείν val. 28 Röm 121 1530 Eph 41. Die Gnade ist dann nicht eine in uns wirkende Kraft, sondern die ganze neue heilsstellung, die uns in der ap. Presbeia angeboten wird, vgl. Apg 2024, Wetter Charis 80. Die Gnade annehmen heißt also, dem Ruf καταλλάγητε τῷ δεῷ Folge leisten, dem Worte glauben 1. Eine Schwierigkeit macht freilich noch die Bestimmung un eis kevov. oder Ablehnen scheinen die zwei einzig möglichen Weisen des Berhaltens ju sein. Offenbar ist hier ein tortium doch dentbar, nämlich ein äußerliches Annehmen für turge Zeit ober ohne tiefer gebende Wirkung, vgl. Et 813, ein einmaliges "Kosten" der heilsgaben ohne ihre innere Verarbeitung, wie es hebr 64-6 warnend beschrieben wird (vgl. m. Erkl. u. Erk. 3. St. im hobch.), eine begeisterte Annahme der heilsanwartschaften ohne ernste Beachtung der sittlichen Verpflichtungen, zu denen die in Aussicht gestellte Wurde nötigt, val-138ff. So mahnt der Prediger die in der Bekehrung begriffenen hörer, sich von der Gnade gang durchdringen, wirklich neu ichaffen zu lassen, damit fie in der Gnade bleiben und damit die Beweise und Früchte des ihnen übermittelten heiles an ihnen sichtbar werden, vgl. I 1510 I Thess 21. Bu einem Teil fällt also die Mahnung hier mit der von 1 Thess 211f. und Apg 1422 zusammen.

eis kevov heißt also 'ins Leere' (fahrend), vergeblich, wirkungslos, ohne die erwünschte Wirkung (vgl. Gal 22 μή πως eis κενόν τρέχω ή έδραμον, d. i. 'mit schließlichem Migerfolg') und weist sowohl auf ein späteres Herausfallen aus der Gnade Gal 54 als auf ein Nichtburchdringen der Gnadenkräfte, vgl. I 15 10 Gal 22 (Burton 3. St.), Phil 2 16 I Chess 21 35 (s. v. Dobsch. 3. St.), in LXX Cev 26 20 εσται είς κενὸν ή ίσχὺς ὑμῶν, Job 20 18 39 16. Ju den Pap. vgl. M. M. Doc. 340.

Aber P. vermahnt mit diesen Worten die längst bekehrte for. Gemeinde? Wenn er sich hier wirklich bewußt war, der tor. Gemeinde "von neuem" die Gnade anzubieten, so läßt der Stil der Wendung und der gange Zusammenhang keine andere Vorstellung zu als die, daß eben jetzt für Kor. "die" Gnadenanbietung sich realisiert. Die Mahnung schließt sich folgerichtig an die Presbeia an, mit der die Ap. ihren hörern das heil zum erstenmal "eröffnen". In einem vierten Brief an die driftliche Gemeinde zu Kor. wollen die aus der Bekehrungspredigt wiederholten Motive nichts anderes geben, als eine Erinnerung an den Ernst der Versöhnungspredigt, mit der das dristliche Heil den Lesern einst angeboten war, eine Mahnung zur Selbstprüfung, ob man die Gnade nach dem jegigen Stand des personlichen Christentums nicht vergeblich empfangen habe (vgl. 135), und einen Aufruf, wenn über dem persönlichen Christentum das Verditt els kevóv ausgesprochen werden müßte, dann die ap. Botschaft wie etwas Neues anzunehmen und mit Herz und Seele sich ihr hinzugeben. Tiefere Beziehungen auf vorhandene sittliche Carheit (Klr.) oder gar auf die die Gnade verwerfende Lehre der Judaisten (Schm.) sind auch hier kaum anzunehmen (f. noch zu 614-71).

Die Richtigkeit unserer Auslegung ergibt auch D. 2, das Schriftzitat, mit dem P. seine persönliche Mahnung der Autorität des göttlichen Willens unterstellt, und vor allem die beigefügte Eregese; das Wort aus Jes 498, das zweite Sitat in uns. Br., wörtlich mit LXX gleichlautend zitiert, ist so recht der Cert

<sup>†</sup> Eine gute "profane Parallele" s. Plutarch Themist. 28 p. 125 παρεσκευασμένος άφτγμαι δέξασθαί τε χάριν εὐμενῶς διαλλαττομένου και παραιτεῖσθαι μνησικακοῦντος ὀργήν. Die Stellung des buas gibt ihm hier einen gewissen Nachdrud; es fehlt in D\*, x\*C haben nuas eingesett.

für eine Predigt, die das Evang. zum ersten Mal erschließt, wie denn auch Jesus bei Ek 417—20 bei seiner erstmaligen Vorstellung in Nazareth eine nahe verwandte Stelle (Jes 611f.) vorliest und erklärt. Nach beiden Texten bringt das heil, das Christus andietet, Erlösung, nach unserem insbesondere Erhörung und hilfe einem in schwerer Not befindlichen Menschen. Diese psychische Disposition ist freilich im Vorhergehenden nicht angedeutet; P. gibt eben nur Fragmente seiner Missionspredigt, oder die eben genannte Voraussetzung ist hinter

die Hauptsache: das heil und die Hilfe steht vor der Tür zurückgedrängt.

p. könnte auf das Zitat verfallen sein, weil vorher Jes 494 zu lesen steht kerws εκοπίσσα, was die Solge eines eis κενόν τ. χάριν δέξ. ύμ. sein würde (Klr.). Auch das Wortspiel δέξασθαι — δεκτφ könnte ihn geleitet haben.

λέγει ist verkürzte Zitationsformel für λ. κύριος (so Jes 498) oder δ deós oder η γραφή, vgl. Gal 316 Röm 1510 hebr 44 85, Debr. § 130, 3.

Dies Moment der gegebenen Gelegenheit wird denn auch in der praktischen Anwendung V. 2b ausschließlich hervorgehoben, durch die auch die logische Derbindung von D. 1 und D. 2 (devei yap 1) deutlich wird. Es ist derselbe Gedanke wie in der Auslegung, die Jesus in Nazareth gibt: σήμερον πεπλήρωται ή γραφή αυτη έν τοις ώσιν υμών Lf 421; merkwürdig ist auch, wie beide Ausleger (D. und Jesus-Lukas) sich auf diesen einen Satz beschränken. Gemeint ift, daß jett die langerwartete Entscheidung und Erlösung gefommen ift, daß wir es sind, είς οθς τα τέλη των αιώνων κατήντηκεν I 1011. Cosungen wie Mt 32 Phil 45 Jak 59 Barn 213 sind nur Variationen des Gedankens. Stil ist für eine Glosse der dentbar einfachste; nur das zweimalige idou gibt der Anwendung etwas mehr Leben. Das vov ist der Moment, in dem der Prediger erschienen ist und seine erste Predigt hält (also = onuepov vgl. Pf 957 = Hebr 37); so wird es P. oftmals in Erstlingspredigten ausgeführt haben, um die hörer zu vermahnen, sich rasch zu entscheiden, ehe es zu spät ist, vgl. Et 1944 hebr 313 47.11, vor allem II Klem 161. Genau genommen ist also die ήμέρα σωτηρίας der Tag, an dem der Prediger mit der Rettungsbotschaft auftritt, die σωτηρία anbietet, also für den Bekehrten der Tag seiner Bekehrung, val. Et 199 und als schöne Parallele aus den Mysterienreligionen Apul. Metam. XI 5 iam tibi providentia mea inlucescit dies salutaris (b. i. der Tag der Einweihung). Natürlich läßt sich das Motiv auch vor denselben hörern wiederholen oder später einmal wieder in Erinnerung rufen, sofern die Frist noch nicht abgelaufen ist (vgl. Hermas Vis. III 55).

Treffliche Sinn- und Stilparallelen aus profaner Lit. f. noch Polybius S. 1055 (? bei

Treffliche Sinn- und Stilparallelen aus profaner Lit. s. noch Polybius S. 1055 (? bei hnt.) μή παρής τον καιρόν ... σή νῦν ἐστιν ήμέρα, σὸς ὁ καιρός und Seneca Medea 1017 meus dies est, tempore accepto utimur. Der Stil des P. ist hier also der der Umgangssprache. S. 3. Sache noch Lindblom Ew. Leben 131.

Bezeichnenderweise zitiert die Glosse ungenau, indem sie statt des δεκτός des Tertes das sunonyme εὐπρόσδεκτος einsetzt, ein Wort, das vielleicht dem P. geläusiger war (812 Röm 1516.31), wie denn δεκτός nur in LXX N. T. vorkommt. εὐπρόσδ. sindet sich noch I Petr 25 I Klem 355 403 f. hermas Mand. X 31 Sim. V 3s; in LXX sehlt es; ugl. noch Scholia in Aristoph. Par 1054 (s. u. 3u 812), Plutarch Praec. ger. reip. 4 p. 801 C. δεκτός in G ist setundäre Anpassung an den Text des Zitats. Su ergänzen ist wohl desp, vgl. Phil 41s I Klem 403 hermas Sim. a. a. Ø.; doch könnte auch 'willkommen' nämslich sür die Menschen übersetzt werden (Schm.). S. noch Temer-Kögel 10280.

f3) hymnus auf die Bewährung des apostolischen Charakters

in den Nöten und Aufgaben des Berufslebens 63-10.

Seiner grammatischen Ronftruktion nach besteht der Passus aus einem einzigen Satz

<sup>1</sup> D\* u. Gen. ziehen die Einleitung in das Zitat hinein: касрф уар деуес.

202 Erklärung.

gefüge, das sich an zwei partizipiale Wendungen V. 3 u. 4 a anhängt. Die ftark rhetorisch geschmückte, ergreifende Aufzählung von Situationen V. 4b. 5, von Charaftereigenschaften B. 6, von Begleitumständen B. 7f., von Schickfalsfügungen B. 9f. hat alfo nur den Zweck, den Lefern darzutun, wie die Ap, sich vor jedem Anstoß hüten und fich in jedem Augenblick als Gottes Diener empfehlen. Aber den Partizipien (διδόντες, άλλ' συνιστάvortes) selbst fehlt es an einem sontaktischen und guten sachlichen Anschluß; mit V. 2, dem Bitat und der Auslegung, besteht kein Zusammenhang. V. 1 haben wir freilich ein Verbum finitum, dem ein Partizip vorgesett ist (συνεργούντες δέ παρακαλούμεν); also scheint V. über B. 2 hinweg, der dann als Parenthefe betrachtet werden mußte, an B. 1 anzuknupfen, um so die Beschreibung seines ap. Dienstes im Sinn der 511-20 begonnenen Apologetik fortzuseten, vgl. ή διακονία V, 3 u. 518, συνιστάν. έαυτ. V. 4 u. 512. Aber 1) ist V. 2 keine Parenthese, sondern die natürliche Fortsetzung zu V. 1 (s. v.); 2) — und das ist das Wichtigste — ist V. 3 bis 10 keine "Fortsetzung" zu B. 1; denn obwohl beiderseits der ap. Dienst zur Geltung kommt, ist die Gedankenrichtung B. 3 ff. eine ganz andere als in B. 1: in B. 1 zeigt fich der Ap. unmittelbar in der Ausübung seines Amtes, als Bermahner, Warner, als Vertreter und Mitarbeiter Gottes und tritt er den Lesern als unbedingte Autorität gegenüber - B. 3ff. dagegen rechnet er mit einer ihn treffenden Rritik, der er feine Bewährung im Rampf des Lebens gegenüberftellt, aber ohne Betonung des Predigtdienstes. Auch von V. 1 zu V. 3 ift ein unerträglicher Sprung, jäher Abbruch der ap. Paraklefe und unvermittelter Ubergang zur ap. Gelbstempfehlung. Wenn D. beweifen wollte, daß er auch dazu das volle Recht habe, so ernste Mahnungen an die Leser zu richten (RIr.), fo hatte er doch eine Wendung einflechten muffen, die von der Mahnung gum Erweis dieses Rechtes überleitete, zumal nach fo nachdrücklich ans Ende gesettem buas. Alles drängt auch hier zu der Bermutung, daß der Text nicht in Ordnung ift. Die einfachste Weise, den Schaden zu heilen, ift die Annahme, daß zwischen V. 2 und V. 3 eine Lude ist; ausgefallen ist jedenfalls ein Ubergangspaffus (etwa wie 41 f.).

Es wäre ein analoger Fall, wenn  $4_{1.2a}$  ausgefallen wäre und der Text hinter  $3_{18}$  mit μή περιπατούντες κτλ. fortführe, oder wenn auf  $5_{10}$  sogleich άφορμήν διδόντες  $5_{12b}$  folgte. In beiden Fällen würden alle Exegeten einen feinen, wohl berechneten "Übergang" feltstellen, oder wenn das nicht anginge, mit einer Diktierpause oder einer schlaflosen Nacht der "Erklärung" dienen. — Dgl. noch hsm.s Verzweislungsakt zur Rettung des überlieferten Textes (63—10 ist Vordersatz zu 611 und 611 Wiederausnahme von 61).

Es kann aber noch mehr ausgefallen sein als eine bloße Überleitung, nämlich eine reichere Ausgestaltung der ap. Vermahnung, die bisher (V.1f.) auffallend kurz gegeben ist. Nun sindet sich in nächster Nähe noch ein Stück ap. Paränese, der meist für eine Interpolation gehaltene Abschn. 614—71. Wir haben die Aufgabe, zu erwägen — es ist sellsam, daß, soviel ich sehe, noch niemand auf diesen Gedanken gekommen ist, obschon die Einsicht, daß 614 st. die Fortsührung der ap. Paraklese sei, sich sindet (vgl. Klr., Sdt. u.a.) —, ob dieser an ihrer überlieserten Stelle unmöglichen Peritope vielleicht hier ihr Platz angewiesen werden kann (s. u. S. 219 f.). Sonst könnte auch Abschn. 65—10 selbst an falsche Stelle geraten sein: hinter 513 würde er gar nicht übel passen, da er das enthält, was wir nach 513 vermißten, klare und wirksame åφορμαί καυχήματος (vgl. v. S. 178). Das einzige Vedenken ist, daß uns. Abschn. eine Selbstempsehlung zu sein scheint, während 512 dies Motiv in Abrede gestellt wird; aber συνιστ. έαυτ. hat beidemale verschiedene Vedeutung, in R. 5 ist es die Selbstempseh

<sup>1</sup> Bezeichnenderweise sieht die alte Auslegung (Cat., auch Luther) in dem Abschn. eine an die Ceser sich richtende Ermahnung (Luther 1545 'Casset uns aber niemand irgend ein Ärgernis geben'). Das müßte er eigentlich auch sein, wenn der Anschluß im Text richtig wäre. Kühl eröffnet seine Paraphrase mit den Worten 'So sühre ich das mir von Gott übertragene ap. Amt, werbend und mahnend als Missionar und als Seelsorger'; solch eine Überleitung konnte aber unmöglich sehlen.

II Kor 63. 4. 203

lung mit Worten, in R. 6 die Bewährung im Leben. Der syntaktische Anschluß von 63 ff. an  $5_{12}$  f. wäre gut. Die Fortsehung  $5_{14}$  ff. würde vortrefflich an  $6_{10}$  anschließen: Selbstolofiakeit wäre das  $6_{10}$  und  $5_{14}$  ff. verbindende Motiv. Igl. noch u. S. 220.

Wir halten also an der Vermutung sest, daß die Partizipien **V. 3. 4a** nach dem ursprünglichen Text an ein positives Zeugnis über die Amtssührung und den persönlichen Wandel sich angelehnt haben, wie in 112 214–16a 41 f. 511 f. Die Fortsührung zeichnet sich dann dadurch aus, daß ihre Adresse ganz allgemein gehalten ist und eine Beziehung auf die Gemeinde und auf die in ihrem Schoße saut gewordenen Verdächtigungen fehlt (so auch 214–16a und 41 f.). P. ist von dem Gedanken geleitet, daß die Apostel "in der Welt" die Augen aller Welt auf sich gerichtet fühlen und sich darum Mühe geben, jeglichen Anstoß und Tadel, wo er auch herkommen möge, zu vermeiden und sich und das von ihnen vertretene Amt vor jedermann zu empsehlen. Es handelt sich also hier nicht um die Besestigung der ap. Autorität in Kor., sondern um die Erlangung eines günstigen Ruses in aller Welt, um Vermeidung von Anstößen vor Juden und Griechen (I 1032) und die Gewinnung derer, die noch fern stehen I 919 ff.

Schon die Einleitung zeigt rhetorischen Charakter in der Antithese έν μηδενὶ — ἐν παντί und den Alliterationen μηδ. ἐν μηδ. . . . ἵνα μὴ μωμ., vgl. 822 95.8 106 und Plato Leg. VII 824 Β μηδείς μηδέποτε ἐάση μηδαμοῦ δηρεῦσαι ιπροσκοπή, bei Polyd. mehrsach nachgewiesen, kommt in der griech. Bibel und in der urchristl. Literatur nur hier vor; LXX, hermas und P. selbst sonst gebrauchen dasür πρόςκομμα, vgl. bes. 189 Röm 1413.20. Der Sinalsach zeichnet die üble Folge, die ein wirklich gegebener Anstoß für das Amt haben muß, vgl. Röm 217—24 Jes 525 Ez 3620, Cat. Der Ap. zeigt damit, daß das Dersantwortlichkeitsgesühl, das darum jedem Diener des Evangeliums zukommt, in vollstem Maße sein eigen ist².

Auch μωμάσδαι 'verspotten, höhnen' (von μώμος der hohn II Petr 213) ist selten; es findet sich im N. C. nur hier und 820, in LXX (außer Sir 31 (34)21 A) nur Prov 97 und Sap 1014. Aus der profanen Cit. vgl. das Wortspiel des Malers Apollodor dei Plutarch de gloria Athen. 2 p. 346 A μωμήσεται τις μάλλον ή μιμήσεται, d. i. der spottende Cadel verdrängt die Neigung zur Nachahmung. — Bchm. bezieht die Sorge vor Anstoß und Cadel auf Gott, der nichts Cadelnswertes an der ap. Dienstleistung sinden möge. Das kann aber διακονία ohne Jusag nicht bedeuten; der Sat hat vielmehr apologetische Bedeutung.

In D. 4a kommt wieder die "Selbstempsehlung" zur Sprache, aber diesmal ohne jenen Nebenton, weder verteidigt P. ihre Berechtigung, noch lehnt er sie ab, vgl. 31 512; es ist auch nicht die Selbstempsehlung mit Worten, die dazu dient, die Gegner auszustechen und die Gemeinde zur Besinnung zu rufen, sondern Selbstempsehlung durch einwandsreien Wandel vor aller Welt, vgl. 42, die Bewährung des Charakters eines Dieners Gottes in allen Lagen des Cebens: διάκονοι τοῦ δεοῦ sagt P. von sich selbst nur hier (vgl. v. Dobsch. zu Ichess zu. Röm 134); sonst sagt er διακ. Χριστοῦ 1123 Kol 17, εὐαγγελίου Kol 123 Eph 37, ἐκκλησίας Röm 161 (Phoebe) Kol 125, δικαιοσύνης 1115, καιν. διαθήκης 36. Es ist Synonymon sür δοῦλος δεοῦ und bezeichnet wie diese Wendung den zu besonderem Dienst berufenen Apostel und Missionar, (Wir haben wieder ein von der Anschauung Gottes beherrschtes Stück; jegliche Anspielung auf Christus fehlt.) 'Sich empsehlen wie Diener Gottes' (nom.;

<sup>1</sup> Weiteres bei Ast Lexic. Platon. II 336f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> DG it. vg. boh. sah. pesch. u. a. seßen noch ήμων 3u διακ., vgl. Röm 1113.

<sup>3</sup> Auch hier fommen neben συνιστάνοντες, das alleroings nur von BP geboten wird, die üblichen Varianten vor: συνιστάντες Κ, συνιστάντες κ\*CD\*G.

ws διακόνους D\*g vg. Ambst. ist naheliegende Korrektur) ist nicht sich als Diener Gottes erweisen, sondern sich bewähren, wie Diener Gottes bestrebt sind — vgl. wieder die schöne knische Parallele bei Epict. Diss. III 2465 über Diogenes έφίλει πως; ως τοῦ Διὸς διάκονον έδει, άμα μèν κηδόμενος, άμα δ' ως τῷ θεῷ ὑποτεταγμένος, weiter Eph 53. — "Diener Gottes", die zu bestonderen Diensten ausgesonderten Gläubigen haben eine ganz besonders dringende Verpslichtung, in ihrem Dienste auszuhalten, sich zu bewähren, allen Anforderungen zu genügen, alle Gaben, die ihnen verliehen sind, auszunutzen.

Nun folgt 4b-10 in andringenden, gleich flutenden Meereswogen anschwellenden Antithefen (Klr.) eine hinreißende Schilderung der Leiden, Leiftungen und Rämpfe, wie sie ein echter Diener Gottes in diefer Welt beständig aufzuweisen hat, aus der Erfahrung und Erinnerung herausquellend. Mit ergreifender Wucht zählt der Up, seine ihn oft an den Rand des Todes heranführenden Leiden und die inneren Bedrängnisse, Enttäuschungen und Entbehrungen auf, um gegen Ende anzudeuten, wie alles erträglich gemacht wird durch einen geiftigen Besit, der bei dem Entbehren und Dabinschwinden außerer Guter um fo werts voller, reicher und gewiffer wird. Der Stil ift junachft febr kunftlos, einfache Aneinanders reihung von schwierigen und leidensvollen Situationen V. 4b. 5, dann von charismatischen Gaben und Kräften V. 6.7, zusammen achtzehn Glieder, die, alle mit ev an V. 4a angeschlossen, die Gelegenheiten, wobei, und die Kräfte, wodurch sich die Ap. bewähren, ans geben, aber rhothmisch in Reihen gefaßt, in V. 4f. wohl zu drei Gliedern, wobei das erfte Glied (έν ύπομ. πολλ.) überschießt, also mit Wucht als Eingangslosung voransteht und mit Rachdruck langfam gesprochen werden muß, in B. 6 dagegen in Paaren von zwei Gliedern stillisiert (vgl. die Ubersetzung von Bt. und J. Weiß Urchr. 316). Es folgen B. 7f. drei Paare mit bia, gewiffe Begleitumftande des ap. Ringens und Lebens, das erfte Paar fachlich mehr an V. 6 anschließend, das zweite und dritte (dia dogns bis euchyμίας) formell und fachlich eng zusammengehörend. Der in B. 8 angeschlagene Rhythmus wird dann in der letten Strophe V. 9-10 weitergeführt und in prachtvolle paradore Antithesen übergeleitet: hier kommt der innere Wert und die gewaltige Leistung eines echten Dieners Gottes zu überwältigender Darftellung. Die erste Strophe hat in 1 126—27 Rom 835 und vor allem in Slav. Henoch 666 (f. u.), die dritte in 48f. und mehr noch in der stoischen Diatribe ihre Parallelen (f. u.) 1.

Erste Strophe 4b—5, ein Ceidenskatalog. Schlicht und doch eindrucksvoll steht voran èv ύπομ πολλή (16 1212): wahrhaftig, es gehört "viel Ausdauer" dazu, um in all den Nöten und Ceiden, die nun aufgezählt werden,
sich zu behaupten und standhaft zu bleiben. Es ist die einzige Wendung, mit
der P. hier andeutet, daß er immer aushält; vgl. dagegen 47 ff. Röm 835—37,
wo ein ähnlicher Leidenskatalog viel schwungvoller eingeleitet und auch abgeschlossen wird; vgl. noch Polyc. ad Phil. 91, I Klem 55. Zur Bedeutung
des Wortes úπ. s. Trench-Werner Synonyma 119 ff. Die erste Reihe "in
Drangsalen, in Nöten, in Ängsten" verläuft in allgemeinen synonymen Ausdrücken. δλίψις steht öfter mit ύπομονή zusammen, vgl. Röm 53 Apt 19; vor
allem bildet es (auch in Verbalform) in LXX und im N. T. mit στενοχωρία
gern ein Paar, vgl. Röm 823 u. zu 48, aber auch mit ἀνάγκη, vgl. I Thess 37
(s. v. Dobsch. z. St.); 1210 heißt die Reihe èν ἀνάγκαις, èν διωγμοίς και στενοχωρίαις. S. noch Trench-Werner 124 f. In der zweiten und dritten Reihe

<sup>1</sup> Der ganze hnmnus ist vom Df. der Ep. ad Diogn. 5 in seine Beschreibung des christlichen Ethos aufgenommen, vgl. bes. 511 ff. und über den Stil noch Augustin Civit. dei XI 18.

dagegen, D. 5, treten überwiegend konkrete Situationen hervor 1: πληγαί "Schläge", wie sie dem Ap. beim Strafentumult, in der Synagoge, im Gefängnis oder vor dem Richter drohten, vgl. Apg 1622 f.; ovdakai "Gefängnisse", wo es por allem Schläge auszuhalten gibt, wo aber auch ohne sie "viel Geduld" 3u bewähren ist Apg 1628 ff.; ακαταστασίαι sind wohl hier auch konkrete "Unruhen", Pogroms, wo gleichfalls Schläge fallen, vgl. Iklem 32 διωγμός καί άκ., Ef 219 πολέμους καὶ άκ., Prov 2628 (das Wort kommt viel in den astrologischen Aufzählungen von Kalamitäten vor, s. Vettius Val. Anthol. od. Kroll Inder s. v.); vgl. im Leben des P. Apg 1350 1419 1619 f. 1928 f. sönlicher "Unstätigkeit" (vgl. Apg 13. 14. 16) sind wohl nicht mit dem Wort gemeint (Schl. beständige Wanderungen'). κόποι, in einer Reihe mit άγρυπν. und vnor., sind die Mühen, die aus der Berufsarbeit hervorwachsen und ihm namentlich von lässigen ober auffässigen Gemeinden und Gemeindegliedern, por allem von Gegnern seiner Arbeits- und Predigtweise bereitet werden, vgl. 1128f. Gal 617. Auch αγρυπνίαι und νηστεΐαι, Entbehrung von Schlaf und von Speise und Trank (1127) können eine Solge der Berufsauffassung und Berufsführung des P. sein, der eben auch nachts emsig arbeitete, um sich sein tärgliches Brot selbst zu verdienen 1411 I Thess 29 II 38, oder auch nachts seelforgerlich tätig war Apg 2031 Joh 31f. oder wegen der Überhäufung mit feelsorgerlicher Arbeit zum Schlafen und zum Essen "teine Zeit" hatte (vgl. Mt 631 1438.41); natürlich können diese Entbehrungen auch durch sonstige widrige Umstände und Schikanen, auch durch den Aufenthalt im Gefängnis verursacht sein. Auch vnoresa ist also hier als notgedrungene Entbehrung Phil 412 und noch nicht als selbstgewählte, positive Leistung zu fassen (so Egm., Chrys., Ambst., Bls.). Ogl. noch Junder Ethik des P. II 143f.

3weite Strophe **v. 6.7a**, eine etwas wahllose Zusammenstellung von Eigenschaften, charismatischen Tugenden und Gaben, vgl. Röm 128 ff. — doch was in Röm Forderung ist, ist hier Beschreibung — Gal 522 f.. wo von den hier genannten Tugenden άγνότης (= έγκράτεια Gal), μακροθυμία, χρηστότης und

άγάπη als "Frucht des Geistes" aufgeführt werden.

Die άγνότης ist Cauterkeit und Undescholtenheit, ein erstes Erfordernis für einen Diener Gottes in einer verderbten Welt, vgl. noch zu 112 und hermas Dis. III 73 Mand. IV 44². Die Absicht, die libertinistischen Elemente der Gemeinde zu beschämen (Klr.), liegt kaum vor. γνωσις 214 46 an dieser Stelle ist höchst auffallend; es gehört zu eν πνεύμ. άγ., zu eν λόγ. άληθ., eν δυν. δεοῦ und wäre besser an seinem Plaze, wenn man es mit eν άγ. άνυποκρ. vertauschte; vielleicht hat wirklich sehr frühe eine Dertauschung stattzgefunden³. eν γνώσει spricht der Pneumatiker zur Gemeinde, s. I 146 81.10f. 13² und m. Exk. zu Barn 17 im Ergänz.bd. i. Chm.s Hdb. Die Derbreitung der γν. ist die Aufgabe der Ap. 214; die polemische Note von 116 fehlt hier völlig. Ein wirklich synonymes Paar ist nur μακρ. und χρηστότης, vgl. I 134 Röm 24 Gal 522 Kol 312. Cangmut und Güte sind verwandte Charakterzüge,

<sup>1</sup> εν κόποις, εν φυλακαῖς, εν πληγαῖς tehren auch 1123 wieder, εν άγρυπνίαις und εν υηστείαις 1127.

<sup>2</sup> In den Insar. nur Insa. Gr. Berlin IV 588 15 δικαιοσύνης ενεκεν καὶ άγνότητος. Chrys. definiert άγν. ή σωφροσύνη ή το άδωροδόκητον ή καὶ το δωρεάν το εὐαγγ. κηρύττειν.
3 In II Petr 1s f. steht freilich γν. in einer Kette zwischen άρετή und εγκράτεια, und άγνότης ist gewiß die nötige Dorbedingung für den Empfang von Erkenntnissen und Offenbarungen; dem Unreinen bleibt die Erkenntnis verborgen.

206 Erflärung.

die spezifisch christlich-ap. Reaktionen auf die Leiden und Mühen, die zeinde und zeunde verursachen, vgl. Eph 42 I Thess 514 Jak 57.10 II Tim 42; Langmut die Beherrschung des leicht auswallenden Zornes, Güte getragen von dem Bewußtsein, mit einem Menschen es zu tun zu haben, der trotz allem doch "gewonnen" werden muß (Cat., Thph.); s. noch Trench-Werner Synonyma 119 st. 146 st. Dagegen will das nächste Paar der Geist und die Liebe wieder weniger zu einander passen, denn die Liebe ist nach Gal 522 die erste Frucht des Geistes und der heilige Geist die ungeteilte Gottesgabe, die sich in die konkreten Sähigkeiten und Tugenden ergießt I 124 st. Röm 126 st. (ev πνεύμ. — ev ἀποδείξει πνεύματος I'24). Indes steht auch Röm 1211 b mitten unter den speziellen berustlichen und sittlichen Auswirkungen des Geistes unerwartet τῷ πνεύματι ζέοντες. Auch die Liebe ist eigentlich die Quelle aller Tugenden I 134 st. Röm 129, doch erscheint sie auch Gal 522 ne ben diesen. ἀνυπόκριτος ist ein Attribut, das ihr auch sonst beigesellt wird Röm 129 I Petr 122 (I Tim 15); ungeheuchelte Liebe ist in der Gesinnung sestgewurzelt und bleibt sests zur Selbstwerleugnung.

Das lette Paar D. 7a nennt zwei ungleiche Größen, die jedoch beide als Ausrüstung des Ap. zusammen genannt werden können, wenn nämlich "Wort der Wahrheit" hier wie Kol 15 Eph 113 II Tim 215 Jak 118 (auch da ohne Artikel) das Evangelium ist, und nicht die "ungeheuchelte" Rede, die P. 117 217 für sich in Anspruch nimmt (Klr.); wahrscheinlicher ist indes die technische Bedeutung, zumal da für die allgemein menschliche Qualität wohl ein anderer Ausdruck gewählt worden wäre (doch vgl. Philo de somn. I 23 p. 624 otoχασμοῖς καὶ εἰκασίαις, οὐ παγίω λόγω τῆς άληθείας, ἐφορμοῦντα). Wenn I 420 und I Thess 15 ev λόγω und ev δυνάμει als Gegensätze auftreten, so ist eben hier der λ. άληθείας gemeint, und Wahrheit und Kraft sind keine Gegensätze. adandelas ist Genitiv der Zugehörigkeit: das Wort, das Wahrheit ist oder Wahrheit vermittelt, nicht gen. obi. (Plr.); s. Schniewind Die Begriffe Wort u. Ev. bei P. 1910 S. 46f., Dibel. zu Jaf 118 S. 100. έν δυνάμει θεοῦ soll nach I 25 jeder Glaube stehen, vgl. II 134 II Thess 29; sie muß also be= sonders dem "Diener Gottes" zur Verfügung stehen als Erweis seiner spezi= fischen Qualität, vgl. noch 129 47 133f. I24 55.

Eine wundervolle Parallele zu den beiden ersten Strophen des ap. Hommus liefert der slav. Henoch 666 "Wandelt, meine Kinder, in Langmut, in Sanstmut, in Kränkung der Ehre, in Leid, in Glauben und Gerechtigkeit, in Derheißung, in Schwachheit, im Gescholtenwerden, in Schlägen, in Ansechtungen, in Blöße, in Beraubung, liebend eine ander, bis daß ihr hinausgeht aus diesem Äon der Schmerzen, damit ihr Erben werdet des endlosen Kons." Man sieht wieder die nahe Verwandtschaft zwischen dem ap. Ethos und dem des leidenden, aber auf die Erlösung hoffenden und sich vorbereitenden Judentums.

Dritte Strophe **V.7b.8**, in drei Gliedern, nur äußerlich durch die gleiche, die Zuständlichkeit bezeichnende Präposition dia zusammengehalten: das erste Glied (δια τ. ὅπλων κτλ.) gibt noch ein Stück der ap. Ausrüstung (ʿangetan mit' Ehm.), gehört also sachlich noch zur zweiten Strophe (es schließt namentlich gut an èv δυνάμει d. an), während die zwei noch folgenden Glieder auf die entgegengesetzten Stimmungen der Umwelt weisen, durch die die Ap. sich hindurch tämpsen müssen, und so die Antithesen der vierten Strophe vorbereiten. Die Wassen "der Gerechtigkeit", wieder eine Metapher aus dem

<sup>1</sup> άνυποκρ. fommt in LXX nur Sap 5 18 18 16 vor; da es im N.C. auch Jak und I Petr sich sindet, vgl. auch II Klem 12 3, kann P. es aus der Umgangssprache genommen und braucht er es nicht aus Sap zu haben (so Plr.).

Kriegsleben, sind entweder von der Gerechtigkeit dargereicht (gen. subi.) oder ihr angemessen (gon. qual.), oder sie werden zu ihrer Verteidigung geführt, vgl. Röm 613 ὅπλα ἀδικίας, Ερή 614 τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης. Erstere Sassung ist die wahrscheinlichste. Vermutlich stammt die Wendung aus der Umgangssprache, wo sie die in einem gerechten Kampf verwendeten, richtigen Waffen bezeichnet. "Rechts" und "Links" bezieht sich nicht auf glückliche und ungludliche Verhältnisse, sondern auf die hande des Kampfers, also Schutzund Trugwaffen, vgl. Eph 617. Die Ap. stellen sich der Welt als vollbewaffnete Kämpfer der Gerechtigkeit por; die Dielgeschlagenen und gefesselten bleiben gegen die Welt aggressiv, vgl. 104ff. 1924-27 Kol 129 II Tim 47 I Tim 612 I Thesi 58.

Bedeutsam ist auch Sap 516-20; doch ist an Abhängigkeit des P. von Sap hier nicht zu denken, s. Grafe Abhandl. f. Weizs. 279. Der Knniker Krates nennt den Cribon und den Sack τὰ δεῶν ὅπλα, die dem Philosophen gegeben sind (s. Epist. 16 u. 23 p. 211. 213 hercher). hnr. weist auf den borghesischen Sechter, der den Kampf

gu Schutz und Trut illustriere.

D. 8a zeigt die Ap. im wechselnden Urteil der Menschen; daß dies ihn doch nicht davon abhält, seinen Weg weiter zu gehen, ist dabei gedacht, aber nicht ausgedrückt. "Ehre" erfährt P. von den Freunden und Schülern, von den ihm ergebenen Gemeinden Gal 414; εύφημία (im zweiten Glied chiastisch nachgestellt) auch noch von heiden, die ihn wohlwollend beurteilen und behandeln. "Schande" hat er von denen, die ihn verspotten Apa 1718 ff., die ihn schlagen und ins Gefängnis werfen lassen, überhaupt ihm ihren Abscheu und ihre Verachtung zu erkennen geben I 49-11, auch von seinen Rivalen, die ihn verleumden und ihm seine Apostelwurde bestreiten - doch ist nicht sicher, ob er hier auch an die kor. Umtriebe anspielt. Die Erfahrung von δυσφημία "Schmähung" (ev d. in üblem Rufe stehend') ist ein Beweis, daß das Bemühen des P., sich und den Dienst vor Kritik zu behüten, dem doch die ganze Gedankenreihe gewidmet ist, nicht immer sein Ziel erreicht. Mit üblen und falschen Nachreden hat er es freilich auch in den Gemeinden zu tun, nament= lich in Kor. Ein guter Teil uns. Briefs (A und C; s. auch 819f.) ist ein

Kampf gegen unangebrachte δυςφημία, vgl. 42 f. 1216.

ἀτιμία ift bibl. ἀπαξ λεγομ.; vgl. δie Umichreibung der St. in Ep. ad Diogn. 514. δυςφ. im N. T. nur hier, doch [. I 413 δυςφημούμενοι; in LXX nur I Maff 738 und III Maff 236. εὐφ. 'guter Ruf' in der griech. Bibel nur hier; Sηmmachus gebraucht es einige Male. Şür Philo [. de migr. Abr. 88 p. 450. Şein charakteriliert Bengel die zwei Jeilen: δ. κ. ά. cadit in praesentes, δ. κ. εὐ. cadit in absentes. διά ift hier nicht mehr instrumental, sondern dient zur Bezeichnung der mannigsaltigen Situationen, in denen der Ap. sich als Diener Gottes zu bewähren hat.

Die vierte Strophe endlich V. 8b-10 ist die wirkungsvollste, nicht nur wegen ihrer paradoren Antithesen, sondern auch weil hier das Moment der überraschenden Überwindung und der überwältigenden Leistung schlicht, aber doch nachdrücklich herausgekehrt wird. Der Stil ist der denkbar einfachste: sieben Daare von Attributen (breimal Abjektive: πλάνοι, άληθ., πτωχοί; einmal verbum finitum iδού ζωμεν; dreimal Partizip mit Akkusativobjekt: am Schluß; im übrigen einfache Partizipia), deren Glieder einander scheinbar scharf widersprechen, aber doch zusammen bestehen, weil sie nach dem Schema Außenseite -Innenseite' oder 'äußerer Schein - innere Wirklichkeit' geformt sind.

Ahnliche Paradogien finden sich in einzelnen Seligpreisungen der Bergpredigt Mt53—6 Par., doch ist da das Schema 'jett — einst'; übrigens ist P. hier ein echter und δεδιωγμένος ἔνεκεν δικαιοσύνης. Eine volle Parallele liefert allein die stoische Diatribe, pal. Epictet Diss. II 1924 δείξατέ μοί τινα νοσούντα καὶ εὐτυχούντα, κινδυνεύοντα

208 Erklärung.

καὶ εὐτ., ἀποθνήσκοντα καὶ εὐτ., πεφυγαδευμένον καὶ εὐτ., ἀδοξοῦντα καὶ εὐτυχοῦντα (Bultmann Stil ὁ. paulin. Predigt S. 27. 80), weiter Philo de migr. Abr. 86 p. 449 καὶ ἀμείνων μὲν δόξης ἀλήθεια, εὐδαιμον δὲ τὸ ἐξ ἀμφοῖν μύριοι γὰρ ἀνόθως καὶ ἀκολακεύτως προςελθόντες ἀρετῆ καὶ τὸ γνήσιον αὐτῆς (88) ἐναυγασάμενοι κάλλος, τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς φήμης οῦ φροντίσαντες ἐπεβουλεύθησαν, κακοί νομισθέντες οἱ πρὸς ἀλήθειαν ἀγαθοί δυτ Sache vgl. ποφ Μτ. Αυτεί VI 2 μὴ διαφέρου, πότερον ριγῶν ἡ θαλπόμενος τὸ πρέπον ποιεῖς (cf. D. 4), καὶ πότερον νυστάζων ἡ ἵκανῶς ὕπνου ἔχων (D. 5 · ἐν ἀγρυπν.) καὶ πότερον κακῶς ἀκούων ἡ εὐφημούμενος (= D. 8a), καὶ πότερον ἀποθνήσκων ἡ πράττων τι ἀλλοῖον. Das jedesmal vorgejeţte ὡς bezieḥt ſich nicht bloß auf δie erſte Ϧälſte (δen Schein; alſo = ſcheinbar), δα δies nur ſür πλάνοι zuträſe, ſondern auf δie ganze Wendung: auſtretenδ als oder uns empſehlenδ als, vgl. D. 4 συνιστάν. ἐαυτ. ὡς δεοῦ διάκ.

Die zwei ersten Paare D. 8b und 9a gehören wohl wieder zusammen und schließen sachlich an die vorige Strophe an. πλάνοι und άγνοούμενοι sind Urteile oder Schlagworte der δυςφημούντες, und zwar wird πλάνοι Betrüger. Derführer, Irrlehrer' vor allem von jubischer Seite den Ap. entgegen gerufen worden sein, vgl. Mt 2763 Test. Levi 163, sonst II Johr (= Irriehrer); an ein judaistisches Schlagwort ober gar an die Vorwürfe, wogegen P. sich 112 ff. verteidigt, ist kaum zu denken. άγνοούμενοι (Gal 122) ignoti, obscuri sc. in der großen Welt, Parvenüs (hnr.) sind die Ap., weil sie wie alle Christen nicht zu den σοφοί, δυνατοί und εύγενεῖς gehören I 126-28, weil die große Welt, die Literatur, die Politik, die Wissenschaft keine Notig von ihnen nimmt, weil sie nicht Tagesgespräch sind und nicht von allen Seiten aufgesucht werden wie die berühmten Rhetoren. Demgegenüber gelten sie in der Gemeinde und im himmel als άληθείς, als Wahrhaftige, keinen Illusionen und keinem Betruge hingegeben, den sie zur Erreichung selbstsüchtiger 3wecke ausgesonnen hätten (II Petr 116), und sind έπιγινωσκόμενοι, wohlbekannt in der Gemeinde (114) und im himmel, wo sie in den himmlischen Buchern verzeichnet stehen Phil 43 Apt 35 2015.

Αυτή hier fommt die Stoa dem ap. Ethos nahe, vgl. Epict. Dis. IV 835 άγνοεῖσθαι μελέτησον πρῶτον, τίς εἶ σεαυτῷ φιλοσόφησον δλίγον χρόνον κτλ., Mc. Aurel VII 67 λίαν γὰρ ἐνδέχεται θεῖον ἄνδρα γενέσθαι καὶ ὑπὸ μηδενός γνωρισθῆναι, Seneca ep. 3110.

Auch die folgenden zwei Antithesen D. 9b. c bilden ein engeres Paar; sie feiern die aus dem ständigen Sterben immer wieder durchbrechende Lebenstraft. Wendungen und Gedanken sind aus Pf 117 (118) 17 f. angeregt: ouk ἀποθανοῦμαι ἀλλὰ ζήσομαι .. παιδεύων ἐπαίδευσέν με κύριος καὶ τῷ θανάτω οὐ παρέδωκέν με. Das "Sterben" ist in 47-10.16 und Röm 836 beschrieben. ίδου ζωμεν malt die triumphierende Empfindung, die die Ap. erfaßt, wenn sie sehen, wie sie alle Leiden überstehen und auch aus schwersten Nöten errettet werden, val. 18-10. Daß sie darin nur Christus nachfolgen (vgl. 47ff. Apt 118), ist bezeichnenderweise nicht angerührt. Die ganze Beschreibung ist eben mehr alttest. und stoisch als spezifisch driftlich gefärbt. In Anlehnung an die Sprache der Pfalmen (namentlich Pf 11818) faßt auch P. seine Leiden als "Züchtigungen Gottes", vgl. I 1132 hebr 125-111. Bei παιδευ. καὶ μὴ θανατ. ist wohl zu= nächst an die oft den Tod herbeiführenden 39 Schläge der Juden und ahnliche barbarische Züchtigungen gedacht (s. zu 1124); aber eine Züchtigung (auch in übertragenem Sinne) kann immer auch tödlichen Ausgang haben, vgl. Apa 1419. Die Beziehung auf judaistische Verunglimpfungen - seine Ceiden seien verdiente Züchtigungen (Klr., Schm., Kühl, Bls.) - ist auch hier eingetragen; denn eine Widerlegung wäre ja nicht gegeben.

 $<sup>^1</sup>$   $D^*G$  d Ambst. (W) haben πειραζόμενοι eingesetzt, wohl weil ihnen der Gedanke einer Züchtigung des Apostels anstößig war, vgl. auch I 1013.

Die beiden nächsten Antithesen berühren sich wieder mit den Seligpreisungen Jesu, vgl. Mt 55.12.3 Et 621.20; aber P. rühmt mehr den Gegen= wartsbesig 1, wenngleich das xaipovres auch eschatologischen Grund haben kann, vgl. Phil 44f. I Petr 16f. Justin Dial. 46,7 (auch zu 410; unter Einfluß von II K?). übrigens lebt auch der Knniker in ständiger Fröhlichkeit, vgl. Plut. de tranqu. an. 4 p.  $466\,\mathrm{E}$ ; natürlich hat sie einen etwas anderen Charakter als die des  $\mathfrak{D}$ . πτωχοί, πολλ. πλουτίζοντες befaßt den Gegensatz: äußere Armut - innerer, an Diele weitergeschenkter Reichtum, ober arm an äußeren — reich an inneren Gütern und mitteilsam damit, so daß Diele die Zeugen dieses Reichtums werden. Der innere Reichtum ist die fülle der pneumatischen Gaben I 15 oder (und) der Anteil an dem himmlischen Erbe. Dieser "arme" Mann teilt wirklich Schätze aus und zwar Schätze von unvergänglichem Wert Mt 619-21 Par. Apg 36 Apt 29; selbst πλουτών eis δεόν (St 1221) macht er auch Andere reich an göttlichen Werten. Nach 89 folgt er damit nur dem Vorbild des herrn selbst. Eine Paradorie käme auch heraus, wenn auch das Reichmachen auf das Materielle zu beziehen wäre, etwa auf die reichen Kollekten, die D. anzuregen weiß, oder auf Geldmittel, die er, der Arme, doch immer zur Derfügung hat, wenn es gilt, noch Armeren zu helfen. Doch konnte solche Geldunterstützung nicht gut mit 'Reichmachen' bezeichnet werden. Also ist die übertragung aufs geistige Gebiet besser.

Dieselbe Antithese, aber in anderer Verwendung, findet sich bei Philo quod omn. prob. lib. 77 p. 457 (von den Essenern) μόνοι γάρ έξ απάντων σχεδον ανθρώπων αχρήματοι και ακτήμονες γεγονότες επιτηδεύσει το πλέον η ενδεία εὐτυχίας πλουσιώτατοι νομίζονται, την δλιγοδείαν και εὐκολίαν, ὅπερ ἐστί, κρίνοντες περιουσίαν, vgl. auch Epict. Diss. III 2245 και πως ἐνδέχεται μηδέν ἔχοντα . . . διεξάγειν εὐρόως; κτλ. Sie ist auch angedeutet in der Frage R. Jochanans (3. Jhdt.): War denn die Weisheit des R. Atiba, weil er arm war, verachtet? (Midr. Koh. 916, s. Strack-Billerbeck, Mt 819).

Sachlich bildet die vorletzte Antithese (ws πτωχοί ...) mit der letzten als die nichts haben und (doch) alles inne haben' ein Paar. πάντα κατέχειν ist wieder eine Cosung, die wohl knnischen oder stoischen Ursprungs ist. Dgl. außer den von J. Weiß zu 1323 (S. 90) angeführten Parallelen noch die Bitate bei Wettst. 3. uns. St., insbesondere Seneca de tranqu. 85 nudos videbis deos, omnia dantes, nihil habentes, Philostr. Vita Apoll. III 15 ... kai οὐδὲν κεκτημένους ἢ τὰ πάντων, weiter Krates Ep. 7 p. 209 hercher καὶ έχοντες μηδέν πάντ' έχομεν. Chriftl. Darall. Ep. ad Diogn. 512, Dj. Klem hom. III 71. Die besonderen ap. und pneumatischen Vollmachten in das πάντα hineinzulegen, scheint mir nicht unerlaubt; nur darf man nicht mit Blf. die ganze kath. Theorie heranziehen. So malen die letten Worte das volle Glück, das der Ap. genießt (vgl. die eiphyn des Unnifers bei Krates a. a. O.), indem

viel Freude, Besitz und Reichtum sein eigen ist.

So haben wir in uns. Abschn. eine Beschreibung der äußeren Erscheinung und der Cebenshaltung des Ap., die (wie die analoge Jeichnung I 49ff.) große Verwandtschaft mit dem Ideal der thnischsschlichen Diatribe hat, um so mehr als hier sede Beziehung auf Christus und das christischen Diatribe nist. Die Rhetorik ist ganz die der Diatribe, wahrscheinlich sind manche der Antithesen hellenistisches Cehngut. Als schöne Parallele zum Ganzen lese man noch Philo quod det. pot. ins. sol. 34 p. 198 (dazu Ceisegang Hagion Pneuma 137f.). S. auch Ceiseg. Der Ap. P. als Denker 1923, 40ff.

4) Kurze, herzliche Bitte um Wiederherstellung eines vollen Dertrauensverhältnisses D. 11-13.

<sup>1</sup> Dal. Ep. ad Diogn. 5 16 κολαζόμενοι χαίρουσιν ώς ζωοποιούμενοι.

210 Erflärung.

hier endlich wendet sich der Ap. wieder seinen Cesern zu; zum ersten Mal bricht ein wirklich herzlicher und gewinnender Ton durch, der im Dorhergehenden höchstens 16 111 124 23f. leise angeklungen hatte 1. Da ein Erguß über die eigenen Leiden, Ceistungen und Lebensverhältnisse unmittelbar vorangeht, bei dem nirgends der Leser gedacht wird (gegen Klr.), so hat der neue Einsaty D. 11 "unser Mund hat sich aufgetan gegen euch" zunächst etwas überraschendes. Daß ihm herz und Mund jest offen stehen (vgl. IReg 21), daß die Empfindungen sich speziell den Kor. zuwenden, ist zwar nicht unbegreiflich, aber doch nicht vorbereitet. Der Abschn. D. 3-10 hat keinen ausgesprochenen persönlichen Tharafter, insofern persönliche Beziehungen zu anderen Menschen nur wenig hervorgehoben werden: in der hauptsache stellt sich der Ap. seiner Not und dem Schicksal entgegen. Man kann zwar sagen: P. ist warm geworden in der Erhebung über sein Schickfal, in der Schilderung seines inneren Wertes; und in dem gehobenen Gefühl, das ihn beseelt, hat er auch den nötigen Schwung und Freimut gewonnen, um nun auch zu den Cesern aus vollem, offenem Herzen zu sprechen. Aber diese "Wendung" zu den Cesern ist etwas Neues. Demgegenüber besagt die Redensart "unser Mund steht offen" (vgl. die feierliche Einleitung der Rede Jud 1 135 f. Job 31 Mt 51 Sir 5125), die von einem, der diktiert, gesprochen sein muß, doch nicht, daß P. jest zu einer freundlichen Ansprache an seine Ceser übergeht, sondern daß er mitten in einer solchen steht und einen Augenblick innehalt, also sie setzt eigent= lich einen anderen Zusammenhang voraus als wir ihn 63-10 gefunden haben.

Dem herrenwort Mt 1234 entsprechend, weist er sodann vom Munde auf sein herz. Auch diese Wendung unser herz ist weit aufgegangen ist der LXX entnommen, vgl. Pf 118 (119)32 έπλάτυνας την καρδίαν μου. Sie bezieht sich entweder auf große Offenherzigkeit (hsm.) oder auf die Erleichterung, die der Ap. jett in seinem herzen fühlt, oder auf die Gefühle der Liebe und Freude, die in ihm aufwallen und in herzlichen Worten Ausdruck suchen (so die meisten)<sup>2</sup>; auf Liebesgefühle weisen die nächsten Wendungen, auf freudige Erhebung der kleine Abschn. 72–4, der wahrscheinlich ursprünglich unmittelbar auf uns. Abschn. folgte.

D. 12 gibt dem Bilde jedoch eine andere, originellere Anwendung. Das Weitwerden des herzens heißt: Raum geben für die, die im eigenen herzen leben, für die Geliebten und Freunde, also: echte Liebe und Freundschaft hegen und zur Gemeinschaft, zur hilfe, zum Opfer für die Freunde bereit sein. od στενοχωρ. δν ήμιν heißt also nicht wenig, sondern viel Plat haben wir für euch in unserem herzen, vgl. Phil 17; auch dies ist im Vorhergehenden kaum bezeugt worden (wohl 124). Nicht undenkbar ist, daß P. hier einen gegen ihn erhobenen (und von Titus überbrachten) Vorwurf abweist und V. 12b sogar zurückgibt: er habe für seine Gemeinde nicht viel übrig 1111, lasse keine

 $<sup>^1</sup>$  Daher auch hier allein die Anrede Kopίνδιοι, vgl. Φιλιππήσιοι Phil  $4\, {
m 15}$ , andrerseits  $\bar{w}$  ἀνόητοι Γαλάται GaI  $3\, {
m 1}$ ; vgl. Chryf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cat. καθάπερ γάρ το δερμον εὐρύνειν εἴωθεν, οὕτω καὶ ἡ ἀγάπη· δερμον γάρ τι χρῆμα ἡ ἀγάπη· Dgl. auch Schopenhauer Die Welt als Wille u. Dorft. I² Buch 4 § 66 a. E.

<sup>3</sup> Cicero de amic. 3 (?) prosperis amici rebus leetitia ampliari animum, tristibus contrahi; so hnr.; gemeint vielleicht de amic. 13, 48 (von der virtus), vgl. auch Cusc. IV 31, 66 und (auch als Nachtrag zu 23 a. E.) de fin. bon. et mal. I 20, 67 a. E. nam et laetamur amicorum laetitia aeque atque nostra et pariter dolemus angoribus.

<sup>4 3</sup>u στενοχωρεϊσθαι vgl. noch hermas Mand. V 13, die einzige Stelle, wo στ. in der urchristl. Lit. noch vorkommt, und die synonyme Wendung Mc. Aurel VIII 51 μήτε τη ψυχη καθάπαζ συνέλκεσθαι, η έκθορνυσθαι (herausspringen).

wirkliche Offenheit und Dertraulichkeit aufkommen, er trete hart und herrisch, talt und unfreundlich gegen sie auf 124. Das Gefühl der "Engigkeit" würde D. dann den Kor, nicht wegdisputieren, nur seinen Sitz und seine Ursache anderswo aufweisen, in ihren eigenen σπλάγχνα – σπλ., ein Wort, das hier das für Freundschaft und Liebe empfängliche, aber auch zu Gegenliebe verpflichtete Innere, das Herz, vorstellt, val. noch 715 Phsm 12 Prov 1210 I Klem 231 hermas Sim. IX 242, andrerseits I Joh 317. P. sagt jedoch nicht: 'Ihr habt wenig übrig für uns', sondern in geistvoller, feinsinniger Abwandlung des Bildes: ihr macht es euch selbst enge, hat also ausschließlich das Glücks- und Freundschaftsbedürfnis der Gemeinde im Auge: wenn das bei uns nicht Befriedigung findet, so seid ihr daran schuld (val. Epict. I 2528, dazu Bonhöffer Ep. u. d. N. T. 118f.); ihr seid engherzig gegen euch selbst; wer Freundschaft und Liebe sich gewinnen will, muß selbst weit werden und für warme Empfindungen in seinem eigenen Innern Raum schaffen, Arqwohn und Migtrauen, Neigung zu Nörgelei, Empfindlichkeit zur Seite setzen. Darum ruft er ihnen D. 13 noch väterlich zu1 (vgl. zu der Parenthese ws τέκν. λ. Röm 35 II Kor 1121): 'werdet auch ihr weit, schafft auch ihr Raum'. Durch warme Emp-findungen, die euch und uns beglücken werden: euch — im Gegensatz zu dem στενοχωρούμεθα, worüber ihr euch beklagt; uns — das ist in την αθτήν αντιμισδίαν eingeschlossen<sup>2</sup>, womit das πλατυνδήναι als eine von Kindern dem Dater geschuldete Vergeltung bezeichnet ist (I Cim 54). Die prägnante Redeweise ist am besten mit Sym. in τον αυτόν πλατυσμόν ως αντιμισθίαν πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς (oder mit Rück. ώσαύτως δὲ καὶ ὑμ. πλατύνθητε, ἥτις ἔσται ή έμη αντιμ.) aufzulösen, val. auch Debr. § 154; sonst kann man auch denken, daß D. über der Einschaltung ein αποδιδόντες oder ποιήσαντες zuzuseken vergaß und so im Eifer zwei Gedanken in einen Satz zusammenprefte, die haltung, um die er bittet, und das Motiv, das sich dabei auswirken soll. πλατύνθητε soll also die Reaktion auf ή καρδία ήμ. πεπλάτυνται D. 11 sein: sin Erwiderung unserer euch gewährten Weite weitet ihr euch ebenso'. Beide Wendungen zeigen, daß D. bemüht ist, das rechte Verhältnis zwischen sich und der Gemeinde wiederherzustellen (1214), das durch Schuld der Gemeinde noch immer nicht so intim wieder geworden ist, wie es zwischen dem Vater und den Kindern sein muß; ähnlich I 414 ff. und Gal 419 f., val. 3. Weiß 3. St. An ihre Kindespflicht erinnert er damit die Gemeinde: wie er selbst 'mit Liebe und dem Geist der Güte' 1421 II 124 ihnen entgegengekommen ist, so lockt er nun die Kinder, stellt ihnen aber, was ihr blück ist, zugleich als schuldige Pflicht hin. Der Vater hat den ersten Schritt getan, nun sollen sie ihm die

Sreude machen und den nötigen zweiten Schritt tun (vgl. I Joh 411).

Das Fragment 611—13 entspricht einer έπ. μετριαστική bei Liban. 36 vgl. τής δργής ούπω μοι άφηκας τὸν σόν, άλλ' ἔτι χαλεπαίνεις ήμιν . . . ἐκκάθαιρε λοιπὸν τῆς σῆς καρδίας τὴν λύπην καὶ τὸν σὸν (sc. φίλον) μὴ θέλε θλίβεσθαι.

5) Aufruf zur Scheidung von der Welt und zur Reinigung von der Sünde 614—71.

Während die 611—13 begonnene, von warmen Freundschaftsgefühlen getragene Aus-

¹ DgI. Philo de fuga et inv. 40 p. 552 διὸ καὶ τέκνον αὐτὸν προςείπε, τὸ δ² ἐστὶν εὐνοίας καὶ ἡλικίας ὄνομα ἐν ταὐτῷ.

² ἀντιμισδία ist 'Cohn, Vergeltung', bei P. noch Röm 127, sonst nur noch II Klemmehrsach, in LXX sehsend, ebenso in der griech. Sit. wie in Pap. u. Inschr.; vgl. M. Doc, 48.

sprache erst 72 fortgesetzt oder wieder aufgenommen wird, schiebt sich im vorliegenden Text ein an dieser Stelle überraschender, in sich geschlossener Abschn. von klar bestimmbarer Stilart ein, ein Spezimen apostolischer Außpredigt für die Gemeinde. Wie schon in der Einl. berührt wurde (o. S. 18 f.), ist die Annahme sehr verbreitet, daß der Abschn. an dieser Stelle interpoliert sei, mag er einem anderen paulin. Brief entnommen sein oder — wegen seines unpaulin. Charakters — das Vrodukt einer späteren Zeit sein.

pemes unpaulin. Charakters — das Produkt einer kpakeren Zeit kein.

Doch lassen viele, auch sonsk tritische Gelehrte, ihn als integrierenden Bestandteil des Briefes im Texte stehen, so nicht nur Jahn Einl. 3I 248s., Klr., Schnd., Plr., Kühl, Sic., Menzies, sondern auch Weizl., Jülicher Einl. 581f., Bt., Chm. Der Bußeruf hat nach diesen Gelehrten gerade an vorliegender Stelle irgend eine Beziehung auf die von P. gewünschte Wiederannäherung der Gemeinde (Menz., Sic., Kühl); die Erklärungen sind aber sämtlich gesucht; von aktueller Juspitzung auf das persönliche Derhältnis zwischen Ap. und Gemeinde ist nichts angedeutet. Sosern diese Gelehrten den Mangel an Derbindung zugestehen, ziehen sie sich auf die für alle solchen Sälle zur Versügung stehenden "Diktierpausen" zurück; so Ehm., stange INCW 1917, 114. Plausibler ist die Annahme, daß das den Jusammenhang sprengende Stück von P. nachträglich an den Rand hinzugesetz sei (Toussant); nur begreift man nicht, wie P. zu solch einem Nachtrag veranlaßt wurde.

Seiner Form nach ist unser Abschn. eine allgemein gehaltene, an keine lokale Situation gebundene Bekehrungsmahnung (Warnung vor Vermischung mit den Ungläubigen und Mahnung zur Selbstentsündigung), die, mitten in eine fehr intime, das Ungehörige vergessende und übersehende Zwiesprache zwischen P. und den "Korinthern" (611) gestellt, sich allerdings recht fremdartig und störend ausnimmt, dagegen, wie schon oben bemerkt, mit einem früheren Abschn. des großen Hauptteils 511-74 (16) stillsstische Verwandtschaft zeigt, nämlich dem dogmatischen Zeugnis 514-21, dem mit 615. ein Aufruf zur Aneignung und Vewahrung des von Gott durch die Ap. angebotenen Heiles ergänzend zur Seite tritt. Wir stellen daher die Frage zur Diskussion: ist etwa 614-71 die ursprüngliche Fortsetzung zu 615., indem (615.) + (614-71) eine Paränese darstellt, die sich zu der dogmatischen Lehre 514-18 verhält wie etwa Röm 612-23 zu 61-11 oder Rol 35 ff. zu Rol 13-34?

Die Warnung, mit der der Mahnruf 6142 einsetzt, ist durch die ein= führenden Worte un yiveode gekennzeichnet, die ebenso wie yiveode die einfachste Einleitung einer ethischen Mahnung darstellen, vgl. bei D. noch Röm 1216 (nach Prov 37) I Kor 723 Eph 57. In einer Mahnung für Neubekehrte tann in yiveodai noch das Moment des "Werdens" gefühlt sein (so Eph 57; ngl. Debr. § 354), sonst ist es mit esval gleich. un yiv. erepos. ist also nur Umschreibung für μη έτεροζυγητε oder έτεροζυγήσητε und im Blick auf das 3itat διὸ έξέλθατε έκ μέσου. αὐτῶν D. 17 tonnte man sogar auch hier μή als μηκέτι oder μη γίνεσθε, als bleibt nicht fassen. Das Wort έτεροζυγείν ist gleich eines der in dem fleinen Abichn. auffallenden paulin. haparlegomena, die (zu Unrecht) mit als Argument gegen die paulin. Herkunft angeführt werden; Et. ist sogar ein biblisches und urchristl. Haparlegomenon. heißen: 'als das andere Tier am Koppel ziehen, d. i. an einem Strange mit e. zweiten Tiere ziehen' (jo Preuschen), oder 'an einem nicht natürlichen, nicht richtigen Joche ziehen', oder 'mit einem Tiere anderer Art am Joche ziehen', d. i. übertragen: eine naturwidrige Verbindung eingehen, in ungleicher Gemeinschaft stehen. P. meint jedenfalls das lettere; denn es ist klar, daß seine Anschauung durch Cev 1919b bestimmt ist: τὰ κτήνη σου οὐ κατοχεύσεις έτεροζύγω (בלאים), und Dt 2210 οὐκ ἀροτριάσεις ἐν μόσχω καὶ ὄνω ἐπὶ τὸ αὐτό

 $<sup>^{1}</sup>$  G it. Ambst u. a. setzen kai voran und suchen somit die zwei Imperative in D. 13 u. 14 enger zu verbinden.

- έτερόζυγον ist der im Gesetz verpönte andersartige Jochgenosse, und έτεροζυγείν also das Ziehen von Ochs und Esel an einem Joch, d. i. das Ziehen mit einem Jochgenossen von anderer Art; wahrscheinlich ist unsere Mahnung für P. nichts anderes als die allegorische Auslegung, besser: die Auslegung (vgl. 199f.) von Cev 1919 Ot 2210.

3nteressant sind die Auslegungen der Stellen bei Joseph. und Philo: Jos. Ant. IV 8, 20 § 228 f. schreibt: βουσίν άροῦν τὴν γῆν καὶ μηδέν τῶν ἐτέρων ζώων [σὖν αὐνοῖσ] ὑπὸ ζεύγλην ἄγοντας (= ἐτεροζογοῦντας) . . · οὐ γὰρ τῆ τῶν ἀνομοίων κοινωνία χαίρειν τὴν φύσιν (dies das Prinzip aud, bei P.). μηδὲ κτήνεσιν ἐπάγειν δσα μὴ συγγενῆ (= ὅσα ἔτερα). Philo de spec. leg. IV 203 p. 369 f. allegorisiert: λέλεκται δὲ τὸ μὲν πρῶτον (sc. Σευ 1919) ἐν τοῖς κατὰ μοιχῶν, πρὸς ἔμφασιν τρανοτέραν τοῦ μὴ δεῖν άλλοτρίοις γάμοις ἐφεδρεύειν . . . ὁ γὰρ τὰς ἐν ἀλόγοις ζώοις ἐτερογενῶν ὀχείας ἀπηγορενκῶς ἔοικε πόρρωθεν ἀνακοπὴν μοιχῶν ἐργάζεσθαι. In P. Phocηl. 13 ift das Wort auf die Wage bezogen: σταθμὸν μὴ κρούειν ἐτερόζυγον (= einseitig belastet), ᾶλλὶ ἴσον ἔλκειν. So ertlärt aud, Cat. uns. St. ἀπὸ μεταφορᾶς δὲ τῶν πλαστίγγων τοῦ ζυγοῦ τὸ ἐτεροζυγεῖν, und von neueren Œττιατεπ Schl. Aber die Beziehung auf die Gesepesporschift; ift unabweisbar. Das Wort blieb übrigens auch den Kirchenvät. fremd, vgl. als seltenes Beispiel Epiphan. Βατ. 59, 136 οἱ ἐτεροζυγοῦντες αὐτοῖς Ναυατιανοί. Photius Ερίξι. 155 p. 209 fonjizierte wohl ἐταιροζογοῦντες, vgl. die Ertlärung οὐ δεῖ ὑμᾶς ὡς οἰκείοις καὶ ἐταίροις ἐαυτούς τοῖς ἀπίστοις συνζευγνύναι (Migne S. Gr. 101, 556 liest ἐτέροις und bringt ἐταίροις ἑαυτούς τοῖς ἀπίστοις συνζευγνύναι (Migne S. Gr. 101, 556 liest ἐτέροις und bringt ἐταίροις nur als var. lect.).

Der Dativ kann nicht dat. commodi sein (3u. gefallen' hsm.), sondern ist nach Analogie einer Verbindung mit suv (suvzuzes viv) zu verstehen; es ist also um zw. êtepozuz. did tou suzuzes distorois, d. i. zieht nicht (mehr) an einem Joch mit den Ungläubigen, deren Wesen anders ist als das euere'; tretet nicht in (wesensfremde) Verkoppelung mit Ungläubigen' (Bchm.), je nachdem Aushebung bestehender und mit dem Wesen des Christen unverträgslicher Gemeinschaft geboten oder das Eingehen neuer Gemeinschaften der Art verboten ist. Die Wendung mahnt also, das richtige Joch und die richtigen Jochgenossen zu wählen, bezeichnet also auch die christliche Religion als einen Gottes-Dienst, als ein Stehen und Gehen unter einem Joche, vgl. Röm 612 st. Mt 1130 Sir 5126.

Verwandte Warnungen vor dem Verkehr mit Heiden und dem Mittun an heidenischen Unsitten s. in erster Linie I59, eine Parallele, die die Vermutung rechtsertigen würde, daß uns. Abschn. dem sog. vorkanon. Briese entstamme, den P. dort zitiert (s. I. Weiß 3. St. u. o. S. 18 f.); weiter Röm 122 Gal 51 Eph 57.11, vor allem IPetr 42—4 Barn 42.

Es folgt **v.** 14b—16a in fünf spnonymen Gliedern die Bezeugung der Unstatthaftigkeit und Unmöglichkeit einer solchen κοινωνία ανομοίων (Jos. s. o.). Die vier ersten sind paarweise geordnet (durch ἢ τίς (K τίς δè) verbunden), das fünste sindet sein Komplement in einem erläuternden Bekenntnis.

σας γιπητε ηποστ γετη κοπριεπεστ τη είναι είναι ετιαμιετήσεη Βετεπίτης.

Stil- und Sachparallelen γ. Philo de ebr. 57 p. 365 έπει τις ήμων αντιστατεί πλούτως;

τίς δὲ πρὸς δόξαν κονίεται; τίς δὲ τιμῆς ἢ άρχῆς καταπεφόρων κοιν των ἔτι φυρομένων ἐν κεναῖς δόξαις; οὐδὲ εἶς τὸ παράπαν, legat. ad Caj. 110 p. 561 τίς οὖν κοινωνία πρὸς ᾿Απόλλωνα τῷ μηδὲν οἰκεῖον ἢ συγγενὲς ἐπιτετηδευκότι; Ευτίμ. Ίρμις. Taur. 254 καὶ τίς δαλάσσης βουκόλοις κοινωνία; Plut. Cic. 7 τί Ἰουδαίω πρὸς χοῖρον; Sir 132. 15—18. 3ur Sache γ. ποφ philo de fuga et inv. 14 p. 548 und fragm. bei Joh. Damasc. Parall. 370B (Migne Gr. 95, 1233) ἀμήχανον συνυπάρχειν ἀλλήλοις φῶς καὶ σκότος.

Ein rhetorisch gegliederter Passus wie der vorliegende setzt naturgemäß eine gewisse Gewandtheit in der Sprache, insbesondere in der Variierung des Ausdrucks voraus; so gebraucht P. (der Vf.) hier fünf treffend gewählte Synonyma für den Begriff "Gemeinschaft"; wenn drei davon paulin. Haparlegomena sind (μετοχή, συμφώνησις und συγκατάθεσις), so braucht das nicht aufzusallen, da der besondere Stil der Stelle die Wahl von seltenen Worten forderte. D. 14b. μετοχή ist in der Bibel nur noch Pi 121(122)3 NR zu sinden, auch

bei den ap. Vät. und den Apolog. kommt es nicht vor; doch s. Pf. Sal 144. κοινωνία ist das einzige dem P. geläufige Synonymon. Zur Verwendung von πρός vgl. die Verbindung von κοινωνείν Sir 132; es ist möglicherweise ein Semitismus, vgl. Burnen The aramaic origin of the fourth gospel S. 28f. υ. 15. συμφώνησις 'übereinstimmung' ist bibl. haparleg., auch bei ap. Dat. und Apolog, fehlend. µepis dagegen ist ein auch sonst in der Bibel gebrauchtes Wort, meist in der Bedeutung individueller 'Anteil', so Kol 112, auch Apg 821 Ef 1042 Iklem 292; das Moment der Gemeinschaft' (gemeinsamer Anteil, gemeinsame Sache mit jem.), das hier vorschlägt, findet sich auch Iklem 358 (= Pf 49 (50)18), Pf. Sal 143; der Anteil, die Gemeinschaft bezieht sich entweder auf das Zusammenleben in diesem Aon, val. 159-13 oder auf das eschatologische Geschick Kol 112 Ct 1246. D. 16a. συγκατάθεσις 'Zustimmung, Ubereinstimmung' endlich findet sich in der Bibel und bei den ap. Dat. sonst nicht, wohl aber bei Justin Dial. 632 674 1237, vgl. auch Philo Mos. II 228 p. 170. Das Wort ist ein techn. Term. der Stoa, vgl. Plut. Stoic. ropugn. 47 p. 1056, in den Pap. ist es Berl. Griech. Urk. 19411. 19 (Bom.) zu finden. Sur das Derb συγκατατίδεσδαι vgl. Er 231, e. St., die dem P. hier vorgeschwebt haben fann. All diese synonymen Begriffe wollen zum Ausdruck bringen, daß zwischen Gläubigen und Ungläubigen weder Wesensverwandtschaft noch Interessengemeinschaft statthaben kann, darum auch jegliches Zusammentun zu irgend

welchem Geschäfte sich verbietet.

214

Noch wechselreicher sind die Bezeichnungen für die zwei Gruppen selbst, die als unversöhnbar und unvereinbar dargestellt werden sollen. Die Reihe eröffnen D. 14b zwei Paare, die ethische Abstrakta darstellen: δικαιοσύνη und άνομία1, φως und σκότος. Die Pringipien der beiden Welten, die einander gegenüberstehen, sind Termini der ethischen Paraneje, der Bekehrungs- und Zweiwegelehre, vgl. Röm 619 Did 164 Barn 41 108, Hermas Mand. VIII3 Sim. VIII 103, Pf. Klem. Hom. XX 2, Epict. fr. 36 (Schw. 42), und dasselbe gilt pon φως und σκότος, vgl. Röm 1312 I Theff 54f. Eph 57ff. Barn 181 Did I (lat.), flav. henoch 3015 "und ich zeigte ihm zwei Wege, Licht und Sinsternis", Test. Sepi 191 εκλέξασθε ξαυτοίς η τὸ φως η τὸ σκότος η τὸν νόμον κυρίου η τὰ έγρα τοῦ Βελίαρ, vgl. Affer 15 52; Philo Quaest. in Gen. II 36 adversaria lumini iustitiae iniustitia est; 42 namque malitia, ut dixi, tenebrae sunt profundae, virtus vero splendor luminosus est; A. Seeberg D. Katechismus der Urchristenheit 40 f., s. uns. Erkl. zu 44-6. Der schon in den ersten zwei Antithesen gekennzeichnete Dualismus erhalt D. 15 nun im dritten Paare seine persönliche Ausprägung: im Reich der Gerechtigkeit und des Lichts ist Christus der herr2, im Reich der Gesethlosigfeit und der Sinsternis Beliar (vgl. Eph 612 Ct 2253 und s. zu 44). Sie beide sind Gegenkönige und Rivalen Ct 46 I Joh 310 hebr 214, die sich bekämpfen; darum eine συμφώνησις zwischen ihnen aus= geschlossen, und der Mensch kann nur einem von beiden angehören, vgl. Mt 624 Par., Test. Sim. 53 ή πορνεία ... χωρίζουσα από του θεού καί προςεγγίζουσα τῶ Βελίαρ, 3 ff. 61 Dan 47 51 Naphth 26 ἢ ἐν νόμω κυρίου ἢ ἐν νόμω τοῦ Β., 31, vgl. auch Mt 124 Ct 434.

setzung; D\* liest δικαιοσύνης καὶ άδικίας.

2 Statt Χριστοῦ haben W und K (DGKL pesch. usw.) den Dativ. Es ist dies übrigens die einzige Beziehung auf Christus in 614-71.

<sup>1</sup> GF setzen statt der zwei Dative δικαιοσύνης μετά ανομίας, so auch die meisten Cateiner; wahrscheinlich ist die Variante im Griech, eine Rückwirkung der lat. Über-

Der Name Beliar ist wieder ein paulin. biblisches haparlegomenon. P. sagt sonst regelmäßig σατανας, vgl. 3u 211. Er ist jüdischen Ursprungs, wie der Gebrauch in den Test. patr., Jubil 1535, in der Damaskusschrift 69 u. ö., vielleicht auch im jüd. Mart. Jest. und in den jüd. Orak. Sib. II 167, III 63 st. deweist. Über die Ethmologie vgl. Baudissin in haucks R. Eaz. II 548 st. In LXX wird oft mit napadvopos übersett. Eine Glosse in K erklärt es d anoratus τή έβραίων φωνή. Die Gleichsetung mit dem Antichtik ist zwar durch den Ausdruck vids τής άπωλείας und ανθρωπος τής άνομίας II Chess 2 nahe gelegt, aber für uns. St. abzulehnen: Auch Satan ist der große Rivale Christi. Die handschr. schwarten an uns. St. zwischen Bediap (NBC LP sah. u. a), was wohl das Richtige ist, Bediad (min. boh. Tert. vg.), Bediav (DK u. a.) und Bediaß (Gd); das ρ ist Dissimilation wegen des vorangehenden λ. Auch der Gebrauch dieses Namens kann nicht als strikter Beweis gegen paulin. Absassung unseres Absan. geltend gemacht werden. Beliar wird wie die anderen Wendungen der (jüdisch urchristlichen) Zweiswegelehre entnommen sein, und auch P: kann ihn daraus geschöpft haben. Ogs. noch Bousset Antichrist 86, Ed. Mener Entsteh. d. Christ. II 108 s., Bousset Rel. d. Jud. <sup>2</sup>384 f., Preuschen in Incom. II 76 ss.

Auf die Antithese der zwei rivalisierenden Weltenherrscher folgt als Gegenstück im vierten Gliede V. 15b die der zwei konkreten Menschenthpen: der "Gläubige", der dem Herrn anhängt, gegenüber dem "Ungläubigen", der von Beliar beherrscht wird (vgl. 14a). Auch 'Glaube und Unglaube' (die Gegensüberstellung auch I 1422 Joh 2027) hat zur Zweiwegelehre Beziehung, vgl. Ps. Klem. Hom. VII 7 τούτων δὲ τῶν δύο δδῶν προκαθέζεται ἀπιστία καὶ πίστις.

Die fünfte und letzte Antithese endlich **D. 16a** ist kultischer Art: kein Einverständnis ist denkbar zwischen dem "Tempel Gottes" und den "Idolen". Dieser Gegensat hat zunächst die alttest. Tempelgesetzgebung zum hintergrund, wonach die Aufstellung eines είδωλον im Tempel als der ärgste Gräuel galt, vgl. IV Reg 217 236, Dan 927 βδέλυγμα έρημώσεως (Mf 1314 Par.) und den Grundsat dei Philo de mut. nom. 136 p. 599 åσεβές ήγούμενος μιαίνειν βεβήλοις τὰ δεία. Da vads δεοῦ, wie D. 16b ausdrücksich erklärt wird, übertragen die christliche Gemeinde ist, so haben wir unter den είδωλα auch hier die heidnischen Götter zu verstehen i, denen die Ungläubigen dienen, von denen die Christen bei der Bekehrung sich lossagen, und mit denen sie keinerlei Beziehung pslegen dürfen, s. Apg 1529, v. Dobsch. zu Ichess 19, J. Weiß zu I84 und vgl. noch I 1019–22; mit I 1021b zusammengenommen, illustriert das Wort die Extlusivität des christlichen Kultus: man kann sich dei Gsiris und Dionnsos einweihen lassen, aber nimmermehr bei Christus und Dionnsos.

Der letzten Antithese wird nun **D. 16b** eine Glosse in Sorm eines Bestenntnisses angehängt: wir'2 sind dieser Tempel; also dürsen wir' keine Besiehung zu den Idolen und den Idolanbetern haben. Obschon die Sormel an sich antisädischen Charakter hat (vgl. 157 Phil 3s I Petr 29), ist der Gedanke doch hier nicht gegen Juden oder Judaisten, sondern, wie der ganze Abschn., gegen Besteckung mit heidnischen Gräueln gerichtet.

Daß die Christen der Tempel Gottes sind, wird hier (anders als I316f.) wie etwas Neues gelehrt; diese Beobachtung unterstützt die Hypothese, daß uns. Abschn. in den vortanon. Brf. gehöre, ist aber kein Beweis dasür. Ogl. noch Eph 221 I Petr 25 Barn 166ff. 411 615 (m. Erkl. 3. St.), Ignat. ad Eph. 153, Acta Pauli et Theel. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hgl. noch Apg 741 1520 Rom 222 I Joh 521 Apf 920 und J. Weiß zu I 84. Man fönnte auch mit Egm. είδωλα als είδωλεῖα I 810, Gögen tempel", fassen, oder μετά (ναῶν) είδωλων lesen; doch ist feine dieser Erklärungen nötig.

elδώλων lesen; doch ist keine dieser Erklärungen nötig.

2 Jahlreiche Zeugen; CNo; GDoE; K vg. pesch. u. a. (hauptsächlich W= und K= Texte) haben aus dem Bekenntnis eine Apostrophierung gemacht όμεις έστε ..., um so D. 16b mehr mit 14a und 17f. zu konformieren, vgl. auch II166.

θεοῦ ζῶντος ist im Gegensatz zu den Idolen gesetzt, die nach 184 "Nichtse" sind, vgl. I Thess 19. Über die religionsgeschichttl. Bedeutung dieser Wendung

vgl. Graf Baudissin Adonis und Esmun 450ff.

Das nun folgende Zitat **v. 16b—18**, das zur Bestätigung der soeben gegebenen Definition (wir sind der Tempel') und weiter zur autoritativen Seststellung der aus ihr sich ergebenden und mit der Eingangswarnung D. 14a zusammenfallenden, praktischen Folgerung dient, seierlich, wie selten, eingeleitet mit καθώς είπεν δ θεός (vgl. hebr 37), ist in Wahrheit eine Zitatkoliektion, wie sich solche namentlich in Röm sinden (Röm 310—18 925—29 1019—21), und wohl schon von P. aus Kollektionen von zusammenschlagenden "Worten Gottes" oder Testimonien geschöpft sind. Sachlich genommen, besteht die Kollektion aus drei Teilen, nämlich 1) einer göttlichen Verheißung V. 16b, 2) einer daraus folgenden Forderung V. 17 (bis απτεσθε) und 3) einer abermaligen, nun wieder die Aussührung der Forderung beantwortenden Verheißung V. 17b. 18.

Die Verheißung V. 16b hat zwei Gedanken: Gott will in ihnen einswohnen und (unter ihnen) einhergehen' und: sie sollten als Gott und sein Volk, d. i. sein Eigentum, zusammengehören'. Nur der erste ist genau genommen ein "Schriftbeweis" für die Bezeichnung der Christengemeinde als des Tempels Gottes V. 16a, vgl. I 316 Barn 168f. Die Grundlage bildet Lev 2612 kai evnepnarhow ev úpīv kai esopai úpīv deds kai úpeīs esosdé pou? das. Die erste Wendung evoikhow ev adross sindet sich so nirgends in LXX³, und der Gedanke göttlicher Einwohnung im Frommen ist überhaupt dem A. T. fremd, sindet sich erst im hellenistischen Judentum, vornehmlich, wie hier, bei der Deutung des Tempels auf den Frommen; so bei Philo, der ihn ähnlich wie P. aus Lev 2612 entwickelt, und bei P. und Johannes, vgl. Joh 1423 (dazu Bauer im hobch. 3. St.), bei P. vorzugsweise vom Geist und vom mystischen Christus, seltener von Gott selbst, s. I 1425 (vgl. freilich J. Weiß 3. St.).

sür Philo s. vor allem somn. I 148 f. p. 643 (Auslegung von Cev 2612), II 248 p. 691, de praem. et poen. 123 p. 428. Ein nicht-jüdischer Beleg s. Seneca Ep. 31, 11. Zur Sache vgl. noch Er. Schmidt Der Leib Christi 96 f., H. Dollmer Alttest. Zitate bei P. 96 f.

Das A. T. kennt nur das Zelten und Wohnen Gottes unter seinem Volke, im Tempel (vgl. Sohmener 3NTW 1922, 191ff., so ähnlich auch Apk 213), s. u. a. in einer mit Lev 2612 verwandten Stelle, der P. hier außer der Überstragung des Ausspruches aus der zweiten in die dritte Person auch die Wendung vom Einwohnen entnommen hat, Ez 3727 καὶ ἔσται ή κατασκήνωσίς μου ἐν αὐτοῖς — P. hat das offenbar mit ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς wiedergegeben und damit ins Mystische übertragen — καὶ ἔσομαι αὐτοῖς deds καὶ αὐτοί μου ἔσονται λαός <sup>4</sup>. Die Sorderung V. 17a wird mit die angeschlossen 3, d. h. damit die Derheißung sich realisieren kann, gilt es eine Bedingung zu erfüllen. Zu Grunde liegt Jes 5211 LXX, eine Weisung an die Leviten beim Auszug aus Babel: (ἀπόστητε, ἀπόστητε), ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῆς, ἀφορίσθητε (οἱ φέροντες τὰ σκεύη κυρίου). D. hat

<sup>1</sup> S. o. S. 68; бази поф Б. Vollmer Alttestam. Zitate bei P. (1895) 36 ff.
2 F Cuk, haben po, so auch bei P. viele W= und K-Zeugen; nach v. Sod. kann es als Urtext in Frage kommen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nirgends wird in LXX ένοικεῖν von Gott gebraucht, κατοικεῖν nur vom Wohnen Gottes im Tempel.

<sup>4</sup> Cegtere Zeile findet sich gleichlautend noch Jer 31 (38) 55 = hebr 8 10 b; E3 3727 ist auch Apt 213 zitiert.

5 Ogl. διό zur Einführung einer Paränese Röm 157 Eph 425 Jak 121 I Petr 135.

den Text gefürzt und die Zeilen umgestellt; ein verwandter Text ist Num 16261. Das λέγει κύριος tann er aus Jer 524 (ούτω λέγει κύριος Κύριος) eingefügt haben. Die Warnung vor Berührung von Unreinem ist ursprünglich levitisch gemeint, aber vom Df., wie 71 zeigt, ins Ethische übersett (vgl. Jak 127). Der Sinn des Zitats (incl. des did) ist für p. der, daß eine Gemeinde, die Gott zu seiner Wohnung und zu seinem Dolt erkoren hat, sich von den nicht zu ihr gehörigen Menschen lossagen muß und mit Sunde sich nicht verunreinigen darf, vgl. I510 101 ff. II Thess 36, Philo de somn. I a. a. O. Don der zweiten Derheistung ist die erste Zeile V. 17b wohl aus E3 2034 (= 41) genommen (LXX καὶ εἰςδέξομαι ύμᾶς), vgl. noch Zeph 319f. Sach 108.10. Der Gedanke ift hier: die Ausgezogenen finden bei Gott Juflucht und Unterkunft. Das Bild vom "haus" hat sich also gewandelt: nicht Gott kommt zu ihnen, sondern sie kommen 3u Gott, vgl. Pf 26 (27) 10 Joh 637. D. 18 endlich (ähnlich Apt 217) ist in seinen zwei ersten Zeilen dem bekannten Spruch über den Davidssohn entnommen: II Rea (Sam) 714 έγω ἔσομαι αὐτῶ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν, val. I Paral. 2210 286 hebr 15, doch von diesem auf die Christen insgesamt (of tov XDIOTOV) übertragen: der Sohn hat die Erlösten zu Miterben und Söhnen Gottes gemacht Röm 817 Gal 47 hebr 210; aber die dristologische Vermittlung ist nicht nam= haft gemacht, wie denn P. die Anschauung, daß die einzelnen Ifraeliten, die Frommen, Gottes Sohne und Töchter seien, auch schon im A. T. bezeugt finden tonnte, vgl. Jer 389 (319) Dt 141 und Jes 436, auch Sap 55 97 Ps. Sal 1730 und Jubil 124f. (Gehorsam die Bedingung für die Gotteskindschaft). D. 18 ist mit 17 zusammenzunehmen: die Elternhaus und Verwandischaft haben aufgeben muffen, finden in Gott ihren Dater, vgl. Mt 1028 ff. Par. 331 ff. Par. Die Schlußzeile (λ. κύρ. παντοκρ.) kann aus HReg(Sam) 78 stammen: τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ, doch vgl. auch Am 313 und dasselbe Zitat Apt 18. Das einzige παντοκράτωρ bei p.2 erklärt sich somit aus dem Zitat.

Man beachte nun noch die unpaulinische, aber gut alttest. Heilsordnung, wonach die Verwirklichung der göttlichen Verheihung, der Einwohnung und Adoption abhängt von der Coslösung der Berusenen aus dem bisherigen, sündigen Volksverband und von ihrer Selbstheiligung (vol. auch Apk 217 II Klem 84.6 910!). P. wird die Erlösung durch Christus und die Heiligung durch den Geist hinzugedacht haben, und wenn uns. Abschn. im ursprünglichen Texte der Botschaft von der Versöhnung 518-62 unmittelbar folgte, wie wir vermuten, dann ist auch dies Bedenken beseitigt.

Nun schließt sich noch eine in kommunikativem Plural gesaßte Mahnung zur Selbstentsündigung an: Kap. 7 v. 1, ein Saß (s. 0. S. 19), der am meisten dem Derdachte nachpaulinischer Herkunft ausgesetzt ist. Durch die Einseitung (ταύτ. οὖν ἔχ. τ. ἐπαγγελίας) wird er ausdrücklich als Folgerung aus dem Zitatenstomplex eingeführt. Die Verheißungen Gottes verlangen zu ihrer Verwirklichung eine ernstliche Anstrengung des Frommen; doch wird schließlich nur die von den Verheißungen eingeschlossen göttliche Mahnung 617 vom Vf. ausgenommen und unterstrichen: die Wendung καθαρίσ. ἀπό παντ. μολυσμ. ist offens dar durch ἀκαθαρτ μη ἄπτ. inspiriert. Es ist also ganz im Sinn der prosphetischen Worte, wenn der christliche Vf. die Reinigung verlangt, damit die Verheißungen sich erfüllen können, und die Heilsordnung entspricht hier wieder völlig der philonischen (s. 0.), vgl. noch quod deus s. immut. 9 p. 274, auch

<sup>1</sup> W= und K=Zeugen schreiben übrigens έξέλθετε statt -έλθατε.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im N. C. nur noch in Apt, und zwar häufig; dann Iklem, weiter Hermas zwei Mal, Polyc. ad Phil. init., Martyr. 141 und Did 103.

der der apost. Däter, vgl. bes. II klem 910 84-6 117, ja sogar der des hebr, val. 1036. Unter gewissen Voraussetzungen ist die Aufforderung zur Selbst= reinigung indes auch dem D. geläufig, f. 157 (wobei freilich eine Entfäuerung durch Gott vorausgesett ist, f. J. Weiß 3. St. u. Taufe u. Sunde 128f.), Rom 619 (doch f. 618), Kol 35 (vgl. 121 ff. 211 ff.). Zu καθαρίζειν vgl. Deigm. Neue Bibelft. 43f., Cremer-Kögel 10545ff. Eine stoische Parallele (Forderung mit religiöser Motivierung) s. Epict. Diss. II 1645 f. Auch diese Mahnung wird erst dann gut neutest. paulinisch, wenn die Verkündigung von der Heilstat bottes in Christo vorausgesett und vorangegangen ist (val.  $5_{18} - 6_2!$ ). Die gewinnende Anrede αγαπητοί 1 (bei P. nur hier und Röm 1219) zeigt, daß die 1. Plur. (καθαρίσωμεν) nur forme de parler ist, und verbietet in jedem Salle die Solgerung, daß P. auch sich selbst unter die Befleckten und der Reinigung Bedürftigen gerechnet habe (Analogien I 1132f. Röm 1312). Das Wort uoλυσμός, das P. nirgends gebraucht (doch vgl. μολύνειν 187), gilt ursprünglich von äußeren fultischen Bestedungen I Esr 880 II Matt 527, Jos. c. Ap. I 32 § 289; doch liegt die übertragung auf sittliche Befleckung nahe, so schon Test. Sim. 213 ίνα . . . ἀποσχῶ ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ καὶ φθόνου καὶ ἀπὸ πάσης ἀφροσύνης. Die Verbindung μολυσμός σαρκός führt zunächst auf seruelle Verfehlungen, vgl. 1221 Apt 34 144 (μολύνειν), andrerseits τηρείν την σάρκα άγνην II Klem 86 143, s. Chrys. 3. St. μολυσμός πνεύματος 2 kann jede den Geist (der mensch= liche ist gemeint) erniedrigende und in die Sphäre der Sunde hinabziehende Sünde sein; insbesondere wird man an Lieblosigkeit, Streitsucht (1220 Jak 316), hochmut denken (vgl. Cat.).

Die hauptfrage ist indes, ob P. die Ausdrücke hat bilden und gebrauchen können. Nach gewöhnlicher Lehre des P. ift 1) die oapg feine Größe, die noch befledt werden kann, da sie vielmehr der Sit der Sunde ist, vgl. Rom 83. 7, und tommt 2) die Entsundigung nicht durch Reinigung der σάρξ zustande, sondern nur durch ihre Ausschaltung oder Tötung, vgl. Röm 75 83 ff. 812 f. Gal 513 ff. 524 Kol 211; s. den Ext. bei Schm., holym. Neut. Theol. 2II 21 ff. Andrerseits ist jedenfalls das göttliche nvevpa im Christen jeder Bestedung unzugänglich, vgl. Gal 517ff. Röm 81ff. u. s. 0.3. Es liegt also eine Anschauungsweise oder Terminologie hier vor, die dem P. sonst völlig fremd ist. Offens bar sind σάρξ und πνεθμα als die beiden Elemente gedacht, aus denen das menschliche Wesen, und zwar auch beim Christen, sich zusammensetzt, wofür die genuin paulin. Anthropologie die Begriffe σώμα und ψυχή gebraucht, wozu dann beim Christen das Anthropologie die Begriffe σώμα und ψυχή gebraucht, wozu dann beim Christen das (himmlische) πνεύμα hinzutommt, vgl. I Chess 52s (v. Dobsch. 3. St.). Die hier vorliegende Terminologie ist im außerpaulinischen Schriftenkreis zu Hause; so it namentlich der Ausdruck das Fleisch und den Geist beslecken dem Hermas geläusig, vgl. Sim. V 72. 4 65s. Mand. V 1s. Aber Hermas hat auch eine andere Psphologie als P., nämlich die populäre jüdische, wie sie sich etwa in den Test. der Patr. sindet, vgl. die Wendung massen voor Is. 44, dann auch in der Damaskusschrift, vgl. 712 aber auch ihren heiligen Geist beslecken sie usw., vgl. auch die Reinigung des voös und der ψυχή bei Philo de somn. I 177 p. 647, qu. deus immut. 89 p. 286, mut. nom. 49 p. 585 usw. Es ist hier eine ähnliche Anschauung über die Arten der Besleckungen vorausgesetzt, wie in der sodteren indendrist. Schrift Di Klem. Rec. IV 36. S. noch Dibelius im wie in der späteren judendriftl. Schrift Pf. Klem. Rec. IV 36. S. noch Dibelius im Ergzbd. zu Egm.s handb. S. 517f. Tropdem möchte ich nicht unbedingt behaupten, daß D. die Wendung nicht gebraucht haben konnte. Wenn auch fein genuiner Begriff

3 Ahnlich ist es, wenn Plotin die Möglichkeit einer Befledung der Seele leugnet

§. Ennead. III 6, 5; Zeller Philos. d. Griech. III 4 2, 655.

<sup>1</sup> Dgl. noch ähnlich in I Petr 211; zum Wort f. Cremer-Kögel 10 18f.; J. of theol. stud. 1919, 339ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marcion las αιματος f. πνεύματος, vgl. I 1550 (Tert. adv. M. V 12), wohl seine eigene Konjettur; dieselbe Dariante Ignat. ad Trall. init. Ambit. icheint einen griech. Text ohne και vorauszusegen: από παντός μολυσμού σαρκός, πνεύματος έπιτελούντες αγιωσύνην - j. Mundle Die Eregese der paulin. Briefe im Komm. d. Ambr. 23, vgl. u.

II Kor 71. 219

von σάρξ und vom göttlichen πνεύμα die Verbindung, die er diese Worte hier eingehen läßt, nicht zuläßt, so lassen sich doch anderweitig Wendungen vergleichen, die in denselben Anschauungskreis hineingehören, so vallem I734 (να η άγια και τῷ σώματι και τῷ πνεύματι, wo freilich statt des anstößigen σάρξ noch σῶμα gebraucht ist. Das Anstößige der ganzen Wendung läßt sich indes beseitigen, wenn man annimmt, daß P. 1) seine genutine Terminologie (σάρξ = Sündenmacht, σῶμα = Formbegriff) nicht immer durchsührt, vielmehr gelegentlich σάρξ und σῶμα vertauscht: wie er Röm 810. 13 σῶμα sagt, wo wir σάρξ erwarten würden, so an uns. St. σάρξ statt des zu erwartenden σῶμα; weiter 2), daß σάρξ gelegentlich bei D. auch neutrale Bedeutung hat und ganz im Sinn des A. T. die irdische Natur oder den natürlichen Menschen von der Geburt über die Tause bis zum Tode bezeichnet, vgl. 411 516 Il118 103 Röm 619 Gal 415 f., wie er denn Röm 718.20 die σάρξ von der Sünde unterscheidet (s. Seine Theol. 3338; E. Burton Spirit, Soul and Flesh 1918, 186 ff.); sodann 3), daß bei πν. hier mehr an den Menschengeist zu denken ist, der ebenso gut eine Bessedung zuläßt wie das Gewissen sich populären Sprachgebrauch übernommen haben wird (Σημ., Plr.). Der Ausdruck ist kennzeichnend für eine Religion, deren Terminologie zu einem Teil durch übertragung kultischer Ausdrücke ins Geistige entstanden ist (vgl. noch p). Arist. 139). Dieser Prozeß hat sich schon im Judentum herausgebildet und hat in die populäre Psphologie des Urchristentums herübergewirst, von der D. hier abhängt, odwohl er sonst in einer halbse seines Bewußtseins zu suchen ist, noch nicht völlig geklärt ist. Schließlich könnte man durch eine Konjektur, die aber wahrscheinlich schon von Ambst. zehlessich feines Bewußtseins zu suchen ist, noch nicht völlig geklärt ist. Schließlich könnte man durch eine Konjektur, die aber wahrscheinlich schon von Ambst. gemacht oder bezeugt ist (s. o. S. 218²), den schlimmsten Anstoß beseitigen, nämlich durch Tilgung von kal, womit die schone kalußwendung er

Die Vorstellung von dem Reinigungsatt, der hier gefordert wird, gewinnt burch den Aorist und durch den Zusat παντός noch eine besondere garbung. Es ist die der "Generalamnestie" entsprechende einmalige Radikalreinigung, die das empirische Wesen des Christen begründet und nach paulin. Cehre auch im Gebiet des "Anschaulichen" ihren Bestand hat. Die driftliche Taufreinigung entspricht in dieser hinsicht der judischen Bufforderung, die ichon gang abulich lautet, vgl. Sir 3810 καὶ ἀπὸ πάσης άμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Wie sich aus unf. St. deutlich ergibt, ist nach ihrem Dollzug ein έπιτελείν άγιωσύνην έν φόβω θεοῦ ständige Aufgabe und ständiges Kennzeichen des Christen. έπιτελ. άγιωσ. heißt: heiligkeit durchführen im Sinne von Gal 524, ständig ein heiliges Ceben führen, vgl. für emitedeiv 86.11 Phil 16 I Klem 355 tà avhkovta emiτελείν, 372 τὰ διατασσόμενα, Philo de praem. et poen. 126 p. 428 τους νόμους έργοις επιτελείν. Αυτή αγιωσύνη (p. noch I Thes 313 und Rom 14) ist ursprünglich kultischer Begriff (vgl. II Makt 312 und Cremer-Kögel 1056), 'Freisein von Befledungen', so übertragen auch hier, wie denn ayios vielfach = unbefleckt ift, vgl. 1734 Jak 127. Mit er фово Deov wird schlieklich abermals ein alttest., aber auch dem P. geläufiges Motiv (f. 511) genannt, das die Gedanken auf den Richter lenkt, vor dem ja die Christen nach I The 8 313 "untadlig in heiligkeit" erscheinen muffen (vgl. auch Phil 111f.), ein Zustand, den die Christen schon jett realisieren sollen.

Uns. Abschn. ist also eine an die Zweiwegelehre sich anschließende Warnung vor Berührung mit heidnischem Wesen, gerichtet nicht an Heiden, sondern an sesse und überzeugte Glieder der christlichen Gemeinde 615 s., aber nicht ein Bußruf an gefallene Christen — es fehlt die Erinnerung an eine bessere Zeit vor dem Fall Aps 24 s. und die Entrüstung über die eingerissene Sünde I 51 ff. 61 ff. —, vielmehr ist die Paränese am besten als Ausruf an junge Christen zu bezeichnen, die nun dazu angetrieben werden, ihres Christenberufs würdig zu wandeln, alle heidnische Gemeinschaft abzubrechen und die ersorderliche

220

Entfündigung durchzuführen 1. Daß D. mit folch einer typischen Bekehrungsmahnung feine so intim gehaltene Bitte um persönliche Verständigung (611—13 72—4) im schärfsten Sinn des Wortes unterbrochen haben follte, scheint mir nun ganz unglaublich; auch die Annahme von Diktierpaufen vor und nach dem Aufruf (Stange) erklärt das Stilwidrige des Berfahrens nicht. Die vorliegende Folge ist auch nicht bloß schriftstellerische Ungelenkigkeit (Lim.); vielmehr zeugt jeder Unterteil (von 63 bis 71) von höchster schriftstellerischer Runft. Berfolgte P. aber mit der Paranese einen der Aussprache bienenden Zweck, so wurde er diesen Zusammenhang angedeutet haben; die ganze Stilisierung und der ganze Tenor von V. 2-4 ist mir ein Beweis, daß ihm folch ein Zusammenhang völlig unbewußt war (f. u.).

Der Abschn. 614-71 steht also in jedem Falle nicht an feinem ursprünglichen Plat, sondern ist erst durch Versehen oder mit Absicht bei der Redaktion der Briefe da eingesetzt worden. Bedenken gegen die paulin. herkunft find nicht unberechtigt (judischer und ap. Bater Geift!), fie laffen fich jedoch beschwichtigen. Als eine im popularen Stil gehaltene und enger (als das sonst bei P. üblich) an das A.T. angelehnte Unsprache an junge Christen und als Paränese von sehr radikaler Art könnte der Abschn. sehr gut im sog, vorkanonischen Brief geftanden haben. Einfacher ift unfere Bermutung, daß der Abichn. urfprünglich an das 514-62 stehende ap. Kerngma angehängt war. Das Befrembliche in unf. Abschn. wurde fich verlieren, wenn der Paranese eine Darlegung des Erneuerungs- und Verfohnungswerkes vorangegangen wäre. Auch wäre 61 f. eine treffliche Uberleitung von der Botschaft zur Paranese. Der Abschn. 614-71 ist wirklich eine ap. παράκλησις, und zugleich ents hält er die Bedingung eines μή eis κενόν την χάριν τ. δ. δέξασδαι (so auch Gdt., wie ich nachträglich sah, doch ohne die literarkritischen Folgerungen zu ziehen). Bur Not könnte P. also nach 62 mit 614 fortgefahren haben; richtiger scheint mir die Annahme, daß bei der Versetzung des Abschn. eine oder wenige Abergangswendungen oder Zeilen getilgt oder weggefallen sind.

Sehr gut wurde weiter der Paffus über die Bewährung der Ap. im Leben 63-10 an 71 anschließen; doch wird auch hier eine (vor 63 in jedem Fall zu vermiffende) Uberleitung ausgefallen sein, die etwa auf das Borbild in heiligem Lebenswandel und gottesfürchtiger Gesinnung hinwies, das die Ap. den Gemeinden zu geben bemüht feien. Als zweite Möglichkeit der Unterbringung von 63-10 bleibt dann noch die Einschaltung zwischen 513 und 514; fie ware fachlich gerechtfertigt (vgl. v. S. 202f.), ware jedoch wesentlich koms plizierter, weil dann mit zwei Operationen oder Verfehen gerechnet werden mußte (zu der Versetzung von 63-10 fame noch die von 611-13; auch wäre dann 63-10 recht weit von feinem ursprünglichen Plat weg geraten.

An einfache Blattvertaufchungen fann leider nicht gedacht werden, da die Abichn. 63-10 und 614-71 nicht gleich lang sind: ersterer beträgt im Sin. (R) 48 Zeilen, legterer 43 Zeilen. Zu erwägen wäre übrigens noch die Umstellung von 611—13 hinter 71; aber dann bleibt der hiatus zwischen 62 und 63, und der Abergang von 610 zu 614 ist ebenso hart wie der von 610 zu 611.

6) Fortsetzung der 611-13 begonnenen freundlichen Aussprache und der Selbstverteidigung D. 2-4.

Daß diefer Abschn. mit 4 (611-13) zusammengehört, leuchtet ohne weiteres ein: Stimmung und Stil find in beiden Abichn, gleich. Andrerseits fehlt jede Begiehung gu 614-71: von Busmahnung keine Spur; es fehlt auch jegliche Überleitung und ebenfo jegliche Motivierung für die seltsame Unterbrechung einer so intimen Aussprache (in der niemand anders existiert als der Ap. und die Gemeinde) durch eine so strenge Mahnung, von der Welt sich zu scheiden. Ja, es wäre fogar peinlich störend, wenn P. feiner Selbstverteidigung V. 2 und der Begütigung V. 3 einen kommunikativen Bußruf hatte vorausgehen laffen.

<sup>1</sup> Dgl. noch Taufe u. Sunde 149f. Abnliche Aufrufe Kol 35ff. I Petr 41ff.

II Kor 72.3. 221

Das neue Moment der "Sortsetzung" ist, wie schon angedeutet, die Bezeugung der eigenen Unschuld, womit D. 2 einsetzt, eingeleitet durch die an πλατύνθητε καὶ ύμεῖς 613 gut anschließende Bitte χωρήσατε ήμας, das man sonach am besten übersetzt gebt uns Raum', nämlich in eurem herzen, b. i. öffnet euch unserem Ansuchen, nehmt unsere Beteuerungen zu herzen 1. 311gleich verrät die dreigliedrige, in wirkungsvoller Anaphora abgefaßte Unschuldsbeteuerung, woran es liegt, daß das volle Vertrauen nicht herrscht: die Kinder machen dem Vater Vorwürfe, die nicht direkt ausgesprochen zu sein brauchen, aber von P. wohl herausgefühlt worden sind. odbeva zeigt, daß die Beschwerden von einzelnen Gemeindegliedern ausgingen, mit denen die Gemeinde sich solidarisch fühlte. Auch hier kommt ein bestimmter Topos zur Anwendung: Selbstrechtfertigung des Seelsorgers und Seelenleiters vor seinen Pflegebefohlenen, vgl. Num 1615 und vor allem die Apologie des Samuel mit der Antwort des Volkes οὐκ ἠδίκησας ἡμᾶς κτλ. I Reg 121ff. und das eigene Der= halten des P. Apg 2018ff.; weiteres s. u. Es sind freilich keine Kleinigkeiten, die auf seinem Schuldkonto verzeichnet standen: neben dem sehr allgemeinen "Unrecht" oder "Schädigung" (s. zu v. 12), was wohl auf das Eigentum oder auf sonstige persönliche Schädigung oder Kränkung zu beziehen ist, meint P. auch "Zugrunderichten" und "übervorteilung" nennen zu muffen. Ersteres ist Abführen vom heil durch schlechtes Beispiel, vgl. I316 811 (φθείρειν = άπολλύειν), durch Vorenthaltung der rechtzeitigen Warnung, vgl. E3 312-21 Apg 2026 f., oder durch falsche seelsorgerliche Behandlung, vielleicht zu große Strenge, eine Gefahr, die P. selbst wohl kennt und abzuwehren bemüht ist, vgl. 27. Zu foldem Vorwurf hatte sehr gut die Anweisung zur Extommunikation des Blutschänders I 5 iff. Anlaß geben können, aber vom Tränenbrief kann dasselbe gelten.

[chänders I 51ff. Anlaß geben können, aber vom Tränenbrief kann dasselbe gelken. Daß P. dem Derdachte geldlicher übervorteilung und Ausbeutung<sup>2</sup> ausgesett war, ersahren wir hier zum ersten Mal (vgl. Apg 2035 s.). Eine etwas aussührlichere Abwehr lesen wir in C (1214-18). Entweder kann sich D. in 72ff. mit einer kurzen Beteuerung begnügen, weil er in einem früheren Brief die Derteidigung bereits aussführlich und erfolgreich besorgt hat (vgl. Hsr. S. 11), oder das kurze Wort hat den Derdacht nicht wegzunehmen vermocht und P. war genötigt, sich noch einmal ausdrücklich dagegen zu verteidigen; vielleicht hatte er ihn in 7 noch nicht se ernnt genommen oder hatte der Derdacht der Kor, neue Nahrung gesunden. M. a. W. eine Entscheidung über die Prioritätsfrage ist aus dieser Parallele nicht zu entnehmen; höchstens die mitslere Ansicht (K. 7 und C gleichzeitig abgesandt) erweist sich wiederum als die am wenigsten wahrscheinliche: die kurze Verteidigung ist kein Präludium zu der in C folgenden großen Auseinandersetzung (hnr.), da P. an uns. St. offenbar mit sofortiger Justimmung der Leser rechnet und keine Andeutung macht, daß er noch einmal auf die Angelegenheit zurücksommen muß. Der kl. Abschn. hat übrigens bedeutzame Stilparallelen auch in der hellenist. Lit. Dgl. Epict. Dist. I 2810 oddevi deptisch oddeva diehdeinen (auch in einer Verteidigung), Socrates bei Epict. II 29 oddev ödevi deriodera, oddevi derhoera (auch in einer Verteidigung), Socrates bei Epict. II 29 oddev oddenote äknen einer Derteidigung), Socrates bei Epict. II 29 oddev oddenote dien den kier einschlägigen Musterbrief bei Sibanius Char. ep. 10 (p. 24) (enigt.) änappyntukh oddev sch dehus diaßodik nigende "ich hatürgens beson sein keiner schales von deniges Eicht fällt noch von P. 3a auf D. 2. Das beschwichtigende "ich

Einiges Licht fällt noch von D. 3a auf D. 2. Das beschwichtigende "ich sage (das) nicht, um eine Verurteilung gegen euch (oder gegen jemand) aus-

χωρείν mit persönlichen Att. ist selten, vgl. Demosth. c. Meid. 200. 'Aufnehmen' ist also die zu Grunde liegende Bedeutung, nicht 'verstehen' (B. Weiß, Wiese u. a.). · 2 Dies die wahrscheinlichste Deutung von πλεονεκτείν, vgl. I Thess 46; man könnte auch an geistige Vergewaltigung benten, vgl. 211 (also πλ. synonym mit φθείρειν), dann würden die weiteren Erwägungen wegfallen.

zusprechen" 1 sett voraus, daß P. statt der Rolle des sich rein waschenden Angeklagten eigentlich besser die des Anklägers spielen könnte, und daß, wenn er mit solchen Worten sich rechtfertigen muß, eigentlich ihnen ein Vorwurf ersteht, sofern eine ungerechte Beschuldigung den Beschuldiger belaftet. Dann liegt irgendwelches leichtfertiges Gerede vor, wogegen P. sich verwahrt (wenn auch die D. 2 gebrauchten Formeln es nicht wörtlich wiederzugeben brauchen), nur daß er, unter dem Drang seiner väterlichen Liebe und wohl zugleich aus Klugheit es mit dem Mantel der Liebe zudeckt. Wenn er aber darüber hinwegseben kann, so folgt, daß nach seiner Kenntnis der Lage die Gemeinde sich schuldig fühlt, also ihre Anschuldigung nicht mehr festzuhalten wagt, und weiter, daß eine Verteidigung wie die von 1217 im gleichen Briefe unter gleichen

Umständen nicht denkbar ist (s. o.).

Die Begründung, die P. D. 3b der Begütigung beifügt, bestätigt diese Auffassung. Daß derartige Vorwürfe in der Gemeinde auch nicht gegen ihn erhoben worden seien, tann er offenbar nicht sagen: die Beschwichtigung flieft lediglich aus seinem überschwänglichen Gefühle völliger Gemeinschaft mit der Gemeinde. προείρηκα ist Anzeige eines Selbstzitats (vgl. III Makt 635); man verweist natürlich auf 612 'ihr habt es nicht eng in uns', d. i. 'in unserem herzen', was einem ev rais kapdiais huw eore gleichkäme, vgl. Phil 17. Die Sortsetzung 'um Sterben und Ceben (mit uns) zu teilen' ist dann eine glossatorische Ausdeutung des Zitats. Dagegen erhebt sich indes das Bedenken, daß nach der von uns vorgenommenen Ausscheidung von 614 - 71 das zitierte Wort nur um etwa fünf Zeilen vorausgeht und die umständliche Einführung bei so turzer Entfernung auffällig wird (v. Manen a. a. O. 222), während die Wendung begreiflicher scheint, wenn der Abschn. 614-71, der auch inzwischen die Aufmerksamkeit auf anderes gelenkt hat, stehen bleibt. So schwer, daß wir von der Ausscheidungshnpothese abgehen mußten, ift das Bedenken jedoch nicht: 1) hat sich P. Gal 18f. möglicherweise eine noch auffälligere Anwendung des Selbstzitats geleistet; 2) läßt sich, was wir eben Glosse genannt haben, auch als Kombination des kurg vorangehenden Wortes mit einem oder zwei viel weiter zurüdliegenden Aussprüchen auffassen: nämlich 412 oder besser 16b; auch im letteren Salle ware die Sormel eis το συναποθ. κ. συνζ. eine Er= weiterung; denn sie umschlieft aufer dem Trost im Leiden und der Errettung aus allerlei Nöten die ganzen 410-18 angedeuteten Prozesse bis zur Auferstehung, wo sich die Genossenschaft zwischen Ap. und Gemeinde am herr= lichsten und vollkommensten bewähren wird 414 112. 3) kann sich das Sitat (ebenso wie das in Gal 18 f., vgl. Burton 3. St.) auch auf eine frühere mündlich getane Außerung oder auf ein im Tränenbrief abgelegtes Zeugnis beziehen. -

Die Wendung ist eine Beteuerung innigster und unverbrüchlicher Freundschaft und Ergebenheit; als "profane" Parallelen val. die Erklärung des Ittai vor David II Reg 1521 οδ κάν ή δ κύριός μου, και κάν είς θάνατον και κάν είς ζωήν. ὅτι ἐκεῖ ἔσται δ δοῦλός σου, weiter Horat. Ode III 9, 24 (Σηδία) tecum vivere amem, tecum obeam libens, und Athenaeus VI 54 p. 249B τούτους (sc. eine Ceibwache)  $\delta$  οί βασιλείς έχουσι συζώντας καὶ συναποθνήσκοντας  $^1$ . Wenn der Ap, hier eine für profane Ciebes= und  $\mathfrak{C}r$ = gebenheitsverhältnisse gebildete Sormel übernimmt, so hat er ihr doch einen tieferen Inhalt gegeben; denn ihre Voraussetzung ist bei ihm die Christus-Mythe (vgl. 514ff.), die Christus-Mustif und der Auferstehungsglaube. P. meint nicht sowohl, daß er im

<sup>1</sup> κατάκρισις vgI. 39 und II Klem 155 όσην γαρ ήδονην έχει τα ρήματα ταῦτα τοῖς ποιήσασιν αὐτά, τοσαύτην κατάκρισιν ἔχει τοῖς παρακούσασιν. — πρὸς κ. οὐ λέγω ift zu lesen (NBCP), nicht οὐ πρ. κ. λ. (W K). — 3u D. 3b vgl. noch Plautus Mil. gl. 1275.

II Kor 73. 4. 223

Ceben und im Sterben seine Kor, in seinem Herzen trage, sondern bezeugt vielmehr, daß er in diesem Ceben bis in den Tod (MK1451) und ebenso im künftigen Ceben ihnen ergeben und mit ihnen verbunden bleiben werde. Daß dabei auch ein Seiters hieb auf die Gegner beabsichtigt sei, ist unwahrscheinlich. Um dieser Jusammensgehörigkeit willen muß der Ap. in der Tat alles vermeiden, was die Wiederherstellung des normalen, herzlichen Verhältnisse aushalten kann, und fühlt er sich gedrungen, auch seinerseits zu verzeihen und auf die Empsindlichkeit Rüchicht zu nehmen.

Nun macht sich V. 4 dies soeben bezeugte Gemeinschaftsgefühl noch in zwei zweigliedrigen, an 611 f. erinnernden, turzen Sätzen beinahe stoßweise Luft. παρρησία, καύχησις, παράκλησις und χαρά sind die vier Stichworte, die seine sehr gehobene Stimmung bezeichnen. Mindestens das dritte deutet auf ein bisher noch nicht wieder ausdrücklich zur Sprache gebrachtes Moment hin, eine schwere, auf die erfreulichste Weise gelöste Spannung, von der nach dem porliegenden Text im Solgenden auch wirklich ausführlich gehandelt wird; aber auch die anderen drei Worte sind von dieser Angelegenheit berührt: seit ich von Titus weiß, wie es um euch steht' ist zum ganzen D. zu ergänzen 1. Ein treffendes Wort für die Stimmung, die P. augenblidlich beseelt, ist παρρησία πρὸς ὑμᾶς. Ganz wie bei Philo quis rer. div. haer. 6 p. 473f. (vgl. o. S. 118 und bej. ὅταν ἠδικηκότι μὲν ἑαυτῷ μηδὲν συνειδῆ und ὅταν ἁμαρτημάτων καθαρεύη) sett es ein völlig reines Gewissen den Angeredeten gegenüber voraus, val. οὐδένα ήδικήσαμεν κτλ. D. 2, und äußert es sich in freimütiger Rede 611. Die zweite Zeile nimmt die 114 (ύμεῖς ἡμῶν sc. καύχημά έστε) beiläufig aus= gesprochene Gewißheit wieder auf; hier hat sie vollen Con, was sich daraus erklärt, daß P. etwas Rühmenswertes von der Gemeinde erfahren hat. καύχησις ist hier die Verbreitung dieses, von der Gemeinde verdienten Ruhmes (vgl. zu 112). Sein ist der übergang von προς ύμας zu bπèp ύμων: das gute Derhältnis, das in voller παρρησία gegenüber der Gemeinde besteht, kommt auch dritten Personen gegenüber in rühmender Schilderung der Gemeinde und ihres Verhaltens zum Ausdruck, vgl. 714 824.

Wie die zwei ersten Glieder ein gleichgebautes Paar bilden, so auch die zwei letzten **D. 4b.** Mit πεπλήρ. τ. παρακλήσει wird nun die konkrete Urstache angedeutet, die dem P. das Vertrauen und die Gehobenheit geschenkt hat, wovon der ganze kleine Abschn. 611–13 72–4 zeugt; worin der Trost besteht, von dem er ganz ersüllt ist, wird uns indes erst D. 6ff. gesagt. Wie bei Philo gesellt sich auch bei P. zur παρρησία die Freude. Verglichen mit dem resignierten Ausspruch 23 έφ' die édei με χαίρειν zeigt das Sätzchen, daß die seit dem Trübsalss und Tränenbrief ersehnte Wendung zum Guten erfolgt ist, wodurch die Freude, die in dem Verkehr zwischen Ap. und Gemeinde die normale Stimmung ist, endlich wieder ausgelöst worden ist. Angesichts der vorausgegangenen trüben Stimmung wird sie jetzt überschwänglich gesühlt (dπερπερισσεύομαι sich werde überschüttet, vgl. Röm 520). Der Artikel (τη παρακλ u. τη χ.) will sagen: ihr wißt ja, was ich meine 1.

A'lll (Fortsetz. von AI): Fortsetzung der 212f. begonnenen Erzählung und Abschluß der von Titus eingeleiteten Verständigung mit der Gemeinde 75—16.

<sup>1</sup> Nach Schnd, sollte Titus geradezu zwischen der Niederschrift von V. 3 und V. 4 eingetroffen sein: soeben Erlebtes bringt P. jubelnd zu Papier, das dazu schon bereit lag! Aber zwischen D. 3 und 4 läßt sich kaum eine Diktierpause annehmen; auch wäre ein etwas anders stilisierter Einsatz zu erwarten gewesen, wenn was vor V. 4 liegt, vor — V. 4 st. dagegen nach der Ankunst des Titus geschrieben wäre (s. noch o. S. 96)

Wie man auch über die literarische Romposition der Rap. 2-7 denken möge, in jedem Fall nimmt P. in 75 überraschend einen Faden genau an der Stelle wieder auf, wo er ihn in 213 unerwartet hat fallen lassen. In mehr als einer Hinsicht findet der Abschn. 21-13 in 75-16 feine notwendige Ergänzung und Erläuterung. Wir erfahren 1), wie P. mit Titus zusammentraf und wie seine Spannung sich löste; 2) daß Titus den Bericht über die Wirkung des Tränenbriefs überbrachte, deffen Voraussetzung der 25-11 gegebene neue Bescheid ist; 3) daß auch die Gemeinde sich gegen P. ungehörig betragen hatte und daß P. darum in seinem Briefe auch für die Gemeinde sehr unangenehme Dinge hat ichreiben muffen, was wiederum in 21-4.9 nur andeutungsweise gesagt war; 4) daß dementsprechend nun auch die Gemeinde Reue gezeigt und in offenkundiger Aktion ihre Ergebenheit dem Ap. bes wiesen hat, was man nach den Außerungen 22-4.9 nur eben voraussetzen konnte; 5) daß das tadelnswerte Berhalten der Gemeinde mit dem befonderen Kall des roiouros zusammen hing, und daß dementsprechend die Bestrafung desfelben ein Akt in der von der Gemeinde geleisteten Reue darstellte; 6) daß in der Strafangelegenheit ein άδικήσας und ein άδικηdeis vorhanden war, daß aber für P. die Sauptsache die Regelung seines Verhältnisses zur Gemeinde war. Die beiden Abschnitte unterscheiden sich also im wesentlichen dadurch von einander, daß 1) AI an dem Einzelfall, AIII an der Haltung der Gemeinde orientiert ist, und daß 2) A III an die Wiedervereinigung mit Titus anknüpft, wovon A I merts würdigerweise ganz schweigt.

Für die Literarkritik ergibt sich aus unseren Beobachtungen folgendes. Es handelt sich in 2 und 7 um dieselbe Angelegenheit und offenbar um dasselbe Stadium derselben. Auffallend ist nur, daß die Gemeinde in 2 vorwiegend die Rolle einer Richterin spielt, die von P. beraten wird, deren Urteil aber auch für ihn maßgebend ist, während sie in 7 als Schuldige auftritt, die sich hat verteidigen müssen und nun in P. ihren gnädigen Richter sindet. Die lexikalische Berührung ist sehr eng; auch wo dieselben oder synonyme Worte eine andere Anwendung erfahren, spinnen sie offenbar den in 2 angesponnenen Faden weiter. A III ist also keine Dublette zu A I, wohl aber Ergänzung und Fortführung von A I,

und zwar unter ganz neuen Gefichtspunkten.

Die Kompositionskritik stellt nun folgende Fragen: 1) gehören 21–13 und 75–16 in denselben Brief oder nicht? 2) hat A III, nach Stil, nach Sprachgebrauch und Inhalt gesurteilt, mehr den Charakter einer (durch anderweitige Ausführungen von 21–13 getrennten)

Wiederaufnahme oder den einer unmittelbaren Fortsetzung?

Die erste Frage ist sicher zu bejahen; das neue Stück kann nicht zu anderer Zeit geschrieben sein: auch der 25-11 gegebene Bescheid sett die Berichterstattung des Titus voraus; daß diese Voraussehung dort noch nicht genannt ist, ist freilich seltsam². Was die zweite Frage anlangt, so scheinen die Wahrnehmungen mehr gegen den überlieserten Text zu sprechen. Denn 1) ist völlig unbegreislich, daß P. in dem spannendsten Moment der Erzählung 215 plötlich abbricht, ebenso sehr, daß er mit der Besprechung und Anersennung dessen, was die Gemeinde zu leisten schuldig war und geleistet hat, so lange zögert und so viel Selbstverteidigung und Selbstveschiung und so viel Theologie und auch soviel Auspruch dazwischen schiebt; merkwürdig ist überhaupt, daß er die Gemeinde erst in ihrer Funktion als Richterin, dann nachträglich noch in der als Schuldige und Freizusprechende anspricht. 2) verlangt der Wortvergleich, daß P., als er 75 st. schrieb, den Wortlaut von 21 st. noch ziemlich genau im Kopse gehabt hat. 3) hätten wir, wenn wirklich die beiden Hälften der zusammenhängenden Erörterung durch so viel Vlätter von einander getrennt waren, zu erwarten gehabt, daß P. in 7 beim Übergang wie im Fortgang Rückbeziehungen

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> τῆ χαρᾶ ift dat. instrum, B fügt noch ev hinzu. Ogl. III Makt 416 χαρᾶ πεπληρωμένος.
 <sup>2</sup> Rur Lisco setzt die zwei Kap. in verschiedene Briefe; s. auch noch Schnd. o. S. 96.

II Kor 75-16. 225

auf die erste Halfte eingeflochten hatte, also etwa: 'um nun die Botschaft des Titus zu ers ledigen' oder dgl.; 'mit der Bestrafung des Betreffenden aber habt ihr auch eure Schuld mir gegenüber eingestanden und getilgt'; benn nicht nur der Betreffende, auch ihr mußtet durch Betrübnis hindurch zur Reue gebracht werden'. Das Fehlen folcher zusammenknüps fender Wendungen wäre weniger auffällig, wenn die zweite Gälfte der ersten unmittelbar folgte. — Alle diese Schwierigkeiten würden dagegen wegfallen oder gemildert werden, wenn AIII ursprünglich unmittelbar auf AI folgte; dann ergäbe sich folgende Ereignisreihe: 1) das Nichtkommen und der Brief 21-4; 2) der Einzelfall und seine Erledigung 25-11; 3) P.' Reise von Troas nach Maz. 212f.; 4) das Zusammentreffen mit Titus, dessen Bescheid über die neue Haltung der Gemeinde und deren freudige Anerkennung durch P. 75—16. Unverkennbar ist der Vorteil, den die Umstellung zuwege bringt.

Man könnte noch daran Anstoß nehmen, daß 2 vor 3 und 4 steht, weil die Voraussetzung für 2 erst in 4 gegeben ist und auch aus seelforgerlichen Grunden 4 vor 2 gesett sein mußte. Eine Umsetzung von 2 hinter 4 murde auch den oben nachgewieseinen Hiatus zwischen 211 und 12 vermeiden und 212 f. zu seinem natürlichen Anschluß an 24 verhelfen. Bedenklich ist freilich, daß dann nicht nur unmögliche Anschlüsse vermieden, sondern auch gute Anschlüsse des überlieserten Textes zerstört werden (vor allem der von 74 und 5, dann der von 24 und 5). Der Shaden würde jedoch durch die Ge-winnung besserr Anschlüsse (vos. 211, 12, 14) aufgehoben. Auch könnten die guten Der-bindungen 74 u. 5 24 u. 5 uns erklären, welche Associationen bei der Herstellung der überlieferten Anordnung wirksam gewesen sind. Immerhin darf auf die Möglichkeit dieser Umstellung (innerhalb von AI und AIII) kein so großes Gewicht gelegt werden.

Geben wir also die schon von J. Weiß empsohlene Hypothese, daß 21—13 und 75—16 ursprünglich ein Sanzes bildeten, hiermit in ernftlichste Erwägung - mehr ift bei dem Stand der Überlieferung nicht zu fagen —, dann ist die einfachste Annahme, daß 75—16 urs fprünglich auf 11 — 213 folgte, also mit diesem Eingangsstück zusammen Teil I uns. Brs. bildete; man beachte auch, daß 214 ein guter Einsat hinter 716 (bzw. wenn auch die vorhin vors geschlagene Umstellung Erwägung verdient, hinter 211) sein würde. Es könnte aber auch die ganze Erörterung famt dem vorangehenden, mit ihr eng zusammenhängenden Stud Apologie (also 112 — 213 75—16) als Teil II der großen apologetischen Verherrlichung des ap. Amtes 214-74 nachgefolgt sein; bei dieser Fügung wäre der gute Anschluß von 112ff. an 74 hers vorzuheben 1. Eine sichere Entscheidung zwischen diesen zwei Möglichkeiten ist kaum möglich.

Ein anderes Verfahren wäre die Ausscheidung der großen "Abschweifung" 214-74 aus A und ihre Verbindung mit C (so J. Weiß und Loisn<sup>2</sup>), womit die Abschn. 11 - 213 und 75-16 automatisch wieder zu einander stoßen wurden. Zwei Umstände widerraten indes diese Verbindung: 1) hebt sich die herzliche Aussprache 611—15 72—4 zu sehr vom Tenor der in C gegebenen Auseinandersetzung ab und 2) macht C nicht den Eindruck, daß eine so enthusiastische und ausgedehnte Beschreibung des ap. Amtes unmittelbar vorangegangen sein sollte. Wir geben also der Annahme, daß die Umsetzungen inners

halb des Briefes A stattgefunden haben, den Vorzug. Die Unstimmigkeiten, die zu unserer Umstellungshppothese führen, sind von verschiedenem Gewicht. Das Unmöglichste stellt jedenfalls das Fragment 212f. dar. Wir tonnten uns also zur not mit der vorliegenden Tertfolge gufrieden stellen, wenn wir wenigstens 212f. ausschneiden konnten. Das Migliche dieser Operation ist nur, daß niemand sagen kann, wie das Fragment an diese Stelle gekommen ist. Zwischen 74 und murde es sich ja nicht übel ausnehmen. Aber bei einem so kleinen Abschn. ist die Plagvertauschung ichwieriger zu verstehen als bei einem größeren Stud, das etwa ein Papyrusblatt gefüllt haben fann. Dazu fommt dann, daß, wenn wir uns mit dieser einfacheren Operation begnügen, die befremdliche Trennung der zwei hälften der Erörterung durch die große Abschweifung 214-74 bestehen bliebe.

Die ursprüngliche Tertfolge wäre also entweder: 11-213 75-16 214-62 . . 614-71

<sup>63-15 72-4</sup> oder 11-11 214-62... 614-71 63-13 72-4 112-213 75-16 gewesen.

2 So auch Couchoud (j. o. S. 20). Şür A. Loisu vgl. auch Les livres des N.T. 1922 p. 74ff.

III a. D. 5. Die Ankunft in Mazedonien. Nach dem vorliegenden Text folgt auf die freundliche Ansprache 611-13 72-4 mit ihren anerkennenden Worten die Wiederausnahme der 213 abgerissenen geschichtlichen Erzählung und die ausdrückliche Anerkennung der von der Gemeinde dem Ap. geleisteten Genugtuung. Sehr sein scheint D. 5 f. an D. 4 b anzuschließen, indem nun beschrieben und erläutert wird, wie P. trotz aller Aufregung doch der kor. Gemeinde Lob spenden kann und selbst von Trost und Freude übervoll ist.

Das den logischen Anschluß markierende kai yap würde im vorliegenden Texte, D. 5 und 6 zusammenfassend, andeuten, wie P. zu der D. 4 gezeichneten Stimmung gelangt ist; Sinn also: 'denn .. nun'. An 213 angeschlossen, zeigt es an, daß auch nach der Ankunft in Mag. dieselbe unruhige Stimmung den D. beherrschte; Sinn: 'denn auch, auch ... nämlich'. Besser wäre freilich in diesem Salle ein άλλα καί gewesen; möglicherweise ist die ganze Eingangswendung bei der Einfügung an uns. St. leicht geändert worden. P. wieder= holt, was er 212f. geschrieben, mit kleinen Varianten: einmal dem Übergang von der 1. Person Sing. in die 1. Person Pluralis, die indes schon D. 7 (nach der Nennung des Titus) dem Singular wieder Plat macht, um erst von D. 12 an zu freiem Wechsel mit dem Singular wieder aufzutauchen; sodann der Beziehung der aveois auf die oaps statt auf das nvevua. Dem Plural ist wohl zu entnehmen, daß D. einen oder mehrere seiner Missionsgehilfen auf die Reise nach Mag. mitnahm, darunter wohl Tim., den Mitbriefsteller; es wird dann fraglich, ob die Arbeit in Troas überhaupt noch fortgesetzt werden konnte. Die σάρξ bezeichnet hier den nach Ruhe und Ausspannung verlangenden Körper (Mf 1438 Par.); möglich, daß die Strapazen der Seereise ein Ruhebedürfnis erzeugt hatten, dem der Ap. indes nicht nachgeben konnte, da Titus noch nicht eingetroffen war und auch die Verhältnisse, die er in Mag. vorfand, seine ganze Aufmerksamkeit verlangten. Sur έσχηκεν, das ebenso auffallend ist wie έσχήκαμεν in 19, sollten wir eher έσχεν erwarten (so BGK) oder εύρεν (Sir 2610); das Perfett malt vor allem die Dauer des neuen Zustandes (Blaß-Debr. § 343, 2).

3u ev παντί δλιβόμενοι (= 4s; D δλιβόμενος) ift natürlich ήμεν zu ergänzen, vgl. Debr. § 468, 1 (weniger gut Moulton Einf. 355), und zu μάχαι und φόβοι: ήσαν oder εθλιβον ήμας. δλίβεσθαι als Gegensatz zu άνεσις s. auch II Thess 17 (s. v. Dobsch. z. St.). So war der δλίψις eν τ. Άσία 18 eine δλίψις eν πάκεδονία gefolgt, teils aus dem neuen Milieu, in dem sich P. nun besand, hervorgegangen, teils aus dem auch in Maz. noch nicht sogleich gehobenen Sorge, die er mitbrachte. εξωθεν μάχαι, εσωθεν φόβοι fönnte eine Anspielung an Dt 3225 sein welcher Art die "Kämpse" waren, die P. in Maz. zu bestehen hatte, läßt sich nur vermuten; nach 82 fann man an Derfolgungen (vgl. εξωθεν) denken. μάχη hätte dann die Bedeutung von άγων in I Thess 22 und Phil 150; denkbar wäre aber auch eine Beziehung auf persönliche Angrisse von judaistischer Seite (vgl. μάχας νομικάς Tit 39 H Tim 223), und wenn der Phil nach der neueren Ansicht während des ephesinischen Rusenthalts, also vor II Kor, versaßt wäre (vgl. Seine Einl. 3149 st.), so könnten die μάχαι, die P. nun persönlich in Maz. zu bestehen hatte, durch die Reaktion auf die Angrisse

<sup>1</sup> Don literarischen Parallelen vgl. Chucyd. VIII 71 διὰ τὸν ἔνδοθέν τε καὶ ἔξωθεν κατὰ τὸ εἰκὸς γενησόμενον θόρυβον, Philo Quaest. in Gen. III 10, Plut. de tranqu. an. 19 p. 477 A, Mc. Aurel VIII 32, Plautus Cistell. 688 nam et intus paveo et foris formido; ita nunc utrubique metus me agitat.

Phil 3 verursacht sein, während bei der gewöhnlichen Datierung des Phil hier die erste Spur einer judaistischen Gesahr in Maz. vorliegen könnte. P. hätte dann in Maz. ganz ähnliche Angriffe und Auseinandersetzungen gehabt, wie sie ihm von Kor. aus beschert wurden, nur daß in Maz. die Gemeinden schärfer von der Opposition geschieden waren. Während die µáxaı von Gegnern hers vorgerufen waren, hatten die þóßoi allein in dem von Sorgen um den noch immer abwesenden Bruder und um die ferne Gemeinde erfüllten Gemüt des P. ihren Ursprung. Die Beklemmung, unter der P. nach 24 den Brief geschrieben, hatte sich bei der langen Derzögerung des Abgesandten in schwere Besürchtungen verwandelt. Der Plural фóßoi ist schon dem klass. Griechisch geläusig; vgl. Xenoph. Anab. IV 1, 23; Plato Theät. 23 p. 173 A. Zur Sache sugustin Civit. Dei XIV 9.

ΗΙβ. D. 6.7. Die Ankunft des Titus und die παράκλησις, die er mitbrachte. Abermals kann nun aber p. der Gemeinde in diesem Brief berichten, wie die größte daifis in herrliche παράκλησις sich auflöst (val. 13ff.; gang ähnlich I Thess 36ff. 1ff.). Die gewaltige Entspannung, die er damals erlebt hatte, malt sich deutlich in der überschwänglichkeit, die sein Stil in dem nun folgenden Passus aufweist, vgl. die häufung von παρακαλείν und παράκλησις D. 6f. 13, von χαίρω und χαρά D. 7f. 13. 16, die gehäuften, 3. T. spn= onnmen Wendungen, mit denen er D. 7 und 11 die veränderte haltung der Gemeinde beschreibt. Das ganze Stud muß in einem Jubelrausch und sehr bald nach dem ersten Gedankenaustausch mit Titus geschrieben sein. religiöser Mensch betont P., daß die Wendung ihm von Gott kam und daß sich auch an ihm bestätigte, was schon immer die Frommen in gleicher Lage pon Gott erfuhren; dies will die Prädizierung Gottes o παρακ. τ. ταπ. und das eigenartig nachgestellte o deos besagen (vgl. 13) 1. Und zwar hat P. vermutlich die Stelle Jes  $49_{13}$  im Auge, die ganz seine Stimmung wiedergibt, vgl. auch  $\mathfrak{P}$   $\mathfrak{f}$   $118(119)_{50}$ . Ein echter  $\mathfrak{P}$  (= ταπεινός) war er, als Kämpfe und Sorgen von außen und von innen auf ihn einstürmten; nun fand er auch den Trost, die Befreiung von den doso wenigstens, die den Bedrängten und Gebeugten verheißen ist (Mt 54).

In zwei von P. unterschiedenen Ereignissen (vgl. od póvov de ... ådda kai) gab der göttliche Trost sich kund, einerseits in der bloßen Ankunft des T., in dem Wiedersehen, in der Gewißheit, daß er alle Schwierigkeiten überstanden hatte — vielleicht hatte P. sich sogar um sein Leben gesorgt, vgl. 1125 —, andrerseits in der Stimmung und in der Botschaft, die er aus Kor. mitbrachte.

παρουσία fommt in nicht-technischem (nicht-eschatolog.) Sinn im N. T. nur bei P. vor I 167 II 1010 Phil 126 212, doch s. school LXX Neh 26 A Judith 1018 II Makk 812 1521 III Makk 317, weiter Ignat. ad Philad. 92; es ist nicht nur Ankunst, sondern auch Anwesensheit, Verkehr. Ogl. I. Weiß zu I 1523 und den Exk. bei v. Dobsch. Thess. zu I Chess 220, Cremer-Kögel 10 405. Sür ev haben C u. a. êní, vgl. V. 13. Der sah. sept noch unto us (πρòs sµās) hinzu.

Schon das bloße Wiedersehen mit Titus war für P. eine Quelle des Trostes. Nun geht er V.7 mit einem od μόνον δὲ ἐν τῆ παρουσία αὐτοῦ (vgl. Phil 212; Bentlen, Baljon, Hnr. wollen die Wiederholung von ἐν τ. π.

<sup>1</sup> Ju dem prädizierenden Partizip vgl. noch Pf 112 (113) 6 δ . . . τὰ ταπεινὰ έφορων, Job 5 11 τὸν ποιούντα ταπεινούς εἰς ΰψος. In C und bei Athan ift δεός durch Streichung des zweiten δ enger mit dem Partizip verbunden; K.-Zeugen (vgl. v. Soden) haben δ θ. ganz gestrichen.

av. durch Streichung vermeiden, vgl. Röm 53. 11 823 910) zu der Fülle von Trost über, die mit T. ankam. Dabei bezieht sich die παράκλησις ή παρεκλήθη έφ' υμίν (ήν παρεκλήθην: D) nicht so sehr auf die trostreiche Botschaft, die er dem P. überbrachte, als auf den Trost, den T. selbst zuvor in Kor. erfahren hatte. Die Wendung deutet also feinsinnig an, daß "Bruder" Titus brüderlich die Sorgen und Wünsche teilte, daß er vielleicht mit derselben συνοχή καρδίας nach Kor. gegangen war, in der P. den "Tränenbrief" geschrieben hatte 24, vgl. V. 13, und daß er nun, da er an P.' Statt persönlich in Kor. erschien und handelnd eingreifen konnte, früher als P. allen Befürchtungen enthoben war und herrlich getröstet vor P. trat. έφ' ήμιν ist bei euch', unter euch' (Got.), oder besser 'über euch', 'eurethalben' vgl. v. Dobsch. zu I Thess 37. Erst mit ἀναγγέλλων wird die Botschaft eingeleitet, die C. überbrachte. Der Sakbau ist nicht logisch korrekt. Genau genommen, mußte T. erst durch die Berichterstattung getröstet worden sein (παρεκλήθη αναγγέλλων); so Mr. Das ist sachlich unmöglich. Das Partizip schließt sich an ein unterdrücktes kai fiv παρεκάλεσεν ήμας απ.

αναγγέλλειν (wofür vereinzelt διαγγέλλ. und απαγγέλλ. geschrieben wird) findet sich bei P. nur noch Röm 1521 (aus LXX); von sonstigen Stellen s. bes. Apg 1427 154, Hermas Vis. II 351; es hat wie H. Dis. III 31 die Bedeutung von eὐαγγελίζεσθαι, das P. an

der verwandten St. I Thess 36 setzt (v. Dobsch. 3. St.).

Drei Dinge hebt P. zunächst aus der für ihn tröstlichen und für die Kor. rühmlichen Erzählung des T. hervor: ihr Verlangen, ihren Kummer und ihren Eifer um P.; ersteres und letteres kehrt auch in der längeren Reihe D. 11 wieder, das mittlere wird nur zum Teil in αγανάκτησις wieder aufgenommen. έπιπόθησις kommt im N. T. nur in diesem P.-Kapitel vor, LXX fehlt es ganz (vgl. nur Aqu. Ez 2311), ebenso bei den apost. D. und den Apologeten. Röm 1523 hat P. selbst das synonyme eπιποδία dafür. Es ist hier das Verlangen, den Ap. wiederzusehen, und die Voraussetzung ist der Wunsch, in persönlicher Aussprache dem Ap. die eigene Anhänglichkeit und Verehrung, auch die Reue über das Vorgefallene zu bezeugen. Wir möchten annehmen, daß in dieser Sehnsucht auch die Enttäuschung über das Ausbleiben des P. mitspielt, wogegen P. sich 115 ff. wendet; doch ist davon hier nichts angedeutet. Alle Schatten sind in diesem Abschn. ignoriert. douppos ist Wehklagen, in LXX nur Jer 31(38)15 und II Makk 116, im N. T. nur noch Mt 218 = Jer a. a. O., desgl. Justin Dial. 788. Es ist ein starker Ausdruck für die Trauer einer zu reuevoller Einsicht gelangten Gemeinde, die ihr bisheriges Verhalten als Verirrung und als eine Zurücksetzung und Kränkung des Ap. bitter empfindet (val. Plato Rep. IX 578 A). ζηλος ist wie emimod. ein Ausdruck für die hinwendung zu P.; es ist der Eifer, P. zufrieden zu stellen, seine Interessen und Wünsche wahrzunehmen, das ihm gegenüber Versäumte nachzuholen. Mit üste με 1 μαλλον χαρήναι (vgl. V.13) wird nun die Wirkung des Erzählten auf P. beschrieben. µaddov kann 1) 'noch mehr' heißen (magis, vgl. Debr. § 244, 2; so Plr.); dann ist gemeint, daß die schon durch die bloße Ankunft des C. gewedte Freude nun durch seine Mitteilungen noch mehr gesteigert wurde. Es fann 2) im Sinn von "vielmehr", "im Gegensat dazu" (potius) den Gegensat gegen die D. 5 beschriebene Stimmung markieren; dann hielt P. dabei auch die frühere, ihn so betrübende haltung der Gemeinde sich in Erinnerung, die

<sup>1</sup> με steht meist hinter ωςτε, doch bei D Thot. hinter μαλλον, bei G hinter χαρ., und in späteren Zeugen fehlt es ganz.

II Kor 77--9.

in allem das Gegenteil war, nämlich Gleichgültigkeit gegen ihn, übermut und Vernachlässigung seiner Person und seiner Weisungen. Für diese Sassung (2) von paddor spricht D. 8f., wo nicht die Steigerung der Freude, sondern die erfreuliche Wirkung und Reaktion der λύπη beschrieben ift (vgl. Bchm.).

III y. v. 8-13a. Die Reue der Gemeinde als beabsichtigte Wirkung

des Briefes.

D. 8. 9a ist eigentlich eine Erläuterung zu wste με μαλλον χαρήναι D. 7. Der Grundgedanke ift auch hier die Erfahrung, daß auf Trauer Freude folgt, nur daß es hier die von ihm durch den Brief in Kor. verursachte Trauer ist. deren gesegneter Verlauf (eis μετάνοιαν) ihn nun zur Freude stimmt. D. 8 knupft also an die Außerungen 23 f. an, wenn auch die Absicht, die Kor. zu betrüben, die 24 mehr oder weniger rhetorisch geleugnet wird, hier, wo die gute Wirfung festgestellt werden kann, freimutig zugestanden wird. Erst bei dieser zweiten Erwähnung des Briefes D. 8b sagt P. deutlich, daß er einen zurudliegenden Brief meint: ή έπ. έκείνη; doch ist hier schon bei ev τ. έπ. tein Migverständnis möglich und die eregetisch richtige Zufügung er r. mpoτέρα έπ. (1436, harcl.) war stilistisch nicht nötig. οὐ μεταμέλομαι versichert D., weil eigentlich 'λύπη anrichten' als Unrecht gilt, wie es denn in dem Einzelfall zu empfindlicher Bestrafung Anlaß gegeben hatte 25. Doch zeigt das folgende ei καί μετεμ.2, daß D. jett erst seiner Sache froh und gewiß geworden ist: zu den φόβοι, die ihn in Maz. quälten, gehörte auch die un-ruhige Sorge darüber, daß die Sache durch seine Schuld nicht gut laufen würde, daß der Brief eine verkehrte Magnahme gewesen sei und verhängnisvolle Wirkung haben werde.

Wenn die Erinnerung an diese Qualen noch so lebhaft ift, wird es verwunderlich, daß er demfelben Schreiben abermals eine Philippita angehängt haben follte, die ihn in gleiche oder vielleicht noch größere Gemissensnöte bringen mußte (hausr., Plr. u. a.). Die Erwägung spricht wiederum für Trennung von A und C

pir. ii. a.). Die Erwagung ipriasi wiederum sur Erennung von A und C. μεταμέλεσδαι (nur vereinzelt wird μεταμέλουμαι und μετεμελούμην geschrieben) gebraucht P. nur hier; und zwar von einer einzelnen handlung, die ein Sehlgriff, eine Sünde (1117) selbst hätte sein können; ganz ähnlich Mt2130 (von dem erst ungehorsamen Sohn) und 27s (von Judas), während es Mt2152 von der umsassenderung gesagt ist. Es kommt im N. T. dann nur noch hebr 721, in einem LXX-Zitat, Pi 109 (110) 4, vor. Bei den ap. Vät. sehlt es; Justin hat es nur im Zitat von Pi 109 und Aristives 73 hat μεταμελόμενον — wankelmütig. Etwas häusiger ist dagegen μεταμελειν in LXX, meist für DA gebraucht und synonym mit μετανοείν, ent-

weder von Gott (meist verneinend I Reg 1535 Pf 105 (106) 45 109 (110) 4 Jer 2016), oder von Menschen, und zwar regelmäßig vom Bereuen einer unklugen Tat, vgl. Sir 3028 (3320) Sach 11s Ez 1422 A I Matt II10, besonders Prov 25s (vgl. Titus im Falle ungünstigen Ausgangs der Sendung) und Sir 3519, vgl. Test. Jud. 235. Bei den philosophischen Schriftstellern hat μεταμέλεσθαι und μεταμέλεια (das in der Bibel fehlt) meist strengere ethische Bedeutung und wird dann spnonym mit μετανοείν und μετάνοια gebraucht, vgl. Demotritos fr. 43 Diels (Dorsofr.  $\Pi^5$  p. 73) μεταμέλεια έπ' αισχροίσιν ξργμασιν βίου σωτηρίη. plato Rep. IX p. 577 Ε καὶ ή τυραννουμένη ἄρα ψυχὴ ήκιστα ποιήσει ὰ ὰν βουληθή (vgl. Röm 715 ff.), ὡς περὶ ὅλης εἰπεῖν ψυχῆς ὑπὸ δὲ οἴστρου ἀεὶ ἐλκομένη βία, ταραχῆς καὶ μεταμελείας μεστή έσται, Plutarch de sera num. vind. 3 p. 549 C, tranqu. an. 19 p. 476 F, Reg. et imperat. apophth. Phil. 22 p. 178 F, de genio Socr. p. 592 B, Tab. Cebet. 354; Philo de spec. leg. I 242 p. 248; Defret der Griechenstädte Dittenb. Or. inscr. II 458 11 usw. S. 110 E. Ş. Thompson Mετανοέω and Μεταμέλει in Greek literature until 100 a. D. Univ. of Chicago 1908 (vgl. Th£3 1908, 460).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B hat εί δὲ καί; D\*E\*FG u. Cat. (W) setzen noch μου 3u τ. έπιστ.
<sup>2</sup> Das Impers. weist entweder auf häusiges Austreten und längere Dauer der Reueempsindungen oder es betont als impers. de conatu mehr die Neigung 3ur Reue (Plr.).

hier bietet nun aber der überlieferte Text der Erklärung wieder einmal große Schwierigkeiten. 1) hat das Konzessischen ei καὶ μετεμελόμην feinen wirklich passenden Nachsatz: das nackte blenw (ohne vov oder dgl.) ist dazu wenig geeignet, eher νῦν χαίρω; dann müßte aber die folge βλέπω bis έλύπ. ύμ. als Parenthese genommen werden, was durch ihre Sassung im gewöhnlichen Tert (ohne yap) nicht gerade empfohlen wird. Ein guter Ausweg scheint die Verbindung mit dem Vorhergehenden zu sein (οὐ μεταμέλ., εί καί μετέμελ.); so hfm., Got., Bam., v. Sod., Dogels; es ist aber mehr ein Notbehelf, denn solch ein nachgesetzter turger Kongessivsat ist bei D. selten, auch hätte der Gegensatz zum Vordersatz durch ein nore oder ähnliches markiert sein mussen. 2) zeigen die Tertvarianten, ein yap hinter βλέπω, (nämlich in & C boh., vielen W-Zeugen und in K (gegen BD.\* d e Ambst.), wiederum von v. Sod. und Vogels aufgenommen), andrerseits ein βλέπων (nur vg.!), daß schon die alten Textrezensenten und übersetzer Mühe hatten, die richtige Konstruktion zu finden. Das Partizip ist sicher Korrektur, denn was P. "sieht", ist nicht Bedingung seiner Reue, da diese vielmehr dem Stadium des Sehens voranging. Mit dieser Erwägung ist auch das yap als sekundär erwiesen, denn was D. jest sieht, kann nicht die Reue, die er früher empfand, begründen. Also ist flienw das (relativ) ursprünglichste. 3) legt es die Stellung der Worte ei και προς ώρ. nahe, sie mit έλύπησεν zu einem selbständigen Konzessivfähchen zu verbinden; dann bleibt aber der one Satz unvollendet und ist eine Lucke im Texte anzunehmen. Wir können natürlich auch ei καί πρός ώραν als abgefürzten Konzessivsag fassen (warum ist dann aber ei κ. πρ. ώρ. nicht hinter έλύπ, gesetht?); dann bleibt nur die Frage, wie der βλέπω-Sat zu tonstruieren ist. - Drei Lösungen des verwirrten Textes scheinen mir möglich. Entweder sind einige Worte ausgefallen (hinter έλύπησεν); oder βλέπω κτλ. ist eine Erläuterung, die zunächst am Rande nachgetragen war und dann unvollständig in den Text aufgenommen wurde; oder es liegt ein Diktatanakoluth vor: βλέπω κτλ. und νῦν χαίρω κτλ. sind eigentlich Dubletten; P. hatte erst fortfahren wollen: (βλέπω, ότι ή έπ. έκ., εί καὶ πρὸς ώραν έλύπ. ύμ.), έλύπησεν ύμας είς μετάνοιαν oder έλυπήθητε δι' αὐτης είς μετάν. Statt dessen unter= brach er sich und baute einen neuen Nachsatz, indem er mit dem volleren vov χαίρω einsette (also keine Interpunktion hinter πρ. ώραν und . . . hinter έλύπ. ύμ.; so ähnlich B. Weiß, Chm. u. a.). Der Stil der ganzen Aussage hat jedenfalls etwas Gewundenes; P. ringt mit den Worten. Der Grund ift, daß er etwas Bestimmtes nur mit Einschränkungen behaupten will (vgl. das dreifache ei kai), und auf der hut ist, die Kor. aufs neue zu verlegen oder Anlag zu neuen Migverständnissen zu geben (vgl. 25 ff.). P. will dreierlei rechtfertigen, seinen Brief, seine zeitweise Reue und seine jezige reuelose Freude. So betont er, daß die Betrübnis ja nur kurz gedauert (mpds spav vgl. Gal 25 Phlm 15 u. v. Dbich. 3u IThess 217) und daß sie eine segensreiche Wirkung gehabt hat (eis μετάνοιαν und κατα deóv). Möglicherweise hat ihm hierbei Jes 5717 vorgeschwebt. So entspricht der Abschn. seinem Stilcharakter nach ganz einer επιστολή δεραπευ-

τική, die man einer vorangegangenen en dunntikh (vgl. o. S. 84) folgen läßt, vgl. Liban. de forma epist. 15 p. 26 Weichert p. 9 hercher). έγω μεν έφ οίς είπον λόγοις, οὐ μετηλθον ἔργω, τὸ γὰρ σύνολον οὐκ ἐνόμιζόν σέ ποτε λυπηθήσεσθαι. εἰ δ' ἐπὶ τοῖς λεχθεῖσιν ήχθέσθης, ϊσθι, κράτιστε ἀνδρῶν, ὡς οὐκέτι τῶν ῥηθέντων λόγον ὅλως ποιήσομαι. σκοπὸς γάρ μοι δεραπεύειν αεί τους φίλους έστιν ήπερ λυπείν. Das lette Sätzchen hatte auch P. übernehmen können. Im übrigen hat er seinen Freunden eine zeitweise Betrübnis nicht

ersparen wollen; sie war ein unentbehrliches "Beil"-mittel.

νῦν χαίρω D. 9a entspricht dem ώςτε με μαλλον χαρήναι D. 7; es bezeichnet den Umschwung, den er der Botschaft des Titus zu danken hatte, das Aufhören der Spannung und der Gewissensbisse, die er eine Zeit lang hatte. Wie er 24 versichert hatte έγραψα .. ούχ ίνα λυπηδητε, fügt er ähnlich seinem χαίρω rasch ein ούχ ότι έλυπήθητε hinzu, um auch den Gedanken nicht auftommen zu lassen, als denke er doch mit einer gewissen Befriedigung an die peinlichen Gefühle, die sein Brief zuwege gebracht hatte. Auch das passivische έλυπήθητε ift wohl eine beabsichtigte Abschwächung; χαίρω, .. ότι έλύπησα ύμας eis μετάνοιαν hätte die Kor. noch verlegen können. Nicht der λύπη, sondern ihrer Wirtung (eis), der peravoia, gilt seine Freude. Denn in peraνοια ist mit einem Worte zusammengefaßt, was P. D. 7b aus dem Bericht des Titus hervorhob: die Außerungen der Sehnsucht, des Schmerzes und des Eifers für P. waren eben die erfreulichen Zeichen einer "Sinnesänderung", die die Gemeinde durchgemacht hatte. Und diese peravoia war die Wirkung, weil die Betrübnis kara deov sich auswirkte, d. i. entweder gottgemäß war (vgl. κατά τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ Gal 14) oder in Auswirkung göttlicher Kraft (Bchm.), von Gott geleitet war (vgl. noch Röm 827 IV Maff 153 (!), vor allem Philo de fuga et inv. 76 p. 557).

Den Erweis des κατὰ δεόν bringt der folgende įva=Saţ. įva scheint hier konsekutive Fassung zu haben 'mit der Folge daß' vgl. Debr. § 391,5; sosern aber in κατὰ δεόν eine göttliche Fügung angedeutet ist, kann es troţ des passiven έλυπήθητε doch auch sinal genommen werden. ζημιωθηναι ist 'Schaden, Einbuße erleiden', eine Schädigung des Christenstandes erleiden vgl. Mk 836 Par. ἐν μηδενί 'in keiner hinsicht' 63 Phil. 128 Jak 14 dient der Einschränkung; an das Schlimmste, völligen geistigen Untergang (I 811) braucht noch nicht gedacht zu werden. P. meint hier die schwere Verantwortung des Seelsorgers, der zwar die Pflicht hat, den Sünder zu warnen, weil dessen Rettung in seine hand gelegt ist (vgl. Ez 316 ff. 331 ff.), der aber andrerseits auch dafür sorgen muß, daß die von ihm geweckte Bußstimmung nicht zur Verzweiflung (vgl. 25 ff.) oder zur Verbitterung und zu hoffnungsloser Auslehnung führt (Jes 5717 I Klem 513). Der Gedanke an solche ζημία hatte dem Ap. Sorge und Reue eingebracht. Hätte sein Brief eine schlimme Wirkung gehabt, so hätte er sich vor Gott dasür verantwortlich gefühlt. So rührt er hier an die ernstesse seite seiner ap. Berussausgabe.

In der Form einer Gnome über die zwei Arten der λύπη fügt P. V. 10 eine Erläuterung bei, die einerseits seine einstigen Befürchtungen und seine jezige Befriedigung erklärt, andrerseits beschreibt, wie es gegangen ist und wie es hätte gehen können. Die Gnome ist in scharfen Antithesen aufgebaut (ganz analog Sir 421): κατά δεόν steht gegenüber κόσμου (vgl. I 121 212 Jak 44 I Joh 47 54), und eis σωτηρίαν gegenüber δάνατον (vgl. Joh 114.12 Röm 623). μετάνοια gehört also nur zum ersten Glied: weltliche Trauer ist nicht Reue ohne Glauben und ohne Gnade wie die Reue Esaus (hebr 1217) oder die des Judas (Mt 273–5) oder die des kor. Sünders (s. zu 27), sondern Trauer ohne Reue, Ärger, Verbitterung ohne Selbstanklage. So hätte der Brief des P. in Kor. auch Ärger über die scharfen Worte, Vorwürfe gegen ihn hervorrusen und die Abneigung gegen ihn zu völliger Ablehnung seiner Mahnungen und zur Aushebung der Gemeinschaft mit ihm steigern können.

Die rechte Crauer ist κατά δεόν, sofern sie ben von Gott vorgeschriebenen Weg einichlägt, vgl. IV Makk 153 την ευσέβειαν μαλλον ηγάπησεν την σώζουσαν είς αιώνιον ζωήν κατά θεόν, vor allem Cest. XII Patr. Gad 57 ή γάρ κατά θεόν άληθης μετάνοια φυγαδεύει το σκότος και φωτίζει τους όφθαλμους και γνώσιν παρέχει τη ψυχή και όδηγει το διαβούλιον προς σωτηρίαν: Dieses Wort ist eine Variante zu der paulin. Gnome (es fehlt nur der Begriff λύπη) und eine der bedeutsamsten Berührungen zwischen beiden Schriftgruppen: entweder hat P. die Testamente bzw. ihre Quelle gelesen, oder das Testament ist hier unter Einfluß der paulin. Stelle interpoliert. Ogl. v. Dobsch zu I Thess 256 (S. 115 Anm. 1), Charles Pseudepigrapha S. 292, Weiß zu I75. Daß rechte λύπη zur μετάνοια und damit zur σωτηρία führt, lehrt auch hermas Mand X25f. (offenstar in Anspielung an II Kor), vgl. Th. Jahn hermas S. 117f., Völter Apost. Däter 1255f. (der die Stelle für eine durch P. inspirierte Interpolation erklärt). Ahnliche Einsichten finden sich auch schon bei Plutarch de tranqu. an. 19 p. 476F ras per yap άλλας ἀναιρεῖ λύπας ὁ λόγος, τὴν δὲ μετάνοιαν αὐτὸς ἐνεργάζεται δακνομένης σὺν αἰσχύνη τῆς ψυχῆς καὶ κολαζομένης ὑφ' αὐτῆς, de sollert. anim. 3 p. 961 D, sowie in der Tab. Cebetis 11 (ed. Praechter p. 10 f.) εἶτα τι γίνεται, ἐὰν ἡ Μετάνοια αὐτῷ συναντήση; — Έξαιρεῖ αὐτὸν ἐκ τῶν κακῶν καὶ συνίστησιν αὐτῷ ἐτέραν Δόζαν τὴν εἰς τὴν ἀληθινὴν Παιδείαν άγουσαν, άμα δε καὶ τὴν εἰς τὴν Ψευδοπαιδείαν καλουμένην. — εἶτα τί γίνεται; — Ἐὰν μέν φησί, την Δόξαν ταύτην προσδέξηται την άξουσαν αὐτόν εἰς την άληθινην Παιδείαν, καθαρθείς ὑπ' αὐτῆς σώζεται καὶ μακάριος καὶ εὐδαίμων γίνεται ἐν τῷ βίω· εἰ δὲ μή, πάλιν πλαναται υπό της Ψευδοδοξίας. Auch hier gibt P. einer Lebensauffassung Ausdruck, die auch hellenistisch ist (vgl. 317f.).

3u είς σωτηρίαν (einer stereotypen Wendung vgl. Röm 116 u. ä.) ergänze άγουσαν (sc. μετάνοιαν vgl. Pesth.). Die μετάνοια erwirkt das heil, vgl. E3 3311 (bazu I Klem 82f.), Philo de spec. leg. I 253 p. 250, Orac. Sib. I 129. p. beschreibt somit den heilsprozeß in drei Stufen: λύπη, die dadurch bereitete μετάνοια, die durch diese vermittelte σωτηρία. Das Wort αμεταμέλητος hat р. noch Röm 1129 (von den харібрата той деой), weiter findet es sich I Klem 27 544 582. Es ist dem literarischen Griechisch entlehnt, vgl. Plato Tim p. 59D, Plut. de tuenda sanit. 26 p. 137 Β ήδονην άλυπον καὶ άμεταμ., Polyb. XXIII 16, 11 αμ. πίστις, Crates ep. 10 (p. 210 o. hercher), Tabul. Cebet. 322 ή αληθής έπιστήμη τῶν συμφερόντων, ἔφη, καὶ ἀσφαλὴς δόσις καὶ βεβαία καὶ ἀμεταμέλητος. Umstritten ist die Frage, ob (1) das Wort hier zu eis owrypsav gehört (so Ambst. und vg. in salutem stabilem, von Neueren Klr.), oder (2) zu μετάνοιαν (jo die Meisten). Die Stellung des Wortes macht erstere Beziehung wahrscheinlicher, der sonstige Sprachgebrauch gibt feine Entscheidung, da du bald ein Gut, eine Gabe, bald einen inneren Justand, eine menschliche Cat bezeichnet: zu ersterem val. Tab. Ceb. a. a. O. und Seneca de vita beata 74 summum bonum inmortale est, nescit exire, nec satietatem habet nec poenitentiam, auch P. selbst Röm 1129, I Klem 544; letteres f. I Klem 582, Plato, Plut. a. a. Ф. Da µета́vојаv αμεταμέλητον ein feines Orymoron darstellt, so möchte ich doch die Beziehung auf μετάν. vorziehen (2), vgl. dann noch die analoge Außerung bei Plinius Ep. VII 10 superest ne rursus provinciae, quod damnasse dicitur, placeat, agatque poenitentiam poenitentiae suae (die Berührung ware noch naber, wenn D. ацетачопточ geschrieben hatte - so einige späte Zeugen, vgl. Rom 25 – was er aber wohl absichtlich vermied). D. will sagen, daß die ретачою einen bleibenden Zustand ichafft und einen Rudfall, eine erneute Umstimmung, ausschließt. S. noch O. Eger in INTW 18,91.

Demgegenüber ist die λύπη τοῦ κόσμου eine Trauer, wie sie die von Gott entfremdete Welt empfindet und suggeriert, eine Trauer, die nicht zur Einkehr und Reue, also auch nicht zur Überwindung der Schuld gelangen läßt (weniger glücklich Bchm.). κόσμος ist hier identisch mit aide ovros, die nicht

II Kor 7 10. 233

göttliche Sphäre, die nur Tod und Verderben für den Menschen in sich hegt, vgl. Cremer-Kögel 12 622f. Der "Cod" ist dann nicht die natürliche Solge allzu großen Grames (Thot.; sich zu Tode grämen) ober der Verzweiflung (val. 27 Sir 3023 πολλούς γαρ απέκτεινεν ή λύπη, und das Beispiel des Judas), sondern die der σωτηρία entgegenstehende απώλεια Mt 713 f. Phil 319 I Tim 69. 3u θάνατον ἐργάζεται υαί. Röm 713, Hermas Dif. II 31, Philo leg. ad Caj. 237 p. 581.

Es scheint auffallend, wie selten P. peravoia und peravosiv gebraucht, ersteres nur noch Röm 24 (II Tim 225), letsteres allein 1221. Beide Worte sind im N. C. vor allem bei Mt, in den lukan. Schriften und in der Apk geläufig, in noch reicherem Maße bei den apost. Dat., vor allem bei hermas (vgl. Dibelius im Ergzbo. zu Chm.'s hobch, zu Mand. XI 4), aber auch I Klem, Ign. usw., ähnlich auch bei Justin; vgl. außerdem Mf 1 4. 15 hebr 6 1. 6 12 17 II Petr 39. Scheinbar entspricht der Catbestand bei P. dem im A. C. Dort finden wir μετάνοια nur 5 mal und zwar bloß in den Weisheitsbuchern (Prov 14 15 Sap 1123 12 10. 19 Sir 44 16 f. ΓΥΠ), und μετανοείν (meistens von Gott

= בחם) von den sündigen Menschen nur Jef 46sf., in Jer Prov Sap 53 und Sir (meist

ohne hebr. Äquivalent). Das liegt in LXX aber daran, daß dort für die die das spnonyme êπιστρέφειν, in dem ja auch die bildliche Anschaung von die demarte itt, gesett wird (vgl. Redpath u. Hatch Konkordanz ad v.: 9 Kolumnen!). Aber auch eπιστρέφειν (= μετανοείν) ist im N. C. selten; p. hat es außer 3.16 (LXX) nur I Thess 1.19. Mt Mt beide nur in einem Zitat, vgl. noch Jak 5.19 I Petr 2.25; häusiger ist es nur in Ck und Apg (da vielsach mit μ. verbunden). Hieraus ergibt sich, 1) daß die Worte und Begriffe μετάνοια und μετανοείν eine gewisse hellenisterung der südsichen Bekehrungsvorstellung darstellen und ihre Wurzel in der griechtichen Philosophie und im jüdsschen hellenismus haben müssen, und 2) daß der prophetisch-kellenistische Bekehrungsgedanke bei P. aus bestimmten Gründen zurückgestellt sein muß.

ad 1: In der Cat findet sich μετάνοια und μετανοείν, und zwar nicht nur als inbifferenter Ausdrud für eine Anderung der Meinung, sondern im Sinn einer reuigen Anderung des Urteils über eine bestimmte torichte oder ungehörige Cat, icon bei Schriftstellern, die nicht durch biblischen, jüdisch-hellenistischen oder alteristischen Sprachgebrauch beeinstust ein können, so bei Xenophon Hellen I719, wor allem bei dem Moralphilosophen Plutarch, s. o. und sonst de adult. 36 p. 74C, 12 p. 56 A, 28 p. 68 F, weiter Tab. Ceb. (s. o.), ähnlich Lucian de calumn. 5 a. E., de saltat. 84 και αὐτὸν μέντοι, φασίν, ἀνανήψαντα οὕτως μετανοήσαι ἐξό ols ἐποίησεν; s. endich noch die Desinitionen μεντοι, φασιν, άνανηψαντα ουτως μετανοησαι εφ οις εποιησεν; 1. enolid ποφ οιε Definitionen bei Mc. Autel. VIII 10 ή μετάνοιά έστιν επίληψίς τις έαυτοῦ ώς χρήσιμόν τι παρεικότος und hierofles in aur. carm. XIV (fragm. phil. Gr. I 451 f.) ή δε μετάνοια αύτη φιλοσοφίας άρχη γίνεται, καὶ τῶν ἀνοήτων ἔργων τε καὶ λόγων φυγή καὶ τῆς άμεταμελήτου ζωῆς ή πρώτη παρασκευή. Diesen griechischen Sprachgebrauch sehen die jüdischen hellenisten voraus, die das griechische μ. neben und anstelle von επιστρέφειν einsührten und so dem griechischen Bort wie dem prophetischen Begriff einen neuen Wert einverleibten, wobei μ. die Bedeutung einer Änderung des ganzen Lebenswandels und der entschlossenen finischt zu man heinem Moste ganzen. mährand anderseits der Urgesch der Refehrung ganzen. Bedeutung einer Änderung des ganzen Lebenswandels und der entschlossenen hinkehr zu Gott und seinem Gesetz gewann, während anderseits der Prozes der Bekehrung ganz in den "Geist" verlegt wurde, was freilich nicht in jeder hinsicht ein Gewinn war. Neben den oben genannten übersetzen und Versassen der Weisheitsschriften sommen für diese Einführung und Umbildung des griech. Wortes in Betracht die übersetzer der Oratio Manass. 7f. und der Cest. XII Patr. (peravoix Rub 21 Jud 192 Gad 57f., peravoix Rub 19 Sim 213 Jud 154 Zeb 97 Gad 56 63. 6 75 Asser 16 Jos 66 Benj 54), Pi.-Aristeas ep. 188, Orac. Sib. I 129. 169, vor allem aber Philo und Josephus. Sür Philo I. die grundslegende Ausführung und Erläuterung des Begriffs in dem kurzen Traktat de poenit, der in de virtut. 175–186 p. 405–407 steht, besonders 180—182; weiter quod det pot. ins. sol. 46 p. 210; de spec. leg. I 58 p. 221. 253 p. 250, leg. all. II 60 p. 77, de praem. et poen. 117 p. 427, de Abr. 17 p. 3; 24. 26 p. 5, de Jos. 87 p. 54; für Josephugl. Ant. IX8, 5 § 176 VII 13, 1 § 320 usw. Erst im jüdischen hellenismus erhielt also p. die Bedeutung einer völligen ethischen und religiösen Umsinnung, indem hier die prophetische Besehrungsanschauung in das griechische Wort eingelegt wurde. Der Buzur Poimandr. 28 gehört wohl zu den Spuren jüdischer Beeinflussung, die in Poim. besonders zahlreich sind, vol. 0. S. 136. 152 f., Ed. Mener Urspr. u. Ans. d. Christ. II 371 ff. — Erklärung.

ad 2: Wenn P. das Wort µ. so selten anwendet, so hat das vielleicht zwei Grunde, einmal die in dem Wort gegebene hervorhebung des Derstandes, die ihm - im Gegenfat zu Philo, Juftin u. a. - unsympathisch sein mußte; sodann seine Auffassung vom Befehrungsprozeß, bei der im Gegensatz jur prophetischen und innoptischen Bufrede wie zu dem Intellektualismus der Philosophie eine sakramentale oder an den Glauben gebundene, durch Gott gewirkte wunderbare Erneuerung zugrunde gelegt wurde, die die Sinnesanderung eben nur mit einschließt, vgl. Rom 63ff. Kol 39f. Eph 423f. An uns. St. ergab sich ihm das Wort aus der Lage: was er von der Gemeinde erwartet hatte und was sie geleistet hatte, war eben, griechisch gesprochen, eine μ. Er knüpft also hier an den griechischen und jüdisch-sellenistischen Sprachgebrauch an, handelt es sich doch nicht um die Taufbekehrung, sondern um eine Sinnesanderung in einer tonfreten Situation. Die ganze Betrachtung hat nichts spezifisch Christlich Paulinisches, sondern ist religiöse "Weisheit", wie sie ebenso in Sir oder Test XII Patr stehen könnte. Die for. Gemeinde hatte fich toricht, unrichtig benommen und mußte gurechtgewiesen werden wie der irrende gromme oder der belehrbare Cor in der judifchen Weisheits= literatur. So war es die konkrete Wirklichkeit und die judische Tradition, die ihm das Wort über die u. hier eingaben und die es erflärlich machen, daß er von der u. einer driftlichen Gemeinde spricht, ohne anzudeuten, daß Chriften, die getauft und erneuert sind, nicht wieder in Sunde fallen durfen, und ohne es zu rechtfertigen, daß eine neue μετάνοια auch wirklich angenommen wird hebr 64; weiteres s. hnr. 347 – 349; Chompson 1. o. S. 229; Cremer-Kögel 10 770 – 773; Trench-Werner Synonyma des N. C. 167 – 172; Ed. Norden Agnostos Theos 134-140; Wrede 3NTW 1900, 166ff.; H. Windisch Taufe und Sunde pass.; Montefiore Judaism a. Paul 75f.

D. 11 ist Erklärung zu D. 10a wie zu D. 8 und 9, eine nähere Beschreibung der μετάνοια, zu der sich die Gemeinde zum Zeichen einer gottgemäßen Betrübnis hat führen lassen und zum Beweis, daß ihr innerer habitus feinerlei Schädigung erlitten hat, und daß P. seinen scharfen Brief nicht mehr zu bereuen braucht, und zwar zählt er eine Reihe "rechtschaffener Früchte der Buße" (Lf 38) auf, indem er die D. 6 genannten erfreulichen Außerungen der Eintehr wieder aufnimmt und ergänzt (neu ist σπουδή, ἀπολογία, ἀγανάκτησις, φόβος und exδίκησις) und so den ganzen Vorgang für uns weiter verdeutlicht. Die Siebenzahl tann beabsichtigt sein, da sie sich auch sonst in solchen Auf-3ählungen einstellt, vgl. Röm 835 Tit 33 und weit. Beispiele bei Wohlenberg Pastoralbr. 243 und Dibelius zu Hermas Vis. III 8 (Ergänzbd. Chm.s Hdb. S. 472). Mit Nachdruck hebt er noch einmal das in V. 9 und 10 bereits konstatierte κατά θεόν λυπηθηναι heraus: er hat das Bedürfnis, jeden Zweifel an der Richtigkeit seiner Magnahme, an der Zwedmäßigkeit seines Briefes vor seinem Gewissen wie vor dem Urteil der Gemeinde niederzuschlagen, insbesondere sein od μεταμέλομαι und νον χαίρω zu rechtfertigen: der Erfolg rechtfertigt den Brief mit seiner zunächst wenig angenehmen Wirkung. αὐτό τοῦτο weist auf das eben Gesagte oder vergegenwärtigt sich die lebhafte Erzählung des Titus V. 7, vgl. 23. Da burv folgt, so war ein buxs beim Institut, das die meisten W= und K-Zeugen hinguseten, nicht nötig. Die Reihe σπουδήν κτλ. ist nicht logisch geordnet, sondern frei aufgebaut. Das anaphorische αλλά 'ja' dient zur hervorhebung jedes einzelnen Begriffs, vgl. Debr. § 448, 6. Die Wahl der Worte zeigt nicht sowohl, was getan worden ist, als vor allem, daß die Gemeinde bei ihrem Cun unter dem Druck einer Erschütterung stand und daß ihr handeln echt und aufrichtig war. onovbh (vgl. 87f. 16 hebr 611) ift hier der Eifer, mit dem die Gemeinde die gange Angelegenheit in die hand nahm, also die Entschiedenheit und die Schnelligfeit, mit der fie ihre Beschlüsse faßte und damit dem Sunder die verdiente Ceftion und dem Ap. die schuldige Genugtuung erteilte. Die folgenden Worte stellen της σπουδης τὰ τεκμήρια (Cat.) δατ. ἀπολογία (se. πρὸς ἐμέ Chryi.), im N. C. noch 193

Phil 17. 16 II Tim 416 I Petr 315, in LXX nur Sap 610, sest voraus, daß der Brief dirett oder indirett Anschuldigungen gegen die Gemeinde enthielt, daß diese aber imstande war, sich bagegen zu verteidigen, und daß D. die Derteidigung anerkennt, vgl. D. 11b; dann scheint freilich eis μετάνοιαν D. 9 sinnlos; aber man tann annehmen, daß die Gemeinde nicht alle Anschuldigungen anzunehmen brauchte, daß sie ihr Derhalten bis zu einem gewissen Grade rechtfertigen konnte, daß sie ihre "Rechtfertigung" rein sachlich, ohne sich getränkt zu fühlen, führte und im übrigen ihre Schuld anerkannte. In rechter Würdigung dieses Verhaltens hebt P. nur die ἀπολογία, nicht das έξομολοyeiodai (Iklem 513 IIklem 83 Barn 1912 Did 414 Act 1918) hervor. - ayavактуот ift biblisches haparlegomenon, fehlt auch bei den ap. D. und Apologeten; aber s. Joseph. Bell. I § 438, 449, 471 IV 541, Thuk II 41, 3, Plutarch Pelop. et Marc. comp. p. 318 A, s. Passow-Crönert s. v., Pap. Grenf II82 c. 400 μεταγνωναι έχετε, ώςτε καὶ άγανακτήσεως δικαστικής πειραθήναι. Bier ift es wohl Entruftung der Gemeinde über den Einzelfall, der ihr durch den Brief des D. in ein neues Licht gerückt worden war; doch kann sich ihre Ungufriedenheit auch gegen sie selbst gerichtet haben: dafür spricht das folgende hoßov und die Unterstellung der gangen Aktion unter den Begriff der μετάνοια und der gottgemäßen Trauer, dagegen das vorangehende anodoyiav. Ausgeschlossen ist jedenfalls Unwille gegen den λυπήσας απόστολος. Erst φόβος weist deut= lich darauf hin, daß die Gemeinde doch ein boses Gewissen hatte (vgl. 75); es ist furcht vor dem berechtigten Jorn des Ap., por einer noch peinlicheren Sortführung seines Strafamtes (vgl. 75 131f. 1421 Rom 133 I Cim 520), wie sie in C denn auch wirklich vorliegt, aber bei der in K. 7 voraus= gesetzten Cage nicht mehr am Platze war. So reiht sich hier gut das aus D. 7 wiederholte έπιπόθησις und ζηλος an, denn beide Worte weisen auf das Streben hin, die Sinnesanderung dem Ap. deutlich zu zeigen, das Geschehene, womit man seinen Unwillen erregt hatte, wieder gut und seines Vertrauens sich wieder gewiß zu machen. - ἐκδίκησις endlich, hinter ζήλος, gibt diesem Wort die besondere Wendung auf den übeltäter, vgl. Sir 717 Pf 57 (58)11 III Matk 79; es ist wie ἀπολογία ein Rechtsbegriff und wie ἐπιτιμία 26 ein Begriff aus dem Strafrecht (vgl. 106 Lut 187f. Apg 724 I Petr 214) und muß hier eben die 26 genannte έπιτιμία bezeichnen, nur daß es auch hier wieder dem nicht eingeweihten Leser überlassen bleibt, sich selber auszudenken, worin nun die "Ahndung" bestand. - In übereinstimmung mit den Begriffen anodogia, άγανάκτησις und έκδίκησις, aber im Gegensatz zu μετάνοια und φόβος bezeugt nun p. v. 11b die Unschuld der Gemeinde.

nun P. D. 11b die Unschuld der Gemeinde.

Wieder gebraucht er Termini der Rechtssprache: άγνός und πράγμα. άγνός hat freilich sonst in LXX wie in der urchristl. Lit. mehr ethisch-religiösen Klang, ogl. 112 phil 48 Tit 25 I Petr 32 I Joh 35 (mit άγνίζειν verbunden), und zwar mit besonderer Beziehung auf sexuelle Reinheit 112 Prov 1910 Tit 25 I Petr 32 I Klem 382 (auf έγκράτεια bezogen), 218 άγάπη άγνή, II Klem 84 und 6 τηρήσατε την σάρκα άγνήν (bei den Apologeten fehlt es); s. auch 3u 66; ebenso in der griech. Lit. z. B. Sophoti. Antig. 889 spies γάρ άγνοι τούπι τήνδε την κόρην, Plutarch Aetia Rom. 20 p. 268 Ε άγναι άφροδισίων usw. Dgl. zur Ethmologie E. Williger, Hagios (Relig. Gesch. Unts. u. Dorarb. 19, 1). So hat man hier einen Beweis gefunden, daß die Affäre eine sexuelle Dersündigung gewesen, also doch mit dem I 5 erstmalig behandelten fall des Blutschänders identisch sein. Aber άγνός fann auch Freiheit von sedweder anderen Schuld bedeuten, so à auar auch einen geschlechtlichen fall bezeichnen fann, z. B. Dt 241 ἄσχημον πρ. — Daniel Sus. 63 Thdt, Plutarch Dita Anton. 9 p. 919, im übrigen in LXX wie sonst eine "Geschichte", eine

"Cat", einen "Fall", einen "Rechtshandel" bezeichnet, z. B. Sir 119 II Makk 1315 u. 1517 III Makk 79, vor allem I61. Weiteres f. J. Weiß zu I61.

Auffallend ist der einfache Dativ bei άγνούς, daher denn K εν eingesetht hat und Debr. § 197 εν statt είναι Iesen will (vgl. I Klem 382 δ άγνος εν τ. σαρκί), anderseits Schm. lieber 'durch die Tat' übersehen möchte; vielleicht kann der Dativ wie καθαροί τ. καρδ. Mt 58 als Dativ der Beziehung gefaßt werden. Zu dem Akku. c. Insin. (είναι statt klassischem σντας) s. Debr. § 406, 1. 157, 4 Diodor. Sic. I 965.

Sür sich genommen ergibt das Sätzchen, daß die Gemeinde gegenüber einer von P. geäußerten Anschuldigung ihre Unschuld beweisen, die Schuld also auf einen anderen legen konnte, nämlich den άδικήσας D. 12. Aber nach D. 9ff. hat die Gemeinde erst auf Grund des Briefes "eingegriffen" und einerseits eine Maßregel gegen den Täter getroffen, die diesem nun erst unverblümt ihre Beurteilung seines Derhaltens zum Ausdruck brachte, andrerseits eben durch diese Aftion die Befürchtungen des Ap. beschwichtigt und nun erst ihm Genugtuung geleistet, und diese ganze Aktion, samt der sie tragenden Gesinnung, nennt P. eine perávola. Da diese Betrachtung ganz klar zum Ausdruck gebracht ist, ift D. 11 nach ihr zu erklären, m. a. W. cum grano salis zu nehmen. Natürlich, von eigentlicher Mitschuld, von positivem Anteil, von Inspiration des άδικήσας seitens der Gemeinde kann keine Rede sein; es fiele sonst ein bedenkliches Licht auf den Charakter des P. Dann liegt ihr Vergehen darin, daß sie erst auf Grund eines Briefes des P. eingriff; und das Dersäumnis, das sie sich hatte zuschulden kommen lassen, hatte wirklich seinen Grund je nachdem in einer lagen Beurteilung des Vergehens, in sträflicher Nachlässigfeit (I52) oder in unfreundlicher, undankbarer, unziemlicher haltung gegenüber dem Ap., seiner Person oder den von ihm der Gemeinde eingeprägten Grundsätzen. Gemeint ist dann: im Blid auf den traurigen Dorgang an sich standet ihr von Anfang an, "in jeder hinsicht" steht ihr nun schuldlos da. In der freude über das Erreichte und in dem Wunsche, die gange Ge= meinde auf der rechten Bahn wie auf seiner Seite zu erhalten, erteilte der Ap. der Gemeinde ein höheres Lob als ihr eigentlich zukam. - Abermals läft D. eine Dersicherung über den 3wed seines früheren Briefes folgen D. 12, vgl. 23 f. 9. Das apa, womit er einsetzt (vgl. Debr. § 451, 2a), zeigt an, daß der eben ausgesprochenen Feststellung wenn nicht der Inhalt so doch der 3wed dieses Briefs durchaus entspricht, und daß nichts Anderes herausgekommen ist, als was p. erwartet hatte. Während δοκιμή 29 mehr der diplomatischen formulierung 711 entspricht, bleibt es bei φανερωθηναι την σπουδην ύμων την ύπερ ημων ebenso wie bei εί είς πάντα ύπήκοοί έστε 29 dahingestellt, ob der erfreuliche Zustand eben nur sichtbar geworden, vgl. Kol 126 Röm 1626, oder vielmehr jetzt erst sich konsolidiert hat, vgl. hebr 98 I Joh 32. auf κατειργάσατο D. 11 ist natürlich letteres gemeint.

Der Satz verläuft in änigmatischer Kürze; doch ist der Bau unzweiselhast: ούχ ενεκεν ... άλλ' ένεκεν ist der Nachsatz, und ein 'so tat ich es' i ist zu ergänzen. Jede andere Konstruktion ist unhaltbar (vgl. Hsm. oder Bruston 10 ff., der die ganze ενεκεν» Konstruktion auf διά τοῦτο bezieht und διά τοῦτο κτλ. als Nachsatz nimmt).

Große Verwirrung herrscht in der Überlieferung der Personalpronomina. Neben ύμων ύπερ ήμων, das durch BCD² EKLP sah. u. a. geboten und allgemein anerkannt ist (vgl. τον ύμων ζήλον ύπερ εμού D. 7), lefen vg. Ambst. Chrns. Thot. u. a. umgekehrt ήμων ὖπέρ ὖμῶν (vgl. τὴν ἀγάπην. . . ἢν ἔχω . . . εἰς ὑμᾶς 24 und Chrη, ἵνα εἰδητε πῶς ὑμᾶς φιλῶ), 🛪 DF dagegen zweimal ὑμῶν und Gd\*g zweimal ἡμῶν (das 2. ἡμῶν wohl wegen προς buas gefett). An sich hatte D. wohl fagen konnen, er habe gefchrieben, um feinen

<sup>1</sup> Der sah, hat eypawa im Nachsatz ergänzt.

II Kor 711. 237

Eifer für die Gemeinde zu bezeugen; aber die Sortsetzung διά τούτο παρακεκλ. paßt dazu nicht, auch ist diese Cesart schlecht bezeugt. Dann ist nur fragsich, ob ύπερ ήμων oder ύπερ ύμων zu lesen ist; es muß ύπερ ήμων sein, vgl. D. 7 und das folgende πρός ύμως, dessen Pleonasmus sonst unerträglich würde.

πρός ύμας ist "bei euch" vgl. I Thess 34 Gal 118 Mt 1356 Blaß 2 § 43,7 und verstärkt den Nachdruck, mit dem P. betont, daß es ihm bei seinem Schreiben vor allem darauf ankam, auf Seiten der Gemeinde alles in Ordnung zu finden und in Ordnung zu bringen, während andere Rücksichten zurückstanden. Mit evώπιον τοῦ deoῦ endsich wird der Ernst der Angelegenheit und die Aufrichtigkeit des von der Gemeinde bezeugten Eifers zur Anschauung gebracht, vgl. 210 510.

Indem P. somit sein Interesse an der Bewährung der Gemeinde zum entscheidenden Motiv seines Schreibens erhebt, schiebt er gleichzeitig und mit deutlichen Worten in den Hintergrund das Interesse an dem Einzelfall;

vgl. 24; Krentel 298f. 1

Der Zwischenfall: Die Person des άδικήσας und die des άδικηθείς.

Es ist dies in K. 7 der einzige deutliche hinweis auf das Vergehen eines Einzelnen — nur indirekt war bisher darauf angespielt, am deutlichsten noch in den Worten ekdiknsts und άγανάκτησις V. 11. Leider bedient sich P. auch hier einer überaus uns bestimmten Bezeichnung, die den Fall sür uns eher weiter verwirrt als erhellt. δ άδικήσαι ist nämlich nicht viel deutlicher als das λελυπηκώς von 25. Deutlich ist nämlich nur, daß es sich wirklich um eine Einzelperson handelt — aber das wußten wir schon aus 25 ff 2; rätselhaft aber ist die neue Figur, die aufzutauchen schen, d άδικηδείς. In den zwei Lagern (s. o. S. 9 ff.) sieht man in dem άδικήσας entweder den Blutschänder oder den "Beleidiger", in dem άδικηθείς dementsprechend entweder den Vater — es bleibt ja niemand anders übrig — oder den beleidigten P. (so die meisten Dertreter der zweiten Gruppe), wogegen Psteiderer u. a. an Timotheus denken, Krenkel an ein anonymes Gemeindeglied, dem der άδικήσας einen petuniären Schaden zugesügt habe.

Gegen die Beziehung auf den Blutschänder spricht nun nicht nur das άδικήσαντος, das eine viel zu allgemeine und zu lehwache Bezeichnung sür die erorbitante Schande

Gegen die Beziehung auf den Blutschänder spricht nun nicht nur das döukscorvos, das eine viel zu allgemeine und zu schwache Bezeichnung sür die exorbitante Schandt sein würde, I51, sondern auch das ädukydévros: von dem Vater war I51 nur beiläusig die Rede, und daß er "in seinem Recht verletzt" war (Jahn I³ 248), war nicht einmal angedeutet: ohne sich um den Vater zu tümmern, versügte P. über das Leben des Sohnes. Dor allem hätte, wenn in diesem handel eine einzelne Person neben dem Täter als dessen Opfer hervorgehoben werden sollte, die Frau genannt werden müssen, dis övekev της διακδείσης, vgl. την κόρην άδ. Menander G. 30 h. 13 (Passow-Crönert); daß bei einer so ausdrücklichen Erwähnung der betroffenen Personen eine Frau nicht genannt wird, ist nicht auf Rechnung der "antik-orientalkschen Betrachtungsweise" zu seizen (I. Weiß Komm. 125), sondern ist ein Beweis dafür, daß in II keine Frau im Spiele ist. Dor allem konnte P. sür seine Ausführungen in 15 unmöglich die hier gegebene Zweckelstimmung behaupten: 1. war das Urteil über den Blutschänder eine hauptaktion, die er jetzt nicht so in den hintergrund scheupen konnte, 2. galt zwar auch in I5 seine Sorge auch der Gemeinde, aber nicht der Weckung ihres Eisers für ihn, sondern ihrer Reinigung. Nicht viel bessen nicht der Weckung ihres Eisers für ihn, sondern ihrer Reinigung. Nicht viel besser her begründet scheint mir auch die Beziehung

<sup>1</sup> Auch grammatisch hat diese vorangehende Negation die Position bestimmt, sofern die seltene Derbindung des ένεκα mit Infinitiv aus dem vorausgehenden mit Personen verbundenen ένεκα sich erstärt, vgl. Debr. § 403; zur Lesart είνεκεν s. v. Soden Die Schristen des N. C. I S. 1366, Debr. § 30. D\* stellt übrigens um: . . αδικηθέντος . αδικήσαντος.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neuerdings haben freilich Sid. und sein Schüler Golla versucht, die Wendungen άδικήσας und άδικηθείς als generelle oder kollektive Singulare zu fassen und die Aussage dann auf eine Mehrheit von Fällen (im Sinn von I61sf.) zu beziehen (s. u. S. 239). Die Interpretation scheitert indes daran, daß ein genereller Singular hier kaum am Platze war und daß P. sicherlich den Plural gesetzt hätte, wenn er eine Mehrheit von Fällen zusammenkassen wollte.

Erflärung.

auf eine Beleidigung, die P. erfahren haben soll. Jedenfalls heißt άδικεῖν nicht ohne weiteres beleidigen, wie auch άδικία nicht iniuria — Injurie ist. Bezeichnend hierfür ist die Erklärung in Theophili paraphr. instit. Just. IV 4 (bei Jahn 248), m. a. W. άδικία ist etwas anderes als ößpis. Hätte P. hier einen "Beleidiger" und einen "Beleidigten" als solchen herausheben wollen, dann hätte er ößpsoas und ößpsodes oder λοιδορήσας und λοιδορηθείς geschrieben (vgl. I 412 511 610 Joh 928 Apg 234 I Petr 2 23 39 I Cim 514). Sür άδικεῖν τινα (und entsprechend άδικεῖσδαι) sind nur zwei Bedeutungen nachzuweisen, 1) allgemein: jemanden ein Unrecht, einen Schaden zussügen, so 72 Gal 412 Apg 2510 Sir 49 135, Aristot. Rhetor. I 10 a. A. (άδ. — βλάπτειν) Scholialt zu Aeschyl. Choephor. 239; 2) speziell: jemand in seinem Recht, in einem Geschäft, besonders in einem Geldgeschäft schädigen oder beeinträchtigen, so im N. T. I 675. Phm 18 Mt 2013 Seu 625., Philo de spec. leg. IV 34 p. 341 (Entschedung des Salles, daß ein hinterlegtes Pfand von einem Dritten entwendet worden ist άτοπον γάρ ἢ τὸν μηδὲν ἡδικηκότα ζημιοῦν ἢ τὸν συνδραμόντα εἰς φίλου πίστιν ὑδ΄ ἐτέρων άδικηδέντα βλάβης αίτιον ἐκείνφ γενέσδαι. Da auch ein Ehebruch als Rechtshandel angesehen werden fonnte, fann άδικεῖν auch vom Ehebrecher und άδικεῖσδαι vom betrogenen Ehemann gesagt werden, so Pluztarch Vita Anton. 9 p. 919 ὑπόνοια δεινὴ κατὰ τύχην τῷ ἀντωνίφ προςέπεσεν ὡς ἀδικουμένφ περὶ τὸν γάμον ὑπὸ τοῦ Δολοβέλλα.

In der Rechtssprache ist also der adichoas entweder einfach der Schuldige oder der wegen Diebstahl, Entwendung, Zurüchaltung, Ehebruch Angeklagte und der abi-

κηθείς der Kläger baw. der Geschädigte.

Sür eine Entscheidung, welche Bedeutung anzunehmen, wäre es wichtig zu wissen, wer nun eigentlich der abiknocis ist, P. selbst oder ein Dritter. Die Annahme, wer nun eigentlich der άδικηθείς ist, P. selbst oder ein Dritter. Die Annahme, daß es P. sei, stügt sich einmal auf die auch in unserem Abschn. angedeutete Catsace, daß dei der Angelegenheit das Ansehen des P. in der Gemeinde irgendwie mit in Frage stand, vgl. D. 7 11 12b u. 29 s. 5. Daß P. bei einem Besuch in Kor. von einem Mitglied der for. Gemeinde eine schwere Kränkung ersahren hatte, die die Gemeinde fühl gelassen hatte, bis sie durch den strengen und entrüsteten Brief zur Besinnung gerusen wurde, scheint an sich ganz plausibel. Obschon diese Anschauung noch immer die herrschende ist und obschon sie gut zu den sonstigen Aussagen in 7 und 2 paßt, auch gut in die Iwbes. und Ivbschon sie sut zu den sonstigen Aussagen in 7 und 2 paßt, auch gut in die Iwbsch. und Ivbschon sie einen unerträglichen Widersspruch in V. 12a und de: ist p. nämlich selbst der ädikhdess, dann ist üner huwer wirden schon von dasknowerd der dasknowerd von geschrieben habe. 2) hatte doch P. nach 21–4 tatsächlich auch um seinetwillen geschrieben. geschrieben habe. 2) hatte doch P. nach 21-4 tatsächlich auch um seinetwillen geschrieben, nämlich in der Absicht, das gestörte Verhältnis zwischen sich und der Gemeinde wieder herzustellen; und daß die von ihm wenn nicht direkt geforderte, so doch der Gemeinde nahegelegte Maßregelung des Cäters auch eine Genugtuung "für ihn" bedeutete, konnte er nicht in Abrede stellen. 3) wäre doch ὁ άδικηθείς ohne έγω in diesem ganzen Jusammenhang eine seltsame Selbstbezeichnung des P. (121ff. liegt anders). 4) wäre, wenn es sich um eine Beleidigung des P. handelte, doch auch in unserem Brief, insbesondere in A, noch irgend eine Andeutung der Sache, die zu der Beleidigung Anlah besondere in A, noch irgend eine Andeutung der Sache, die zu der Beleidigung Unlag gab oder der Verleumdung, die gegen ihn laut geworden war, zu erwarten gewesen (vgl. Hossen 355 – 357). 5) fragt sich auch, ob P. die Wendung ode èpè λελύπηκεν 25 hätte schreiben können, wenn eine ganz persönliche Beleidigung und Herausforderung seiner Person den Kern der Affäre darstellte (s. o. S. 84 f.). Freilich, auch wenn wir aus diesen Gründen die Identisitätion des ädundeis mit P. ablehnen, muß P. in irgend einer Weise in die Affäre hineingezogen sein. Dann wird aber die nähere Bestimmung des Falles für uns überaus schwierig. Es sind solgende Möglichkeiten zu erwägen. Einmal kann der ädundeis eine dem P. näher stehende Person gewesen seine seiner Gekährten ein Schükling ein Abgesandter von ihm. oder ein hervorragendes Mitglied der P.-Gruppe (I 112); die Kränkung, die diesem angetan, galt dann zugleich der Person des P. oder konnte jedenfalls auch auf P. bezogen werden; jedenfalls war es ein Verstoß gegen die ihm geschuldete Achtung, wenn die Gemeinde sich des Falles nicht annahm und den Täter nicht strafte. Nur um Timoth. (vgl. 1417 1610) kann es sich nicht gut gehandelt haben, da Tim. doch Mitbriessteller ist und P. dessen Person mehr zu Worte hätte kommen lassen müssen, vor allem zu 210 auch den Tim. seine Bereitschaft zu vergeben hätte erklären lassen müssen. Daneben ist in der Nachfolge Krentels noch eine zweite Cosung zu finden. Da die Worte άδικήσας und άδικηθείς unwillfürlich an den Abschn. I 61-11 erinnern (vgl. auch πραγμα D. 11 und I 61), so

tönnte auch der neue Fall eine adicia der dort gerügten Art gewesen sein; es tönnte troth seiner Mahnung und Warnung abermals ein Fall von Rechtsträntung in der Gemeinde vorgekommen sein, ohne daß sich die Gemeinde des adichdes annahm. Der Fall war vielleicht ärger als alles was bisher dagewesen war: nicht nur der Täter, auch die Gemeinde hatte sich über die eindringliche Vermahnung hinweggesetzt. Die Nachricht kam P. zu Ohren. Er war höchlichst entsetz und "betrübt". Es war ein neues hrnnus (167), auch für die Gemeinde, die nach antiker Vorstellung sür jedes Einzelglied mitverantwortsich gemacht wurde, vgl. 152 61st. 122sft. Die Gemeinde hatte ihren christlichen Charakter und das Wort ihres Ap. schmählichst verleugnet. So erstlärt sich, daß auch er, ohne der adichdes zu sein, doch persönlich mit betroffen war und zu verzeihen hatte 210, daß er aber doch, ohne unaufrichtig zu sein, seine Person immer wieder in den hintergrund schieben konnte (so 25. 10s. 712), daß ihm vor allem an der Erprobung der Gemeinde, an dem Erweis ihres Gehorsams und ihres Eisersfür ihn gelegen war (vgl. I 1437 II Thess 314), daß sein Brief die Gemeinde zur Buße aufrüttelte und daß mit dieser Buße nicht nur eine energische Bestrasung des Täters, sondern auch die förmlich erneute Anerkennung seiner ap. Autorität verbunden war. Dabei kann die Affäre auch in den Zwischenbesuch hineingespielt haben. Der adichdes, der bei der Gemeinde kein Gehör gefunden hatte, mag sich an P. gewendet und P. vergeblich den döschosa zur Buße und die Gemeinde zur Ausübung ihres Richteramtes gerusen haben. Diese Kombination hat den Dorzug, daß sie das uh πάλιν èν λύπη 21 gut zu seinem Rechte kommen läßt, und daß sie die Beteiligung des P. an dem handel seister einfügt; unbedingt nötig ilt sie nicht.

Auch das abschließende Sätzchen **D.** 13a steht brachvologisch da: deshalb, nämlich weil nicht nur die Nebenzwecke (Bestrafung des Sünders und Bestriedigung des Geschädigten) erreicht sind, sondern vor allem der Hauptzweck des Briefs verwirklicht ist (die Herausstellung des Eisers der Gemeinde), haben wir nun Trost gefunden. Hiermit hätte P. die Erörterung abschließen können; er hat aber das Bedürfnis, nachdem er die Sache mit der Gemeinde ins Reine gebracht hat, noch einmal der Rolle zu gedenken, die Titus dabei gespielt; daher

IIIδ. Citus und seine for. Eindrücke D. 13b-16.

Wie schon D. 7, hebt darum auch D. 13b die Stimmung hervor, in die T. versetzt worden war, und ihre Rückwirkung auf P. Wie der Trost, den C. erfahren hatte, sich auf P. übertrug (D. 7), so hat sich auch die Freude, die T. von Kor. mitbrachte, auch ihm mitgeteilt, vgl. 23 Joh 1511; beides vereint und ganz ähnlich begründet auch Phlm 7; für σπλάγχνα (val. D. 15) sett P. hier πνεύμα, das also etwa unserem Gemüt entspricht. περισσοτέρως μαλλον 'noch viel mehr, erst recht' (Debr. § 63, 3) ist eine sonst nicht nachweisbare, außerordentlich starke Steigerung, wobei vielleicht an μαλλον χαρήναι D. 7 gedacht ist; Analoga s. Mt 736 Phil 123. Die zwei eni sind nicht gleich= wertig; das erste ist 'neben', 'zu .. hinzu', vgl. Kol 314 (έπί ... τῆ παρακλήσει ήμῶν  $^1=$  ἐπὶ τῷ παρακληθῆναι ήμᾶς); das zweite ist 'über', das Objett zu exápημεν pal. Phlm 7. Die Verbindung der Eingangswendung mit dem vorangehenden παρακεκλήμεθα (so t. rec. nach einigen Zeugen) ist unmöglich, da wir wurden getröstet über unserem Trost' kein vollständiger Satz wäre. Der on-Sat ist dirett Objett und Anlaß der xapa Tirov, indirett auch Anlaß für die Freude des P. (έχάρημεν ... ότι). Wenn Titus Beruhiqung in seinem Gemüt erlebte, so zeigt sich abermals, daß auch er in Sorge war, als er sich

pon D. trennte (vgl. o. S. 228).

3u ἀναπαύειν 'beruhigen' vgl. I 16 18 PhIm 20, Ignat. ad Eph. 21, ad Smyrn. 121
92 10 1, ad Trall. 121 u. ö., Hermas Sim. IX 54. Das ἀπὸ entipricht einem ὑπὸ oder διά (PhIm 7), vgl. Mt 16 21 £t 755 17 25 Jat 113 u. ö. Debr. § 210, 2. ἀπὸ πάντων ὑμῶν

 $<sup>^1</sup>$  Sür ήμῶν ift in FKL boh. u. a. ὑμῶν eingesett (dann ist παράκλησις = παρακαλεῖν, und der Gen. ein gen. subi.).

(vgl. D. 15 und 23 πεποιδώς έπι πάντας bμας) deutet wohl an, daß keinerlei Verstim-

mung gurudgeblieben ift, auch nicht bei der Minorität.

Warum diese Freude des P. so groß war, verrät V.14. on begründet exáρημεν, steht also zu dem vorangehenden ότι nicht parallel. Ehe P. den Titus nach Kor. entließ, hatte er also, um ihm zu seiner schweren Aufgabe Mut zu machen, die Dorzüge der Gemeinde geschildert, die eine glückliche Abwicklung der heiklen Angelegenheit wahrscheinlich machten (93). Mit ei zu ist wohl angedeutet, daß das Cob. das P. über die Gemeinde aussprach, ein bescheidenes und bedingtes war (Krenkel). Der Optimismus, den solche kauxyous gleichwohl voraussetzt, scheint sich nun freilich mit der Unruhe und den Angsten, die D. nach 212f. 75, seit T. ihn verlassen hatte, verfolgten, nicht zu vertragen. Aber auch od κατησχύνθην setzt voraus, daß P. seiner Sache nicht gang sicher war, daß er, in der Absicht, T. zu ermutigen, vielleicht mehr behauptet hatte, als er nach damaliger Kenntnis der Dinge und auch nach damaliger Sachlage behaupten konnte, und daß das Gefühl, zu viel gesagt zu haben, gleich nach der Abreise des T. sich stark hervordrängte und seine Unruhe begreiflicherweise steigerte: denn zu der Gefahr, seine Gemeinde zu verlieren, tam die peinliche Möglichkeit, vor dem Diener und Freund beschämt zu werden. Wenn T., wie wir erschlossen, gleichwohl voll Unruhe nach Kor. ging, so hat auch er den rühmenden Reden des D. nicht gang getraut. Andrerseits wird es durch den Optimismus, den D. hiernach dem T. suggeriert hat, ausgeschlossen, daß die Gemeinde "in offener Auflehnung" gegen P. stand; die Annahme direkter Gehorsamsverweigerung seitens der Gemeinde ist unhaltbar. Aber auch die Identifizierung des Zwischenbriefes mit C erweist sich von hier aus als unwahrscheinlich.

3u δπέρ δμῶν vg.l. 93 125; 3u οὐ κατησχύνδην (= οὖ γὰρ ἐφάνην ψενδόμενος Cat.) vgl. 94. Der Sat Röm 55a bewährte sich dem P. auch hier, denn die καύχησις war durch έλπίς, durch optimistische Beurteilung der Sache eingegeben. 3u êmi Tíτον vgl. Mt 139 I Kor 61.6 Apg 259; es ist gleich πρὸς Τίτον, das DGP u. a. haben. Wenn übrigens das Rühmen vor allem im hervorheben der auch sonst bewährten guten Gesinnung der Kor. bestanden hat, dann kannte T. damals, wie es scheint, die Gemeinde nur aus der Schilderung des P. und wäre eine frühere Reise des T. nach kor. ausgeschlossen (Eym., Krenkel u. a.). Doch ist solche überschafte Interpretation nicht nötig (s. u. S. 249).

Erst die positive Aussührung gibt dem Ergebnis der Reise des T. eine prinzipielle Bedeutung: die Wahrhaftigkeit des P. stand auf dem Spiele und ist hier wie überall glänzend erwiesen worden. In dem wie überall ist eine hier nicht erwartete polemisch=apologetische Spize unverkennbar: ώς πάντα (besser als πάντοτε CG g boh. sah. u. a.) èν ἀληθεία ελαλήσαμεν (έλάλησα einige Jeugen I<sup>st</sup>) ὑμῖν (mit Nachdruck ans Ende geset; die Sezung von èν ἀλ. C und W ist nicht ursprünglich). Wir werden an die Verteidigung 112 ff. erinnert, vgl. auch 42 b. Wie in 118 f. schließt er seine Mitarbeiter ein. Der Ton ist nicht gereizt; aber P. hält es für gut, noch einmal positiv seine Wahrhaftigkeit in all seinen amtlichen und rein persönlichen Aussagen sestzustellen, vgl. noch 138. Die beinahe überraschende Bestätigung seiner rühmenden Schilderung der Gemeinde, die er T. gab, ist ein schöner Beweis für seine Vertrauenswürdigkeit überhaupt; das wird die nun zum Gehorsam zurückgekehrte Gemeinde ihrem Ap. nunmehr gern bezeugen.

3u èν άληθ. λαλεῖν vgl. Tob 35 οὐ γάρ ξπορεύθημεν ἐν άληθεία, Judith 10 13 Job 364 δίκαια ἐρῶ ἐπ᾽ άληθείας, Pf 14 (15) 3 II Klem 12 3. Unficher ift der Text ή καύχησις ήμων ἐπὶ Τίτου: einmal lesen BF Thph. ύμῶν statt ήμῶν (ύμ. wäre gen. obi.), boh. scheint ήμῶν ὑπὲρ ὑμῶν gelesen zu haben — ήμῶν wird richtig sein; sodann seizen CN° WK den Artitel ή vor ἐπὶ Τ. (so auch v. Sod. u. Dog.) — was aber wohl nur (möglicherweise

II Kor 713. 241

richtige) Interpretation sein wird. Freisich kann ohne ή das kmi T. auch freier genommen werden: unser Rühmen hat sich an den Erfahrungen, die C. damit gemacht hat, als wahr erwiesen; doch liegt die Herbindung mit καύχησις (auch ohne ή) näher. Ju άληθ. έγενήθη vgl. 119, Daniel 826 LXX rd σραμα . . . εύρεθη έπ' άληθείας, Röm 34.

Παφόεπ P. darauf hingewiesen, welche Bedeutung der günstige Bericht des T. für ihn (P.) selbst hat (D. 14), gibt er dem, was D. 13b über die von T. empfangenen Eindrücke gesagt war, in V. 15 noch etwas mehr Farbe. τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ . εἰς ὑμᾶς sagt noch mehr als ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ D. 13b: Aus der Beruhigung ist herzliche Juneigung entstanden , die nun immer wieder empfunden und warm erhalten wird, wenn er sich das Derhalten der Gemeinde gegen ihn wie gegen P. vergegenwärtigt (ἀναμμνήσκεσθαι im N. T. nur noch hebr 1032). Der Stil ist wie in 29, woran unser Wort auch sachlich erinnert: zwei Objekte, erst ein Substantiv, dann ein es erläuternder Nebensah, asyndetisch neben einander geseht. Der Gehorsam (gegen P.) zeigte sich hier nämlich darin, daß sie ihn, den Vertreter des P., in der unterwürfigsten Weise aufnahmen. Die Wendung ist auffallend start pointiert: T. ward empfangen wie ein κύριος von seinen Sklaven, die sich schuldig fühlen und ihr Urteil erwarten (vgl. Et 1245 f. Par.), wie P., als dessen Vertreter, ja wie der Kύριος selbst (vgl. Gal 414 Mt 1040, Janat. ad Eph. 61, ad Philad. 111, Did 112.4).

peldjt (bgl. Gal 414 litt 1040, Ignat. ad Epn. 61, ad Pillad. 111, Dio I 12.4).

τρόμος κ. φόβος findet sich schon in LXX mehrsach zusammen, so Ex 1516 Dt 22s

125 Judith 22s 152 Pf 54(55)5 Jef 1916 IV Makk 410, im N. C. I 2s Eph 65 (wo es gleichfalls eine Ersäuterung eines önakovew ist), Phil 212. Es kennzeichnet die Haltung des Menschen gegenüber dem numinosum. Titus muß einen starken Eindruck von der Unterwürssigkeit der Gemeinde gehabt und ihn in den lebhastesten Farben dem P. geschildert haben. önakoń, häusig in Röm gebraucht, in II Kor noch 105s., sonst noch Phim 21 Hebr 5s und einige Mase I Petr, ist in LXX ganz selten (nur II Reg 22s6), von den ap. Dät, hat es nur I Klem (93 102.7 191 631 υποδείναι τον τράχηλον και τον της δπακοής τόπον άναπληρώσαι — dies von der for. Gemeinde zur Zeit des II Kor bereits geleistet.

Andrerseits kann man der Wendung wohl entnehmen, daß die Unterwürsigkeit der Gemeinde schon beim Empfang zum Ausdruck kam. Dann müßte der Gemeinde, schon ehe T. erschien, das Gewissen geschlagen haben, was sich am besten erklären würde, wenn der Brief vor Titus eingetrossen und T. nicht der Überbringer, sondern der erste Zeuge seiner Wirkung war². Und zwar zeigt das wiederum gesetzte πάντων δμῶν, daß die Gemeinde in diesen Beweisen ihrer Willigkeit geschlossen dastand. Die allgemeine Umkehr der Gemeinde (μετάνοια) war damit unter den Augen des T. eingeseitet.

Aspndetisch (nur einige Zeugen fügen ov ein, vgl. Röm 1619) schließt p. **D. 16** diesen Teil der Verhandlungen (und im vorliegenden Texte Teil A) mit einer rückhaltlos anerkennenden Schlußbemerkung ab, die noch einmal den sehr persönlichen Charakter der Angelegenheit unterstreicht: das Vertrauen des Ap. zu seiner Gemeinde war gestört, ist aber nun wiederhergestellt. Mit einem ev mavri dappw antwortet er auf die Bezeugungen ihres Eisers und ihres Geshorsams D. 7. 11 (vgl. namentlich ev mavri dyvoús). χαίρω ότι θαρρω ist die Wirkung des χαίρω ότι ελυπήθητε είς μετάνοιαν. Es ist eine Wiederzaufnahme (oder Vorwegnahme) von 74a, eine Versicherung der guten Bez

<sup>1 3</sup>u σπλ. vgl. 612 Phlm 7. 20. 12, 3u els δμας I 86 και ήμεις els αὐτόν, Röm 1136 I Klem 231 δ . . . πατήρ έχει σπλάγχνα έπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, Hermas Sim. IX 242. Das (Becantail 6 1. 70h 317)

Gegenteil s. IJoh317.

<sup>2</sup> Doch ist diese Annahme vielleicht eine unnötige Vermehrung der Zwischensereignisse. Schon die Catsache der Sendung eines Vertreters kann die Gemeinde zur Besinnung gerusen haben.

ziehungen, die nun beiderseits (vgl. 'ich .. bei euch') befestigt sind. Durch den Tatbeweis, den ihm die Gemeinde geliefert hat, sind nun alle Trübungen verscheucht, alle Befürchtungen, Mißverständnisse und Versäumnisse erledigt.

Zu δαρρω εν υμίν vgl. Prov 2929 (3111) und ενπιστεύειν εν II Chron 2020 (vg. con-

. Ganz ähnlich ist Röm 1619.

Eine Wiederaufnahme der zwischen P. und der Gemeinde schwebenden Angelegenheit im Stile von C im gleichen Briefe ist durch diesen Abschluß einsach undenkbar gemacht. Insbesondere würde der hier gegebenen Aussprache die Orohung 106, das Urteil über die Briefe des P. 102.10, die Sorge um die Bewahrung der Gemeinde 112 f., die Apologie 1216 ff., der Ruf zur Buße 1220 ff. u. v. a. absolut widersprechen. Auch von einer renitent gebliebenen Minorität, an die vornehmlich C gerichtet sein sollte, kann nach uns. Abschn. keine Rede sein. So vollendet sich hier der Beweis, daß C einer anderen Situation entstammt als A. Daß V. 16 ein vortrefflicher Abschluß des ganzen ersten Hauptteils und der ganzen schwierigen Erörterung sein würde, daß es aber auch die Überleitung zu 25 ff. darstellen könnte, ist schon oben bemerkt worden.

## B. Zweiter Hauptteil des kanonischen Briefes.

Regelung des Kollettenwerkes. Kap. 8 und 9.

Wie Teil AI mit der Erörterung eines schon in I16 behandelten Themas einsett (die Reisepläne vgl. II 115 ff. I165–9), so sindet auch in B ein schon in I16 angeschlagenes Thema seine Wiederaufnahme: die große Rollekte der paulin. Gemeinden für die Heiligen in Palästina (vgl. I161–4). Offensichtlich ist IIB Wiederaufnahme von I161–4, freilich unter veränderten Umftänden: von Galatien ist nicht mehr die Rede; dagegen wird zweimal (81–5 und 91–5) der Gang der Sache in Kor. mit dem in Maz. konfrontiert. Neu sind weiter die Gestalten des Titus und zweier (namenloser) Brüder, deren Besuch und deren Hisse angekündigt wird; die kor. Rollekte wird damit einem mehrere Provinzen umfassenden Sammelwerk eingegliedert. Titus scheint schon einmal in der Sache in Kor. tätig gewesen zu sein. Breit werden sodann in II die sittlich-religiösen Motive auseinandergesetzt, die zu einer eistigen Erledigung des Werkes antreiben sollen, und deutlich tritt dabei hervor, daß der Up. mit dem bisherigen Verhalten der Gem. nicht zusrieden ist. So zeigt sich auch hier, daß die Verhältnisse in Kor. sich seit der Absassian von I stark gewandelt haben.

Vortrefflich ist der Anschluß von B an AIII. Hatte etwa die zeitweise Verstimmung in den Beziehungen des Ap. und seiner Gemeinde auch das Kollektenwerk in Kor. ungünstig beeinflußt, so war nun zu hoffen, daß die wieder dienstbeklissen gewordene Gemeinde auch diese Herzensangelegenheit ihres Ap.s mit frischem Eiser in Angriff nehmen werde (vgl. bes. 87 u. 93 sl.). Unmöglich konnte P. seine Vitte um Förderung der Sammlung erneuern, ehe sein Vertrauen in die Gem. und der Gehorsam der Gem. gegen ihn wiederhergestellt war — womit übrigens bereits gesagt ist, daß C ebensowenig zu B paßt wie zu A. Auch in der Stimmung scheint B sehr gut mit A, insbesondere mit AIII, zu harmonieren: war AIII von enthussassischen Behr gut dies Daltung der kor. Gem. getragen, so solgt wenigstens im ersten Abschn. von B eine begeisterte Schilderung der erfreulichen Leistung der maz. Gemeinden (74 gilt also auch Maz. gegenüber). Endlich liegt auch in der Stilart des ersten Abschn. von B ein Moment, das ihn eng mit AI und AIII verbindet: er stellt eine "Witteilung" dar (vgl. 81 und 18), also Fortsetzung der über I und III verstreuten "Erzählung von den letzten Erlebnissen des Aps.", insbesondere seines AIII begonnenen Berichtes über seine Erlebnisse in Maz. (vgl. 75 ff. 81 ff.).

Die Analyse hat von der Beobachtung auszugehen, daß R. 91 einen neuen Abschnitt

II Kor 81. 243

eröffnet (ganz wie I 161); damit zerlegt sich B von felbst in zwei Teile (und ist es unzuläffig, etwa 816 - 95 als einen Unterabschn. abzuteilen, wie viele tun). Die neue Aporie, die sich bei näherer Betrachtung des zweiten Einfates 91 ff. auftut, kann erst zu R. 9 erörtert werden.

In jedem Kalle trägt Teil B einen ausgesprochen brieflichen Charakter. Erörterungen, die mit dem konkreten brieflichen Zwecke nur lose oder gar nicht zusammenhängen, finden sich hier nicht. IIB ift seinem Charakter nach ein in sich abgeschlossens briefliches Ganzes; man tann ihn gut mit Phlm vergleichen. Beide Briefe find "Gefchäftsbriefe"; aber die Art, wie das "Geschäft" angezaßt wird, die Motivierung, die die Bitte erfährt, die ganze Ausführung der geschäftlichen Mitteilungen wie der damit eng verbundenen ethisch-religiösen Paränese, alles das erhebt den paulin. Brief weit über das Niveau eines gewöhnlichen, profanen Geschäftsbriefes. Auch in dem Geschäftsbrief gibt sich D. als Mensch, als Seelforger, als Apostel, als Erzieher und Zeuge.

## I. Erste Erörterung der Kollektensache. Kap. 8.

Ia. Das glänzende Vorbild der maz, Gemeinden und der Auf-

trag an Titus V. 1-6.

D.1 segt D. ein mit einer "Mitteilung" (yvwpizouer val. 18 I 151 und J. Weiß zu I123) 1 über den überraschend großen Eifer, den die mag. Gemeinden für die Kollette betätigt haben;  $\mathfrak{D}.1-5$  wird dies maz. Werk beschrieben, und erst  $\mathfrak{D}.6$  erfolgt die erste (von den kor. Sesern natürlich schon längst erwartete) Beziehung auf Kor., die zugleich als Überleitung zu einer direkten Apostrophe an die Kor. dient2.

Die Anrede adedooi (in II nur noch 18 und 1311, viel häufiger in I und in and. Brfn.) tritt hier auf, um auch für das neue Thema die Aufmerksamfeit der Leser zu erwecken. Eine "ben Gemeinden Mag.s gegebene Gottes= gnade" wird die erfreuliche Betätigung der Mag. zunächst genannt. Zu thv δεδομένην ev ngl. Apg 412: ev steht für den einfachen Dativ, s. Debr. § 220, 1, sofern D. nicht mit der Vorstellung des Gegebenseins die des Zutagetretens verbindet. Dann ist aber nicht blog an D. und einen ihm erwiesenen huldbeweis zu denken (so Bchm.), sondern an die ganze beteiligte Christenheit, die sich über das Gnadenwerk freuen und den Eifer der Mag. sich zum Vorbild nehmen sollen. Nur boh. hat ein µ01 willfürlich erganzt. Die еккл. т. Мак.

sind Gemeinden wie Philippi, Beröa, Thessalonich; vgl. noch Röm 1526!

xápıs ist das Stichwort, mit dem P. die ganze Erörterung eröffnet und das namentlich in K. 8 häusig wiederkehrt. Die ganze Begriffsentsaltung dieses Wortes läßt sich aus dem Gebrauch in uns. Kap. nachweisen. x. ist 1) die göttliche Huld und ihr objektiver Erweis für alle Menschen D. 9; 2) der den einzelnen Christen zuteil gewordene besondere Gnadenerweis 81, der persönliche Besitz an Gnadenkraft 81 98.14, vgl. I 14 1510; endlich 3) das von der göttlichen Gnade gezeugte, christliche Gnadens von der göttlichen Gnade gezeugte, christliche Gnadens oder Liebeswerk, die Auswirkung der empfangenen Gnade im Verkehr mit den Brudern 84.6.7.19, vgl. I 163 (χάρις χάριν τίκτει). Diese letztere Bedeutung scheint sich stadern den "profanen" Sprachgebrauch anzuschließen, wo χ. vornehmlich 'Gunst, huld, Geneigtheit, Gebestreudigkeit' bedeutet, vgl. D. 4, Cremer-Rögel <sup>10</sup>1121. 1124 und Wetter Charis 211f. 276f. (in LXX s. Sir 351 2915 306 IV Makt 58). Doch ift nicht zu überssehen, daß bei P. auch in diesem Sall die χ. keineswegs "profan" oder "rein mensche lich" gemeint ist, sondern die Auswirkung eines göttlichen huldbeweises darstellt. Ogl. noch Weinel Bibl. Theol. 2283.

1 Nach dem Dorbild von I 151 und Gal In schreiben gahlreiche Min., Dater u.

16\*

übers. (auch boh.) γνωρίζω.

<sup>2</sup> Ganz ähnlich I 15: D. 1-11 die objektive Basis (eingeleitet mit γνωρίζω), D.12 ff. dann die Folgerungen für gemisse Kreise in Kor., deren verfehrte Anschauungen durch D. 1-11 von vornherein widerlegt sind.

In D. 2 und 3 gibt P. nun die nähere Erklärung über diese den Mag. zuteil gewordene Gottesgnade und zugleich den eigentlichen Inhalt der beabsichtigten "Mitteilung". Der erste ön-Satz (D. 2) ist also Erläuterung zu the χάριν und damit zugleich Objekt zu γνωρίζομεν, vgl. D. 9 1151.3 Gal 111 I Thess 14f. (doch s. v. Dobsch. 3. St.) Mt 114f. Der Stil des Satzes wirkt zu= nächst durch die vier Substantivverbindungen (vgl. 44-6 und Eph) überschwänglich. Zwei Antithesen hat P. im Auge: einerseits dλίψις – χαρά, andrerseits πτωχεία – πλούτος. Freilich ist die erste nicht recht herausgearbeitet, weil P. nicht sagt 'trot der Trubsal reiche Freudigkeit' (vgl. 74 I Theff 16), auch nicht, was ihm vielleicht zunächst vorgeschwebt hat: ή πολλή θλίψις αὐτῶν ἐπερίσσευσεν είς χαράν αὐτοῖς oder ähnlich, sondern bei δλ. den Begriff der δοκιμή (f. zu 29) einschiebt, um damit anzudeuten, wie die für den 3weck recht unvorteilhafte Lage der Maz. durch ihr überraschendes Verhalten (dok.) geradezu in eine günstige verwandelt wurde — das schon ist xápis; denn wer in Not bewährt ist, ist auch bereit, Anderen in ihrer Not beizustehen oder: h dokun χαράν κατεργάζεται, die hier erlebte Variante zu Rom 53. Die die die der Maz. wird dieselbe sein, an der nach 75 auch P. zu tragen hatte.

Der Genitiv δλίψεως ist freier Genitiv der Zugehörigkeit: die δ., die — bei Christen — die δλ. mit sich bringt. èν πολλ. δοκ. δλ. also 'dank der reichen Bewährung in Trübssal'. Zu ή περισσ. κτλ. ein έστίν oder ήν zu ergänzen (Pesch., Hfm.) ist durch Stil und Wortstellung unmöglich gemacht. περισσεία s. noch 10 15 Röm 5 17 Jak 121 und vgl. Deißm. Cicht v. Ost. 255. 466. Zu τ. χαράς gibts hier die Variante τ. χάριτος, vgl. 124 115.

Der Überfluß an Freude' ist also geradezu durch die Trübsal erzeugt, vgl. Mt 511 f. Par. Jak 12 f. Apg 541. Diese Wirkung der Freudigkeit ist an die zweite Antithese gebunden, die rein zum Ausdruck kommt, so daß nun zwei ganz verschiedenartige Ursachen für den reichen Ertrag der Kollekte nebeneinandersgesett werden, eine adäquate — Freudigkeit — und eine paradoxe, die Armut, oder wie P., den Kontrast noch verstärkend, sagt, eine in die Tiese sührende Armut.

πτωχεία im N. T. nur hier, D. 9 und Apf 29, πτωχεύειν D. 9 ift sogar hapaglegom. im N. T. – κατά βάδους ift 'in die Tiefe hinab', vgl. Robertson Gramm. 606 f.; ob dabei mehr an ein hinabgleiten der Armut oder an ein hinabsahren des Armen gedacht ist, läßt sich nicht entscheichen; möglich ist auch 'in der Tiefe besindlich', vgl. zu dieser selteneren, aber doch nachweisbaren Bedeutung von κατά c. gen. Kühner-Gerth Gr. II 1, 475 f.; Strado Geogr. IX 3, 5 p. 419. περισσεύειν eis ist 'überströmen in', vgl. 415 Röm 37; der Aorist "erzählt"; vgl. noch έδωκαν D. 5. Ju το πλούτος haben DG K die Dariante τον πλούτον, vgl. Debr. Gr. § 51, 2.

Die maz. Gemeinden scheinen ärmer gewesen zu sein als die zu Kor., was die Cat. mit Ausplünderungen erklärt, die sie erlitten haben (nach IChessell). Dernünstigerweise ist dann vorausgesetzt, daß die paläst. Gemeinden noch ärmer waren, was man bezweiseln könnte. Die Paradoxie, daß Arme Andere reich machen können, ist hier fast noch größer als 610, weil hier beide Begriffe auf demselben Gebiete liegen: arme Gemeinden, die sür noch ärmere eine reiche Kollekte zusammenbringen:  $\mu$ akápioi oi  $\pi$ twodi, sti nochdovs  $\pi$ dov-tizovsv. Ein Dorbild oder Beispiel ist die arme Witwe Mt  $1241-44=\Sigma$ t 211-4, deren Gabe gleichfalls Jerusalem zugute kam und deren Sob eine ganz ähnsliche Paradoxie enthält, vgl. noch zu D.12; sedenfalls zeigt die Geschichte, wie in den armen maz. Gemeinden ein so reicher Kollektenertrag erzielt werden konnte (das Gegenteil s. Philo praem. et poen. 107 p. 425). Doch spricht p. zunächst nicht von reichem Ertrag, sondern nur von einer reichlich vorhandenen Gesinnung, die ihn auswirkte, und die er åndotns nennt.

άπλότης ist hier nicht Allgemeinbezeichnung für eine lautere, ungeheuchelte und gegen Versuchungen standhaltende Frömmigkeit (so I Makt 257. 60 Hermas Vis. II 32 I 24 III 8 Mand. II 7, u. ö.) oder für Aufrichtigkeit der Gesinnung (so 11s I Chron 2917 Sap 11 Kol 322 — Eph 65), sondern speziell die zu Freigebigkeit leitende Gutherzigkeit und Selbstelosseit, oder die durch keine egoistischen Nebenrücksichten und hie Liebe zum notleidenden Bruder bestimmte Gebefreudigkeit, so dei P. noch 911.15 und Röm 12s, im jüdischen Schrifttum bes. im Test. Isi. 3, 30s. Ant. VII 13, 4 § 332 S. noch Dibelius Jak 76 und zu Hermas Mand. II (Ergzbd. zu Ehm.s Hdb. 499); Brandt INTW 1913, 189 ff.

v. 3—5 gibt zu der allgemein gehaltenen Charakterisierung die konkrete Erläuterung; das on ift also kausal gefaßt ("nämlich") oder parataktisch dem ört von D. 2 gleichgesett. Abermals kann sich D. in der begeisterten Schildes rung des vorbildlichen Eifers der Mag. kaum genug tun; die Worte überstürzen sich und führen zu einer unkorrekten Satstruktur: deouevoi ..., kai ... ἔδωκαν für δεόμενοι . . ἔδωκαν οδετ ἐδεήθησαν (ἐδέοντο) καὶ ἔδωκαν <sup>1</sup>. Αυφ lassen die ersten Worte (von napa duv. bis audaip.) eine andere Sortsetzung erwarten (etwa: haben sie den Reichtum ihrer άπλ. erwiesen); es schiebt sich aber dazwischen die Erinnerung an Szenen, die der Ap. selbst erlebte und die der Durchführung vorangingen, nämlich die Bitten, mit denen die Mag. ihn bestürmten, an dem Werke teilnehmen zu dürfen (μετά πολλής παρακλ. bis eis τ. άγ.), und auf die er darum mit solchem Nachdruck hinweist, weil sie die Spontaneität und die Begeisterung, womit die Mag. ans Werk gingen, anschaulich zeichnen. Die zwei ersten Bestimmungen 'der Leistungskraft entsprechend' und 'gegen das Maß ihrer Kraft' (ähnlich Rom 418), durch ein eingefügtes μαρτυρω ich bezeuge es nach eigener Beobachtung' noch besonders bekräftigt (vgl. Röm 102 Gal 415 Kol 413 Joh 1935, Blag-Debr. § 465, 2), gehören also schon zur Charakterisierung der Leistung selbst (etwa κοινωνίαν έποιήσαντο zu ergangen); sie erklaren "den Reichtum der Freigebigkeit" und finden ihrerseits in έαυτούς έδωκαν ihre Erläuterung. Schon κατά δύν. würde eine zufrieden» stellende Leistung bedeuten, vgl. Eccl. 910; Jos. Ant. XV 11, 6 § 422; P. Ogn. X 1273, 24. Aber für die überwältigende Leistung der Maz. genügt diese Anerkennung nicht: sie taten mehr als sie konnten und mehr als von ihnen verlangt und erwartet werden fonnte. παρά δύν. ist wohl spnonpm mit dem

geläufigeren ὑπὲρ δ. (18), das K denn auch hier einsetzt.

Dgl. zu der Wendung noch Homer Isias 13, 786; Thuc. I 70s; Plutarch Phyrrh.

29 p. 402 E; Philo quis rer. div. haer. 9 p. 474, de fuga et inv. 146 p. 567 . . . παν τὸ ὑπὲρ δύναμιν ἐπιτάσει σφοδρότητος ἀπορρήττεται (also eine andere Beurteilung des

"über die Kraft"=Gehens).

Das Wort αὐθαίρετοι (in LXX nur II Makt 619 III Makt 66 710 und bei Symm. Ex 355, 22, dann erst wieder bei Ignat. ad Magn. 52 (auch Adverd) und Athenag. Suppl. 244) gehört schon der klassischen Literatursprache an, vgl. Chucyd. I 784, Xenophon bei Pape, (nicht Philo Mos. I 50 p. 89 Cohn), Josephus bei Brüne Flav. Jos. 1913 S. 262, Plut. s. Index Wyttenbach s. v., Lucian Catapl. 4, die Papyri s. M. M. Voc. 91 u. Bchm.

Auch addasp. wird man besser auf die "Ceistung" beziehen und noch nicht auf δεόμενοι (Nestle, v. Sod., Dog.). Die Bedeutung ist freiwillig, aus eigener Initiative, unaufgefordert und ohne Zwang', vgl. Cat., V. 17 und Epicur bei Seneca Ep. 523. Als Beweis für die Spontaneität der Maz. führt P. nun an, daß sie keineswegs eine Aufsorderung von ihm abgewartet haben, vielmehr mit ihren Bitten einer solchen zuvorkamen. Doch ist als Anlaß mindestens eine Schilderung der Notlage der Jerusalemer Gemeinde anzunehmen, die P. gab und in der er durch die alsbald saut werdende παράκλησις (hier "An-

Doch f. v. Dobsch, zu I Thess 211f. über das Partizip als Ersag eines verb. finit.

suchen", nicht "Trost" wie K. 1) der Maz. unterbrochen wurde. Zu dem Gebrauch von μετά vgl. Apg 247 2710. Ziemlich verwickelt ist nun die Konstruktion von δεόμενοι. Die wahrscheinlichste übersekung ist sie baten uns um (die Julassung zu) dem Gnadenwerk und (die Gewährung) des Anteils an dem Dienst für die Heiligen'. Nach Analogie von Apg 253 könnte xapiv auch hier als Gunft' und x. kai kolv. dann als hendiadnoin genommen werden: 'sie erbaten von uns die Gunst, an dem Dienste .. teilnehmen zu dürfen' (ähnlich Klr., Chm., Plr.). Ausgeschlossen ist jedenfalls die Verbindung der Aktus. mit čdwkav (hnr.); s. noch Bcm. 3. St. Als guten Beleg vgl. Plut. Numa 4 p. 62 (κ. κ. χάρ.). Dann wird noch deutlicher (was aber schon in δεόμενοι ήμων liegt), daß P. als der Veranstalter und legitime Leiter des Unternehmens angesehen ist. Man schwankt, ob korvwia hier Gemeinschaft, Beteiligung, (Zu= lassung zum) Anteil' bedeutet (so Hnr., Klr., Egm. u. a.), oder technisch Beisteuer, Almosen' (so Preuschen im handw. s. v.), vgl. 913 Röm 1526 hebr 1316; die Verbindung mit δεόμενοι ήμ. τ. χάριν και legt ersteres näher (s. obige übersetzung). Jedenfalls ist dann h διακονία ή eis τ. ayious als technischer Ausdruck zu fassen, vgl. 91. 12 f. Röm 1531, auch Apg 1129 Apt 219. Im profanen Sprachgebrauch ist das Wort (diak.) allgemein für ein Geschäft, ein Amt (so Plato Rep. II p. 371 C), und speziell für "Bedienung" bei Tisch belegt (s. Dape s. v.), vgl. Et 1040, ebenso διακονείν Et 1237 178 2226 f. Joh 122; für die Pap., wo es erst im 6. Ihdt. n. Chr. nachgewiesen werden kann, val. M. M. Doc. 149. Die Beziehung auf das Unterstützungswerk zum Besten armer Glaubensgenossen ift wohl spezifisch driftlich; s. Cremer-Kögel 10291. über die "formelhafte Bezeichnung" eis τ. άγίους (ohne ev ໂερουσαλήμ ο. ä.) s. J. Weiß zu I 161. Das Sehlen einer Näherbestimmung hier und in gang B scheint um so auffallender, als in dem kurzen Abschn. I 161-4 wenigstens V. 3 Jerusalem als Ziel der "Kollektenreise" namhaft gemacht wird, wie denn auch Röm 1526 ff. den Römern das Werk genau und deutlich als korvwría ... eis τούς πτωχούς των άγίων των έν ερουσαλήμ und als ή διακονία μου ή είς lepovoadhu vorgestellt wird, woraus sich aber auch ergibt, daß διακονία eis τ. άγ. nur eine aus der bisher geführten Korrespondenz sich erklärende Abfürzung darstellt; daß oi äylol eine ständige Bezeichnung für die Urgemeinde gewesen sei und zwar ursprünglich die Selbstbezeichnung dieser Gemeinde mit dem Anspruch, der bleibende Vorort, die eigentliche Repräsentation der Christenheit zu sein2, ist also nicht sicher zu erweisen. Kaum richtig ist die Gleich= settung der άγιοι und πτωχοί (Holl S. 939): Röm 1526 είς τους πτωχούς των άγίων ist auch in dieser Beziehung die genauere Bezeichnung, wie ich denn Gal 210 zu των πτωχων ein των παρ' ήμιν oder ähnlich ergänzen möchte. Daß die Jerusalemer bedürftig waren und daß die Spende für die Armen dieser Gemeinde bestimmt war, ist selbstverständliche Voraussetzung des ganzen Werks (vgl. v. 13f.; of ayioi f. noch hebr 610 Röm 1213 I Kor 1615). gegen spricht sich das einzigartige Vorrecht dieser Gemeinde darin aus, daß nur für ihre Armen allenthalben gesammelt wurde, und daß auch solche aus=

<sup>1</sup> Ambst. und viele Min. haben denn auch, um den Satz zu füllen, ein δέξασθαι ήμας hinzugesett: wir möchten . . (ihr) Gnadenwerk und (ihren) Beitrag zu dem Dienst ... annehmen". — Ju δέομα mit persönl. Gen. und sachl. Akt. vgl. etwa Plato Apol. 18a.

<sup>2</sup> So zulezt K. Holl Der Kirchenbegriff des P. in s. Derhältnis zu dem der Ursgemeinde (Sig. ber. der Berl. Akt. 1921).

II Kor 85. 247

wärtige Gemeinden, die mindestens ebenso bedürftig waren wie Jerusalem (vgl. die Maz.!), dazu herangezogen wurden und sich dazu drängten.

über kylos vgl. noch W. Link De vocis "sanctus" usu pagano Königsb. 1910, J. Geffden Der Ausgang des griech. römischen heidentums 1920 S. 226 f. 319 f., der aus einer späten Inschrift (Bullet, de corr. hell. XI 1887, 63 Ur. 37) außerchriftlichen kultiichen Gebrauch von agios nachweisen will, und dagegen E. Williger hagios (Versuch. u. Dorarb. XIX 1) S. 37 ff. S. noch Cremer-Kögel 10 53 f., Chm. Römerbrief (hob.) 2116 f. Für Joseph. vgl. bell. VI 9, 3 § 425.

D. übergeht die Gewährung der Bitte, die ja selbstverständlich war, und beschreibt v. 5 sofort die all seine doch schon hochgespannten Erwartungen übertreffende Ausführung der freiwillig übernommenen Verpflichtung. Bu od καθώς ήλπίσαμεν (δαfür Β μ. min. ήλπίκαμεν, nach 110) ist etwa αργύριον oder τὰ ξαυτών ἔδωκαν zu ergänzen, vgl. die Antithese τὰ ὑμών = ὑμᾶς 1214. έλπίζειν ist hier = προσδοκών Apg 35 u. ö., das P. nie verwendet. Ubrigens ließe sich die Wendung auch mit dem Vorhergehenden verbinden, so δαβ κ. δύν. κ. παρά δ., αύθ., . . δεόμ. . . . καὶ οὐ καθ. ήλπ. als fünf gleichgeordnete Bestimmungen des vorb. fin. anzusehen wären, von denen dann die lette enger mit dem hauptgedanken zusammengeschlossen wäre. Im sah. ist das καί gestrichen. Sachlich genommen, schließt od καθ. ήλπίσ. an παρά δύναμιν an; erwarten konnte D. eine Beisteuer κατά δύν., etwa dem ek τοῦ περισσεύοντος αυτοίς Mt 1244 Par. entsprechend, und natürlich wegen der Armut der Maz. einen (absolut genommen) bescheidenen Ertrag. Die schon mit παρά δύναμιν angedeutete Höhe der Ceistung wird nun volltönend als eine Selbsthingabe bezeichnet. Dies kaur. ebwk. ist noch stärker als unser sich ganz ausgeben' (vgl. I 133 πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου und ὅλον τὸν βίον αὐτῆς Mt a. a. O.), wenngleich dies natürlich mit hineingehört. P. will wohl sagen, daß sie sich mit Leib und Seele dem Werte hingaben, ihre eigenen Bedürfnisse völlig übersahen, Entbehrungen auf sich nahmen, um fremde Not zu lindern, und so den herrlichsten Beweis von Selbstaufopferung gaben, vielleicht auch daß sie sich persönlich in den Dienst der Sache stellten, indem sie auch ihre Zeit opferten und das Werk in großzügiger Weise organisierten (vgl. Plr.).

Belege zu έαυτὸν διδόναι vgl. I Makt 644, Demosth. de cor. 88, herodot VI 108; aus Gal 14 τοῦ δόντ. έαυτόν könnte man folgern, daß P. schon hier auf das Dorbild des herrn anspielt (vgl. D. 9), dem die Maz. nacheifern.

Wem galt die hingabe? Nicht den "Heiligen", sondern "erstens dem herrn und (darnach) uns nach Gottes Willen" 1 (vgl. zu dieser Zusammenstellung 45 und Er 1431). Daß der Dienst an den Brüdern aus hingabe an den herrn erwächst, entspricht gang der personlichen Lebensanschauung des D., vgl. 514ff. Phil 24ff. und braucht nicht erst durch ein synoptischepalästinisches herrenwort (etwa Mt 2540) angeregt zu sein. Fürsorge für andere Gemeinden ist Sursorge für andere Glieder des Leibes Christi I 1226 ff. Röm 124 ff.2. Das ήμῖν ist hier, wie D. 6 deutlich zeigt, pluralis humilitatis für èμοί. P. war berechtigt, sich gleich neben Gott zu stellen, weil er für die Mag. tatsächlich der Organisator war, dem diese sich mit allem, was sie besagen, gur Der-

<sup>2</sup> Dafür, daß sich darin die andorns auswirkte, ist Kaibel (Epigr. Graec. 1878)

7165 ήσκι την απλότητα, φίλους ύπερ ατον ετίμα ein iconer Beleg.

Die Verbindung entspricht genau dem 'louδαίφ τε πρώτον καί (δεύτερον oder έπειτα) "Ελληνι Röm 116 und 29f., f. Ezm. Handb. 3. d. St. <sup>2</sup> gegen Jahn 3. St. Die Jufügung ξπειτα Η<sup>162</sup> und vg. deinde ist zutressende Glosse. Eine Beziehung des πρῶτον auf αὐθαίρετοι (eshe wir sie aufgefordert hatten; Hsm.) ist nicht geboten.

fügung stellten, und weil das Kollektenwerk auch wirklich seine persönliche Anzelegenheit war, nicht nur einem von ihm persönlich abgegebenen Dersprechen entsprungen Gal 210, sondern auch dazu bestimmt, sein ap. Werk im Ganzen, die Schöpfung einer der Judenchristenheit ebenbürtigen und von dieser als gleichberechtigt anerkannten heidenkirche zu versiegeln Röm 1525 ff. Um die etwas kühne Gleichordnung seiner Person mit Gott zu rechtsertigen und zu ermäßigen, fügt er noch dia delih. deov hinzu: durch gnädige Versügung Gottes ist er, der dovdos, für die Maz. an die Seite des Kópios gesetzt. Nicht zufällig gebraucht P. dieselbe Wendung, mit der er sonst sein Apostolat begründet (s. zu 11): die Organisation des Kollektenwerks ist eine Auswirkung seines ap. Amtes. Möglich ist auch die Meinung Bchm.s, P. wolle die ganze Leistung der Maz. als eine Sügung und einen Wink Gottes bezeichnen (ähnlich auch Kühl, Plr.).

Die über Erwarten großartige Leistung der Maz. ermutigte P., nun auch das Werk in Kor. wieder in die hand zu nehmen. Doch schreibt er nicht fo daß ich nun auch von euch Ahnliches erhoffen konnte', sondern berichtet einfach D. 6, was er "damals tat", sett also seine über 18-213 76 ff. ausgestreute "Erzählung" fort (hnr.). Er knüpft diese Fortsetzung indes nicht an das Julegtberichtete, die Eindrücke, die Titus von Kor. mitgebracht hatte (713-16), sondern motiviert die von ihm von neuem ergriffene Initiative ausschliehlich mit dem Verhalten der Mag.1. Darin braucht sich noch nicht die Verlegenheit zu offenbaren, in der er sich Kor. gegenüber befand (Chm.); es ist einfache Wiedergabe des Catfachlichen. Wohl aber ist die ganze Einleitung äußerst geschickt zu nennen: beinahe jedes Wort ist auf die Kor. berechnet und mußte, wenn die K. 7 gezeichnete Stimmung geblieben war, seine Wirkung haben. Während in Mag. P. selbst als oberfter Leiter wirkte, schickte er nach Kor. als seinen Vertreter den Titus. Dieser war dazu der gegebene Mann, weil er offenbar icon einmal in der Angelegenheit in Kor. gewesen war, ja sogar das Werk dort ins Leben gerufen hatte, wie καθώς προενήρξατο ergibt. Man tann dieser Solgerung, einer früheren Tätigkeit des T. in der Kollektensache in Kor., entgehen, wenn man etwa mit Blf. zu προενηρξ. erganzt 'eine euch geltende Tätigkeit zu entfalten' und καί ταύτ. τ. χάρ. auslegt 'auch dieses Gnadenwerk, wie vorher die Wiederherstellung des Friedens mit p.'. Dafür spräche die Analogie von D. 7 (ωςπερ ..., ίνα καὶ ἐν ταύτη τῆ χάριτι ..). Aber wahrscheinlicher ist doch, daß "anfangen" und "abschließen" sich auf dasselbe Werk (diese Gnade) bezieht, vgl. D. 10f.

Das Bikompositum προενάρχεσθαι ist ein Haparlegom.; ένάρχεσθαι bei P. Gal 3 τρή 16; so B auch hier: ένήρξατο vgl. 3u D. 10. Das προ- braucht keineswegs den Sinn 'früher als bei seiner letzten Anwesenheit' 3u haben (Schm.); man kann es entweder auf den Moment des Gesprächs beziehen, das P. mit Tit. in Maz. hatte, oder auf den zeitlichen Vorrang der Kor. vor den Maz. Der Gedanke, daß dem "Ansang" auch ein entsprechender "Abschluß" solgen muß, ist dem P. sehr geläusig, vgl. D. 10 s. Gal 3 phil 16; das Gegenteil wäre wider die Vernunst, vgl. Ek 1428—30. Nach dem Vordersaß (καδ. προεν) erwartet man als Nachsaß οδτως καὶ έπιτελέση είς ύμας τ. χάρ. ταύτ. oder οὕτως έπιτ. καὶ είς ύμ. τ. χ. τ. (s. auch J. Weiß Urchr. 270'). Der überzlieserte Text (mit dem 2. καί vor τ. χ. τ.) ist gleichwohl zu halten, wenn man animmt, daß P. etwas unklar zwei Gegensäße zusammensaßt: 1) Ansang und Abschluß in Kor. durch T. und 2) die Durchsührung in Maz. und die in Kor. Statt &v (Phil 16) sett P. hier eis; vgl. zu diesem bedeutungslosen Wechsel Debr. § 205 f. 206, 3.

<sup>1</sup> eis τὸ ist hier nicht "freierer Gebrauch" (Debr. § 402, 2), sondern wirkliche Ansgabe der Solge oder Wirkung: 'mit der Wirkung, daß'.

II Kor 86 7. 249

Wann hat nun aber Titus zu der Organisation des Kollektenwerks in Ror. den Grund gelegt? Es ware an fich nicht unmöglich, daß I. bei dem 75 ff. geschilberten Besuch auch der Roll.angelegenheit sich angenommen hätte, vgl. bef. 29 6 els πάντα ύπήκοοί έστε. Nach dem Erlebnis der μετάνοια der Ror. kann I. sehr gut nun auch die Rollette in Erinnerung gebracht und Vorschläge dazu gemacht haben, die freilich trop allem noch nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sein können. Aber wenn προενήρξατο streng gefaßt werden foll, ist es unmöglich, die erste Einrichtung durch Titus mit diesem Besuch, der doch nur furz dauerte und von dem I. eben erst zurückgekehrt war, zu verbinden, zumal dieses Stadium nach V. 10 'im vorigen Jahre', also mindestens vor einigen Monaten erreicht ift. Dann müßte I. schon früher einmal in Kor, gewesen sein und zwar damals wohl hauptfächlich zu dem Zweck, die Roll. einzurichten. Wie sich diese Sendung zeitlich zu der I 161 gegebenen Verfügung verhalten würde, ist schwer zu sagen, weil dort Titus nicht genannt und nicht einmal sein Rommen angekündigt ift. Daher sind Bermutungen, daß er vor der Abfassung von I (Plr.) oder als Uberbringer von I nach Kor. gekommen war (so Rendall), doch als unwahrscheinlich abzuweisen, ersteres, weil die Reges lung, die P. I 16 gibt, doch schon durch T. hätte getroffen sein muffen, wenn er wirklich προενήρξατο, und P. auf die von T. gegebenen Anregungen hatte hinweisen muffen; letteres, weil P. dann erst recht den T. als den Mann, der mit der genaueren Organisation ausdrücklich beauftragt war, bezeichnet haben wurde. Also muß der frühere Besuch des T. in Ror, und die Einrichtung des Roll, werks durch ihn nach I erfolgt fein (to Schm. 82f. u.a.), und zwar wird P. durch nachträgliche Erwägungen, vielleicht durch neue Nachrichten aus Ror., die ihm zeigten, daß eine briefliche Berfügung für Kor, nicht genügte, bewogen worden fein, einen energischen und in dem Werk vielleicht schon erfahrenen, jedenfalls mit genaueren Instruktionen versehenen Organisator den Ror. zur Seite zu stellen. Gegen diefe Unnahme erhebt sich nun freilich das Bedenken, daß T. nach 714 vor der Aberbringung des "Tranenbriefs" mit der Gemeinde noch unbekannt gewesen zu sein scheint (f. o. S. 240 u. val. Ihm.). Wer meint, 714 fo versteben zu muffen, wird alfo doch den Beginn einer Durchführung der Rollette in Kor. durch I. mit dem eben erledigten Besuch verbinden muffen. Da, wie wir sahen (f. v.), 714 auch weniger streng ausgelegt werden kann, bleibt die Annahme einer früheren Sendung des I. nach Ror. doch möglich (es müßte denn sein daß P. nicht 714, wohl aber 86, 10 sich ungenau ausgedrückt hätte; f. noch zu 1218).

Ib. Die Motive für eine rege Beteiligung der Korinther und

der Grundsat für eine angemessene Ausführung D. 7-15.

Der geschichtlich psychologischen Association (Reise nach Maz., Eindrücke in Maz., in Maz. gefaßter Entschluß), aber auch einer pädagogischen Erwägung folgend, wendet sich P. nun erst direkt an die Kor. Wenn das Vorbild der Maz. Frucht bringen und damit Titus wirklich "vollenden" soll, was er angefangen hat, müssen und die Kor. sich aufrassen. Der Übergang zur Apostrophierung der Ceser wird V.7 allein mit åλλ gegeben. Es liegt sehr nahe, die Sorge, ob die Kor. nun wohl endlich ihre Cauheit und ihren Widerstand gegen das Werk aufgeben werden, als Iwischengedanken zu ergänzen; doch wird, auch ohne daß solche Bedenken vorliegen, eine aus der Situation sich ergebende Aufforderung gern mit åλλά eingeführt (einsach nun bitte ich oder dgl.), vgl. Blaß-Debr. § 448, 3. Die Konstruktion scheint freilich ein Anafoluth zu sein (ωπερ. · sva.); doch ist ein παρακαλω ύμας oder ähnl. leicht zu ergänzen: sva mit Konj. ist häusig vorkommender Ersat für den Imperativ, vgl. Gal 29 s. Eph 5 33 II Makt 19; Epict. Diss. IV 1, 41; s. auch das Neugriechische va; Blaß-Debr. § 387, 2. 3; 289; Moulton Einführ. 280 s.; Raderm.

250 Erflärung.

Gr. 138. Der Vordersatz erinnert nun freilich nicht an das Vorbild der Maz. - dies Motiv wird hier nicht ausdrücklich genannt, offenbar weil es die Kor. ärgern könnte -, sondern an die charismatischen Gaben, die die Kor. nachweisbar besitzen, und zu denen sich auch die der avridyhis I 1228 oder die des μεταδιδούς Röm 128 gesellen soll. Der Anfang wie ihr an Allem über= flussig teil habt' ist formelhaft, vgl. I 15. 7. Die ersten drei Charismata, die genannt werden, sind allgemeiner Art: Glaube, Wort, Erkenntnis. Die Aufzählung ist Apposition zu ev παντί und nicht instrumental zu fassen (durch Glauben usw.). ev παντί bedeutet im Blick auf den Nachsatz 'in allem anderen'. Wort und Erkenntnis sind auch schon I 15 zusammen genannt (f. J. Weiß 3. δ. St.); durch das vorgesetzte πίστις wird das Paar zu einer Trias erweitert, vgl. I 128f. und zu II 116. Demgegenüber sind die zwei letzten Glieder, der Eifer und die Liebe, offenbar unter dem Eindruck der in Kor. eben erlebten Entspannung und der vorangebenden Erörterung derselben genannt, vgl. 711 f. 29. Die beiden Charismen, die mit der konkreten Angelegenheit verbunden sind, werden denn auch von den erstgenannten durch fleine Zufügungen herausgehoben, ersteres durch naon, das hier nicht übertreibend oder formelhaft flingt, sondern eben in K. 7 seinen Inhalt erhält, die Liebe durch die textfritisch nicht gang sicher stehende und etwas schwülstig klingende, aber gut paulinische Näherbestimmung: έξ ήμων έν ύμιν B min. boh. sah., bzw. έξ ύμων έν ήμῖν NCDG it. vg. K (also eigentlich AWK). Dem Kontext entsprechend kann nur die von p. angeregte und von den Kor. ge=

pent Kontert entiprecient inin nut die von P. ungetegte und von den tot. gehegte und erwiesene Liebe (zu ihm) gemeint sein (gegen Bchm., Bt.); diesen Sinn erzgibt der B-Tert leichter (ἐν ὑμῖν = bei euch vorhanden), vgl. 75 die durch Liebe erzgeugte Gegenliebe (auch nach 24 611–15 hat P. "Zuerst gesiebt"); der K-Tert nur, wenn ễξ ὑμῶν 'von euch ausgehend' = ἐν ὑμῖν und ἐν ἡμῖν = εἰς ἡμᾶς oder = 'bei uns in ihrer Realität vorhanden = von uns ersahren, gegen uns betätigt' ist. Natürsicher ware freilich für K die Auslegung 'die von euch (angeregte) bei uns (vorhandene) Liebe'; dann ware K zwar lectio difficilior, aber doch als sekundar zu verwerfen,

weil es sich um ein Charisma der Kor. handelt.

Die σπουδή fann nur in weiterem Sinn eine χάρις genannt werden, insofern sie die erwünschte Intensität einer solchen bezeichnet, f. Rom 128.11; δαβ die αγάπη eine Gnadengabe ift, fann aus I13 gefolgert werden, f. da= gegen freilich J. Weiß Komm. S. 310; in weiterem Sinn ift fie es jedenfalls, wie aus uns. St. sich ergibt. Die beiden zuletzt genannten Gaben haben nun aber auch beide nähere Beziehung zu dem Kollektenwerk; so schließt der Schluß des Vordersates die Erfüllung des im Nachsatz ausgesprochenen Wunsches eigentlich ein, statt 'wie' müßte es im Blick auf den "Eifer" und die "Liebe" beigen: wenn; ichlieflich werden die Kor. gebeten, "ihren" Eifer und "ihre" Liebe zu ihm auch in dieser Sache, die ihm so am Herzen liegt, zu betätigen. Es mag wohl wunderlich scheinen, daß ein περισσεύειν χάριτι hier imperativisch verwendet ist (vgl. dagegen 98 Eph 18 I Thess 312); aber die Gnade will ja auch wirklich "empfangen" sein 61, an ihrer Auswirkung hat der Christ mitzuwirken, und imperativisches, an παρακαλούμεν gehängtes περισσεύειν findet sich auch I Thess 41.10. Man darf auch nicht vergessen, daß P. Karl Barth noch nicht gekannt hat! "Diese Gnade" ist also das Liebeswert für Jerusalem.

Es folgt nun D. 8 eine Einschränkung, die mit ihrem od κατ' έπιταγήν λέγω an I 76 erinnert (s. 3. St.) und als Erklärung über den Sinn einer schriftlichen Außerung in 24.9 ihr Analogon hat1. Das Motiv ist deutlich.

<sup>1</sup> Dgl. 3um Stil noch 73 προς κατάκρισιν ου λέγω, I 414; nicht stil-, aber sachver-

II Kor 88.9. 251

D. ist sich bewußt, daß er kein strenges Gebot aufstellen kann, und fürchtet noch immer, daß ein solches in dieser Sache als lästige Zumutung, als Beweis unberechtigter herrschlucht (124) aufgefaßt werden könnte. Während die Negation die Form und den Geltungswert der D. 7 ausgesprochenen Aufforderung bestimmt, bezeichnen die zwei positiven Aussagen einmal den Anlag (bià τ. έτέρ. σπουδης), sodann den seelsorgerlichen Zweck, den er im Auge hat; die eigentliche positive Ergänzung folgt erst D. 10a. Der Gebrauch von dia mit Genit. bei λέγω erinnert an Röm 123 διά τῆς χάριτος und an die Verbindungen mit παρακαλῶ 101 Röm 121 διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τ. δ., womit das Motiv bezeichnet wird, das die Bitte rechtfertigt und das zugleich zu ihrer Ausführung antreiben soll, und zwar ist es an den angeführten Stellen eine göttliche Eigenschaft oder Kundgebung, hier eine Ceistung "anderer" Menschen, der von den Mag. bewiesene Eifer, der somit (erst) hier als anspornendes Dorbild hingestellt wird. In der zweiten Bestimmung tommt nun doch auch der Ap. zu Wort, der jedenfalls das Recht hat, seine Gemeinde zu erproben. δοκιμάζων (wofür  $D^*G$  δοκιμάζω seit, weil das verbum finit. scheinbar fehlt), statt eines zu erwartenden δοκιμάσων (vgl. 29 ίνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν), macht die Aussage selbst zum Mittel der Erprobung: diese sett ein in dem Moment, wo das Wort zur Verlesung kommt. δοκιμάζειν heißt bei p. meist die δοκιμή feststellen, also den erhofften guten Stand durch Prüfung ermitteln (j. J. Weiß zu I 1128, vgl. noch 822 I Theff 24 (v. Dobsch. 3. St.), anders nur 135; s. Cremer-Kögel 10358f., Crench-Werner Synonyma 185). Da P. in Briefteil B bestrebt ist, immer das Gunstigste zu erwarten, so wird er auch hier nicht die erst das Resultat abwartende "Prüfung", sondern die Bestätigung des guten Jutrauens meinen. Aber nicht den Gehorsam will er hier erproben (wie 29) - er will ja jest gerade nicht "in Befehlston" sprechen, auch nicht seine Liebe erweisen (wie 24), sondern die Echtheit ihrer Liebe erproben (vgl. I Joh 318), was auch ein Motiv des profanen Lebens, wohl auch schon im Altertum ein Romanmotiv gewesen ist, aber hier von p. auf die driftliche Bruderliebe angewandt wird: "eure Liebe" ist die Liebe der for. Christen zu den armen Brüdern in Judaa oder die Liebe 3u P., dessen persönliches Anliegen die große Spende ist; der Kontert, namentlich D. 9b (πλουτήσητε), legt die erstere Beziehung näher.

über die schon bei Klassikern gebräuchliche und so auch dem P. geläufige Ders wendung des Neutr. Sing. des Adjektivs (an Stelle des Substantivs) vgl. die Nach-weise bei Debr. § 263, 2; Deißmann Neue Bibelstud. 78; Johannessohn Der Gebrauch des Kasus u. d. Präpos. in der LXX 1, 23 (Beispiele nur II Makk 4 316 231 IV Makk 188), dazu noch Philo quod deus immut. 23 p. 276 το ακλινές και άρρεπές της γνώμης και ίδρυμένον πάντη σαφέστατα παρίστησι (= δοκιμάζει) und vor allem 116 p. 290 άποδεξάμενοι το συνεχές και γνήσιον της δεραπείας, Pj. Liban. Charact. epist. 25 το μεγαλόψυχον της σης άρετης. Über den auch bei P. seltenen Gebrauch von ύμέτερος vgl. 31 I 1531 und s. Debr. § 285, 1; Robertson Gr. 285.

Die originelle Ausmünzung des Vorbildes Christi V. 9 nimmt sich im Zusammenhang wie ein Einschiebsel aus (f. Bölter P. und f. Briefe 93); es ist die einzige Beziehung auf die Person Christi im ganzen Abschn. (vgl. höchstens noch 913), da sonst ausschließlich aus den Verhältnissen der Leser argumentiert wird. Der logische Anschluß (γάρ) scheint sehr lose, da die Beziehung auf D. 8, als ob das dort bezeichnete Verfahren des D. gerechtfertigt

wandt ist Phim sf. Ganz anders dagegen der Con I 161 ώσπερ διέταξα ταϊς έκκλ. τ. Γαλ., ούτως και ύμεις ποιήσατε. So wagt P. jett nicht mehr, Kor. gegenüber aufzustreten. Τα κατ' έπιταγήν vgl. noch Cit 215 έλεγχε μετά πάσης έπιταγής.

werden sollte (Klr., Mr.-Hnr.), nicht angeht, und V. 10 durchaus an V. 8 anschließt. Das Wort wird dennoch als echt paulin. Zwischenbemerkung festzuhalten sein, zumal ein sachlicher Zusammenhang unleugbar ist. Christliche Bruderliebe, wie sie die Kor. jest betätigen sollen, entzündet sich eben an dem Dorbilde Christi, vgl. Röm 157 Phil 24f. Kol 313 = Eph 432 I Klem 161. 2. 17 Joh 1334 Par. Auch wächst der Gedanke aus dem Zusammenhang der Kollektensache heraus, val. das verwandte Wortspiel (arm - reich) v. 2, andrerseits die Parallele in B. 1: auch hier wird eine von andrer Seite erwiesene xapis als Motiv herangezogen, und auch formell entsprechen sich die zwei Säke (val. die Voranstellung von την χάριν). Endlich klingt D. 10 mehr wie Wiederaufnahme als wie Fortsetzung von D. 8. γινώσκετε entspricht dem γνωρίζω ύμιν I 151, vgl. noch Apg 1915. — χάρις ist hier (vgl. Nr. 1 oben S. 243) die von der göttlichen Person erwiesene Huldgesinnung (vgl. 101), die gu göttlicher "Herablassung" führt. So drängt von drei Seiten die X. die Kor. zu reichlicher Kollette: als carismatische Begabung und Leistung der Mag. D. 1, als eigener Besitz der Kor., den es zu erweisen gilt D. 7, und als Uroffenbarung in der Person und Erscheinung des herrn selbst.

Seierlich nennt D. den vollen Namen T. kup. hu. I. X. (Röm 14), - sofern X. nicht mit B und sah. zu streichen ist, denn warum sollte es da getilgt sein? - ersteres (nach Seine Jes. Chr. u. P. 22) 24 mal, dagegen letzteres in der folge 'lno. δ κύρ. ήμ. nur 191 Rom 424 portommend. Die Erplifation (от ктд.) faßt Cat und 3wed (Wirkung) eindrucksvoll zusammen, vgl. 521, Röm 425 b (dià = íva), I Petr 224 318. Der Zweck wird schon mit di' buas 1 vorausgenommen und fräftig betont; gemeint ist, im Blick auf ίνα πλουτήσητε, nicht διὰ τὰ παραπτώματα ύμῶν (vgl. Röm 425 a Jes 534f.), sondern διὰ τὴν σωτηρίαν oder δικαίωσιν ύμων, val. Röm 425 b. Nur die Worte έπτώχευσεν πλούσιος wv geben die porbildliche Cat Christi an; es ist die denkbar prägnanteste Zusammenfassung der in der Erscheinung Christi liegenden gewaltigen Antithese, breiter in Phil 25 ff. von P. auseinandergesett (genau entsprechend mare ανθρωπος έγενήθη θεός ων ober δοῦλος έγενήθη κύριος ων), vgl. noch Barn 55, auch Iklem 162 (auch da als ύπογραμμός angeführt, vgl. 161.17), Ignat, ad Polye. 32 ... τον απαθή, τον δι' ήμας παθητόν, Η Klem 95 - eine heidnische Parallele in der Leichenrede auf Caesar Dio Cass. 44, 49! Phil 25 ff. ist denn auch der beste Kommentar zu uns. Satz: ἐπτώχευσεν also = ἐκένωσεν έαυτόν, πλούσιος ών = έν μορφή θεοῦ ὑπάρχων. Doch vgl. auch Röm 153 Hebr 122 und Joh 175. Also bezieht sich der "Reichtum" auf den Besitz des Präeristenten, vgl. Holymann Neut. Theol. 2II 96 - das wv ist wohl partic. imperf. wie II klem 95 ων μέν το πρωτον πνεύμα, έγένετο σάρξ, val. Blag-Debr. § 339, 3 - und das Armwerden ist die Menschwerdung. έπτώχευσεν ist ebenso wie πλουτήσητε aorist. ingress., f. Blaß-Debr. § 231, Robertson Gr. 834.

Nach heinr. wäre mit πλούσ. &ν der dem Menschgewordenen verbliebene innere Reichtum des Sohnesbewußtseins (Mt 1127 f.) gemeint (&ν also part. praes.); aber obschon das Märchenmotiv des verborgenen Königs oder des Königs im Bettlergewand nicht so fern liegt (vgl. Dio Chrysoft., Or. XIV a. E. p. 234 . . . τον 'Οδυσσέα ἀκούοντες,

<sup>1</sup> Parallele bei P. nur noch I 811 δι' δν Χ. απέθανεν; sonst sett P. ύπέρ c. gen., vgl. Röm 1415 Gal 220. — Şür δι' ύμας haben CK Orig. u. a. min. (vgl. v. Sod.) δι' ήμας, entsprechend Orig. u. a. auch in der zweiten Hälfte ήμεςς . . πλουτήσωμεν. Die Juspizung auf die Leser wird wohl ursprünglich sein.

II Kor 8 10. (253

δτι πτωχός &ν καὶ τοὺς μνηστῆρας αἰτῶν, οὐδὲν ἦττον βασιλεὺς ἦν καὶ τῆς οἰκίας κύριος) †, so ift die Erklärung doch adzuweisen, do für die Beweissührung und Anwendung das Moment wesentlich ist, daß Christus seinen Reichtum ausgegeben hat. — Damit erledigt sich die Beziehung auf das arme Erdenleben des geschichtlichen (spnoptischen) Jesus Mt820 Par., auch die auf den von ihm um des himmelreichs willen (Mt 1912) geseissteten Derzicht auf haus, Beruf, Familie (so zuleht G. Kittel Jesus bei Paulus (ChStKr 1912, 376), obschon dann die Parallese zwischen Dorbild und Anwendung noch viel genauer sein würde: Jesus wäre dann im Sinn seiner eigenen Dorschift Mt 1028 st. Dorbild wie Barnabas Apg 436 f. P. sann dies aber unmöglich gemeint haben, 1) weil er auch sonst nicht auf das fontrete Leben und handeln Jesu von Nazareth exemplifiziert, wohl aber auf die vom Mithus gebotene Geschichte; 2) weil nur von Christi Derlassen des fimmels und nicht von Jesu Derlassen der feimat Nazareth gesagt werden kann, daß es "der Korinther" wegen geschehen sei und daß die Kor. dadurch reich geworden seien. Die Dorbildichteit Jesu ist hier also von dem geschichtlichzmenschlich auch κατά άνδρωπον arm war, braucht P. nicht gewußt und nicht bedacht zu haben, so wenig als aus Phil 27 mit Maurenbrecher Don Maznach Golg. 174 gesosgert werden muß, daß er Stlave (geworden) war; unmöglich ist die Einbeziehung freilich nicht (so Bs.). Die Erniedrigung zum Kreuzestod (vgl. Dhil 28 febr 1223) liegt in der Perspektive des Worts (Schl. u. a.), ist sedoch nicht direct angedeutet. In jedem Sall ist die Stelle ein schlagender Beweis sür die These, daß ich on bei P. das Bild von Jesus ganz in den Mithus eingetaucht sit, wenn er sogar in der ethischen Paränese nicht auf das Dorbild des geschichtigen Jesus, geschweige auf ein Wort desselben (anders Apg 2038), sondern auf die Cat des mythischen Christis verweist. Andrerseits zeigt die Stelle, welche starten ethischen Motive der christischen Mithus herausläßt. S. noch Junder Ethis des P. I 193 st. Dausset Knrio

In dem Finalsat kommt wieder die Paradogie der Heilsökonomie zu treffendem Ausdruck, nämlich das Prinzip des Austausches der Qualitäten (521). Der Reichtum, den Christus<sup>2</sup> den Kor. schenkt (vgl. auch Röm 1012), ist ebenso geistlich wie der, den die Vielen den Ap. zu danken haben 610 (nicht materiell wie die Gabe der Maz. 82); es ist das eschatologische Heil, mag es nun mehr auf schon erhaltenen Heilsbesitz, z. B. die Rechtfertigung oder Gerechtmachung 521, oder den Geist 55 122, bezogen sein, oder, was der Aorist mdourhante gleichfalls zuläßt, auf die noch ausstehende Heilsherrlichkeit 58 Phil 123 (Cat.).

Ein neues Motiv, die Rücksicht auf die früher bezeugte Bereitwilligkeit und die Anfänge der Ausführung, worüber **D. 10.11** handelt, wird **D. 10a** mit einer auf D. 8a zurückgreifenden Einleitung eingeführt (vgl. 1 725. 40). γνώμη ist auch hier die nicht verpflichtende Meinungsäußerung des P. (s. 3. Weiß 3. St.), ein Rat, eine Anregung, in hinweisen bestehend, die den Lesern die Befolgung nahe legen 3. Man beachte, daß Zusähe, wie sie P. I 725 und 40 gab, und die eine gewisse Erregung verraten, hier fehlen; P. kann sich hier mit sachlichen Bemerkungen begnügen und seine Person — dank der durch Titus vermittelten Versöhnung — außerm Spiele bleiben lassen. ev τουτω ist sin dieser Angelegenheit' (I 1 122), sonst mit diesen Worten', nämlich mit der D. 7 gegebenen

226 Joh 547, ersteres auch Rom 621.

5 Eine treffliche Parallele s. Philo de fuga et inv. 171 p. 571 ου προτρέπει δε μάλλον ή γνώμην ἀποφαίνεται παραινών μὲν γὰρ εἶπεν ἄν μὴ σπείρητε κτλ., ἀποφαινόμενος δέ ου σπερεῖτε κτλ. Τοα ist γνώμη bei Ph. stärter als παραίνεσις.

<sup>1</sup> Dgl. noch Mt 25 35 f. 42 f. Joh 110 f. Apk 3 20, die Hymne in d. syr. Thomas-Akten und dazu A. Meyer Die Versuch. Jesu (Şestgabe f. H. Blümner 450 f.), Philo somn. I 233 p. 655.

2 Ju dem gut klassischen Gebrauch von έκείνου statt αύτου (das DG hier einsetzen), auch zu der korrekten Stellung vgl. Debr. § 248, 3; beides sindet sich noch V. 14, II Cim

und D. 11 wiederholten Aufforderung. Der nun folgende hinweis auf den Nuken 1, den die Kor, haben können, ist darum mit vap an B. 10a angeschlossen. weil nur eine γνώμη, nicht eine έπιταγή, solch eine Motivierung erlaubt (vgl. Mt 529 f., wo die vorausgehende Anweisung Jesu durch die Begründung mit συμφέρει γάρ σοι in der Tat als "Klugheitsrat" gekennzeichnet ist). τοῦτο ist also die Beteiligung an dem Liebeswerk, nicht die Juruchaltung, die P. übt (Mr., Plr., Kühl), der Inhalt, nicht die Form des Rates. In welcher Richtung der eigene Nugen oder das eigene Interesse der Kor. hier in Frage kommt. zeigt 10b ein mit ofrives = 'die ihr doch, da ihr doch' angehängter Relativsatz. Auch hier gilt wieder einmal: soviel Worte, soviel Rätsel: 1) was soll die seltsame Setzung 'nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen', statt der zu erwartenden Folge '... Wollen ... Tun', die posch. eingesetzt hat, vgl. Phil 213 καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν?; 2) worauf bezieht sich das προ in προενήρξασθε2 - auf die Gegenwart oder auf die Zeit des Zustandekommens der Kollekte in Maz.? und wie verhält sich der gemeinte "Anfang" zu der 1161-4 porausgesetzten Situation?; 3) wie lange liegt nach από πέρυσι dieser Anfang jetzt zurud? Die ad 1 gegebene Schwierigkeit hat man auch durch Konjekturen zu beseitigen versucht: τελείν st. dédeiv (Michelsen), was sachlich wegen έπιτελέσατε unmöglich ist, oder od μèν ... άλλα (ohne καί, so Baljon). Gegen eingreifende Anderungen spricht jedenfalls der Umftand, daß die Unterscheidung zwischen "Wollen" und "Tun" auch weiterhin die Ausführung beherrscht, vgl. D. 11f., sodann die Betonung des έπιτελέσαι, woraus folgt, daß auch das ποιείν sich in einem Anfangsstadium befindet, womit auch Baljons Konjektur erledigt ist3. Warum wird nun aber der Unterschied zwischen n. und d. gemacht, und warum fällt größerer Nachdruck auf letzteres? Nicht weil dédeiv willig, gern tun' hieße (fo Rud.), oder den fortdauernden Willen gur Sortsetzung und gum Abschluß des Werkes bezeichnen könne (s. bei Mr. finr.)4, sondern der Grund ist darin zu suchen, daß die Erklärung der Bereitwilligkeit schon weit zurud liegt, seinerzeit wohl mit einem gewissen Enthusiasmus, vielleicht auch einigermaßen spontan, abgegeben ward und große hoffnungen wedte, während andrerseits die Ausführung dem nicht entsprach, vielmehr eben in den "Anfängen" steden blieb. Derwunderlich bleibt die Verbindung το δέλειν προενήρξασθε auch so; denn man wurde lieber die Reihe aufstellen: Auffassung des Dlans - Anfang der Ausführung - Durchführung des Plans. Offenbar ist προενήρξ zunächst wegen ποιείν gewählt und dekeiv nachträglich ihm auch noch subsumiert, was in= sofern erträglich ist, als ja das inzwischen ins Stocken geratene Werk nur dann vollendet werden kann, wenn ein neuer Aufschwung des "Wollens" erfolgt.

ad 2: Die Ergänzung vor den Mag. (so die Meisten) liegt nach dem Dorausgegangenen wirklich sehr nahe und würde auch abschließend die Betonung des dédeiv gut erklären, hatte aber doch angedeutet sein muffen, da die Maz. inzwischen vor anderen Personen zurückgetreten sind, und προενήρ-

<sup>1</sup> Anders als I 612 zeigt hier συμφέρει einen gewissen (nur nicht allzu äußerlich zu nehmenden) Nuzen oder Vorteil an, s. J. Weizs 3. St., vgl. I 735 1033. Etwas anfangen und dann nicht durchführen ist töricht (vgl. Lf 1428—30) und schädigt natürlich

auch die sittliche Haltung.

2 Dafür D\*G ενήρξασθαι cf. Gal 33 Phil 16 und 3u V. 6.

3 Ju dem Artikel beim Infin., wie 91 und Phil 129, vgl. Debr. § 399.

4 θέλειν wie προθυμία V. 11 wird nicht nur die innere Justimmung bedeuten (Bt.),

II Kor 8 10.

ξασθε vielmehr an das προενήρξατο (sc. Tíτos) D. 6 erinnert, womit es mög-licherweise auch zusammenfällt; eine Vergleichung mit den Maz. könnte höchstens implicite gegeben sein, insofern das dédew der Maz. offenbar eben erst zutage getreten ist, also viel später als das der Kor. Jedenfalls wird deutlich zwischen einem früheren Stadium und dem jetzt durch T. in die Wege zu leitenden Abschlußtadium unterschieden (ähnlich auch Bchm., Chm.). In dies Anfangsstadium muß einerseits die D. 6 angegebene grundlegende Aktion des T. hineinzgerechnet werden, andrerseits die I 161–4 gegebene Anweisung samt der vorzuszusetzenden Anfrage der Kor. und dem solgenden Beginn der Aussührung (s. o. S. 249), und zwar ist die Bereiterklärung der Kor. entweder mit jener Anfrage identisch oder mit der ersten Reaktion der Gem. auf I 16; der Anfang des ποιείν fällt in jedem Fall in die ersten Wochen nach Empfang von I.

Mit ἀπὸ πέρυσι (ad 3) ist nun für dies Anfangsstadium eine zeitliche Sixierung gegeben, wobei man freisich zwischen den verschiedenen, eben angedeuteten Phasen desselben schwanken kann: man könnte 3. B. sehr gut τὸ δέλειν προενήρξ. ἀ. π. enger zusammenschließen, also die Fixierung auf den Brief der Gemeinde zu Kor. oder ihre Aufnahme von I 16 zuspitzen; doch kann auch der Anfang der Ausführung mit eingerechnet sein. Iwischen den Anfang in Kor. und den gegenwärtigen Moment ist nun ein Jahreswechsel gefallen.

m Kor. und den gegenwartigen Moment ist nun ein Jahreswechsel gefallen. άπό πέρνσι kommt im N.T. nur noch 92 vor, πέρνσι (ohne ἀπό) findet sich ses doch noch bei hermas Dis. II 11 und 5 in der Bedeutung 'im vorigen Jahre', so auch bei klass. Schriftskellern, Plato Prot. 327D, Lucian, Plut., Philostr. hervic. I 33 p. 670, und in den Pappri vgl. Orn. III 488, 31 π. — im vorigen Steuerjahr; I 114, 12; ja auch im Neugriech. vgl. Chumb Griech. Sprache im Zeitalter d. hellen. 165, Deißm. Neue Bibelst. 48f., Ebeling Wörterb. 3. W.; Kirchenväterst. bei Liehm. Darnach sommt die abgeblaßte Bedeutung 'früher' kaum in Frage. ἀπό π. heißt also 'seit vorigem Jahre', vgl. auch περύσινος 'vorjährig', 3. B. hermas Dis. II 11, Mart. Agap. Eiren. etc. 5 (Knopf Märthrerakten S. 90). Dann kann, je nach dem Zeitpunkt der kußerung im Jahre, das Ereignis 1 bis 23 Monate zurückliegen; aber daß weniger als etwa 3 oder mehr als 18 Monate verstrichen sein sollten, ist wenig wahrscheinlich (s. Jahn Einl. 31 228).

Bleibt schon so ein gewisser Spielraum (etwa 3 bis 18 Monate), so kompliziert sich die Bestimmung noch mehr durch den Umstand, daß wir nicht absolut sicher sagen können, welche Jahresberechnung P. voraussetzt, ob a) die judisch-kirchliche (Anfang: Frühling), b) die judisch-burgerliche = mazedonisch= syrische (Anfang: Herbsttag-und-nachtgleiche), c) die athenische (Mittsommer). d) die römische (Anfang: 1. Januar; so Jahn a. a. O. mit dem hinweis, daß Philippi, wo P. vielleicht schrieb, wie Kor. römische Kolonien waren). Jedenfalls muß P., wenn er über einen bestimmten Jahreswechsel hinaus rechnete, einen solchen vorausgesetzt haben, der auch den heidenchristlichen Cesern geläufig war; also scheidet a aus (so hfm.), und wir haben nur die Wahl zwischen b, c und d. Nun haben wir zwei annähernd sichere Kalenderdaten: die Abfassung von I vor Pfingsten, und die von II etwa im Herbst (s. o. S. 26 ff.). Die Frageist, ob beide Daten in dasselbe Jahr (Jan./Dez. = d) fallen können oder in zwei aufeinanderfolgende Jahre gelegt werden muffen. Wenn e zugrunde liegt, wäre die Verlegung beider Briefe in dasselbe Jahr (57) angängig; zur Not könnte dann auch noch nach b gerechnet sein. Die Verteilung auf zwei Jahre macht sich am besten, wenn d zugrunde liegt, ist aber auch unter Voraussetzung von b möglich, wenn UB kurz vor dem Jahreswechsel (nach b) geschrieben ist. Da die Zahl und Dauer der Zwischenereignisse die Unterbringung der Briefe in einem Jahr widerraten (f. o. S. 26ff.), so ergibt sich als die wahrscheinlichste Rechnung die römische (d). Zwischen der Bereiterklärung der Kor. (vor oder nach Passa)

und der Abfassung von II8 liegen dann etwa 18 Monate.

Ganz natürlich schließt sich nun **D. 11** der konkrete Vorschlag an, der zugleich das συμφέρον erläutert: es empsiehlt sich, wenn man nicht durch andere beschämt werden will (94), nachdem man etwas "gewollt" hat, es auch zu tun, und nachdem man angefangen hat, auch zum Ende zu kommen — beide Antithesen sind in τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε gefühlt; vgl. Phil 16 I Reg 312 Lk 1429f., andererseits Röm 715 ff.

Der zinalsat **v. 11 b** bringt einen hier noch nicht erwarteten neuen Gedanken, der nun bis v. 15 die Ausführung beherrscht: Bereitwilligkeit und Abschluß (das ἐνάρξασθαι ποιῆσαι ist also übersprungen) sollen gleicherweise (καθάπερ . . . οὕτως wie I 1212 u. ö.) im richtigen Verhältnis zu (ἐκ) dem Be-

sig, dem "Dermögen" steben.

ή προδυμία τοῦ δέλειν findet sich auch Plato Seg. III p. 697D und ist ähnlich pleos nastischer Ausdruck wie Phil 321 την ένέργειαν τοῦ δύνασθαι, etwa 'der Eiser oder die Bereitwilligkeit zu wollen, die willige Bereiterklärung'. προδυμία ist bei P. nur in IIB häusig, vgl. noch V. 12, 19, 92; sonst s. nur noch Apg 1711, weiter I Klem 25 331 σπεύσωμεν μετὰ ἐκτενείας καὶ προδυμίας πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελείν, hermas Sim. V 34 προδυμίαν ... τῆς ἀγαδοποίησεως. Şür ἐπιτελείν 'zur Aussührung bringen' vgl. 71 Röm 1528; von Leistungen, Opfergaben ist es auch I Klem 401—3 gebraucht. ἐκ ist 'entiprechend', vgl. Χεπορήση Anab. IV 2, 23, Φεcon. VII 11 ἐκ τῶν δυνατῶν; Κühners-Gerth II 1 S. 461g. Diese Bedeutung ergibt sich hier aus V. 12, wo καθὸ ἐὰν ἔχη offenbar das ἐκ τοῦ ἔχειν wieder ausnimmt (gegen ħsim.).

Man erwartet hier etwa 'daß der Bereiterklärung auch die Durchführung entspreche oder folge'; aber P. sieht sich genötigt, zu betonen, daß er seine Wünsche durchaus ihrem Vermögen anpasse und nichts Übermäßiges von ihnen erwarte. Offenbar hatte sich neuerdings eine gewisse Müdigkeit und Unwilligkeit der Kor. bemächtigt, die sich besonders gegen die vermeintliche Zumutung wehrte, sie müßten sich ganz ausgeben — wie es die Maz. getan haben - oder sie mußten so viel weggeben, daß sie selbst verarmten und die Jerusalemer Überfluß bekämen. P. weist, um den Eifer wieder angufachen, solche Auffassung von sich ab. Mit καθάπερ ή προθ. τ. d. scheint er anzudeuten, daß ja die Kor. selbst nur zu einer ihrem Vermögen entsprechenden Beisteuer sich bereit erklärt hätten, daß also auch nicht mehr von ihnen erwartet werde; vielleicht sind indes auch zwei Gedanken zusammengeschoben: wie die προθ. τ. θ., so soll auch das έπιτελ. (Plaz haben), (und dies) έκ τοῦ exeiv. Diese Konzession der Billigkeit stimmt nun freilich nicht gang zu der genauen und nachdrücklichen Beschreibung des über das exeiv hinausgehenden Eifers der Maz. in D. 1 – 5 (έκ τοῦ ἔχειν = κατά δύναμιν!), deren Sinn nunmehr der ist, daß die Maz. mehr geleistet haben als - er von den Kor. erwartet, eine Unstimmigkeit, die noch greller in D. 12. 13 hervortritt, wo beinahe ein verstedter Cadel gegen die Mag. ausgesprochen scheint, wie wenn ein Jünger Jesu, etwa einer von denen, die die Verschwendung der Salbe migbilligten (Mf 144f.), auch die vom herrn gelobte Witwe im Tempel hätte tadeln wollen, weil sie ödov rov ssov adrys (Mt 1244) weggab und nun selbst in Verlegenheit kam und anderen zur Cast fiel. Offenbar hat P. diesen Widerspruch nicht bemerkt: D. 1ff. vergegenwärtigte er sich einfach den überwältis genden Erfolg in Maz., um damit die Kor. anzuseuern, und D. 11 ff. gibt er

<sup>1</sup> So auch Orn. P. I 114, 12 nach der Berechnung von Bom.

sich den nüchternen Erwägungen hin, wie sie die Situation in Kor. erfordert. Die Sormulierung in D. 12 ist freilich recht ungeschickt und nicht recht deutlich. Isoliert man den D., dann ist der Sinn: nur ein Dersprechen, das man auch erfüllen kann, ist (vor Gott und Menschen) wohlgefällig. Der Zusammenhang (D. 11 u. 13) widerrät jedoch diese Beschränkung auf die προθυμία τοῦ θέλειν, fordert vielmehr die Ausdehnung des Gedantens auch auf die Leistung, vgl. einerseits καθο έαν έχη 1, das offenbar dem (έπιτελέσαι) έκ τοῦ έχειν D. 11 (auch dem 8 τι έαν εὐοδωται I 162) entspricht - beide Wendungen sind wohl durch Prov 327 f. angeregt (s. auch Tob 48 B!)2; vgl. anderseits V. 12, wo deutlich von den unerwünschten Solgen einer übermäßigen Beisteuer gesprochen wird, die parador sehr wohl eine Beisteuer aus dem, was man nicht hat' (nämlich nicht zum Weggeben hat) genannt werden fann, gang entsprechend dem öλον ròv siov autis Mt 1244 (nur daß Jesus gerade diese Gabe besonders "wohlgefällig" findet). Möglich ware auch die Erklärung: eine Beisteuer wird beurteilt nach dem Besitz des Gebers; an die Gabe des Armen wird der Makstab seines wirklichen Besitzes angelegt, nicht der eines größeren Besitzes, den er nicht hat; vgl. die judischen und griechischen Parallelen zu Mf 1241 ff. bei Wettst., A. Drews Markus-Ev. 230f., H. Haas Das Scherflein der Witwe 20, 77. Der Grundsatz gilt sowohl für Gemeinde und Proving als Ganzes als für jeden Einzelnen: Achaja braucht nicht so viel zu geben wie Maz., wenn es weniger leistungsfähig ist, und der Arme nicht so viel wie der Vermögende.

σι πρόκειται 'vorliegt', 'iich äußert', nicht 'verwirklicht ist' vgl. hebr 121 f., Philo bei Cösner Observat. ad N. T. e Philone. Al. p. 311 f., 3. B. quis rer. div. haer. 1 p. 473. καθ' δ ἐὰν ἔχη ist = κατὰ δύναμιν, vgl. Kenoph. Memor. IV 3, 16 f. κατὰ δύναμιν (εροϊς θεούς άρέσκεσθαι, boch ist bei Ken. 'nicht weniger', an uns. St. 'nicht mehr' gemeint. εὐπρόςδεκτος (vgl. 3u 62) ist hier als Cerminus ber Opferlehre gebraucht, vgl. Schol. 3u Aristoph. Par 1054 κατανοείν εἰ εὐπρόςδεκτος ή θυσία Röm 1516 I Petr 25 I Klem 405. 4. 3u ergänzen ist wohl 'Gotte und den Empfängern', vgl. I Petr 25 I Klem 404 Röm 1531. Ob mit Absicht im negatinen Sak der Judifatin gesetzt ist. Itatt des Konjunttins im

Ob mit Absicht im negativen Satz der Indisativ gesetzt ist, statt des Konjunktivs im positiven, ist schwer zu sagen; der Konj. bezeichnet die verschiedenen Möglichkeiten, die sich ergeben können, vgl. I162, der Indik, saßt die Tatsache odx exei ins Auge. Zu dem Wortspiel vgl. Alciphron. Ep. I19 (Schepers; 16 p. 49 hercher Ep. Gr.) odk singod oe α έχεις, αλλ' α μη έχεις. Επεί δε ού βούλει α μη έχεις έτερον έχειν, έχε α μη έχεις.

Mit D. 13f. wird das Urteil εὐπρόσδεκτος D. 12 begründet (γάρ): weder Gott noch den Empfängern wäre es lieb, wenn die Gabe die Geber zu Not= leidenden machte. Kurz, prägnant und anakoluth ist der Gedanke gefaßt. Wie Iva mit Konj. D. 7 den Imperativ vertritt, so hier od ... Iva den Prohibitiv: es foll (nämlich) nicht für andere Entspannung (eintreten), für euch (aber) 7 Not. sondern ebenmäßig (soll es geschehen). Die meisten Herausgeber und Erklärer ziehen άλλ' έξ ισότητος zu D. 14. Aber der Rhythmus tritt viel besser heraus, wenn man auch die dritte knappe Wendung enger mit den zwei ersten verbindet und erst hinter ihr Doppelpunkt sett. Die Antithese 'andere - ihr' ähnlich schon D. 8 (vgl. auch Joh 438); zu dem Gegensat Erleichterung - Not' vgl. II Theff 17 und v. Dobsch. 3. St. Den "Armen" der Jerusalemer Gemeinde äveois zu verschaffen, ist das praktische Ziel der Spende, was somit deutlich

<sup>1 &</sup>amp; \*DGL segen av für eav, vgl. Blaß=Debr. 107; K sest zis ein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dächsels Annahme 3. St., daß P. hier die in der kaufmännischen Geschäftssprache üblichen Abkürzungen und technischen Ausdrücke gebrauche (vgl. seine Abersetzung), scheint mir nicht nötig.

<sup>3</sup> In WK ist && hinzugesetzt, daher v. Sod. und Vog. ein [&&] in den Text aufsnehmen; aber warum sollte A && gestrichen haben?

hervortritt. Die Gemeinden von Achaja werden dann also sicherlich vermögender gewesen sein als die von Judäa. Der Grundsatz atmet die den ganzen Passus charakterisierende Nüchternheit: man stopft kein Coch, indem man ein neues aufreißt (vgl. Mf 221f.) oder vielmehr: man "übertreibe" die Wohltätigkeit nicht dahin, daß man selbst Schaden leidet, man liebe den Nächsten nicht ünder thiv éautoù ψυχήν Barn 14 46 195 (s. m. Komm. in Ehm.s Handb. 3. d. St.). Paulinisch ist eigentlich das Gegenteil, vgl. 16 412 1215; auch die Maz. müssen nach V. 1 – 5 mehr an diese spezifisch christliche Gesinnung sich gehalten und also ihre das vergrößert haben. Aber P. macht den Enthusiasmus, von dem er selbst beseelt ist, nicht zur allgemeinen Regel (vgl. I 76 f.); er freut sich, wenn, ohne Druck von seiner Seite, enthusiastische Opferwilligkeit eine Gemeinde ergreift, paßt jedoch da, wo die Stimmung nicht zu Außerordentzlichem geneigt ist, seine Regeln dem gesunden Menschenverstand an (vgl. Röm 123!).

ίσότης ist also das Prinzip und Stichwort seines "besonnenen" Rates, Gleichheit im Anteil an den nötigsten Cebensgütern soll durch Geben und Nehmen erreicht werden, nichts Anderes. Dies Wort, das in LXX nur zweismal, und zwar ohne hebräisches Äquivalent, und in der urchristl. Sit., einschließlich Apologeten, nur noch Kol 41 vorkommt, ist ein Terminus der hellesnistischen Philosophie, wie aus dem reichen Gebrauch bei Philo, namentlich dem Traktat περί ισότητος (quis rer. div. haer. 141 – 206 p. 493 – 502) hervors

geht2; vgl. auch Lucian opist. Cronic., bes. 19, 22.

D. 14 gibt nun die Erläuterung des Ausdrucks et iσότητος. In grammatischer hinsicht setzt der Telegrammstil von V. 13 sich fort: zunächst ist D. 14a gewissermaßen Apposition zu D. 13 und so frei an diesen sva-Sak angefügt, daß D. 14b ein weiterer iva-Sat davon abhängig gemacht werden kann. Als verbum finit. ist yévoito oder yivetai zu denken oder aus dem folgenden ίνα ... γένηται zu ergänzen. Die Wendung γίνεθαι eis heißt hier sich verwandeln in . . .', vgl. Debr. § 145, 1; 157, 1. Beide Sathälften (a und b) stellen eine Antithese dar, in der der Ausgleich zum Ausdruck kommt: die Tat und die, eine Umtehr der Verhältnisse darstellende Vergeltung, pal. Mt 1029 f. Par. Noch einmal findet sich eine Berührung mit der synopt. Geschichte von der Witwe im Tempel, vgl. έκ τοῦ περισσεύοντος - έκ τῆς ύστερήσεως Mt.; doch will P. hier nur dem Geben 'aus dem überfluß oder über= schuß' das Wort reden, das nach dem Evang. nur eben das Gewöhnliche ist (vgl. πάντες Mt); von einer außerordentlichen Leistung will er hier nichts wissen. περίσσευμα bei P. nur hier, sonst im N. T. nur noch Mt 1234 Mf 88 Ct 645; ύστέρημα j. noch 912 119 I 1617 und v. Dobsch. zu I Thess 310. Nur die erste hälfte der Antithese ist freilich völlig klar. Der vov kaipos ist die Gegenwart, in der die notleidende Jerusalemer Gemeinde die Mildtätigkeit der vermögenderen Brudergemeinden in Anspruch nehmen muß, vielleicht auch

<sup>2</sup> S. δαταις bef. 145 p. 493 άναγκαία δέ έστιν Ισότητος ίδέα καὶ ή διὰ ἀναλογίας, καθ ἡν καὶ τὰ ὀλίγα τοῖς πολλοῖς καὶ τὰ βραχέα τοῖς μείζοσιν ἴσα νενόμισται, vgl. noch de spec. leg. IV 165 p. 363, de migr. Abr. 173 p. 463, weiter f. Aristot. Index s. v., bef. Polit. V 1ff.

p. 1301 b.

<sup>1</sup> Ganz ähnlich urteilt Philo de spec. leg. II 72 p. 284 έπει δ' οὐ πάντες πρὸς μεγαλοφροσύνην πεφύκασιν, ἀλλ' εἰσίν ήττους ἔνιοι χρημάτων ἡ οὐ σφόδρα εὕποροι, καὶ τούτους εδικαίωσεν εἰσφέρειν ἃ μὴ λυπήσει διδόμενα. — εξ ift auch hier 'auf Grund von, nach dem Maßtab, Grundsay von' wie êκ τοῦ ἔχειν und εξ ἴσου Polηt. ad Phil. 421 Philo qu. r. d. h. 191 p. 499 a. E., also 'auf Grund der Gleichheit'.

weiter die jezige Zeit vor der Parusie, Rom 818 Mt 1030 (vgl. u. S. 259f.). Die zweite halfte ist dagegen weniger deutlich; offenbar sett sie eine völlige Umkehr der beiderseitigen Lage voraus, beinahe möchte man sagen: als Solge überreicher Hilfe, wodurch die daifus (das boreρημα) von Jerus. auf Kor. übergegangen ist, und die aveois (das kepisseuha) von Kor. auf Jerus., so daß ein Teil der korinth. Gabe wieder nach Kor. zurückließen muß; das Ziel wäre (annähernde) Besiggleichheit von Jerus. und Kor. Sur diese erste Erklärung spricht der Abschluß der Betrachtung D. 14b. 15, in dem 1) als Resultat die eingetretene iσότης bezeichnet ist (όπως γένηται is. nimmt έξ iσότ. wieder auf 1) und 2) - worauf wohl der Nachdruck liegt - der ganze Vorgang durch ein alttest. Vorbild seine Beleuchtung erfährt (vgl. I 1011). Dies Zitat nämlich, Er 1618, mit geringer Variation aus LXX genommen (LXX sett in a das Verb voran und in b τὸ ἔλαττον für τὸ ὀλίγον; letteres in LXX Aa nach uns. St. einkorrigiert)2, beschreibt das Wunder beim Mannasammeln, wodurch der Gegensat von überfluß und Mangel ausgeglichen wurde. Was in der Wüste bei den Israeliten durch ein Wunder zustande kam, sollen die zwei driftlichen Brudergemeinden auf dem Wege des freiwilligen Ausgleichs herbeiführen.

Σεήτ mertwürdig ift, δαβ Philo in seinem Traktat περί ισότητος dasselbe Zitat αηξιήττ α. α. Ο. 191 p. 500: ἔτι τοίνυν τὴν οὐράνιον τροφήν — σοφία δέ ἐστιν — τῆς ψυχῆς, ἢν καλεῖ μάννα, διανέμει πᾶσι τοῖς χρησομένοις δεῖος λόγος ἔξ ἴσου πεφροντικώς διαφερόντως ισότητος. μαρτυρεῖ δὲ Μωυσῆς λέγων (folgt Ex 1618 LXX) ... δ γὰρ ἐπέβαλεν ἐκάστω, τοῦτ' ἀπεκληρώθη προνοητικώς, ὡς μηθ' ὐστερῆσαι μήτ' αδ περιττεῦσαι. Είπ Traditions-3ulammenhang zwischen D. und Philo ift mir hier sehr wahrscheinlich; p. schöpft dann aus hellenistischer Thoraauslegung; vgl. auch de spec. leg. IV 187 sp. p. 367.

So hätte P., nachdem die Übersiedelung der Galiläer nach Jerus. und die teilweise Kommunisierung des Besitzes in Jerus. (Mf 1028 ff. Apg 244 f. 432) zu völliger Verarmung geführt hatte, eine zweite ökonomische Aktion in Szene gesett, deren Ziel Besitzesgleichheit der driftlichen Gemeinden gewesen ware und die durch einen doppelten Ausgleich in zwei Stadien erreicht werden sollte.

Dgl. denselben Grundsatz und entsprechende Magnahmen bei Tenophon Cpropaed. VIII 623 και γάρ ὁ Κῦρος λαμβάνων παρ' ἐκάστων ὧν ἀφθονίαν είχον οἱ διδόντες, ἀντεδίδου

ών σπανίζοντας αὐτοὺς αἰσθάνοιτο, 222, Plut. Encurg. 24 p. 54, Livius VI 159.

Schwierigkeiten bereitet dieser sehr anschaulichen Auslegung allein das bestimmte Zeitmoment ev r. vvv k., da man demgegenüber im Solgesatz unwillfürlich ein 'später einmal' ergangt. Dann ergibt fich der Gedante, daß wenn später einmal Kor. in Not gerät und Jerus. "überfluß" hat, dann Jerus. durch eine gleiche Spende in treuer Vergeltung den Kor. helfen wird, und die iσότης ist der Ausgleich, der sowohl jetzt wie später durch ähnliche Aktion erreicht wird, wie auch das Sitat dann zweimal seine Erfüllung findet. hier liegt vielleicht das Bedenkliche dieser zweiten Erklärung: das Moment der Wiederholung ist nicht ausgedrückt. Eine dritte Erklärung sett für später einmal' das technische ev τῷ ἐρχομένω καιρῷ (val. Mk 1030 Barn 41), verleat also die Vergeltung auf den Tag des Gerichts, wo die heiligen von Jerus. für die for. Brüder eintreten als Zeugen ihrer Opferfreudigkeit und ihre Aufnahme in das Reich der ewigen hütten erwirken (vgl. Et 169), oder mit ihrem überschuß an heiligkeit und an Geistesgaben dem noch vorhandenen Mangel der

1 über den Wechsel von öπως und iva s. Robertson Gramm. p. 985 f.

<sup>3</sup>u ergänzen ist in LXX συνλέξας (Er 1617), für die Anwendung dagegen έχων (so Chm.), pal. Lucian fugit. 29 a. A. δ την κιθάραν sc. έχων.

Kor. aushelfen, val. Kol 124 (so viele kathol. Ausleger). Gegen diese Auslegung kann man jedoch das Sehlen einer hindeutung auf den eschatologischen Termin (3. B. eines ev tw epxouevw καιρώ oder ev th κρίσει, vgl. Mf 1030) anführen, sodann das Unpaulinische des Gedankens - Kol 124 ist doch nur Analogie auf anderem Gebiet -, endlich den Umstand, daß die Erzielung der ivotys und das Zitat hierin nicht aufgehen wollen. So wird denn vielfach eine vierte Erklärung gewählt: wie P. Röm 1527 die Mitteilung fleisch= licher Güter als Vergeltung für die Mitteilung geistlicher Güter auffaßt, so könnte er hier - in umgekehrter Solge oder ein drittes Glied anschließend als Dank für den Empfang der hilfe für leibliche Notdurft die (erneute) Mitteilung charismatischer Gaben (vgl. Röm 111f.) von Jerus. an Korinth in Aussicht nehmen, etwa Fürbitte, Förderung durch Zuspruch und Beispiel (so Sid.) 1, vgl. 912f. hermas Sim. II. Gegen diese Beziehung spricht nur, daß ja die Verschiedenheit der Vergeltungsgabe auch an unf. St. angedeutet sein müßte, vor allem daß auch bei dieser Auslegung die Idee des völligen Ausgleiches nicht zu ihrem Rechte kommt, vielleicht auch, daß P. mit geistigen Einflüssen, die von Jerusalem kamen, oft schlechte Erfahrungen gemacht hat und sie daher kaum ohne Einschränkungen seinen Gemeinden anwünschen konnte (vgl. Chm.). Also ist daran festzuhalten, daß die Folge von Attion und Reaktion beiderseits auf dem Gebiet materieller hilfsleistung gesucht werden muß (Plr., Schm. u. a.), und ist zwischen der ersten und zweiten von uns vorgetragenen Erklärung die Wahl offen zu lassen.

Ic. Eine ἐπιστολή συστατική für Citus und zwei (ungenannte) Brüder, die mit der Einbringung der Kollekte in Kor. beauftragt

find D. 16-24.

Der Abschn. knüpst an V. 1—6 an, denn er sett die V. 6 abgebrochene "Crzählung" fort (Hnr.): ἔδωκαν V. 5 . . . eis το παρακαλέσαι ήμας Tiτον V. 6 . . . την παράκλησιν ἐδέξατο . . . ἐξηλθεν V. 17 . . . συνεπέμψαμεν V. 18 und V. 22 . Εξ ist wohl seltsam, daß sich im vorliegenden Text zwischen die Mitteilung, daß P. den T. erssucht habe, sich der Sache in Ror. anzunehmen (V. 6), und der dankerfüllten Erzählung, daß T. dem Gesuch entsprochen und sich auf die Reise nach Ror. begeben hat (V. 16 f.), ein paränetisches Stück, das den Eiser der Ror. wecken soll, wie eine Einlage einschiebt. Die Einlage ist hier zwar nicht so störend, wie die zwischen 214 und 74, aber doch verswunderlich genug. Da uns schon der Übergang von V. 6 zu 7 zu schaffen machte, andrerseits V. 24 in eine fragmentarische Paränese ausläuft, wäre auch hier zu erwägen, ob vielleicht durch Blättervertauschung die zwei etwa gleichlangen Abschn. b und c ihre Stelle gewechselt haben (s. noch u. S. 268 zu V. 24).

a) D. 16f. Die haltung des Titus.

Seine Mitteilung über die Haltung des Titus D. 16 f. beginnt P. mit einem Dankesruf, vgl. 915 214 I 1557, ähnlich II Esr 727 (vielleicht Vorbild für uns. St.). Der Eifer, den T. zeigte, muß dem P. eine freudige Überraschung gewesen sein und darum ein wunderbarer Erweis göttlicher Beeinslussung des Menschenherzens. Angesichts der vortrefflichen Eindrücke, die T. nach 713 ff. aus Kor. mitgebracht hatte, scheint uns der Enthusiasmus, den P. hier zur Schau trägt, freilich zunächst nicht sehr begreislich. Wahrscheinlich hatte T. bei dem sehren Ausenthalt in Kor. noch nicht viel Bereitwilligkeit für die Sache

<sup>1</sup> Weniger gut Bom., der in voller Angleichung an Röm 15 die übermittlung des Jerusalemer περίσσευμα der Mitteilung der korinth. Gaben vorangegangen denkt.

gefunden. Die παράκλησις von V. 6 erhält so den Charakter einer Zumutung, eines schwierigen Auftrags, und das Erfreuliche war, daß T. trogdem er wußte, daß es nicht leicht für ihn sein werde, die Kor. zu reicher Beteiligung zu bewegen, bennoch auch die neue heitle Sendung auf sich nahm. Das Prafens бібо́vті, das doch eigentlich einen dauernden oder ständig sich erneuernden Impuls ausdrückt, ist hier fast noch verwunderlicher als in I 1557 (f. J. Weiß 3. St.), da ja hier noch seine Auswirkung und zwar in zwei einmaligen Hand. lungen (έδέξατο und έξηλθεν) beschrieben ift. Begreiflich daher, daß in DG d e vg boh. pesch. u. a., also hauptfächlich in W-Zeugen, dovri dafür eingesett ist, was man aber als erleichternde Korrektur anzusehen hat (ähnlich I 1557 und I Theff 48). "Eifer eingeben" ist eigentlich eine einmalige Inspiration, f. II Esr 727. Offenbar will P. betonen, daß der Eifer des T. ihm gegen= wärtig vor Augen steht; auch ist möglich, daß die Aoriste handlungen beschreiben, die noch im Dollzug begriffen sind, d. h. daß T. noch vor der Abreise stand. "Denselben Eifer für euch" fordert genau genommen die Ergänzung "wie der, den ich für euch hege", denn der Ton liegt auf Titus (also nicht: für euch . . . wie für die Thessalonicher, Chrys.). Aber von seinem eigenen Eifer für Kor. hat P. weder in BIb noch in Ia gesprochen, wohl von dem großen Eifer für Jerus., den die Mag. an den Tag gelegt haben, vgl. Ia und D. 8 (δια της έτέρων σπουδης). Diese Begeisterung der Mag. hat er also wohl im Auge (Lym.), und was er bei T. fand, war derselbe Eifer, um für Jerus. auch in Kor. Propaganda zu machen; um T. abermals der Gemeinde zu Kor. zu "empfehlen", nennt er die Freudigkeit, die C. ergriff, "Eifer für euch", d. i. Eifer um euch in der Organisation des Hilfswerks für Jerusalem zu helfen und euch zu einem euer würdigen Ertrag zu verhelfen. Man sieht, D. 16 greift auf Ia zurück ober schließt an Ia an!

D. 17 beschreibt die Wirkung der göttlichen Eingebung und die Betätigung des von Gott eingegebenen Eisers (ότι ist ähnlich explikativ wie D. 2). Die erste Wendung bezieht sich auf die Unterredung, die P. nach V. 6 mit C. hatte. Zu παράκλησιν δέχεσθαι ist 61 την χάριν τ. δ. δέχ. und I Thess 16 213 δέχ. τον λόγον τ. δ. zu vergleichen; es ist 'auf die Bitte eingehen'. Schwierig ist die zweite Wendung: sie will den großen Eiser malen, der in C. bei der Unterredung aufslammte und der ihn bis zu seinem Weggehen

und weiterhin beseelte.

σπουδαΐος in der Bibel nur noch D. 22 und E3 4125, weiter Ignat. ad Pol. 32 und herm. Dis. III 12: immer in der einfachen Bedeutung 'eifrig, begierig', noch nicht in dem technischen Sinn, den die Philosophen (Plato, Philo u. v. a.) damit verbinden;

häufiger bei den Apologeten.

Der Komparativ σπουδαιότερος (vgl. D. 22) könnte eine Steigerung zu τ. αὐτὴν σπ. D. 16 sein ('ja noch eifriger' Bchm. oder 'mit erhöhtem' oder 'mit wachsendem Eifer') und, mit eξηλθεν verbunden, sagen wollen, daß die Freudigkeit bei seinem Weggang noch gewachsen war. Möglicherweise vertritt der Komp. aber nur einen Elativ "sehr eifrig" (Debr. § 244, 1). Jedenfalls muß er mit αὐδαίρετος (s. zu v. 3) verbunden werden.

Die Betonung der Spontaneität des T. scheint sich mit dem anfänglichen Hinweis auf göttliche Eingebung zu stoßen; aber auch in D. 1-3 ist das "spontane" Handeln der Maz. zunächst aus "verliehener Gottesgnade" abgeleitet, vgl. Phil. 213. Allerdings will αὐδαίρετοι D. 3 vor allem sagen, daß die Maz. einer Aufforderung (παράκλησις) des P. zuvortamen. Also scheint es, als wolle P. D. 17 b mit σπουδαίστ. wie mit αὐδαίρ. das (D. 6 und 16) zuvor Gesagte etwas einschränken, um, in einem gewissen Gegensag

3u der göttlichen Eingebung und der von ihr gegebenen Anregung, die Spontaneität und die besondere Freudigkeit, mit der T. den Plan aufgriff, stärker hervortreten zu lassen: σπουδαιότ. wäre dann 'so eifrig, daß es keiner Aufsorderung von mir bedurft hätte' (so die meisken)¹, und σπουδ. δè ůπ. Überleitung zu dem noch stärkeren αὐδαίρ. — wir würden nur ein 'beinahe' oder 'eigentlich' noch hinzugesett haben. Die ganze Wendung ist abermals darauf berechnet, dem T. einen guten Empfang und ein williges Gehör in Kor. zu sichern. Wenn έξηλθεν echter Aorist ist, dann ist T. schon unterwegs, kann also nicht überdringer des Briefes sein; doch kann es, wie συνεπέμψαμεν V. 18, 22 auch Aorist des Briessississen.

Die zwei folgenden Mitteilungen (B. 18 – 21 u. D. 22) betreffen die Sendung zweier Beigeordneter, die im überlieferten Texte namenlos bleiben. Sie muffen aber ursprünglich genannt gewesen sein, einmal weil sie offenbar den Kor. noch nicht bekannt waren, zweitens, weil es sich um zwei verschiedene Personen handelte, und drittens, weil P. in solchen Empfehlungen immer die Namen nennt - wie seltsam ware es, wenn Rom 161 Poisny fehlte. Also sind die Namen höchstwahrscheinlich ausgefallen oder gestrichen worden, etwa bei der Aufnahme des Briefes in die Sammlung paulinischer Briefe oder schon früher bei der Zurechtmachung des Briefes für die regelmäßige Vorlesung in Kor. (ebenso 1218); geschah es mit Absicht, so war der Grund wohl der, daß die Namen keinen guten Klang mehr hatten oder daß das Auftreten der Männer in Kor. mit einer von den Kor. später peinlich empfundenen Begebenheit zusammenhing (so Chm.): Nur die Namen von unsym= pathischen und verworfenen Personen werden sonst verschwiegen, vgl. 712 25 ff. 151 ff., Ignat. ad Smyrn. 53 τα δε ονόματα αὐτῶν, οντα ἄπιστα, οὐκ ἔδοξέν μοι έγγράψαι.

Die Empfehlung wird **D. 18** (ebenso D. 22) mit συνεπέμψαμεν eingeführt, das nach Analogie von Phil 228 Kol 48 Eph 622 Phm 12 Apg 2330 sehr gut als Aorist des Briefstils gesaßt werden kann; vgl. auch Beispiele aus den Pap. bei Bchm. μετ' αὐτοῦ wird besser vor τὸν ἀδ. geseßt (gegen \* C boh. u. a.). Die beiden Begleiter sind offenbar von verschiedener Würde, der erste ungleich bedeutender als der zweite. Zweierlei dient zu seiner Empfehlung<sup>2</sup>. Einmal (läuft) sein Cob (οδ δ ἔπαινος auch Röm 229) in der (Sache des) Evangeliums durch alle Gemeinden. Er muß also ein Wanderprediger oder viel gereister Gemeindeleiter von öfumenischem Ansehen gewesen sein.

êv bezeichnet die Sache, in der der Gelobte sich bewährt hat, vgl. I 1122 Ignat. ad Philad. 111; êv τφ εὐαγγ. kann sich auf die Evangeliums= und Missionspredigt beziehen, vgl. 1014 Röm 19 I Ches 32 — der Bruder war dann ein bewährter Evangelist Eph 411 II Cim 45 —, oder weiter auf die ganze Sache des Evangeliums, d. i. seine Ausbreitung und Sestigung, also auf alle dazu erforderlichen Diensteisstungen, auch Diakonentätigkeit Phil 43. δια πασών τ. έκκλ. ist ähnlich plerophorisch wie I Ches 18 εν παντί τόπφ oder Röm 18 εν όλω τφ κόσμω, Ignat. ad Rom. 41 εγώ γράφω πάσαις ταις έκκλησίαις, es braucht also nicht zu besagen, daß der Bruder auch wirklich "in allen Gemeinden" persönlich bekannt war.

Da P. sich mit dem Zeugnis aller Gemeinden begnügt, hatte er möglicherweise kein selbständiges Urteil über den Bruder; dann kann es kein von

<sup>1</sup> Jede Schwierigkeit schwände, wenn man addasp mit Bom. darauf beziehen könnte, daß C. aus eigenem Entschluß jetzt schon und nicht erst in Begleitung des Paulus nach Kor. abreiste — aber das hätte angedeutet sein müssen. Auch Kühl trägt zu viel ein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ähnliche empfehlende Zeugnisse s. I 417 16 10 f. (für Tim.) Phil 219—24 (desgl.) Apg 15 26 (für P. selbst und Barnabas) Röm 161 f. III Joh 12 Kol 47 f.

Sicher falsch ist die alte Deutung auf das geschriebene Evangelium, vgl. Zahn Ev. d. Luk. S. 8f., Loisn Actes des apôtres p. 14f.

ihm selbst ausgebildeter Gehilfe sein. Daß er außerordentlich viel herum= gekommen ist, zeigt die zweite Charakteristik D. 19, die mit einem od povov δὲ ἀλλὰ καὶ, wie Röm 53. 11 823 910, eingeleitet wird (ja sogar'): er ist "von den Gemeinden", die an dem Kollektenwerk beteiligt sind (diese Näherbestimmung erfordert der Kontext) zu ihrem Vertrauensmann "gewählt", also als solcher ein offizieller Begleiter des P. auf der "Kollektenreise". Xeipotoνηθείς ist sehr frei angeschlossen, als ob etwa où μόνον έπαινούμενος άλλα καὶ vorausgegangen wäre (Klr. Mr.-hnr.); korrekter wäre gewesen έχειροτονήθη (10 Debr. § 468. 1) oder χειροτονηθέντα oder δς και έχειροτονήθη.

xeiporoveiv fehlt in LXX, kommt im N. T. nur noch Apg 1423 vor (von der Wahl von Presbytern durch die Ap.), einige Male dagegen bei den apolt. Dät., so Did 151 und bei Ignat, in der Angelegenheit der Beglückwünschung der antiochen. Gemeinde, ad Philad. 101 ad Smyrn. 112f. ad Polyc. 72. Die Stellen illustrieren gut den von P. vorausgesetzten Wahlat. Die Gemeinden nach griechisch-demokratischem Wahlstein 2003. P. dettatsgessellen Bussalt. Die Gemeinsell zuch nach gleichsige beindlich Ediffere der einen Dertreter gewählt, den P. als solchen anerkennt (Weizs. Ap. Zeitalter <sup>2</sup>601). Dermutlich hat P. (wie ähnlich Ignatius) die Wahl eines solchen angeregt, vogl. auch I 163 obs έαν δοκιμάσητε. Doch steht er nicht selbständig neben ihm: P. (und Timoth.) haben das Recht, ihn in der Sache, für die er Vertrauensmann ist, auch nach auswärts zu "senden". Troß seiner Dertrauensssselle und troß des großen Ansehens, das er ges
uiset scheint er in von höherem Mohe. Diener des D. zu seine den Titze hittet er nießt, scheint er in noch höherem Maße "Diener" des P. zu sein: den Titus bittet er, nach Kor. zu gehen — diesen Bruder "schieft er mit". Der Wahlbezirk ist wohl Maz., da Galatien, Asien in II nirgends erwähnt werden, und Gemeinden verschiedener, ausda Galatien, Asien in II nirgends erwähnt werden, und Gemeinden verschiedener, auseinanderliegender Provinzen nicht leicht eine gemeinsame Wahl vornehmen konnten; der Betressender Provinzen nicht leicht eine gemeinsame Wahl vornehmen konnten; der Betressenden ist dann aber weiter gesaßt: das Cob des Mazedoniers ist über Maz. hinausgedrungen. Er ist Generalvertreter und Generalinspektor der ganzen für Jerus. bestimmten Kollektensache und hat über die Ausbringung, wie über die Aberbringung zu wachen. — Eine wichtige Parallele sindet sich bei Philo de spec. leg. 178 p. 224 σχεδον οὖν ἀνὰ πάσαν πόλιν ταμεία τῶν ἐερῶν χρημάτων ἐστίν, εἰς ἄ παραγινομένοις ἔθος ἀπάρχεσθαι· καὶ χρόνοις ἀρισμένοις ἱεροπομποὶ τῶν χρημάτων ἀριστίνδην ἐπικριθέντες, ἐξ ἐκάστης οἱ δοκιμώτατοι χειροτονοῦνται, σώους τὰς ἐλπίδας ἐκάστων παραπέμψοντες. Diese Organisation der Cempelsammlungen in der jüdischen Diaspora ist eine zutressenden Analogie zu dem von P. in Szene gesetten Werk, und vielleicht sogar sein Dorbild, s. noch zu D. 23. Şür χειροτ. bei Philo s. noch de somn. II 243 p. 691, de praem. et poen. 54 p. 417. Aus Joseph. vgl. Ant. VI 13, 9 § 312, XIII 2, 2 § 45. Klassische ver versonverdessenden ver stellende geweinsche versonverdessenden.

Das nun folgende συνέκδημος ήμων ist wohl als Prädikat zu χειροτονηθείς zu nehmen: 'gewählt zu unserem Reisegenossen, Begleiter'1. Daß er die Reise von demselben Ausgangspunkt wie P. angetreten habe, also etwa Jerusalemer oder Antiochener gewesen sei, liegt nicht notwendig in dem Wort: Apg 1929 werden auch die Maz. Gajus und Aristarch συνέκδημοι Παύλου genannt; es genügt, wenn der συνέκδ. von irgend einem Orte aus sich D. angeschlossen hat.

Die Fortsetzung (ev2 τῆ χάριτι κτλ.) zeigt, daß die "Begleitung" nicht dem Missionswerk des P. gilt, sondern speziell dem Kollektenwerk, das hier als ein von uns bedientes Gnadenwerk charakterisiert wird. Daß Gnadengaben "bedient" werden, also "Dienstleistungen" hervorrufen, zeigt I 124-6. Die xápis ist hier ein bestimmtes Unternehmen, in dessen Dienst sich P. stellt. Ausdrücklich heißt ja das Kollektenwerk D. 4 und 91. 12 f. diakovia, vgl. auch Röm 1525 διακονών τοῖς άγίοις.

் C u. a. haben bo' buw, das ist gegen den Kontert und auch sachlich nicht richtig.

<sup>1</sup> Ganz ähnlich ist der Gebrauch des Wortes, Plut. Otho 5 p. 1068; vgl. noch Plut. de virt. et vit. 2 p. 100 F, Joseph. Vita 14 § 79.

2 Für ev (so BCP vulg. u. a.), haben & D u. Gen. K Lat. Bcm. σύν, das wohl auf συνεκδ. bezogen und durch dies Wort auch veranlaßt ist.

Nach der Person des ersten Beigeordneten, dessen Name in der überlieferung getilgt worden ist, hat man icon im Altertum herumgeraten. Die beliebtefte Dermutung nennt den Cukas (so schon Orig. Comm. in Luc. bei Commatsch Bd. 5 S. 89f., weiter Euseb. KG. VI 25,6, Hieron. de vir. inl. 7 u. ö., Ambros. Comm. in Luc. 1111, Pl.-Ign. ad Eph. 152 Occum. u. a.). Daneben ist auch auf Barnabas geraten worden (so Chrys. Thot. Thot. Thot. unter Berusung auf Apg 132f.). Von Neueren haben Bam., Plr., Rendall, D. Smith St. Paul 369, Moulton From egypt. rubbish heapes 59f. u. a. die Cukas-hnpothese wieder aufgenommen, meist mit der Begründung, daß sich ja Lukas in Maz. niedergelassen habe (vgl. Jahn Ev. d. Lk S. 8f.). Keineswegs wurde dann ein "bedeutsames", vielmehr ein sehr zweifelhaftes Licht auf die Apg. sallen, da das Schweigen der Apg. über die Kollektensache (nur 2417 angedeutet) in diesem Sall für die überlieferung von der lutanischen Abfassung dieses Buches geradezu vernichtend fein wurde. Wenn, wie wir erschloffen, der Betreffende gu p. nur in einem Iosen Verhältnis gestanden hat, so ist Lutas für uns ausgeschlossen. Souter hat ròv άδ. auf den Bruder des Titus bezogen (Expos. Times 18, 285; 325 ff.; Expos. 1914 II p. 95 f.); auch in diesem Sall hatte der Name genannt sein muffen. Am besten dentt man an einen der Apg 204 aufgeführten maz. Reisegenossen: Aristarch (vgl. auch 1929 and 1829 wird mit Recht von vielen genannt (Jahn, Blj. u. a.); aber auch Sopatros (vgl. auch Röm 1621) und Sekundus kommen in Betracht, weniger die Aliaten Gajus, Thechikus, Trophimus (so J. Weiß Urchr. 270, Hartke Sammlung u. ält. Ausgaben der P.-Briefe 1917 S. 19 u. a., vgl. noch Jahn Röm. 613). Unwahrscheinlich ist Erastos (Röm 1625; so Ed. Meyer Ursprung d. Christ. III 118).

Es folgt noch eine, die apologetische Versicherung D. 20 vorbereitende Anaabe über den Zweck der Wahl oder des Gnadenwerkes, je nachdem man die Wendung mit χειροτονηθείς (Kühl Plr. Got.) oder mit διακονουμένη verbindet (so Klr.). Der Rhythmus erlaubt hier beide Beziehungen. Da nicht das Werk an sich, sondern seine Sicherung durch Begleiter hier die hauptsache ist (vgl. noch D. 20), wird man sie besser als eine mit ev τη χάριτι κτλ. parallel stehende Näherbestimmung zu χειροτονηθείς ziehen. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Verbindung mit στελλόμενοι, da p. dann die Worte anders gesetzt hätte (so Bom.). Mit αὐτοῦ (in BCD\* it vulg. u. a. gestrichen) τ. κ. will p. wohl an den Geber und Stifter der Xapis erinnern: eben gu seiner Ehre wird das von ihm geschaffene Werk bedient und vollendet 1 und haben die Gemeinden Vertreter oder Mitüberbringer beigeordnet.

Bu dem höchsten Motiv, das ein P. kennt, der Verherrlichung Gottes, gesellt sich die Abzielung auf "unseren Eifer" oder unsere Geneigtheit (zur Sörderung des Gnadenwerkes), d. i. zur Erhöhung unserer Freudigkeit. Anders fann πρός . . προθυμ. ήμ. nicht gut übersetzt werden, da es mit πρός . . δόξαν parallel steht2. Daß die Mag. die Wahl vorgenommen haben sollten, um den Eifer des P. zu stärken, klingt freilich seltsam. P. wird hier aus seinem eigenen Bewußtsein sprechen und seine personliche Wertung der Angelegenheit 3um Ausdruck bringen. Neben der Chre Gottes war ja auch nur ein Ausdruck der Bescheidenheit am Plage3.

v. 20 gibt offenbar das Motiv für die Wahl eines Vertrauensmannes und für seine Beiordnung durch p. Das Partizip στελλόμενοι scheint frei an ήμων angeschlossen (Debr. § 468, 1); besser hängt man es an συνεπέμψαμεν an (Mr.-hnr.). στέλλεσθαι heißt H Thess 36 'sich zurudziehen von' (= ύπο-

<sup>1</sup> Dgl. 3u πρός . . . δόξαν 120; geläufiger ist eis δόξαν 415 I 1031 Phil 111 211 Röm

<sup>37 157.
&</sup>lt;sup>2</sup> So ist vor allem die Bedeutung 'gemäß' (vgl. 510 I 127 Debr. § 239) hier aus=

geschlossen.

3 Das θμων in F und Chrys. ist erleichternde Korrektur. Doch mag P. in ήμων

στέλλεσθαι — so hier G u. hebr. 1038), s. v. Dobsch. 3. St.; man erschließt darnach für uns. St. die Bedeutung scheuen, fürchten oder zu vermeiden suchen, die durch Mal 25 (parallel φοβείσθαι) und durch die alten Erklärer gesichert ist. Im klassischen Sprachgebrauch ist στέλλεσθαι auch sausrüsten, unternehmen, in Szene segen (s. Pape s. v., auch Sap 141); unmöglich wäre dieser Sinn hier nicht; nur spricht das folgende μη (nicht sva μη) für ein Synonymon von φοβείσθαι.

Was er scheut, ist dies, "daß uns jemand verdächtigt (μωμασθαι  $\mathfrak{g}$ . 3u 63) in dieser von uns bedienten Gabenfülle". Die Beiordnung zweier Brüder, insbesondere eines nicht von ihm, sondern von den beteiligten Gemeinden gewählten Vertrauensmannes, ist demnach eine von  $\mathfrak{P}$ . mit Bedacht getroffene Vorsichtsmaßregel (im Sinne von 63). Wohl mit Absicht ist der Ausdruck άδρότης gewählt, das von άδρός voll, reif, gefüllt, ergiebig gebildet, sonst die Reife, hier die Gabenfülle bedeutet (Thph. τὸ πληθος των χρημάτων, vg. plenitudo) 1.

Schon Maz. hat eine verhältnismäßig reiche Beisteuer aufgebracht (D. 1ff.). und wenn die 1164 gemachte Voraussetzung (die Aufbringung einer gehörigen Summe) auch in Kor., sich verwirklicht — und eine leise Ermunterung in diesem Sinn befaßt das Wort auch für die Kor. -, dann wird die Mißgunst allen Anlaß haben, dem P. selbstsüchtige Zwecke unterzuschieben und ihn in die Reihe der herumziehenden Goeten und Betrüger zu setzen, die die Autorität, die sie besitzen, migbrauchen, um den Einfältigen das Geld aus der Tasche zu ziehen2. Freilich hatte D. solche Verdächtigungen nicht nur von jüdischer und heidnischer Seite zu fürchten (vol. I Thess 25 u. v. Dobsch. S. 5 ff. u. 3. St.), sondern gerade auch von der korinth. Gemeinde, wie sich aus 1216-18 ergibt — auch hier eine enge Beziehung zu C, die jedoch der hausrath'schen hypothese, aber auch der Zusammengehörigkeit von B und C, wenig gunftig ist, da uns. St. wie eine erste Äußerung über die Vorsichtsmaßregel klingt und P. sich schärfer ausgedrückt und auf das skandalöse Verhalten der Kor. deutlicher hingewiesen haben würde, wenn der Verdacht schon einmal in Kor. aufgetaucht war. Die Magregel, die er trifft, sollte dazu dienen, allen Derbachtigungen, von welcher Seite sie auch tamen, von pornherein den Boden zu entziehen, war aber nicht speziell auf Kor. gemünzt (s. noch zu 1218).

D. 21 beschließt P. die Abschweifung mit einem Itat aus Prov 34, insem er erklärt, daß er die daselbst enthaltene Mahnung προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων bei der Vorsicht, die er gebraucht, befolgt; durch die Einfügung von où μόνον. ἀλλὰ (καὶ) ἐνώπιον fällt auf ἀνθρώπων der Nachsdruck, vgl. Thot. Die Erhaltung eines guten Ruses und die Vermeidung unsnützer Anstöße ist ein Moment, das P. hoch einschätzt (s. o. 3u 42).

Röm 1217 ift das Titat auch in die Paränese aufgenommen (G hat da aus unf. St. noch od μόνον ενώπ. τ. δ. άλλα και eingetragen), vgl. auch Polys. ad Phil. 61, Philo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. M. M. Doc. 10; Passow-Crönert s. v. άδρός, das in der urchr. Lit. nur noch Justin Dial. 1072 άπο τῆς κοιλίας τοῦ άδροῦ ἰχθύος, in LXX mehrsach sür 'groß, stark, vornehm' vorkommt. άδρότης sehlt in LXX, im N. T. und in der urchr. Lit. nur hier.
<sup>2</sup> Ein gutes Beispiel bei Joseph. Ant. XVIII 3, 5, wo ein heuchlerischer Schriftzgelehrter (vgl. Mt 1240), im Derein mit drei gleichgessinnten Genossen, eine vornehme

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein gutes Beispiel bei Joseph. Ant. XVIII 3, 5, wo ein heuchlerischer Schriftgelehrter (vgl. Met 1240!), im Verein mit drei gleichgesinnten Genossen, eine vornehme Proselntin, Fulvia, beredet, πορφύραν και χρυσόν είς το εν "Ιεροσυλύμοις ιερόν διαπέμψασθαι, και λαβόντες επί χρείας τοις ίδιοις αναλώμασιν αὐτά ποιούνται, ἔφ' ὅπερ και τὸ πρώτον ἡ αἴτησις επράσσετο.

de ebr. 84 p. 369. Umgekehrt hat K (C KL) nach Röm 1217 hier προνοούμενοι (meist mit γάρ) für προνοούμεν γάρ eingesett, was nach Schm. den ursprünglichen Text darstellt. Ju dem Gebrauch von καλόν bei P. vgl. 137 I Thess 521 Gal 69, Cremer-Kögel 10576 f. — Jur Sache vgl. noch den damit übereinstimmenden Ausspruch von Cicero de off. II 21,75 caput autem est in omni procuratione negotii et muneris publici, ut avaritiae pellatur etiam minima suspicio.

Die Empfehlung des dritten Bruders **D. 22** weicht von der des zweiten in bedeutsamer Weise ab. Er hat kein ofsizielles Verhältnis zu den Gemeinden, vielmehr hat sich die Bewährung, die ihm P. bezeugt¹, allein in seinem Dienst gezeigt: offendar steht er P. näher als der zweite, auch muß er schon längere Zeit sein Gehilse sein (èv πολλοϊς πολλάκις, vgl. Aristid. Or. XIII Panath. p. 139). Seine Würdigung beschränkt sich auf das Wort σπουδαΐος: wie sein Eiser, d. i. seine Dienstbereitschaft und Tüchtigkeit, in vielen Cagen vielmals erprobt ist, so hat er sich noch nie so lebhaft gezeigt wie jetzt (πολύ σπουδαίσερον se. als je zuvor). Die Erzählungen des Tit 77 sf. und die ermutigenden Worte des P. über Kor. werden seine Freudigkeit gesteigert haben; und zwar ist es das große Vertrauen zu den Kor., das den Eiser zu ungesehener Stärke antrieb. Das ist wieder eine Wendung, die die Kor. von vornherein auch diesem Abgesandten gegenüber wohlwollend stimmen soll, aber auch ein kaum zu überhörender Appell an die Gemeinde: laßt dies Vertrauen, das er zu euch hegt, ja nicht zu Schanden werden.

Die Person des zweiten Abgeordneten: Da die Beschreibung der haltung diese Mannes sehr an die Worte über Titus erinnert D. 16 f., hat man gemeint, der vermeintliche "Dritte" sei wieder Titus (vgl. auch 12 16—18). Diese Identissiation verbietet indes der Kontext: Titus hat bereits seine Empfehlung gehabt, und er ist nicht bloß Beigeordneter, sondern Jührer der Abordnung nach Kor. Noch weniger kann ein seiblicher Bruder des P. gemeint sein (Rüd. Bleek); dann hätte P. karà σάρκα hinzugesügt (Bt.), vgl. Röm 9.3; unser Bruder' ist unser Gefährte und Mitarbeiter, vgl. I Thess z. v. Dobsch z. St. Auch wäre die Beiordnung eines Verwandten des P. wenig geeignet gewesen, Derdächtigungen abzuwehren. Dann muß es aber ein Gehilfe des P. gewesen sein, der ihm ähnlich nahe stand und gleich bewährt und gleich nützlich war wie T. oder Timotheus (vgl. I Thess z.), möglicherweise einer der Apg 204 genannten Reisebegleiter, vgl. Zahn Einl. I 228 f., J. Weiß Urchr. 270. Neben den Apg 204 genannten Mitgliedern der Kollektenkommission ist aber hier sehr ernstlich Tukas in Betracht zu ziehen; die Charasteristif, die D. 22 gegeben wird, paßt jedensalls gut auf ihn, und im weiteren Verlauf seines Cebens würde er sie in noch höherem Maße verdient haben. Auch auf Tertius Röm 1622 kann man raten (so Ambsch), wenn man annehmen wollte, daß er von seher als Amanuensis dem P. zur Seite gestanden habe. Ausgeschlossen ist Apollos, an den (nach dem Vorgang älterer Eregeten seit Thot.) Schumacher Der Alexandriner Ap. (1916 S. 30 f.) denkt; ihn hätte P. den Kornicht zu empsehlen brauchen, vgl. I 34 ff. 46 16 iz, und jedenfalls anders empsohlen, denn Apollos war nicht P.' Gehilfe. Daß der Betressende schon einmal in Kor. war, ist nicht wahrscheinlich. Damit erweisst sich der hippothese abermals als nicht angänzig — wenigstens wenn der Bruder schon in 12 18 gemeint war.

In **V. 23** erhalten alle drei Männer in zwei furzen, rhythmisch geglieberten Sägen noch einmal eine sie empfehlende Charakterisierung. ὑπέρ Τ. kann synonym mit περί Τ. gefaßt werden (j. noch 128): ʿwas C. betrifft' vgl. zu der Vertauschung Debr. § 231, Moulton Einführ. 171. Möglich wäre indes auch die Bedeutung: ʿsür C., zu seinen Gunsten', wozu zu ergänzen wäre: λέγω, vgl. 520, die Verbindung mit καυχᾶσθαι V. 24 u. ö (so Kühl, Chph. δεῖ τι εἰπεῖν). Zwei kurze, aber ausreichende Prädikate erhält Titus: 1) ʿmein Arbeitsgenosse' überall (κοινωνός vgl. Phm 17, genauer Ck 510 κοινωνοί τῷ

<sup>1</sup> δοκιμάζειν ist hier mit Partiz. konstruiert, wie 122 είδέναι s. Debr. § 416.

Σίμωνι), 2) 'mein Mitarbeiter (speziell) im Verkehr mit euch'. P. macht ihn also zu seinesgleichen, um ihn zu ehren und ihm eine gute Stellung in Kor. zu sichern; die wiederholten Sendungen nach Kor. rechtsertigen das eis buäs.

Im zweiten Glied werden abermals die Namen ausgefallen sein (s. o.). Man erganzt am einfachsten: (mögen es) unsere Brüder (sein), ausführlicher mögen sie in Betracht kommen für unsere Empfehlungen', val. 1321 f. 138 Röm 127f. (Debr. § 454, 3). Auch hier gibt P. zwei ehrende Prädikate; das eine kennzeichnet ihre Stellung zu den Gemeinden, das andere die zu Chriftus. απόστολοι εκκλησιων ist Ehrentitel und ist wichtig für den freien Gebrauch pon aπ. zur Zeit des P., vgl. Phil 225; immerhin unterscheidet der Genitiv diese Männer von einem an. deov oder 'lno. Xp. Ignat. ad Smyrn. 112 neunt einen solchen Gemeindegesandten δεοπρεσβύτης, ad Polyc. 72 δεοδρόμος, Philo leg. ad Gaj. 216 p. 578 die Überbringer der Tempelsteuer (von Babylonien nach Jerusalem), also Männer mit ähnlichen gunktionen wie fie die Brüder bei D. haben, ίεροπομποί, vgl. noch spec. leg. 78 p. 224 o. S. 263. Nach Epiphan. Haer. 30, 11 sandte später auch der jüdische Patriarch aπόστολοι aus, um die Steuern der Diaspora einzutreiben; freilich, die judischen "Apostel" geben von der Zentralleitung aus - das gilt höchstens von P. (Gal 211); die hier genannten Apostel dagegen sind von den spendenden Gemeinden ermächtigt. Dal. hierzu harnack Mission u. Ausbreit. d. Christ. 31 307 ff.; Dogelstein Monatsschr. f. Gesch. u. Miss. d. Jud. 1905, 427 ff.; R. Schütz Apostel u. Jünger 1921, 78 ff.; Ed. Mener Urspr. u. Anf. d. Chr. I 264 ff. III 255 ff.; A. Loisn L'ép. aux Galat. 1916, 51 f.; A. D. Coman Loman's Nalatenschap I 1899, 186ff.; Cagrange L'ép. aux Rom. 21922, 3f. Die ekkhησίαι sind die von Maz. (s. o.), vgl. I161 ταις ekkh. της Γαλατίας. Nur der erste Bruder ist von D. als απόστ. έκκλ porgestellt (s. D. 19); entweder ist der zweite der Rhetorit halber dieser Sunktion mitunterstellt, oder er war wirklich auch von Gemeinden beauftragt, nur daß er für P. in erster Linie persönlicher Diener war. Noch höheren Glang gibt den Beiden das zweite Chrenpräditat: δόξα Χριστοῦ (CF κυρίου). Der Gebrauch von δόξα ist hier mit dem von I 117 zu vergleichen (vgl. J. Weiß 3. St.). Es soll wohl heißen, daß die (geistige) Glorie Christi sich auf ihnen spiegelt 318; das "Cob", das der erste sich erworben, die Verdienste des zweiten Bruders, sind ein Abglanz der Herrlichkeit Christi, weshalb sie auch als "Träger der Autorität Christi" (Kühl) kommen.

Den Abschn. beschließt im überlieferten Text ein abgerissener Sat, V. 24, der noch einmal einen Appell an die Gemeinde enthält. Solch eine kurze Aufmunterung war zu erwarten, wenn eine ausführlichere Paränese vorangegangen war (Ib): 'ich schiede euch meine Mitarbeiter; also — wie gesagt — rechtsertigt ihr Vertrauen und tut, worum ich gebeten habe'.

Seltsamerweise sehlt jedoch im überlieserten Text nicht nur eine Formel, die den Übergang von der Mitteilung zur Apostrophierung andeutet, sondern auch eine aussdrückiche Bezeichnung der Apostrophierten und das erforderliche verbum finitum; denn evdeukvópevol (B 17, aber auch D\*Gdg) ist zu lesen, evdeckaode aber (C & vg. sah. boh. pesch. K) als Korrettur zu betrachten, wenn auch Weste. Hort dem Impv. den Dorzug geben (Part. nur am Rande) und v. Sod. u. Dog. ihn als Text annehmen (v. Sod. setzt das Partiz. nur in die dritte Klosse der Dar.!); nach Ehm. hatte P. ein evdeckaode wenigstens beabsichtigt. Ist aber das Partizip gegenüber dem Imperativ ursprünglich, dann muß der Text verdorben sein (so auch J. Weiß Urchr. 1131). Denn das Partizann einen Imperativ nur dann vertreten, wenn-der paränetische Stil durch den Kontext klar gestellt ist, vgl. 911. 13 Röm 129 ss. Kol 316 s. Debr. § 468, 2. Die Verstümmelung

Erflärung. 268

kann dann mit den versehentlichen und absichtlichen Tertverschiebungen und Terteintahn dunk mit den det petjegentiagen and abschiftigen der Exteriagebungen aus dersteinschiedungen zusammenhängen, die wir als möglich annehmen. Als verloren gesgangenes verb. sinit. wäre etwa zu vermuten: τούτους οὖν δέξασδε (am Anfang) oder δέξασδε τούτους (am Schluß). Jur Not ließe sich freilich auch eis πρόσ. ἐκκλ. als verstürzter Hauptsaß fassen, zu dem aus dem Vordersaß ἐνδείξασδε (oder ἐνδείξεσδε) ergänzt werden müßte: '... so erbringt ihn im Angesicht der Gemeinde' (so Schm., Kühl, Bt.). Da es aber der einzige Sat feiner Art ift, ware folde Derfürzung taum angemeffen gewesen.

Der Text, der dasteht, wird von der etymolog. Figur thv evdeisiv evdeiκνυσθαι getragen (j. Plato leg. XII 13 p. 966 B), d. i. den Erweis liefern'1. Die Liebe stellt P. voran, vgl. D. 8: "zeigen" sie sie jest, so ist ihre "Echtheit" erwiesen D. 8. Gemeint ist auch hier die Liebe zu den notleidenden Brüdern, vgl. hebr 6102. Dazu gesellt sich der begreifliche Wunsch des D., sie möchten auch die Cobsprüche, die er vor den Abreisenden ihnen erteilt habe. wahr machen (vgl. 714), auf denen ja wohl auch das Vertrauen beruhte, von dem der zweite Bruder beseelt war (D. 22), wobei an würdigen Empfang wie an reiche Beteiligung an dem Sammelwerke gedacht sein wird. Doppelt wird auch das Publikum bezeichnet, dem die Betätigung ihrer Liebe und die Bewährung ihres Ruhmes vorgeführt werden soll: eis adrods, nämlich die drei, die in persona bei ihnen weilen werden3, und - ergänze oder was dasselbe ist' - eis πρόσωπον των έκκλησιων, δ. i. im Angesicht der Gemeinden (vgl. Ι Chron 288 καὶ νῦν κατὰ πρόσωπον πάσης ἐκκλησίας κυρίου, Πιι 206) oder in Vertretung der Gemeinden. Die Abgesandten sind ja die Vertreter der Gemeinden D. 23, und in ihnen sind diese gegenwärtig (vgl. Ignat. ad Magn. 2. 61, ad Trall. 11) und Zeugen des Eifers, den die Kor. an den Tag legen werden - ein unübertreffliches, schwungvolles Schlugmotiv.

Wollten wir aus den oben (S. 260) erwähnten Gründen Ic vor Ib feken, fo ware V. 24 die Einleitung zu der den "Mitteilungen" Ia Ic folgenden Paränefe. Es ware dann das durch die Sendungen gegebene Motiv (die Rücksicht auf die Abgefandten) vorangestellt, und weiter folgten die aus dem Christenstand der Kor., dem Vorbild des Herrn und dem bisherigen Berhalten der Ror, in der Sache felbst fließenden Beweggrunde. Naturlich mußte dann in B. 24 noch ein Übergang zu B. 7 verloren gegangen sein: irgend eine negative Wendung, zu der nun άλλ' ώσπερ κτλ. B. 7 als wirksame Fortsetzung diente (vgl. zu B. 7). Die Möglichkeit einer Blattverschiebung erweist übrigens auch die fast übereinstimmende Länge der zwei Abschn. Ib und Ic (58 und 60 Zeilen in 8). Immerhin ift die Wahrscheinlich keit dieser Umstellungshppothese nur eine solche zweiten oder dritten Grades.

## II. Zweite Erörterung der Kollektensache. Kap. 9.

IIa. Das Rühmen der vorbildlichen Bereitschaft Achajas durch p. und die Sendung der Brüder 91-6.

D. 1 hat zweifelsohne den Charakter einer "Einleitung"; es fragt sich nur, ob ein gang neues Thema oder nur ein neuer Abschnitt, eine Sortsetzung, eine Ergänzung ober ein Nachtrag "eingeleitet" wird. Die nächste Parallele ist I 161 περί δὲ τῆς λογίας τῆς είς τοὺς άγίους, eine Wendung, mit der P. das neue Thema anschneidet, vgl. 171 81 121 IChess 49. Zu beachten sind hier

<sup>1</sup> ἔνδειξις in der Bibel nur bei P. (Röm 3.25 Phil 128). Das Berb. hat P. häufig, im Partiz. auch Tit 210 32. Cat. erklärt ενδ. durch απόδειξιν, ελεγχον, επίδειξιν.
2 Nach Appel Der Hebräerbr. 1918 S. 31 ift hebr 610 von unf. St. abhängig und ist eben diese Liebeswerk gemeint, da die Leser des hebr - die tor. Christen sind. 3 Weniger gut wird eis αὐτούς mit καυχήσεως verbunden (so Kühl, Hnr.).

II Kor 91. 2. 269

freilich die Übergangspartikeln per yap 1, die doch, im Gegensatz zu dem weiter= führenden dé, meist an etwas Vorangegangenes anknüpfen, also eine Art Wieder-

aufnahme anzeigen, vgl. yap in 18 und per yap in Apg 2822.

Man könnte also etwa den Übergang so umschreiben 'zu jenem Verhalten ermahne ich euch (und zu weiter nichts), denn über die diak, habe ich nicht erst Ursache zu ichreiben', und den Satz als eine rhetorische Wendung fassen, die nur dazu dient, auf eine un-anstößige Art die Rückehr zu dem schon verlassenen Gegenstand zu vermitteln (Rück., B. Weiß). Dagegen spricht indes, daß die einleitenden Worte eine gang andere "Vorbereitung" poraussegen, als Kap. 8 enthält, feine ausführliche und beinahe erschöpfende Erörterung. vielmehr nur eine erstmalige Erwähnung oder vorläufige Ankundigung des Gegenstandes, der nun die eigentliche Behandlung folgen foll. Aus dem uev könnte man fogar folgern, daß das Thema, das nun genannt wird, oben mit anderen Gegenständen gusammen angefündigt war. Aber das ueb fann auch das in D. 3 folgende de porbereiten, und der Gebrauch von yap in I 101 und Rom 1125 zeigt, daß auch die Beziehung auf eine vorher erfolgte Andeutung nicht erforderlich ist (halmel). Vortresslich würde sich uns. 3. B. an 716 anschließen (hagge). Sür eine Fortsetzung aufsallend ist auch die genaue Bezeichnung τ. διακ. τ. eis τ. άγ. (wie 84), die in K. 8 nach 84 nicht ihresgleichen hat, vgl. 86f. 19f. (95. 12f.).

Auch die Fortsetzung: 'ist es überflüssig, euch zu schreiben'2 weist darauf hin, daß K.9 selbstständige Behandlung eines neuen Themas darstellt; denn diese Wendung bedeutet nicht brauche ich weiter nichts hinzuzufügen zu dem Ebengesagten' - von alto TI ober Analogem steht nichts da -, sondern eine ausführliche Darlegung der ganzen Angelegenheit, ihres Anlasses, ihrer Notwendigkeit, ihrer Organisation ist nicht nötig, da ihr das von früher her wißt', vgl. vor allem I Thess 49a (v. Dobsch. 3. St.), auch I Thess 49b. 10 (3u D. 2) und ähnlich 51f. Daß p. nach einer Pause oder Störung noch einmal das Wort zu der zuletzt behandelten Sache nahm, um einen inzwischen gefaßten Gedanken noch angubringen, ist an sich sehr gut denkbar. Aber er mußte dann doch sich bewußt sein, daß er nur einen Nachtrag lieferte; auch von Empfang neuer Nachrichten ober deral. ist nichts angedeutet. Die Ungenauigkeit des Ausdrucks, die gang Kap. 8 übersieht, ist für mein Gefühl zu groß und nur erträglich, wenn durch die Sortsehung die Jusammengehörigkeit mit Kap. 8 über allen Zweifel erhoben wird.

Alle Dersuche, 91 als Anschlußformel zu begreifen, scheinen mir unbefriedigend, auch der von Völter (S. 94). Ganz ausgeschlossen ist die Meinung, Kap. 9 sei mit 8 in einem Zug diktiert; und die unbegreifsichste Verkennung des Tatbestandes spiegelt sich in der Verbindung von 91-5 mit 816-24 (so heinr., Kühl, Plr., Bchm.) oder mit 824 (Schm.) zu einem Teilabschnitt wieder. Auch die Vergleichung der zwei Wendungen eis πρόσωπον των ξκκλησιών 824 und ... διακονίας της eis τους άχίους 91 beweist nichts für Jusammengehörigkeit der Kap. (vgl. Hfm., Menz. u. a.). Im Gegenteil wirkt nach unmittelbar vorhergehender Erwähnung anderer Gemeinden ein einsaches eis τους άχίους (ohne Näherbestimmung) bestembend. Ähnlich unbefriedigend ist die Auskunst, P. wolle von der eigentlichen Sammlung, der Inseriedigend ist die Auskunst, P. wolle von der eigentlichen Sammlung, der Inseriedigend und ähnlichen technischen Dingen nicht reden, vielmehr nur von der hauptsache, der Empsehlung der Brüder (so etwa Bls., Sic.); denn die hauptsache und zugleich der Gegenstand sowohl von K. 8 wie von K. 9 ist die Anregung des Eisers der kor. Gemeinde, und yap in D. 2 zeigt, daß die Diensteleistung sür die heiligen Abkürzung für die reichliche Durchsührung des Werkes ist.

In jedem Sall gibt D. 2 die ausreichende Erklärung des nepiooov. Ausführliches Schreiben darüber erübrigt sich — nicht weil schon das Nötige im Dorangehenden gesagt ist, sondern weil die Ceser ja bereits ihren Eifer gezeigt haben; es ist also ganz analog wie I Thess 49 b. 10 (ihr seid in der Sache

1 γάρ fehlt in C und in einigen Min., vgl. v. Sod., μέν fehlt im sah.

Bu dem substantivierten Infin. vgl. Debr. § 399, 2 und die treffende Parallele Ep. ad Diogn. 210 περισσόν ήγουμαι και το πλείω λέγειν, zur Sache noch II Matt 1244 περισσόν και ληρώδες ὑπέρ νεκρών εὔχεσθαι.

270 Erflärung.

schon von Gott gelehrt und tut es bereits), auch in dem Sinn, daß gleichwohl eine Anspornung durch den Apostel noch sehr nötig ist. Dier Momente ent= balt der kurze Sat: 1) 'ich kenne eueren Eifer' (vgl. Apt 219), 2) noch mehr (fiv): 'ich rühme ihn für euch (vgl. 824) den Maz. gegenüber', 3) die Tatsache, zugleich die Cosung meiner Berichte ift Achaja - P. zitiert seine Worte in Mag. - ist seit vorigem (oder seit einem) Jahr gerüstet' und 4) 'euer (von mir den Mag. vorgehaltener) Eifer hat (in Mag.) die meisten angereigt'2. Die erste Aussage ist an sich durchaus mit K. 8 zu vereinen, vgl. 812 a. 10 f.; nur in Verbindung mit der zweiten und dritten macht fie große Schwierigteiten. Denn in 8 sett P. wohl voraus, daß in Kor. Bereitwilligkeit vorhanden ist, aber zwischen den Zeilen ist deutlich zu lesen, daß sie nicht mehr arok ist, vielmehr sehr der Anfachung bedarf; vor allem ist aus 8 zu entnehmen, daß Mag. sowohl im Eifer wie in der Ausführung weit voraus ist; und dort (81-5) tut er genau das Gegenteil von dem, was er an uns. St. von sich bezeugt: während er in 9 ergählt, er ruhme die Ceistung der Kor. und halte sie den Maz. als Dorbild vor, hat er tatsächlich in 8 Eifer und Leistung der Mag. den Kor. als porbildlich gerühmt. Weiter ist unbegreiflich. wie D. die gewundenen Sage 810ff. schreiben tonnte, wenn er gleichzeitig in Maz. stolz und anfeuernd verkundete, Achaja sei schon seit einem Jahr gerüstet. Noch seltsamer wirkt im Vergleich zu der begeisterten Beschreibung der spontan hervorbrechenden Begeisterung der Mag. für die Kollette 81ff. die vierte Mitteilung an uns. St., sofern sie voraussett, daß der Eifer der meisten Ma3.3 an dem von P. gerühmten achaischen Vorbild sich entzündet hat. So gesellt sich bier zu dem literarfritischen ein pinchologisch-ethisches Problem: tonnte P. gleichzeitig aber in verschiedenen Situationen - so von einander abweichende Zeichnungen des Sachverhalts geben, ohne den Vorwurf eines Doppelspiels oder leichtfertiger Ungenauigkeit in seinen Mitteilungen zu verdienen (vgl. 117f.!)?

Da ist zunächst darauf hinzuweisen, daß P. ja auch 824 andeutet, daß er die ju erwartenden Leistungen der Kor. jedenfalls vor den drei Brudern gerühmt bat, und weiter aus D. 3 schon vorwegzunehmen, daß P. auch in K. 9 den Eifer der Kor. der Verstärkung bedürstig nennt und sie geradezu anfleht, sie möchten sein Rühmen nicht zuschanden werden lassen. Damit kann der Stand der Kollekte, den P. in K. 9 für Kor. voraussetzt, von dem in K. 8 nicht wesentlich verschieden sein. D. 2c (3. Aussage) ist dann freilich recht stark ausgedrückt. Daß P. gleichzeitig den Maz die Kor. und den Kor. die Maz rühmend vorsührt, ist an sich nicht unbedenklich. Ahnliches wird etwa auch ein Lehrer tun, der in verschiedenen Klassen oder (etwas weniger unvorsichtig) an verschiedenen Schulen unterrichtet. Bedenklich ist nur, wenn jedesmal ein Dorbild in Superlativen gezeichnet wird, das in Wahrheit gar nicht so glänzend ist, wie es gemalt wird. Denn einmal konnten die Maz. zu der peinlichen Entdeckung kommen, daß die von P. gegebene Schilderung des kor. Eifers, die mit zu der Entfachung ihres

¹ Dgl. formell Mt 115 Par. Späte holder, fügen λέγων ein.
² Statt τὸ ... ζηλος (in NB 17) haben C WK (und darnach v. Sod. u. Dog.)
δ ζηλος, f. Blaß-Debr. § 51, 2. Das ὑμῶν ist genit. subi., nicht obi. ('Eifersucht auf euch' Rück.); W= und K=Zeugen sügen zur Derdeutlichung noch èξ hinzu, vgl. 87. èpediζειν ist ein namentlich poetisches, gut tlassisches Wort, einige Male in LXX, im N.T. nur noch Kol 321 (da aber in üblem Sinne wie in LXX), auch bei den ap. Dät. und Apostolisches State Sta log. fehlt es; s. dagegen Jos. Ant. VI 10, 1 § 193; Philo de congr. er. gr. 74 p. 530.

Die Beziehung des πλείονας auf (andere) Achajer, die durch Kor. angeregt worden seinen (Schm.) ist eine unzulässige Lösung der Aporie, ebenso die Auskunft des Ambst., der 'Αχαία auf Achaja ohne Kor. bezieht! Achaja umfaßt Kor. und die anderen Gewinden der Draine, wir kelken bei die die Angla umfaßt Kor. und die anderen Gewinden der Draine. meinden der Proving; wir haben hier die einzige Andeutung davon, daß auch außerhalb von Kor. gesammelt wurde.

Enthusiasmus beigetragen hatte, nicht der Wahrheit entsprach; zweitens wurde bei den Kor. der Derdacht geweckt, als treibe P. auch mit ihnen ein Doppelsptel und sei auch von seiner Beschreibung des maz. Eisers etwas abzuziehen, eine Stimmung, die sür den Ertrag der Kollekte in Kor. wenig günstig gewesen sein würde (1. nor allem Rüc.). Die verschiedenartige Beleuchtung der beiderseitigen Ceistungen bei einem Mann wie P. läßt sich indes zur Not begreisen. Einerseits ist dentbar, daß bei den Mazsieine Schilderung des kor. Eisers nachträglich den spontanen Eiser der Maz verstärke, oder daß die Beschreibung 81st. nur auf einige Maz genau zutrisst, während bei anderen, den ndeioves, doch auch Antriede von seiner Seite nötig waren (Chph.), oder (was vielleicht das Wahrscheinlichste ist), daß spektoev und das 82st. Erzählte wirklich zusammenfällt, indem eben die Erzählung von dem Eiser der Kor. genügte, um den gewaltigen Enthussiasmus der Maz. anzusachen: irgend eine Mitteilung des P. derart muß zu vorausgesetzt werden (1. o. S. 245f.); und das auchasperot sann auch relativ verstanden werden: ohne daß wir erst zu bitten brauchten (vgl. Cat.). Andrerseits könnte das napeasedaora wenigstens den Catbestand richtig wiedergeben, daß Achaja zu einer Zeit, wo Maz. sich zur Teilnahme erst anschiehten (vgl. Cat.). Andrerseits könnte das napeasedaora wenigstens den Catbestand richtig wiedergeben, daß Achaja zu einer zeit, wo Maz. sich zur Teilnahme erst anschiehten vor den beiträge der Maz. in den Schatten gestellt wurde. Auch dann bleibt es dabe, daß der Apsiener Neigung zu plerophorischer Ausdruckweise, die Gewordenes glorisziert und Werdendes als fertig ausgibt, in etwas weitem Maße nachgegeben hat (vgl. Klr., Schl.). Man möchte nun meinen, daß alle Schwieristeiten verschwinden würden, wenn wir K. 9 später anseigen fönnten (Halmel); aber nach 91sf. besteht die Unstimmigfeit (allerdings in leichterem Grade) auch innerhalb von 9, und im Ganzen ist das günstige Ergednis der Sendung von 8 zur Doraussehung haben. Nur daß wir den A

Nun scheint aber V. 3-5, wo der Zweck (vgl. die gehäuften iva und μή) der Sendung der Brüder zur Sprache kommt, auf K. 8 zurückzulenken. ἔπεμψα δè τ. άδ. 1 weist offenbar auf eine im Vorhergehenden gegebene Er= öffnung gurud; follten K. 8 und 9 nicht gleichzeitig geschrieben sein, so mußte auch dieser Wendung zufolge K. 9 das spätere sein. Wenn in 818.22.23 die Namen ausgefallen sind, so ist diese Annahme hier nicht nötig: robs ab. sind 'die euch oben vorgestellten drei Brüder', wobei Titus nicht ausgeschlossen zu sein braucht (gegen Bom., Plr.; vgl. das our 818.22). de führt hier nicht weiter, sondern ist adversativ und entweder auf das µév V. 1 zu beziehen ('nicht über die Kollekte, wohl aber über die Sendung muß ich mich noch näher auslassen', so Mr.-Hnr., Bom.), oder besser, es ist, da tatsäcklich in D. 3f. auch über die Sendung gesprochen wird, als Einschränkung zu D. 2 zu fassen: obschon euer Eifer mir bekannt ift und hier in Mag. ansteckend gewirkt hat, habe ich doch noch die Brüder gesandt'. Auf die Absichten, die P. mit der den Lesern schon bekannten Sendung verfolgt, fällt hier der Nachdruck. In K. 8 war nur einmal ein Zweck der besonderen Sendung angegeben, die Abwehr der Verdächtigungen 820. Hier ist etwas anderes genannt, die Eintreibung der Beisteuer und der Abschluß des Kollektenwerks (worauf P. schon 810ff. angedrungen hatte, aber ohne die hilfe und Ceitung der Brüder dabei zu erwähnen), und zwar wird dieser Zweck hier mit großer Umständlichkeit berausgehoben, ein deutliches Zeichen, daß D. sich in Verlegenheit, ja in doppelter Verlegenheit befindet: einmal weil er in Sorge ist, die Kor. möchten

<sup>1</sup> Sür ensuha ist in DE arm. boh. ensuhaev eingesetzt, vgl. 818.22. Der Gebrauch des Singulars in diesem Abschn. (Ausnahme V. 3 b. 4) ist gerade eine charakteristische Abweichung von K. 8.

wirklich sein rühmendes Wort über sie zuschanden machen, sodann weil es ihm peinlich ist, die Kor. (abermals) an ihre Liebes- und Ehrenpflicht zu erinnern.

Die erste Zwecksehung D. 3b haftet an dem D. 2 erwähnten Ruhm der Kor.,

den P. in Mag. verkündet.

καύχημα ist hier synonym mit καύχησις 824; für ήμῶν (gen. subi.) hat B\* ὑμῶν. 3u ἵνα μή . . . κενωθή vgl. I 117 und 915 (s. J. Weiß 3. St.). Cat. umschreibt ἵνα μή

ματαιωθή τὸ καύχημα ήμῶν καὶ ψεῦσται εὐρεθῶμεν.

Dabei denkt P. bereits an die V. 4 (im dritten Zwecksatz) bezeichnete Situation. Dorsichtig einschränkend fügt er hinzu 'in dieser hinsicht' (310)1; was er in anderer hinsicht rühmend von Kor, gesagt hat — und das hat er getan —, wurde erfreulicherweise durch diese eine Enttäuschung nicht berührt werden. Auch die zweite Zweckangabe V. 3c knüpft an V. 2 an (kadws čheyov); sie ist die positive Ergangung und Erlauterung zur ersten und gibt den Inhalt des καύχημα deutlich an  $(= \mathfrak{D}, 2\mathfrak{c})^2$ ; doch ist iva .. παρεσκευ. ήτε nicht völlig identisch mit παρεσκεύασται. Denn offenbar ist zu 3e schon aus 4a bei unserer Ankunft' zu ergänzen, dazu, entsprechend dem übergeordneten έπεμψα, 'dank ihrer hilfe'. So ergibt auch der Kontext in K. 9, daß παρεσκεύασται eine Übertreibung war, und daß mindestens ein angefangenes Werk noch energischer Fortsetzung bedurfte, wenn eine Beschämung des Ap. und der Gemeinde vermieden werden sollte. Die dritte Zweckbestimmung D. 4a (die wieder negativ ist, wie die erste) hängt denn auch aufs engste mit der zweiten zusammen. hier erfahren wir etwas Neues, nämlich die nächsten Plane, die P. verfolgt, nachdem er die Brüder abgefertigt hat: er will als= bald selbst folgen, aber in Begleitung von einigen Maz. (offenbar ist der Vers und das ganze Kap. in Maz. geschrieben). Zum ersten Mal in uns. Br. kundet P. sein Kommen an - es fiel uns auf, daß er in A ganz davon schwieg (s. o. S. 65 f.). Die Angabe erinnert an I 163 f. Es liegt hier also der seltene Sall vor, daß Aussagen in I und II den gleichen Inhalt haben und die gleiche Situation anzeigen. Das ist aber eben das Peinliche und Unwürdige der gegenwärtigen Lage in II, daß das Kollektenwerk in Kor. seit I noch nicht wesentlich weiter gekommen oder daß ein durch I wohl angeregter Anlauf alsbald wieder zum Stillstand gekommen ift. Neu ist im Dergleich zu I 163f. das Erscheinen von Mazedoniern. Es sind Leute, die das Rühmen der Kor. durch D. mit angehört haben, aber unterschieden von den zuvor genannten Brüdern, auch für eine andere Funktion ausersehen und zwar nicht nur dafür, dem P. das übliche Geleite zu geben 116 I 166, sondern vor allem, wie aus I 163f. zu erschließen ist, beauftragt, die Kollette der Proving Mag. nach Jerus. zu überbringen (I 163). Möglicherweise gehört auch der Bruder, der in allen Gemeinden bekannt und von den Gemeinden "gewählt" ist, ju dieser Kommission; er ist den anderen nur vorausgeschickt, und diese erst bringen das in Maz. gesammelte Geld. Man beachte, daß p. nur Beschämung por diesen mit ihm nachreisenden Mag. fürchtet; daß die erste Abordnung die Kor. άπαρασκευάστους findet, sett P. stillschweigend voraus, empfindet es aber nicht so peinlich, weil er ja noch nicht dabei ist, und die Kor. ja nun Gelegenheit haben, um vor den Augen dieser Brüder das Rühmen des P. mahrzumachen.

 $<sup>^{1}</sup>$  Dgl. ποφ I Petr  $4_{16}$  K, Joseph. Ant. XV 3, 4 § 61 ώs . . παραμυθήσασθαι τούτφ τφ μέρει.

τῷ μέρει.

<sup>2</sup> Das ἀλλ', das in einigen min. arm sah. harcl. dem sva vorgesetzt ist, ist stilisstische Verbesserung.

άπαρασκεύαστος 'nicht gerüstet' ist biblisches hapaglegomenon; vgl. Joseph. Ant. IV 8, 41 § 293 μη τότε & δει ποιείν έπιζητοῦντες, ἀπαρασκεύαστοι τοῖς καιροῖς περιπέσητε, Χεπορή. Anab. I 1, 6 (Κ) II 3, 21 (С 1 и. а.); gebräuchlicher ist bei den Klass. ἀπαράσκευος. Gemeint ist 'nicht bereit zur Abgabe', nicht 'zur Sammlung' (so Bt.). Jum Stil s. Mt 1356 μη έλδων έξαίφνης εύρη ύμας καθεύδοντας. Dor καταισχυνδώμεν ist in D\*E\*L de pesch. sah. καί gelegt; dann wäre καὶ εύρωσιν. καὶ καταισχ. der Nachsah. Da der Nachstud auf καταισχ. liegt, ist καὶ zu streichen.

Auch diese Wendung sindet in I 162 ihre Illustration und Ergänzung zugleich: ἵνα μη ὅταν ἔλδω, τότε λογίαι γίνωνται. Der fatale Besund würde eine üble Enttäuschung und eine unangenehme Verzögerung der Weiterreise hervorrusen. Hier hebt P. nur ersteres Moment heraus: μή πως ... καταισχυνδωμεν ήμεῖς, identisch mit ʿauf daß unser Rühmen ... nicht als leer erwiesen wäre' V. 3, vgl. auch 714. Wirkungsvoll ist auch die korrigierende Fortsetzung ʿum nicht zu sagen: ihr!' 1, die schonende Einführung einer an das Gewissen der Ceser sich wendenden Verbesserung oder vielmehr Ergänzung (ähnlich Phm 19, vgl. Debr. § 495, 1). Denn auch wenn die eigentliche Schande die Kortrifft, bleibt doch auch an P. etwas hasten, weil er als abgeschlossene Catsache ausgab (παρεσκεύασται), was erst noch verwirklicht werden mußte; freilich sehlt ein καὶ vor ὑμεῖς: P. scheint die Meinung zu haben, daß er dann alle

Schande auf die Kor. abwälzen könne.

Die Schlußwendung ev τη δποστάσει ταύτη ist man versucht wie ev τ. μέρει τούτφ D. 3 zu verstehen, vgl. auch 1111 ev ταύτη τη δποστάσει της καυχήσεως (τ. καυχ. ist in K auch an uns. St. zugesügt); Ambst. ibeelegt beides in hac parte, vg. in D. 4 in hac substantia. Da indes die Bedeutung Gegenstand, Puntt', die dann zu sordern wäre, sür όποστ. nicht so sie Bedeutung Gegenstand, Puntt', die dann zu sordern wäre, sür όποστ. nicht so sie Bedeutung "Junersicht" an. Sür diese Erklärung spricht einmal die Analogie von Röm 5 ή δε έλπις ού καταισχύνει, so dann der Gebrauch in einigen Stellen der LXX, Joc 64 Ruth 112 Pj 38 (39) 5.7 88 (89) 47 εξ 195: aber die Zwischenerkung su μη λέγω όμεις weist auf etwas anderes, da "Juversicht" hier nur P. besaß; und in LXX ist "Juversicht, höffnung, Erwartung" keineswegs die einzig vorsommende Bedeutung (vielmehr ist noch zu nennen Unterbau, Grundt, Eigentum, Besatung'); auch hebr 111 ist δπ. Grundlage' (s. m. Erkl. 3. St. in Lym.s handb. und M. A. Mathis The Pauline πίστις – υπόστασις according to Hehr 111, Cathol. Univ. of Amer. 1920, der δπ. als presentation of the reality of things hoped for faßt). Nun ist die Grundbedeutung von δπ. Standort, Grundlage, dann Bestand, Wesen, s. Arist. de mundo 4 (395a, 297) καθ' δπόστασιν gegenüber κατ εμφαν, ebenso Plut. de iride p. 894B, Philo de mundi incorr. 88, 92 p. 504 u. 505, setzere St. besonders wichtig, weil auch da δπόστ. und μέρος in gleichem Jusammenhang zur Bezeichnung einer Eristenzgrundlage gebraucht sind, s. noch Ep ad Diogn. 21, Tat. orat. 153 (Wesen) 62 181 (Substanz). Reben und auf Grund dieser Bedeutung 'Bestand' im abstratten Sinn sann man für uns. St. vielleicht auch noch die von 'Einzelbestände, also der Gegenstand, der der Angelegenheit "unterliegt" (subest, öbiστατα) – so Jorell s. v., vgl. Chyb, δπόστασιν δὲ την δπόδεων καί αὐτο το πράγμα, ήτοι την οὐσιαν της καυχήσεως νόει. Sonst haben wir (wie die Meisten) 'Juversicht' zu übersehen und die Ungenauigkeit (daß dies nicht auch auf die Kor. anzuwenden ist) in Kaus zuehene

hatte P. V. 3 f. umständlich erklärt, welcher Gefahr er durch die Sendung der Brüder vorbeugen wollte, so gibt er nun V. 5 den Auftrag, den sie von ihm

<sup>1</sup> Nach Analogie von Phm 19 Iesen C\* W (nicht vg.) auch hier λέγω, und in B\* ist für duess ήμεις gesetht (wohl als betontes Subjekt von λέγωμεν gedacht). Ein korzigierendes ίνα μη λέγω s. Mc. Aurel V 10.

274 Erklärung.

erhalten haben, positiv an; die Sendung entsprang objektiv einer Notlage und subjektiv einer ernsten Überlegung (vgl. Cat.). Der Auftrag selbst (Vorausgehen und Vorbereiten der Sammlung) war schon V. If. zwischen den Zeilen herauszulesen.

Die Wendung ἀναγκαΐον ἡγεῖσθαι mit Infin. auch II Matt 921. 3u προέλθωσιν vgl. Apg 20s οὖτοι δὲ προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρωάδι (vielleicht von denselben Brüdern, aber in einem späteren Stadium derselben Reise gesagt), Ignat. ad Rom. 102. Analog ist auch Mt 1412 ff. Par., wo Jesus zwei Jünger vorausschieft, um das Passamahl zu "bereiten" (ἐτοιμάσαι). Das προσέλθωσιν in Ψ G Chbt. ist natürsich Korreitur. — Şür das seltenere εἰς ὑμᾶς haben BDG u. min. πρός, vgl. 1214, νοναπαρτίζειν ist beiblisches hapagleg. und sonht nur noch bei hippotr. Das Bisompositum προκαταρτίζειν ist biblisches, l. zu I110. Die Meinung, dies προκαταρτ. bezeichne eine frühere Phase als das ἐπιτελέσαι (Clemen, Bass., halmel), ist etwas spitssindig und nur unter der Voraussetzung zu halten, daß P. von vornherein den Plan hatte, drei Monate in Achaja zu bleiben (Apg 203) und in dieser Zeit den "Abschluß" selbst zu leiten. Das dreimalige προführt indes mehr auf den Wunsch, daß alles fertig ist, wenn er selbst erscheint.

εὐλογία ist ein in Kor. noch nicht gebrauchter Ausdruck für die Kollekte. Während διακόνια 91 84 den Geber und seine Bemühung charakterisiert, bezeichnet εὐλογ. die Wirkung auf den Empfänger, vgl. Röm 1529; als εὐλογία

enthüllt sich die διακονία, wenn sie in Jerus. überreicht wird.

την προεπηγγελμένην (Κ προκατηγγ. wie Apg 318 752) εὐλογ. klingt wie ein Ausdruck aus der religiösen Heilslehre, vgl. Röm 12, und könnte von P. gewählt sein, um die Liebessteuer als Nachahmung göttlicher Segenspendung zu kennzeichnen (klr.), vgl. I Petr 39. Daß die Gabe 'früher oder vorher versprochen' oder gelobt worden ist, möchte man auf P. und Gal 29 f. beziehen; hier weist jedoch ὑμῶν auf ein Versprechen, das die Kor. geleistet haben, näms lich als sie ihre Bereitwilligkeit, mitzutun, dem P. und Anderen versicherten, 3. B. in dem Abschn. ihres Briefes, auf den P. mit I 161 ff. antwortet oder in dem Bescheid, den sie auf den dortigen Vorschlag des P. gaben. Man beachte, daß P. dann nirgends seine in Jerusalem getroffene Verabredung (Gal 210) als Motiv geltend macht.

Die Infinitivwendung, mit der D. 5 und damit der kleine Abschn. Ha schließt, ist von προκαταρτίσωμεν abhängig zu denken; man hätte verbindendes eis το erwarten können, vgl. Eph 210. P. hängt das etwas pleonastische ταύτην έτοίμην είναι an, weil er auf den Charakter einer εὐλογία Nachoruk legen will (οὕτως ώς wie I 315 41 926). Der Iwek einer rechtzeitigen Vorbereitung ist der, der Gabe ihren Charakter als freiwillig und aus Liebe gespendete "Segensgabe" zu wahren. Dieser Erfolg ist freilich dadurch in Frage gestellt, daß P. noch Brüder nach Kor. schieken muß, die den Kor. "helsen" müssen; dann ist es Sache der Kor., durch größten Eiser diese Einbuße auszugleichen. Schlimmer wäre es natürlich, wenn die D. 4 gesürchtete Situation sich verwirklichte: dann bekäme die Sache wirklich etwas Erzwungenes. Der Ausdruck μη ώς πλεονεξίαν , den P. hiersür gebraucht, ist freilich etwas schwierig.

<sup>1</sup> Das καί vor μή ws ist wohl stilistische Verbesserung und darum mit Tisch. zu

II Kor 96. 275

πλεονεξία ist seiner Ethmologie nach die Sucht, einen Besitz an sich zu reißen und das Errasste sestzuhalten (Trench-Werner Synonyma 51f.); das führt zu der Antithese geben — behalten oder geben — nehmen Apg 2035. Bchm. sucht daher die πλεον., das Mehrhabenwollen, bei den Empfängern, denen gegenüber der Spender sich als das Opfer eines πλεονέκτης vorkommt, so daß er mit Widerwillen seine Gabe reicht (wie einen Tribut an die habsucht). Aber diese Beziehung auf die Jerusalemer scheint mir hier eingetragen. Die Unwilligkeit, auf die die Wendung anspielt, ist vielmehr wirklich in der habsucht der Geber zu suchen, die ihr Geld lieber behalten würden. Auch der Konstert, namentlich V. 6, weist auf den Gegensatz von widerwilligskärglichem Geben zu freudigsreichlichem Geben hin, vgl. auch åδρότης 820 und I Joh 317; μη ws πλεον. ist dann als ein sehr prägnanter Ausdruck zu fassen (vgl. Chrys., Cat.).

Für uns ist die ganze Äußerung über die Sendung der Brüder eine willkommene Ergänzung zu 816-24: siel dort der Nachdruck auf die Qualisikation der Kommissare, so hier auf den Zweck der Kommission und die mit ihrer Abordnung den Kor. nahegelegten Pflichten. Die zwei Sätze könnten gut direkt an 822 angeschlossen werden; man begreift nicht, warum sie unter die wunderliche Einleitung D. 1 gestellt sind, die so gar nicht passen will, da der Inhalt von D. 3-5 durchaus neu und wichtig ist.

Ub. Religiöse Motive für die Aufbringung einer reichen Beisteuer D. 6-15.

Der Ansatzu einer allgemeineren, von den Rücksichten auf menschliche Zusicherungen freigemachten Betrachtung über das Ideal einer christlichen Liebesgabe in V.5 b erweitert sich nun V.6—15 zu einer längeren Aneinanderreihung von Bemerkungen, die den relizgiösen Wert einer echten Liebesgabe von verschiedenen Seiten her beleuchten. Auffallend ist dabei, daß die reliziöse Wirkung nirgends auf Christus bezogen, nicht einmal (durch ein dià Xpiotov etwa) durch ihn vermittelt gedacht wird — nur V.13 wird Christus beiläusig erwähnt. Zu der Frage der Zusammengehörigkeit der zwei Rap. scheint dieser Abschn. direkt nichts mehr beizutragen. Er hat noch die meisse Ähnlichkeit mit 87–15 (Ib), ist also eine entsernte Dublette zu diesem Mittelstück der Konzeption I, so wie IIa (91–5) eine abzgekürzte Dublette zu Ia und Ic (81–6 und 816–24) darstellt. II b kann an sich gut neben I und nach I im selben Brief gestanden, aber ebenso gut mit IIa einen eigenen Brief oder den die Kollekte behandelnden Teil eines besonderen Briefes gesormt haben.

IIba) Der göttliche Segen v. 6—10. — In Anknüpfung an v. 5 empfiehlt p. zunächst in zwei kurzen Satzgefügen reichliches (v. 6) und williges (v. 7) Geben. Das einleitende τοῦτο δέ (abgekürzt für τοῦτο δέ φημι I 729 1550, s. 3. δ. St.) zeigt an, daß er noch etwas Wichtiges auf dem herzen hat, das geeignet ist, seiner Aufforderung v. 5 noch mehr Nachdruck zu verleihen. Der erste Satz v. 6 ist denn auch (wie ähnlich I 1550) eine wichtige Regel eschatologischen Charakters, die in die Form einer Gnome gesaßt ist. Der Satz erläutert die letzten Worte von v. 5, stellt aber die zwei Gedanken der Antithese chiastisch um, wie p. das auch sonst liebt, vgl. 215 f. 68 I 410 (zu φειδομένως, φειδομένως vgl. I 317 ... φθείρει, φθερεῖ ..). Man nimmt meist an, daß p. an Prov I 124 anspielt: εἰσὶν οἱ τὰ ιδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν εἰσὶν και οἱ συνάγοντες ἐλαττοῦνται (Urtext nach Kaußsch: mancher teilt freigebig aus und bekommt immer mehr; ein anderer spart (selbst) an dem, was sich gebührt, und wird doch ärmer. Doch kommt der Gedanke der

ftreichen; es fehlt in A\*G it. vg. Ambst. pesch., vgl. auch I Petr 2 16 ώς έλεύθεροι καὶ μή ώς . . έχοντες.

<sup>1</sup> Chrys. Ambst. boh. fügen λέγω hinzu.

ersten hälfte dieses Wortes erst D. 8 und 10 zur Geltung. Es ist immerhin aut israelitische Spruchweisheit, was P. hier verkündet, vgl. noch Prov 1125 f. 30, auch 228a (folgt als Zitat D. 7b) u. bef. 1914, Pf 36 (37)26 Dt 1510 (f. u.) Hof 1012 (s. u. zu D. 10). Mit einer Bauernregel erläutert P. also die Gesetze der göttlichen Vergeltung, wie Jesus, etwa im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weigen; die Ernte ist das Endgericht Mt 1339 Mt 429 Apt 1415 f.1. Nach Sorm und Gehalt ist von sonstigen paulin. Gnomen vor allem Gal 67-9 zu vergleichen, bes. 68! Es ist die doppelseitige Vergeltungslehre (f. zu 510), unter dem Bild von Saat und Ernte veranschaulicht, die in Gal auf das gesamte sittliche Wesen, hier speziell auf das Almosengeben bezogen ist. So ist es die bekannte judische Cehre vom Almosengeben und seinen Solgen (Bouffet Rel. d. Jud. <sup>2</sup>162f.), die P. akzeptiert. Die Belohnung legt er, wie das Solgende zeigt, teils ins Diesseits, teils ins Jenseits (so Gal 67–9 ausschließlich). Dabei führt die Stilisierung zu strenger Aquivalenz von Leistung und Cohn (vgl. Rom 44 Mt 57 72 1921 I Tim 618f. Tob 129 Test. Seb. 53 66 72 81, Titius Seligkeit II 146 ff.), und zwar ergibt sich, da hier nicht auf Guttat und übeltat, sondern auf reichliche und färgliche Spende spezifiziert wird, die Idee einer abgestuften Belohnung, die gut snnoptisch ist (Mt 1041 f. Ef 1917. 19 Par.), und die auch bei P. gelegentlich anklingt, s. I 312 ff. I Thess 219 (v. Dobsch. 3. St.). Das "herabsteigen zu dem Gesinnungsniveau der Schwachen" (Klr.) erflärt sich somit aus der Anlehnung an die Religion der judisch-palästinensischen Spruchweisheit, vgl. noch Ef 1414 Mt 64.6.18.

Spruchweisheit, vgl. noch Lf 1414 III 64.6.18.

φειδομένως, ein euphemistischer Ausdruck (Theoph.; φειδωλώς . . . καὶ κνιπώς, δ. i. Inickerig Cat., vg. parce) 'schonend, mit Zurückhaltung' — wie ein πλεονέκτης (D. 5), ist eine selten gebrauchte Form, vgl. Plutarch Alex. 25, Radermacher Gramm. 54; zur Sache s. Prov 2114. Für das erste êπ' εὐλ. ist in D\*G d e g Ambst., auch boh. und sah. u. a. êν εὐλογία eingesetzt, ebenso in boh. sah. für das zweite êπ' εὐλ. Dagegen haben D\* de Ambst. u. a. an zweiter Stelle έξ εὐλογίας und G êπ' εὐλογία, vg. έξ εὐλογίαν (de benedictionibus). êπ' εὐλογίας ist wörtsich 'auf Grund von Segensgaben', was aber nicht gut zu δερίσει paßt, also besser 'zu dem Zwecke, Segensgaben auszuteilen', vgl. Sap 2 23 ἔκτισεν τὸν ἄνδρωπον êπ' ἀφδαρσία (zur Unvergänglichteit), II Matt 54 êπ' ἀγαδώ (zum Beile) τὴν ἐπιφανίαν γεγενήσθαι, Dhilo z. B. de mut. nom. 268 f. p. 619 πτην ἐκα-(3um heile) την επιφανίαν γεγενήσθαι, Philo 3. B. de mut. nom. 268 f. p. 619 πτην έκατοστεύουσαν εθρίσκει κριθήν (Gen 2612) δ τὰς θεοῦ χάριτας επί γενέσει πλειόνων σπείρας άγαθων. Im ersten Şall sind die εθλογίαι Segensgaben, die wir austeilen, im zweiten solde, die wir empfangen, sei es hier, sei es im Jenseits. Als Antithese zu φειδομένως schließt ên. εὐλογ. beidemal ein 'reichlich' ein. εὐλογια als religiös eschatologischer Begriff s. noch Gal 314 ή εὐλ. τοῦ 'Αβρ., Ερή 13, hebr 1217 und I Petr 39 (εὐλ. κληρονομεῖν)

Αρέ 5 12 (λαβείν ... εὐλογίαν).

Der verbindende Gedanke für D. 6 und 7 ist zunächst der der individuellen Freiheit: besagt D. 6: 'es steht euch frei, zu bestimmen, was ihr saen (= geben) und was ihr ernten (= einst empfangen) wollt', so lehrt V. 7: jeder (gebe), so wie er es im herzen sich vorgenommen hat'. In gewissem Sinn milbert P. D. 7 die Strenge von D. 6: ich will keinen Druck auf euch ausüben; ihr mußt es selbst bestimmen, wieviel ihr tun wollt, und schränkt er das eudämonistische Motiv in D. 6 zugunsten einer rein sittlichen Entscheidung ein.

Bu dem elliptischen Stil vgl. I 1523 εκαστος δέ εν τω ίδιω τάγματι, Rom 128 δ μεταδιδούς εν απλότητι. — 3μ προήρηται τῆ καρδία υσΙ. Θειι 34 ε προείλατο τῆ ψυχῆ τὴν θυγατέρα ύμων, Test. Jos. 173 έπὶ προαιρέσει καρδίας [άγαθης], Rub. 19 έν προαιρέσει ψυχης μου. DKL u. a. (K) seizen das Präsens ein (προαιρείται). προαιρείσθαι 'sich vornehmen' auch schon LXX, so Prov 2125 II Matt 69 III 230 610 V ws προαιρή, 72 καθώς προαιρούμεθα, Ps.=

<sup>1</sup> Eine andere Anwendung des Bildes 'Saat-Ernte' f. I 911. — Dgl. noch Cicero de oratore II 65, 261 ut sementem feceris, ita metes; 30h 436.

Aristeas 33, 45 ίνα σοι γένηται καθώς προαιρή διά παντός, Demosth, de corona 2; Stellen bei Joseph. s. Brüne 1917 S. 262, aus Philo bei Loesner 3. St. Der Wert solcher selbsttätigen Verfügung wird zunächst negativ bestimmt: έκ λύπης aus einer Gesinnung pelbitatigen Derjugung wird zunächst negativ bestimmt: έκ λύπης aus einer Gesinnung ober Stimmung der Trauer über den Besig, den man weggibt, und den Schaden, den man leidet, vgl. 813 δλίψις, Dt 1510b καὶ οὐ λυπηθήση τῆ καρδία σου, διδόντος σου αὐτῷ, δτι διὰ τὸ βήμα τοῦτο εὐλογήσει σε κύριος ὁ δεός σου κτλ. ἔξ ἀνάγκης ist 'gezwungen' (Gegenteil αὐδαίρετοι 83), nämlich von P. und seinen Kommissaren, oder im Blief auf die anderen, die soviel getan haben, oder um der Derlegenheit willen, in die P. durch sein voreiliges Wort (V. 2) sie gebracht hat, weniger wahrscheinlich: im Blief auf das Maß der göttlichen Besohnung, das davon abhängt; vgl. Plato Phaeder. 6 p. 231 A οὐ γὰρ ὑπ' ἀνάγκης, ἀλλ' ἐκόντες ... πρὸς τὴν δύναμαν τὴν αὐτῶν εễ ποιοῦσαν.

Sehr fein schließt sich nun das Schriftwort Prov 228a an, frei nach LXX (der hebr. Text weicht noch stärker ab) zitiert, die ἄνδρα ίλαρον και δότην εύλογει ο δεός übersetz hat. Indem P. für εύλογει, das dem Zusammenhang gut entsprocen haben wurde, ayama einsett, führt er einen neuen schönen Gedanken ein 1. Denn daß ein fröhlicher und williger Geber (idapos umfaßt beide vorausgegangenen Bestimmungen) sich Gottes Liebe erwirbt, ist ein höheres Motiv als der hinweis auf den Lohn, vgl. Joh 1421. 23 hebr 1316. Die Anschauung ist gut alttest.-jüdisch, vgl. Prov 817 2211 Sap 728 Sir 410. 14.

ιλαρός im N. T. nur hier, δοσή β. Röm 12s δ έλεῶν ἐν ἰλαρότητι; aus LXX vgl. noch III Matt 63s Sir 1326 264 32 (35) τι ἐν πάση δόσει ἰλάρωσον τὸ πρόσωπόν σου. Eine große Dorliebe hat hermas für das Wort, vgl. bej. Mand. V 23 X 31 (!). S. noch Cornut. Theol. Graeca 15 p. 20sf. Lang.

Was p. hier in turzer Gnome umreißt, findet sich breit ausgeführt bei Seneca

de benef. Il 11 sic demus quomodo vellemus accipere (= 0.6). ante omnia libenter (= D. 7), cito, sine ulla dubitatione. 2 Ingratum est beneficium, quod diu inter (= D. I), cito, sine una dubitatione. 2 ingratum est beneficium, quod uni inter manus dantis haesit (β. δagegen Diδ 16!), quod quis aegre dimittere visus est et sic dare tamquam [sibi] eriperetur (= μἡ ὁς πλεονεξίαν ... μἡ ἐκ λύπ. ἢ ἐξ ἀν.) .... nam cum in beneficio iucundissima sit tribuentis voluntas, qui nolentem se tribuisse ipsa cunctatione testatus est, non dedit sed adversus ducentem male retinuit. S. noch II 71: Fabius Verrucosus beneficium ab homine duro aspere datum 'panem lapidosum' vocabat. S. auch Aboth R. Nathan 13 (Strad-Bill. I 459).

D. 8 führt nun freilich von der Liebe Gottes zu der durch die Liebe gewirkten Vergeltung, also zu 6b, zurud. Doch verheißt P. nicht nur äußerliche Vergeltung in materiellen Gutern, sondern zulett und guhöchst Segen in geistigen (charismatischen) Kräften. Das hier weiterführende de will besagen: euere Sache ist es, willig und ohne Sorge, vielmehr in hoffnung auf Gottes Beistand und Belohnung wegzugeben, was der Bruder nötig hat; Gott aber ist im Stande, wirklich für das Weitere zu sorgen. Der Satz ist also ein hinweis auf Gottes Können, vgl. Röm 144 1123 II Tim 112 hebr 1119 Mt 39 Par.2. Der Verherrlichung Gottes dient auch der rhetorische Schwung, der in der häufung von mas (f. D. 11 u. zu 14), in der Wiederholung von mepioσεύειν $^3$  und überhaupt in der Alliteration (mit  $\pi$ ) zum Ausdruck fommt. Die χάρις, die Gott überschwänglich bei ihnen mehren fann (eis wie 15 Röm 515). ist nicht die ein Gnadenwerk der Kor. darstellende Beisteuer, vgl. 86, sondern ihre Ausstattung mit xapis von jeglicher Art, vgl. 87; die Betätigung der xápis der Mitteilsamkeit erwirkt einen neuen Zufluß von xápis auf allen Ge-

<sup>1</sup> Das paradore Gegenteil s. Mk 1021: der Jüngling, den Jesus "lieb gewann",

war gerade nichts weniger als ein tdapós δότης.

<sup>2</sup> Wie in Röm 144 gibt es auch hier die Dariante δυνατός, so W= und K=Zeugen, von v. Soden (nicht von Dog.) sogar in den Text gesetzt.

περισσεύειν ist in a aktiv (wie 415 I Thess 312 Eph 18), in b intransitiv (wie D. 12, 15 87 Kol 27 u. ö.).

bieten. Auch die Segnung mit irdischem Gut muß hier eingeschlossen sein schnügsamkeit und die Befähigung zu jeglichem guten Werk, wovon der folgende Finalsah spricht, hat zur Voraussehung, daß die weitere Betätigung der xápis der Mitteilsamkeit ermöglicht bleibt. Das letzte Ziel der neuen Gnadenausgießung ist reicher Anstoß "zu jeglichem guten Werke", eine Wendung, die II Tim 317 wiederkehrt (vgl. auch I Tim 510 618 Eph 210 Apg 936). Auch hier ist (wie II Tim 317) an "Vollkommenheit" gedacht, nämlich die der Gemeinde, in der "alle guten Werke" blühen. Eine noch vollere Parallele hat der ganze Gedanke in I Tim 618 s. (abhängig von uns. St.?)! So erledigt der Satz auch die mögliche Frage der Leser, wo sie denn das Geld zu der Beisteuer hernehmen, und vor allem, wie sie nach sehr reichlicher Beisteuer selbst noch Auskommen sinden sollen; vgl. noch Pea VIII 9 b wer . . nötig hat, (Gaben) anzunehmen, und es nicht tut, der wird nicht sterben, ohne Andere mit dem Seinen unterstüht zu haben"; Baba Bathra 9b (Strack-Bill. I 201 u.)

mit dem Seinen unterstüßt zu haben'; Baba Bathra 9 b (Strack-Bill. I 201 u.).

Mit dem Wort αδτάρκεια gebraucht P. abermals einen Ausdruck, der auch Zentrals begriff der tynisch-stoischen Ledenslehre ist; das Substantiv noch I Tim 66, s. dazu Dis belius in Liehm.s Handd. 3. St.), bei Hermas s. Mand. VI 25, Sim. I 6, Tatian orat. 21 (von Diogenes) 191, Justin Dial. 736. Das Adjektiv αὐτάρκης hat P. Phil 411 (P. verswirstlicht das stoische Idea Idea); in der urchristl. Eit. sehst es sonst. Während αὐτάρκης Phil 411 sicher im technischen Sinn einer zustriedenen Gemütsstimmung gedraucht ist, fann hier für αὐτάρκεια auch die einsachere Bedeutung 'genügende Ausstattung mit dem Nötigen', 'genügendes Ausstammen' angenommen werden, vgl. I Tim 68 Prov 2451 Sir Ilzs 4018. Stellen aus den Pap. s. bei M. M. Docad. 93, vgl. bes. die Derbindung Exeiv την αὐτάρκιαν Pap. Slot. II 242s; s. auch h. J. Wids Expos. Times 1918, 424–426, Bchm. 3. St. Der Gegensatz zu mαὐτάρκης ist der ἐνδεής, der fremde hilfe nötig hat, und der πλούσιος, der überstüssigen Reichtum besitzt, vgl. Plato Rep. II 369B γίγνεται ... πόλις, ... επειδή τυγχάνει ήμων έκαστος οῦκ αὐτάρκης ἀλλά πολλῶν ἐνδεής, Artistot. Polit. VII 5 τὸ. ... πάντα υπάρχειν καί δείσδαι μηδενός αὐταρκες. Daß die αὐτάρκεια von fremder Unterstüzung unabhängig macht, ist auch bei P. vorausgesetzt; die hauptsache ist aber bei ihm, daß sie im Gegenteil den Menschen im Stand setzt, selbst anderen Bedürstigen beizustehen. Der hauptunterschied zwischen philosophischer und paulinischer Derwendung des Begriffs ift also der, daß die αὐτάρκεια dort Selbstzweck, individuelle Tugend, Sundamment ine bividueller Justicedenheit ist (Expicur bei Diog. Caert. X 1, 130 usw.), während sie bei P. die Doraussehung zu Liebeserweisen nach allen Seiten darstellt oder die Sähigseit, Bedürstigen reichlich auszuhelsen Eph 428 Ambst. z. uns. St. Der Cohn für reiche Mildestätzte wird also daren gesetzt, daß die Möglichteit, Gaden auszustreuen, vervielsätztigt wird — eine originelle Anwendung und Erweiterung des

Wie 815 beschließt P. auch hier v. 9 das (erste) Gedankengesüge mit einem bestätigenden Schriftwort: Ps 112(111)9, wörtlich mit LXX gleichlautend (nur τοῦ αἰῶνος am Ende ist weggefallen, von GK u. a. indes angesügt, vgl. v. Sod.). Die erste Zeile des Zitats bezeichnet die Leistung des Frommen. ἐσκόρπισεν ist das Ausstreuen nach allen Seiten (Chrns.); diese Bedeutung von σκ. ist auch in LXX einzig. Das Zitat ist merkwürdigerweise die einzige Stelle im N. C., wo πένης vorkommt. LXX haben es häusig, doch πτωχός doppelt so oft; hermas hat nur πένης, Barn 202 — Did 52, IKlem 156 (LXX) sindet sich beides; vgl. noch Polyc. ad Phil. 61 und Crench-Werner Synonyma 77f.

— Die zweite Zeile stellt den Cohn sest. dikaioσύνη (הרוף של ist hier beinahe schon die durch Almosengeben betätigte Frömmigkeit, die Mildtätigkeit (s. Mt 61,

Chrns. φιλανθρωπίαν), sonst allgemeiner das Gott wohlgefällige Tun (B. Weiß), die sittliche Rechtbeschaffenheit, die sich in werktätiger Liebe erweist (BIs.), kaum die paulinische Gerechtigkeit vor Gott', der religiöse Zustand, in dem wir Bottes Wohlgefallen besitzen (Hfm. u. a.). Mit pevei ist ursprünglich gemeint das Gedächtnis an die dikaiogun und an den dikaios selbst, val. Ps. D. 6. D. denkt entweder hieran oder an die D. 8 entwickelte Instandsehung gu unaufhörlicher Betätigung in guten Werken (Klr., Kühl u. a.), vielleicht auch an die stete Anerkennung durch Gott (Schm.); s. noch Plr.

Die folgenden D. 10 und 11a bieten nun eine Wiederholung der in D. 8f. ausgeführten Gedanken. Wie der gange Abschn. D. 6-11 alttestamentlich gefärbt ist, und soeben erst ein alttest. Wort ausführlich zitiert war, so ist auch D. 10 offenkundig auf alttest. Wendungen aufgebaut. Dabei hält sich die Rede im Rahmen des D. 9 verwendeten Bildes von der Saat. Dem Vordersatz liegt Jef 5510 zugrunde, wo jedoch das (δούναι) σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον είς βρώσιν vom Regen ausgesagt ist, mit dessen Wirkung die des Wortes dann verglichen wird.

βρῶσις ist das Essen I84 Röm 1417 Barn 1010 oder die Speise Kol 216; hier ist beides möglich. — έπιχορηγείν hat D. noch Gal 35 Kol 219 (im N. T. noch II Petr 15. 11), χορηγείν nur hier (vgl. noch I Petr 411: εἴ τις διακονεί, ώς εξ ίσχύος κ̄ς χορηγεί δ δεός). Der Wechsel von Kompos. u. Simpler hat kaum sachliche Bedeutung, sondern dient dem Rhythmus: die vollere Form steht allein, die kürzere hat ein Synonymon. Der gleiche Wechsel im gleichen Jusammenhang hermas Sim. II5.

Auch P. schließt von einem zum anderen. Umstritten ist hier wieder die Konstruktion des Satzes, nämlich die Verbindung der Worte kai aprov eis βρώσιν. An sich wäre denkbar, daß P., in Abweichung von dem Gefüge des Bitats, die Worte mit χορηγήσει verbinden und zum Nachsatz ziehen wollte: der dem Säemann Samen darreicht, wird (die Saat auch reifen lassen und ihm) auch Brot zur Speise darreichen' (so Cuther und ältere Ausl., auch Schl.). Das Ganze ware dann allegorisch zu deuten: die Saat ist die Beisteuer zur Kollekte (σπείρειν = σκορπίζειν D. 9), das Brot der ihr folgende göttliche Segen, der zur adtapkeia verhilft. Gegen diese Sassung spricht indes, abgesehen von der alttest. Stelle, bei der σπέρμα und άρτος zusammengehörige Gaben sind, das Gefüge des gangen Sages, das dann einen sehr kurgen Dordersat und einen sehr umständlichen, nämlich dreiteiligen, Nachsat erhalten wurde. Wir lassen also besser den Nachsatz mit χορηγήσει beginnen und in zwei Gliedern verlaufen. Dann scheint das Wort nach dem Schema gebaut: der das eine vermag und tut, wird auch das andere, nämlich das für euch Nötige, tun, vgl. o. S. 149 zu 414. Dunkel ist jedoch zunächst, was unter dem "anderen", d. i. unter dem σπόρος und den γενήματα δικ. zu verstehen ist. σπόρος könnte ebenso wie σπέρμα im Dordersatz gang im natürlichen Sinn gefaßt werden; das ergabe die Dersicherung, 'der über der Ernte waltet, wird auch euch eine gute Ernte verschaffen', und man könnte zur Rechtfertigung bieser Erklärung baran erinnern, baß ja der Anlaß für bas erste hilfswerk, das für Jerus. in Szene gesetzt wurde, eine hungersnot, also wohl eine Miß= ernte war (Apg 1128 ff.), daß also umgekehrt auch eine gute Ernte die Bedingung dafür ist, daß ein Überschuß herausspringt, der an Andere abgegeben werden fann. Gegen solche Erklärung spricht indes, daß man einen so reali-

I In K ift die Folgerung der Juversicht in einen Wunschsatz verwandelt, xopnvhoat usw. vgl. II Thess 217 hebr 1321 I Thess 311 f.

stischen Gebanken am wenigsten bei D. erwarten barf, ber so gang im Geistigen und Kirchlichen aufgeht (vgl. 199f.), weiter daß in einer handelsstadt wie Kor. der Wohlstand feineswegs allein vom Ausfall der Ernte abhängig war, endlich daß die Struktur des Satzes mahrscheinlich macht, daß der Nachsatz auf ein anderes Gebiet führt als der Vordersatz. Man wird also σπόρος über= tragen nehmen muffen, und zwar entweder im Sinn der materiellen Mittel und Möglichkeiten, die die potentielle Voraussetzung einer Kollekte sind, oder im Sinne direkter Gleichsetzung der Aussaat mit der Kollekte selbst. Die Derbindung mit χορηγήσει και πληθυνεί spricht für erstere Sassung — in anderem Zusammenhang hätte die Beisteuer sehr gut die "Aussaat" der Kor. genannt werden können. - Mit der folgenden Zeile spielt P. jedenfalls auf ein Wort des hosea an (1012): σπείρατε έαυτοῖς είς δικαιοσύνην, τρυγήσατε είς καρπόν ζωῆς, φωτίσατε έαυτοῖς φῶς γνώσεως, ἐκζητήσατε τὸν κύριον ἔως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ήμῖν (AQ ὑμῖν = ΦΞζ), wo unzweideutig die Dor= aange des feldwuchses auf die Entfaltung des Bekehrungsvorganges übertragen sind und unter yev. dik. entweder die Werke praktischer Frömmigkeit oder (weniger wahrscheinlich) die Erweise des göttlichen Lohnes zu verstehen sind. Auch an unf. St. kann man "die Erzeugnisse eurer Gerechtigkeit" entweder (1) als die Früchte der Gerechtigkeit, d. i. die Liebesgaben der Kor., fassen, oder (2) als die guten Solgen der durch die Kollekte erwiesenen Rechtschaffenheit, sei es die göttliche Belohnung mit neuem Segen (vgl. V. 6. 9), sei es die Dankbarkeit und Liebe der Beschenkten. Sur lettere Deutung spricht außer dem Kontert der Umstand, daß die zweite Zeile auch im Nachsatz eine weitere Wirkung bezeichnen muß (vgl. 'Saat — Brot' im Vordersatz). Dem steht entgegen, δαβ γενήμ. τ. δικ. natürlicher nach Analogie von καρπούς άξίους της μετανοίας (Ef 38) auf die von der Rechtschaffenheit eingegebenen Leistungen bezogen wird. So entscheide ich mich für die erstere Sassung, bei der freilich die beiden Zeilen beinahe spnonnme Bedeutung erhalten, immerhin im Gesichtspunkt sich unterscheiden, indem dann in der ersten Zeile mehr die Segnung mit den nötigen Mitteln, in der zweiten mehr die sittliche Beeinflussung, die Steigerung der Bereitwilligkeit, um den erhaltenen überfluß im Dienst der Anderen zu verwenden, betont wird. Anders ausgedrückt: die erste Zeile bezeichnet dann die Ceistung als einen Anfang (Aussaat), die zweite dieselbe als Wirkung eines vorhandenen geistigen Bestandes. Der ganze Sat will dann besagen: der Gott, der, wie der Prophet sagt, unsere Ernährung sichert, wird auch euer Liebeswert nach seinen äußeren wie nach seinen inneren Bedingungen fördern.

σπόρος kommt im N.T. nur noch Mt 426 f. Lt 85.11 (in Gleichnissen) vor und ist auch in LXX selten, vgl. Er 3421 Lev 2620 2716 Job 3912. BD\*G haben auch schon für σπέρμα σπόρον eingesetzt. Die Jusammenstellung der synonymen Worte adξήσει und druck für "Erzeugnis", "Ertrag" von Seld und Weinberg, vgl. Num 1830 Dt 229 3213 Ji 3212 Mt 1425 Par., Deißm. Bibelst. 106; übertragen auch Jes 310. Den Vergleich zwischen Wachstum auf dem Felde und geistigem Wachstum s. Jes 6111.

Πbβ) Der Dank der Beschenkten **V. 11 – 15. V. 11** sormt den Übergang von der einen Gedankenreihe zur andern: Die von Gott gewirkte Gabe wirkt ihrerseits auf die Frömmigkeit der Beschenkten, indem sie deren Dankgegen den eigentlichen Urheber der Gabe wachruft, und fördert damit den großen Endzweck alles Geschehens und aller frommen Betätigung, die Derherrlichung Gottes. **V. 11a** schließt lose mit einem absoluten Partizip an **V. 10** 

an (Cat. ergänzt ἴνα εἴητε): πλουτιζόμενοι nach ύμων wie 820 στελλόμενοι nach ήμων. Der rhetorische Stil erinnert an V. 8 (zweimal πας und viermal π). Auch seinen Inhalt nimmt πλουτιζ. aus V. 10: es faßt das Reichwerden durch irdische Güter und durch geistliches Wachstum zusammen, die Segnung mit Gütern und den Willen sie recht zu gebrauchen (vgl. Hermas Sim. I9), wie sich aus der Wirkung, άπλότης jeglicher Art (vgl. 82) ergiebt; denn άπλότης ist hier die Freigebigkeit, die willig und wirksam dem Bedürstigen Unterstützung gewährt, der lautere Liebesdrang (Klr.), vgl. Hermas Mand. II4.

In D. 11b wird der neue Gedanke mit htis — und diese angeschlossen (dasür D\*, Ambst. ei τις), vgl. I318 (s. J. Weiß 3. St.), Gal 424. 26. Die milde Gabe "erwirkt" (vgl. 3u 417 710) durch uns, als die Veranstalter und helser der Spende (nicht als die Vermittler der eduapioria Rück.), Dank, d. i. Dankgebet. Ju eduapioria Dankgebet' vgl. I1416 und v. Dobsch. 3u IThess 39¹. Sür τῷ δεῷ liest D\* δεῷ, B δεοῦ. Man wird τῷ δεῷ 3u εἰχαρ. 3iehen müssen, vgl. D. 12 Apt 712 IThess 39 (Rück. Plr. u. a.), nicht zu κατεργάζεται (Klr. Schm.). Starke religiöse Empsindung kommt auch hier zur Geltung; der Dankgegen die Spender wird ganz unterdrückt — nur in δεήσει ἐπποδούντων ὑμᾶς D. 14 ist er angedeutet. Die Gabe wird als Gottes Geschenk angenommen, da auch die Empfänger die religiöse Anschaung von V. 10 auf sie anwenden.

Ebenso I Klem 382 ὁ πλούσιος ἐπιχορηγείτω τῷ πτωχῷ, ὁ δὲ πτωχὸς εὐχαριστείτω τῷ θεῷ, ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ, δἰ οῦ ἀναπληρωθη αὐτοῦ τὸ ὑστέρημα (vgl. D. 12) — διε Stelle ift δετ beutlichste Beweis δαβίτ, δαβ Klem. auch II Kor fannte, vgl. o. S. 1284, Kennedy 142 st. — weiter s. Σξ 1718 hermas Sim. II 6 ὁ πένης δὲ ἐπιχορηγούμενος ἀπὸ ποῦ πλουσίου ἐντυγχάνει αὐτῷ, τῷ δεῷ εὐχαριστῶν περὶ τοῦ διδόντος αὐτῷ. Kennt das N. C. überhaupt Dantsbarξeit gegen Menschen, δἰε nicht alsbald in Dantbarξeit gegen Gott sich auflöst? Jedenfalls tommt εὐχαριστὰ als Dantbarξeit gegen Menschen im N. C. nur Apg 243 (in δετ Rede eines Nichtchristen) vor. Über Dantbarξeit im A. C. s. S. Buhs in δεπ Abh, s. semit. Religionstunde u. Sprachwiss. β. Baudissin (— Beiheft 33 δετ 3. f. alttest. Wiss. 1918, 71—82).

Jur Erläuterung stellt P. D. 12 mit od μόνον . . άλλα και die zwei Wirtungen und zwei Iweé des Kollektenwerks zusammen, die materielle hilse, die selbstverständlich ist, und die Hülle der Dankgebete, die nur der weiter und tieser sehende religiöse Mensch im Geist erschaut und sich zum Ziele seht. So wird das Werk in die höchste Aufgabe der Gemeinde, die Verherrlichung Gottes, eingestellt und erhält sakralkultischen Wert. Dienst dieser Liturgie, d. i. dieses hilsewerks, ist ein plerophorischer Ausdruck; denn diak. und λειτ. bedeuten eigentlich dasselbe (vgl. hebr 114) — λειτ. also gen. epexeg. (Schm. Plr.); nur ist λειτουργία ein selteneres und volleres Wort: im N. C. kommt es nur noch Phil 217. 30 hebr 86 921 und Ek 123 vor (vom Priesterdienst wie in LXX 3. B. Ex 3719 Num 822 ff. 184 ff., danach I Klem 442 Did 151 vom christlichen "Amte". Die Beziehung auf ein hilfswerk christlicher Bruderliebe sindet sich auch Phil 230, wo ths πρός με λειτουργίας die Unterstühungsgabe der Philipper sür P. bezeichnet, vgl. auch Röm 1527 den Gebrauch von λειτουργείν zur Bezeichnung des Kollektenwerks sür Jerusalem.

Ursprünglich ist λ. eine Dienstleistung für das Staatswesen, die Kommune (λείτον = λήττον oder λάϊτον). Der Gebrauch hier snüpst unmittelbar an diese Grundbedeutung an, sosen sich ja in dem Kollettenwerk die Solidarität der cristlichen έκκλησία und die Einheit der sie zusammenfassenden έκκλησία = σωμα Χριστοῦ im Sinn von I 1226 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ogl. weiter Th. Schermann Εύχαριστία u. εύχαριστεῖν in ihrem Bedeutungswandel bis 200 n. Chr. (Philologus 1910, 375 – 410), wo übrigens 3u 111 irrig die Bedeutung 'erbitten' postuliert wird; Cremer-Kögel <sup>10</sup>1128f.

greifbar dokumentiert; die Durchsührung des hilfswerks hat in den heidenchriftlichen Gemeinden gleichsam den Charakter einer gemeinsamen öffentlichen Leistung angesnommen. Da die Gemeinden religiöse Körperschaften sind, so erhält dert. geradezu die Bedeutung einer sakralen, den Kultus fördernden Handlung (Bchm.). Ambst. überssetzt es sogar mit mysterium (für ministerium vg.). S. noch Cremerskögel 10 665 ff., M. M. Doc. 373.

Auch προςαναπληροῦν τὰ ὑστερήματα τῶν άγ. ist eine seine Umschreibung des Unterstützungswerks; merkwürdigerweise sehlt auch hier eine genauere Bestimmung dessen, woran es sehlt, d. i. der materiellen Sphäre, die doch gesmeint ist (vgl. περίσσευμα und ὑστέρημα 814); s. dagegen Röm 1527 IKlem 382; natürlich lag das Gemeinte unzweideutig im Kontext beschlossen; an seelssorgerliche Tätigkeit, wie sie P. in Thessalonich ausüben möchte, konnte niesmand denken.

Das Bikompos. προσαναπληρούν findet sich schon Sap 194; vgl. Plato Menon 84D, Athenaeus 14 p. 654D, Diodor V 711, Athenag. Suppl. 172.

Deutlich tritt die optimistische Hoffnung des P. hervor, die Kollekte werde so groß sein, daß sie "die" Note der Jerusalemer aufheben werde; dann muß sie freilich Eindruck in Jerus. machen und bei den Judaern eine freundliche Stimmung gegenüber den heidenchriften zuwege bringen. Aber der Nachdruck fällt hier darauf, daß das Liebeswert "einen Überfluß zeigt durch (= in) viele Dantgebete für Gott"1, die seinetwegen gen himmel steigen. Mit Beδαcht ist hier περισσεύουσα gesetht: einmal als Steigerung zu προςαναπλ., also 'darüber hinaus noch einen Überschuß liefernd', andrerseits wie περίσσευμα 814 als Gegensak zu ύστερήματα: die ύστερήματα bei den heiligen verwandeln sich in ein περίσσευμα. διά gibt das Mittel an, wodurch der überfluß erzeugt wird, vgl. 415, oder die Sache, worin er besteht. P. hätte ebenso gut das geläufigere ev setzen können, vgl. 39D 87 Kol 27. Den Dativ zw d. kann man mit εύχαρ. (hnr. plr.) wie mit περισσεύουσα verbinden; ersteres wird durch εύχαριστίαν τ. d. D. 11 angeraten, vgl. auch Apt 712f. Zum dritten Mal in IIKor preist P. ein Geschehnis, das das Gebetsleben fördert und eine Fülle von Dank- und Cobgebeten erzeugt: wie in 111 ist ein xapiopa Anlag und Gegenstand der Gebete, wie in 415 sest sich die xapis in edxapioria um. Die Verherrlichung Gottes ist immer sein letztes Ziel. Wo der profane Mensch nur ein menschliches hilfswert und Linderung menschlicher Not sieht, nimmt der religiöse Mensch eine göttliche Eingebung als entscheidende Ursache und die eben wieder Gott dargebrachte Vergeltung des Dankes als wichtigste und lettlich beabsichtigte Wirkung wahr; für ihn ist das gange Leben in den Gemeinden nichts Andres als hinnehmen und Auswirkenlassen göttlicher Gaben und Wiederausströmen der empfangenen Gnaden in Dant und Preis gegen Gott: von dem und durch den und zu dem alle Dinge sind.

Erst in **D.** 13 und 14 faßt P. auch die persönlichen Empfindungen der Empfänger für die Geber ins Auge; auch hier dominiert jedoch das religiöse Gefühl: die Freude an den Gebern macht sich Lust im Lobpreis Gottes und in Fürditte für sie. Die grammatische Struktur der Sähe ist freilich aus allen Jugen und kommt auch nicht wieder in Ordnung. In D. 13 regiert ein Partizip (δοξάζοντες), das frei an των άγων oder an das sehr allgemeine did πολλών angeschlossen ist (ähnlich schon D. 11, vgl. Debr. § 468); B versoner

<sup>1</sup> Statt τῷ δεῷ ḥat B τ. Χριστῷ, wohl in feiner Empfindung des Şehlens jeder Beziehung auf Christus in diesem Abschn., s. o. S. 275.

bindet V. 12 und 13 durch kai. V. 14 folgt (nach gewöhnlicher Auffassung wenigstens) ein Partizip im Genit. absol., obschon das Subjekt das gleiche bleibt wie V. 13, vgl. 418 Der Stil ist namentlich V. 13 wortreich (Substantivverbindungen wie 81 f.), sonst nur zum Schluß (V. 14 b) wieder überschwänglich. Wohl merkt man, daß P. mit seiner ganzen Person für die Sache interessiert ist und Großes und Wichtiges erhosst. Den hintergrund, die Spannung zwischen ihm und Jerusalem, ahnt man freilich kaum, von Verlegenheit bei P. sinde ich keine Spur (gegen Lym.), und doch ermißt man die Bedeutung der Worte erst, wenn man sie auf den kirchenpolitischen hintergrund einstellt; vgl. vor allem Röm 1530 f.! Mit Absicht wird P. der dort angedeuteten Gesahr einer unfreundlichen Aufnahme der Spende in diesem Werbeschreiben nicht gedacht haben, da eine hindeutung darauf die Kollekte in Kor. ungünstig hätte beseinslussen.

Eindringend versett sich P, in die Stimmung der Jerusalemer: sie werden zunächst, vorausgesett daß die Rom 1530f. ausgesprochene Bitte in Erfüllung geht, zweierlei anerkennen: die in der Kollekte zum Ausdruck gekommene Bewährung des Christenstandes der fremden Gemeinden, sodann die praktische Ausübung der Liebestätigkeit, die von Kor. aus ihnen und allen zugute kommt. Bezeichnend ist die Voranstellung des ersten Moments, ganz ähnlich der Gesinnung, die sich Phil 417 ausspricht: P. schließt von sich auf andere. Bei διά τ. δοκιμής τ. διακ., das Cuther u. a. zu unrecht noch mit D. 12 verbinden, ist διά = wegen (f. Radermacher Gramm. 118): Die бокиру gibt den Anstoß zu einem Cobpreis Gottes. Der Genitiv T. διακονίας bei δοκιμή ist etwas anders gefaßt als δλίψεως in 82: hier ist die διακ. mit der δοκ. identisch; die Bewährung besteht in dem hilfswerk selbst, nicht in seiner überwindung (so 82), auch nicht in seiner Verwirklichung (gen. obi.; Kühl); es ist also Genitiv der Zugehörigkeit. Was sich bewährt, d. i. sich als echt erwiesen hat, wird erst mit ύποταγή κτλ. angegeben. Bom. bezieht den Ausdruck etwas künstlich auf die die diakovia ausrichtenden Personen, die sich darin als treue helfer und Brüder an den Empfängern bewähren; aber wie das Folgende zeigt, bleiben die Gefühle der Jerusalemer, die sich P. vergegenwärtigt, auf die kor. Gemeinde gerichtet. Wieder schweigt P. von Dankbarkeit gegen die Geber: die Empfänger prüfen nur die Geber und preisen dann Gott als den Urheber der Bewährung, gang wie Gal 124 Mt 516 I Petr 212.

Mit ἐπί = auf Grund von wird eine weitere Derdeutlichung von Anlaß und Inhalt des Cobpreises eingeführt, vgl. I 14 Phil 13.5 Lt 220 Apg 421 Sir 32. Die zwei Wendungen bezeichnen offenbar den Christenstand der Spender und ihr Liebeswerk. Was wir "Christenstand" nennen, ist nun sehr umständlich und nicht eindeutig mit "Unterwerfung eueres Bekenntnisses zum Evangelium des Christus" ausgedrückt. Strittig ist zunächst die Beziehung von eis to ed. t. x.; für die Verbindung mit δμολογίας spricht die Analogie von Justin Dial. 474 p. 266D φυλάσσειν την eis τον Χριστον τοῦ δεοῦ δμολογίαν (Plr. u. a.), auch Phil 15; dann ist δμολογία der Akt des Bekennens, die Äußerung der Glaubensüberzeugung in einer Liebestat, und der Genitiv ein epexogeticus: die Unterwerfung besteht im Bekennen zum Ev. (Schm.). Doch könnte man auch an Verbindung von eis... mit ὑποταγή denken entsprechend dem Dativ beim Verb (z. B. Röm 87 103) und dem Gebrauch von eis bei dem spnonnmen ὑπακούειν Röm 617; also Unterwerfung eueres Bekenntnisses (gen. obi.) unter

das Ev. Christi'. Genau genommen ist dann du. die Überzeugung, die vor der Bekehrung den Gözen zugewendet war und sich nun auf das Evang. richtet Röm 613 ff.; doch ist das Moment nicht so sehr zu betonen. Eine polemische Spize in dem Sinn, als hätten die Jerusalemer dann den Beweis in händen, daß die Kor. sich dem richtigen Evangelium unterworfen und kein von Jerus. abführendes Falschevangelium angenommen haben (Klr. u. a.), braucht man in den schlichten Worten nicht zu sinden; der natürkiche Sinn der Worte, die Bekehrung der heiden zum Evang. (vgl. I Thess 19f.), ist an uns. St. ausreichend. Eine sichere Entscheidung zwischen den beiden möglichen Beziehungen von eis ist kaum zu tressen.

όμολογία bei P. nur hier, sonst noch I Tim 612 f., vom bekennenden Zeugnis und ähnlich hebr 31 414 1023 (31 vielleicht schon das formulierte Bekenntnis); in LXX hat es andere Bedeutung (Gelübde, Anerkennung); auch im klass. Griechisch schon es nirgends im Sinn von Bekenntnis' vorzukommen: Pape verzeichnet nur Übereinstimmung, übereinkunft, Bedingung, Jugeständnis'. Reicher ist der Gebrauch von δμολογείν im N. T. wie in den ap. Dätern; bei P. indes nur Röm 109 f. Cremer=Kögel 10 689 f.

Man ist versucht, das ed. τ. Χ. speziell auf die Liebesgebote des (synop= tischen) Jesus (Mt 2534 ff. 1250 usw....) zu deuten und όμολογία dement= sprechend auf das Bekenntnis mit der Cat Mt 721, vgl. Cat. Das wäre indes kaum paulinisch. Das Ev. des Christus oder von Chr. ist hier die ganze heilslehre, die der Glaube erfaßt, nur daß eben dieser Glaube, wenn er echt ist, in der Liebe sich auswirkt, Gal 56, und die Unterwerfung unter das Ev., die ύπακοή πίστεως, auch die Erfüllung gewisser Liebespflichten mit sich bringt Gal 62, umso mehr als der Heiland, von dessen Werk das Ev. handelt, ja auch darin ein entsprechendes Vorbild gegeben hat 89. Die Jerusalemer Christen sehen also in der Kollette, die ihnen überbracht wird, den Beweis, daß die heidenchriften wirklich dem Ev., d. i. dem Chriftentum, sich unterworfen haben, sie erkennen in der sich darin aussprechenden Liebe gu den Glaubensgenossen und zwar insbesondere zu ihnen, den Gliedern der Urgemeinde, das Zeugnis, daß das Ev., das von ihnen ausgegangen ist (I 1436), wirklich auch dort Wurzel gefaßt hat, und daß die Gnade, die sie gu Christen gemacht, auch unter den heiden ihr Werk verrichtet hat, vgl. Gal 28 Apg 1118. So verrät sich erst hier das firchenpolitische Ziel, das P. mit der Betreibung des Kollektenwerks sich gesetht hat; nur ist im Gegensatz zu Röm 15 die Formulierung rein optimistisch gehalten. Man hat daher auch nicht den Eindruck, als ob die Worte irgendwie diplomatisch darauf berechnet wären, der Auseinandersetzung mit den Judendristen in Kor. zu dienen oder darauf vorzubereiten (Weizs. Ap. Zeitalter 2308). Wenn P. für seine Person mit dem Kollektenwerk auch die Beruhigung der Judendriften bezweckte (vgl. Apg 21 20 ff.), so hat er dieses Motiv den Kor. gegenüber offenbar nicht geltend gemacht.

Der zweite Gegenstand des Cobpreises ist die den Jerusalemern geleistete Hilse, "die Einfalt (wie D. 11) der κοινωνία (κ. wie 84 Röm 1526 Hebr 1316), (die) auf sie und auf alle (Bezug hat)". Die ἀπλότης ist wieder die selbstsie brüderliche Gesinnung, aus der die Gabe geslossen ist und die sie begleitet; sie muß die Jerusalemer zu aufrichtigem Danke — gegen Gott stimmen. κοινωνία kann auch hier (vgl. o. S. 246) entweder (a) die vom Geber zum Empfänger sließende Gabe (Mitteilung, Kollekte, der konkrete Beweis der Gemeinschaft, vgl. Röm 1526) sein, oder (b) die (durch die Gabe bezeugte) Solidarität zwischen beiden Parteien, die ja für P. bei dem ganzen Unternehmen

II Kor 914. 285

schließlich das treibende Motiv ist, die Gemeinschaft suchende, sich teilnehmend erweisende Gesinnung (Klr., Schm.), die einfältige und schlichte Liebesgemeinschaft (Kühl; Bchm. weniger glücklich Gemeinschafts-Einfalt'!). Die Verdindung mit ánλότης spricht sehr für die konkrete Fassung (a); sie wird zwar nicht durch eis autovs erschwert (vgl. vielmehr Röm 1526), wohl aber durch die weitere Zufügung kai eis πάντας, da diese Worte entweder bedeuten müßten, daß die Gabe indirekt auch allen Christen zugute käme (etwa nach I1226; plr.), oder daß die Kor. in derselben Weise auch andere Gemeinden (plerophorisch — alle) unterstüßten. Beide Vorstellungen haben Schwierigkeiten. Leichter ist der Ausdruck zu verstehen: Aufrichtigkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und mit allen (b), vgl. Phil 15 end in konvwvíg buw eis to edayyékiov.

Dabei möchte man beinahe denken, daß die kolvw. mit Allen durch die mit Jerus. vermittelt wäre, indem Jerus. die Gesamtkirche repräsentiert und Verbindung mit Jerus. also Verbindung mit der gesamten Christenheit bedeutet, ein Gedanke, der nach Gal 22.9 für P. keineswegs unmöglich wäre.

Wenn wir den Knoten nicht durchhauen und καὶ εἰς πάντας als Glosse streichen wollen, tun wir daher besser, die Bedeutung 'Gemeinsinn' (b) zu wählen. Das Gefühl der Gemeinschaft mit Jerusalem und mit allen, die in Jerusalem die Muttergemeinde verehren, hat sich dann in der Uneigennühigkeit dokumentiert, mit der die Kor. die Spende vollbracht haben. So kommt dann der ökumenische Charakter des Kollektenwerkes zum Ausdruck, die Spende ein Beweis für den Primat der palästinensischen Muttergemeinde und für das Solidaritätsgefühl der christlichen Kirchen; vgl. Harnack Mission u. Ausbreit. <sup>3</sup>I 188f.; Holl, Kirchenbegriff des P. usw. (S. Berl. Ak. 1921 S. 936 ff.). Vgl. zur "Kollekte" üherhaupt noch Ch. Rogge Der irdische Besit im N. T. (1897) 94 ff.

Wie D. selbst in seinen Gebeten den Dant für den Christenstand der Gemeinden mit der fürbitte für ihr weiteres Gedeihen verbindet Phil 13 ff. Kol 13 ff. Eph 115 ff. und insbesondere Phil 419 f. auf den Dank für die von Philippi empfangene Gabe eine Fürbitte für sie folgen läßt, so läßt er auch die Jerusalemer nun V. 14 von dem Preise Gottes für die Bewährung des Christen= tumes der Kor. zur denois (111) für sie übergehen; und wie Phil 18 zu der Sürbitte das Verlangen (ἐπιποδῶ πάντας ύμᾶς) nach den Spendern sich hinzugesellt, so fliefit auch hier mit der Fürbitte der Wunsch, die Freunde zu sehen und in persönliche Gemeinschaft und geistlichen Austausch (Röm 111) mit ihnen zu treten, zusammen. Bei ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch', sagt P. hier, d. h. durch ihr Gebet wird dieser Wunsch in ihnen rege und im Gebet kommt er zum Ausdruck. Ich fasse also και αὐτῶν . . . ἐπιποδούντων als gen. abs. ('auch' ist dann vielleicht 'wie ich', vgl. Röm 111) und δεήσει als einen Dativ der Näherbestimmung. Möglich wäre auch, καὶ αὐτῶν δεήσει als frei angeschlossenes Glied zu δοξάζοντες κτλ. oder nötigenfalls zu περισσεύουσα κτλ. D. 12 zu ziehen und έπιποδούντων dann als Apposition von αὐτῶν abhängen zu lassen (Bchm.); mir erscheint indes diese ruckwärtige Der= bindung zu sehr geschraubt und jedenfalls noch schwieriger als die oben bevor-Daß diese Sehnsucht in der Sendung einer Abordnung zur übermittlung des Dankes der beschenkten Gemeinden ihre Erfüllung finden könnte (Phil 18), fann als Möglichkeit von P. hier erwogen sein; daß sie ihre Sehn-

<sup>1</sup> υπέρ ήμων in κ\*BE ist natürlich Schreibfehler, έπιποδοῦντες (s. v. Sod.) Stils verbesserung, vgl. I Thes 36.

jucht nur durch Sürbitte ausdrücken konnten (Schm. Kühl), ist jedenfalls zu viel gesagt. Auch diese menschliche Empsindung ist ganz und gar ins Religiöse eingetaucht. Die Sehnsucht gilt nicht den hilfsbereiten Freunden, sondern den Trägern und den Werkzeugen einer überschwänglich ausgeteilten Gottesgnade (Chrys.) 1. Dabei ist düespsächlichen wieder ein überaus kühnes Wort, da es einen glänzenden Erfolg der Sammlung vorausnimmt, um den P. doch erst bittet (vgl. 87) und den er nach D.8-10 von Gott nur erst erhofft. Die Überschwänglichkeit erklärt sich aus der religiösen Zuversicht, die P. gerade D.8-11 ausgesprochen hat, und die so start ist, daß sich das Gott kann und Gott wird es tun unversehens in ein Gott hat es bereits getan umsest. Das èh durv ist bei euch waltend oder bei euch offenbar geworden.

So erfüllt ist P. von dem, was Gott nach seiner Vorstellung bereits getan hat, daß er seinerseits **V.15** schon im voraus in den Dank der Jerusa-lemer gewissermaßen einstimmt; so schließt er zugleich mit einem (kurzen) Wort des Dankes gegen Gott den ganzen Briefteil würdig ab, vgl. I 1557 Röm 725 a; Thdt. zu uns. St.

dé in K wird aus Stellen wie 816 Röm 617 eingetragen sein, vgl. Plr. Kennedy (Hermathena 1903, 365 f.) hält es freilich für ursprünglich und D. 15 für das Fragment eines Sazes, der bei der Zusammenfügung der Briefe abgebrochen wurde, vgl. 816; unklar sei auch im vorliegenden Text, was die Gabe sei: es sei in der verloren gesgangenen Ausführung erklärt worden. Die Hypothese ist zu erwägen, um so mehr, wenn K. 9 von 8 getrennt wird.

Die unaussprechliche Gabe (vgl. Röm 515. 17 Eph 37) ist die überschwängsliche Gnade, die den Kor. gegeben und die sie zu einer überwältigend reichen Beisteuer antreiben wird; vielleicht denkt P. aber auch an den ganzen reichen Segen, den das Kollektenwerk nach seiner Hoffnung (vgl. V. 13) zeitigen wird (Cat.); eine noch allgemeinere Beziehung etwa auf den Segen der Sendung Christi 89 Röm 515 (Klr.; ähnlich Kühl) oder auf das ganze wunderbare und unaussprechlich heilvolle Werk der Erlösung Röm 1153 ss. (Mr.-Hnr.) ist das gegen nicht am Plaze.

ἀνεκδιήγητος 'nicht zu beschreiben, nicht zu erschöpfen' ist biblisches haparlego= menon; später haben es I klem 205 494 611 διὰ τοῦ μεγαλοπρεποῦς καὶ ἀνεκδιηγήτου κράτους σου Justin Apol. 511 Dial 433 762 (jedesmal angeregt durch Jes 538 τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται) Athen. Suppl. 101; Sηποπηπα sind ἀνεκλάλητος I Petr 18 Ignat. ad Eph. 192 und άδιήγητος (Dar. ἀνεκδ.) Ps.-Aristeas 89, 99. Die Empsindung ist dieselbe, die Röm 1123—36 zum Ausdruck kommt, vgl. bes. ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ δδοὶ αὐτοῦ. Gottes überreiches Wirken ist mit Menschemworten nicht auszuschöpfen; zur Sache s. außer Jes 538 noch Sir 4217 οὐκ ἐνεποίησεν τοῖς ἄγίοις Κύριος ἐκδιηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.

## Das Problem des 9. Rap.

Für das gegenseitige Verhältnis der Rap. 8 und 9 stellt sich nunmehr folgendes hers aus: 1) ist Rap. 9 eine Ergänzung zu 8, vgl. V. 3—5 (gegenüber 816 st.), V. 4 s., V. 6—15 (gegenüber 87–15), insbesondere V. 11—14.. Freilich ist Rap. 8 seiner literarischen Form nach keineswegs auf eine solche Ergänzuna angelegt; andererseits setz zwar 9 einen vorangegangenen Gedankenaustausch über die Sache und insbesondere eine Mitteilung über die Sendung der Brüder voraus, nur eben dies alles nicht in demselben Brief: 91 st. ist erstmaliger Themaeinsat im vorliegenden Briefe. Dem entspricht, daß 2) Rap. 9 auch wieder den Charakter einer Dublette hat, nicht nur weil es eine abgeschlossen Bes

<sup>1</sup> Philo spricht de ebr. 119 p. 376 υση το υπερβάλλον τοῦ χαριζομένου (sc. δεοῦ) τάχος.

II Kol 9. 287

handlung des gleichen Themas darstellt, sondern weil darin teilweise auch dieselben Gegenstände und Gesichtspunkte zur Sprache kommen, vgl. 91 f. mit 81 ff.; 93–5 mit 816 ff., 96 f. = 812–15, 98–11 mit 814, 98 mit 87. Sondergut ist in 9, was oben als Ersgänzung kenntlich gemacht ist, in 8 die Mitteilung über den Verlauf der Sammlung in Maz. V. 1–6, dementsprechend der Hinweis auf frühere Ansänge in Kor. V. 6, 10 f., auf das Vorbild des Herrn V. 9, die Nennung des Titus V. 6 u. 17 und die Charakterisserung der anderen zwei Brüder V. 18–23.

Schon hieraus folgt, daß R. 8 und 9 zwei felbständige und in fich abgeschlof:

sene Konzeptionen des P. über dasselbe Thema darstellen.

Wörtlich genommen befinden sich beide Kap. aber auch 3) in einem gewissen Widers spruch zueinander: vor allem in den abweichenden Mitteilungen über Anfang und Stand der Sammlung in Maz. und Achaja (f. zu 91 f.). Das Problem ist zwar zunächst mehr dies, wie P. überhaupt in seinen schriftlichen und mündlichen Außerungen sich so widers sprechen konnte, doch erscheint auch von hier aus die Zusammengehörigkeit der beiden Kap. sehr unwahrscheinlich (f. o. S. 270 f.).

Für die zeitliche Ordnung der zwei Briefteile ift entscheidend: daß beide Rap. ungefähr in derfelben Situation, nämlich vor Ankunft der Abgesandten in Kor., geschrieben fein muffen (dies gegen Baljon und Salmel); also kann die Zwischenzeit zwischen beiden Briefen nicht groß bemeffen werden. Es ift dann anzunehmen, daß P. bald nach Abgang des ersten Schreibens noch einmal Gelegenheit zur Versendung eines neuen Briefes hatte und daß er wegen der besonderen Situation gern noch ein Nachwort über die Rollekte nach Ror, ergehen ließ. Wie nun freilich die beiden Rap, zu ordnen sind, ist fehr schwierig zu entscheiden. Einerseits (a) spricht für die überlieferte Folge (R. 8 — R. 9), daß die Ror. in 8 zur Wiederaufnahme der Rollekte, in 9 zum Abschluß aufgefordert werden, daß die Abgeordneten in 9 als schon bekannt vorausgesetzt werden und daß P. nur in 9 auf seine eigene Ankunft aufmerksam macht; dagegen ließe sich (b) für Priorität von R. 9 anführen, daß nach 9 die maz. Rollekte noch im Gange, nach 8 indes schon abgeschlossen zu sein scheint. Da mir die zuerst genannten Beobachtungen gewichtiger erscheinen, so halte ich lieber Rap. 9 für das spätere Schreiben (a). Nun ift es unmöglich, R. 8 herauszunehmen und zu einem früheren Brief zu schlagen, denn das könnte nur der Tränenbrief gewesen sein, der aber nicht wie R. 8 in Maz. geschrieben ift; also ift Rap. 9 herauszunehmen und als neuer Brief oder als Teil eines neuen Briefes zu fassen, der dann bald nach R. 1 — 8 geschrieben wurde. Dann ist wahrscheinlich R. 1-8 von den drei Brüdern überbracht und R. 9 diesen durch andere nachgeschickt worden; doch wäre auch das Umgekehrte nicht undenkbar. Da nun nach unserer Unnahme auch C einen Brief oder Briefteil darstellt, der erst nach A konzipiert und abgefandt wurde, so drängt sich die Folgerung auf, daß R. 9 mit C zufammengehöre (fo Bruston). Daß V, feiner großen Philippita noch eine Bitte um Abschluß der Geldsammlung beigefügt haben follte, ift an sich weniger unwahrscheinlich, als daß er die Bitte der Strafprediat vorausgehen ließ. Er konnte (in ersterem Kalle) hoffen, daß seine Drohungen und Tadel bei der Mehrzahl der Gemeinde ihre Wirkung haben und sie nun auch für die Rollekte willig gestimmt sein würden. Sehr gut würde der Hinweis auf den bevorstehenden Besuch 94 an die Ankündigung 1310 sich anschließen. Die Rombination (C + 9) hat indes auch ihre Bedenken. Man könnte (1) in R. 9 eine nochmalige Erinnerung an die kritische Lage vermissen, die doch erst durch den Brief geklärt werden sollte. Vor allem (2) scheint in 1218 vorausgeseht, daß die betr. Brüder inzwischen zurückgekehrt sind, während 93 besagt, daß sie noch an der Arbeit sind (da dieser V. sich offenbar auf die Einführung 816 ff. bezieht). Erstgenanntes Bedenken hat wenig Bedeutung. Das zweite läßt sich vielleicht beseitigen, wenn man entweder 1218 als einen Rückblick auf

288 Erklärung.

die bisherige Tätigkeit der Gesandten auffaßt (vgl. u. z. St.) oder in 93 einen von 816 ff. völlig unabhängigen Hinweis auf die Überbringer des neuen Briefes (C + R. 9) erblickt. Viel wahrscheinlicher ist indes, daß R. 9 ein Begleitschreiben darstellt, das an eine weitere Adresse, nämlich die Gemeinden von Gesamt-Achaja gerichtet war (nur in R. 9 wird von "Achaja" gesprochen!). Dann würde sich der eigentümliche Tatbestand (die Gleichzeitigkeit der Situation einerseits, die Wiederholungen, die Ergänzungen und die Widersprüche anderseits) noch besser erklären — man könnte insbesondere die Diskrepanz zwischen 92 und 87 ff. daraus ableiten, daß außerhalb Korinths für die Kollekte schon mehr geleistet war, als in Kor. selbst (womit freilich noch nicht alle Schwierigkeiten gehoben wären). Weiter müßte man annehmen, daß die Erweiterung der Adresse in 11 (σύν τ. άγ. πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλη τῆ ἀχαᾶα) erst bei der Einfügung dieses Briesstückes vorgenommen wurde (die Worte könnten aus diesem Begleitschreiben an die achaischen Gemeinden stammen!).

Schließlich sei den Verteidigern der Jusammengehörigkeit der zwei Kap. noch zugegeben, daß sich hier die tertliche überlieferung vielleicht zur Not halten läßt, aber nur unter der Voraussehung, daß zwischen 8 und 9 eine beträchtliche Pause im Diktieren liegt. Da ich die Eigenart und Selbständigkeit von K. 9 höher einschäße als die Zusammengehörigkeit von B und 9, gebe ich der Ausscheidungshppothese den Vorzug.

## Rüdblid auf Teil A und B.

Niemand wird nach R. 8 f. noch eine Wiederaufnahme der perfönlichen Auseinandersfetung des Ap. mit seiner Gemeinde (so wenig wie hinter AB) erwarten. Natürlich braucht der Brief mit R. 9 nicht geschlossen zu haben. Aber erwarten kann man nur noch Aussührungen und Außerungen über solche Angelegenheiten, die noch nicht zur Sprache gebracht waren und die zu dem bisher Verhandelten keine näheren Beziehungen haben (vgl. 15 ff. nach 11 — 4), und danach den üblichen brieslichen Schluß oder lediglich ein Schlußkapitel mit kurzen Vemerkungen und brieslichen Mitteilungen analog I 16 oder einen kürzeren brieslichen Schluß in der Art von Gal G11—18 Rol 47—18 IThess 512—28 oder noch kürzer wie I Thess 523—28 Phil 421—23. Daß im Gegensat zu solchen durch alse Analogien gerechtsertigten Erwartungen Teil C gewissermaßen zu A zurücksehrt, ist also außerordentlich befremdlich, und der Textbestand müßte psychologisch glaubhaft gemacht werden können, wenn man ihn hinnehmen wollte.

Jur Klärung des Problems ift noch eine zusammenfassende Übersicht über den Stand der Beziehungen zwischen P. und der Gemeinde nach den verschiedenen Abschn. von R. 1—9 erwünscht.

- 1) Nach 11-213 75-16 (AI. III) hat eine Spannung bestanden, aber dank Brief und Sendung des Titus ist das alte Vertrauen und die volle Ergebenheit der Gemeinde wiederhergestellt, vol. bes. 75-16. Allerdings muß P. auch jest noch seine Unbescholtensheit ausweisen 112 ff.; aber die Verteidigung bleibt frei von Tadel und von Warnung, und niemand kann daran zweiseln, daß angesichts der günstigen Ausnahme, die der frühere scharfe Brief gesunden hat, die freie Aussprache auch den letzten Rest von Misverständnis wegsräumen wird.
- 2) Viel stärker ist das avologetische Moment dem Abschn. 214 74 aufgeprägt. Versmahnungen, wie wir sie 112 f. und 17 lesen, setzen sich fort und sind zahlreicher: 217 31 (35) 41—6 511—13. Insbesondere sinden sich hier auch Seitenblicke auf gewisse Konkursrenten (also nicht Gemeindeglieder), die offenbar einen ungünstigen Einsluß auf die Gemeinde haben oder gehabt haben 217 31 512, vgl. 42.5, und die wohl auch z. T. die Versdächtigungen auf dem Gewissen haben, gegen die sich der Ap. verteidigt. Ernstere Besürchtungen kann P. indes setzt nicht oder nicht mehr hegen: mit den kurzen positiven Zeugnissen, die er sich ausstellt, ist sede Verdächtigung offenbar erledigt und sede Gefahr einer Bevors

II Kor 9. 289

zugung "Tener" beschworen. Daß nun noch eine ausdrückliche und direkte Abrechnung seiners seits mit diesen Personen nötig und beabsichtigt sei, scheint ausgeschlossen. Bon der Gesmeinde felbst erwartet der Ap. auch in diesem Zusammenhange volle Empfänglickeit für sein Zeugnis. Allerdings ist hier der Ton der Vertrauenserklärungen um eine Nuance gesdämpster als in 21 ff. und 75–16; vgl. bes. 511 b 611–13 72. Aber auch für den Fall, daß Teil A mit 611 ff. geschlossen haben sollte, ist festzustellen, daß ein ernster Vorwurf ganzsehlt, daß P. mit größter Wärme die Gemeinde seiner Sympathie und Freundschaft verssichert 611 73 und jede etwaige Hemmung der Verständigung ausschließlich auf der Gegenseite sucht, daß er eben darum in Tadel und Vitte sich zurückhält, um neue Verstimmung zu meiden und die Gemeinde ganz für sich zu gewinnen, und daß er auch in diesem Zusammenhang mit Schlußaktorden endigt (74), die die Stimmung von 716 vollkommen zurückzgewinnen, ja noch reicher und voller erklingen lassen.

Aus allem ergibt sich die Unmöglichkeit, daß nun noch ohne neuen Anlaß eine abers malige, aber nun viel ernsthaftere und gereiztere Berteidigung seiner Autorität gefolgt sein follte, und gar eine Philippika voll Anklagen und Drohungen an die Adresse der Gegner wie an die der Gemeinde. Uber dem Ganzen liegt offenkundig die Stimmung eines abs

ziehenden, nicht die eines erft heraufziehenden Gewitters (gegen Rir. 415).

3) Bu Rap. 8 u. 9: Die beiden Reihen von Ausführungen über das Rollettenwerk zeigen in der Hauptsache dasselbe Bild (wie A). Einerseits tritt deutlich hervor, daß in dem gegenseitigen Verhältnis noch nicht alles in Ordnung war; die Gemeinde hat die Sache arg vernachläffigt, und ohne die briefliche Ermunterung 93f. ware der Ap. eines Erfolgs nicht sicher. Undrerseits aber ist er voll Vertrauens, daß diese brieflichen Ermunterungen und Erklärungen die Sache zu erwünschtem Abschluß führen werden. Uber feine Person uud sein Verhältnis zur Gemeinde verlautet nichts. Das entspricht der Stellung des Abschn. im Briefe: mit dem Vorangegangenen ist alles ins Reine gebracht. Der Rollettenabschnitt befchließt den Brief wie ähnlich im I. Kor (f. v. S. 242). Höchst feltsam wurde es fein, wenn nun noch ein Abschnitt folgte, in dem der Ap. noch einmal (oder erst noch) seine ap. Autorität sicherstellen und die Gemeinde zur Befinnung und zur Anerkennung feiner Würde aufrufen mußte. Es ware nicht feine Berechnung, wie man ihm andichtet (f. v. S. 15), sondern größte Unvorsichtigkeit und unbegreifliche Gutgläubigkeit gewesen, wenn er seinem Werben um die Rollette folch eine Strafpredigt hatte folgen laffen. Als Mittelftud zwischen einer vertrauensvollen und einer wild erregten Auseinandersetzung ift der Rollettenabschnitt ganz unmöglich.

Refultat: Der jest anhebende Teil C muß uns von vornherein "als ein überraschendes, beinahe fremdartiges Adnexum" (Klr. 417) erscheinen, das erst durch Redaktionsarbeit an seine Stelle im kanonischen Brief gelangt ist. Die schon in der Einl. S. 12 ff.
erhobenen Bedenken gegen die Zugehörigkeit von C zu AB sind durch Analyse und Exegese

von AB vollauf bestätigt worden!

## C. Dritter Hauptteil des kanonischen Briefes:

Abrechnung mit den persönlichen Gegnern in Korinth und mit der sie duldenden Gemeinde als Vorbereitung eines neuen Besuchs. K.10-13.

Im Gegensak zu  ${
m A}$  und  ${
m B}$  weist dieser lekte Hauptteil unseres Brieses die größte Geschlossenheit auf. Es ist ein ganz und gar persönlich gehaltenes, apostolisches Manifest, eine Schutz und Anklageschrift, die in allen ihren Teilen der Situation dient, in lebhaftester Weise auf ganz bestimmte Vorwürfe und Versehlungen reagiert, in zusammenhängenden, durch keinerlei Meditationen und theologische Einlagen unterbrochenen Ausführungen die Opposition und die von ihr an seiner Person geübte Kritik niederzuringen sucht und von Unfang bis zu Ende die starke Perfönlichkeit des Verfassers fühlen läßt. In diefer Sinsicht ist das Schriftstück (oder der Briefteil) in dem und erhaltenen corpus Paulinum ohne jede Unalogie — auch in Gal wechseln die persönlichen Erguffe ständig mit theologischen Betrachtungen. Man kann Teil C geradezu als eine Art paulinischen Selbstportrats auffassen. Mit Recht hat man Teil C eine Philippika genannt (Cr. u. a.); scharf geht der Ap. mit seinen Feinden ins Gericht, sehr offen auch mit seinen Rritikern in der Gemeinde. Aber das warme Berg, das der Ap. trot allem seinem Schmerzenskinde zuträgt, wird doch auch hier spürbar. Auch Paulus stellt in diesem Briefteil die eikwv des biblischen Gottes dar, der zürnt und straft und richtet und doch von seiner Liebe zu dem Geschöpf, das ihm soviel Mühe und Arbeit macht, nicht laffen kann 1.

I. Zurüdweisung dreier Anschuldigungen (B. 16. 26. 9. 10a) und entsprechender Anmaßungen der Gegner (B. 7a. 12. 14 – 16). K. 10.

a) Dom "Mut" des P. D. 1-2. P. beginnt mit dem Ersuchen, ihn doch nicht zu zwingen, seinen persönlichen Mut gegen "gewisse" Menschen beweisen zu müssen, die ihm nicht nur diesen Mut absprechen, sondern ihn auch — hier schließt sich gleich das Stickwort zu b an — "sleischlichen Wandels" bezichtigen. Der Einsat adròs dè eyd Naüdos V. 1. zeigt jedenfalls, daß P. jetzt persönlich das Wort führt und mit seiner ganzen Person für die nun folgende Abrechnung und Selbstverteidigung sich einsetz (Gal 52 ff.).

Parallelen aus der "profanen" Lit. s. herodot III 83 επ' ὅ τε ὑπ' οὐδενος ὑμέων ἄρξομαι, οὕτε αὐτὸς ἐγὰ οὕτε οἱ ἀπ' ἔμεῦ αἰεὶ γινόμενοι, Plato Gorgias p. 506 b φαίνεται δέ μοι καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν, βούλομαι γὰρ ἔγωγε καὶ αὐτὸς ἀκοῦσαι σοῦ αὐτοῦ διιόντος τὰ ἔπίλοιπα, P. Οχy. 294 12 ft. (II p. 294) εὖ οὖν ποιήσις γράψας μοι ἀντιφώνησιν περὶ τούτων, εἴνα καὶ ἐγὰ αὐτὸς ἐπιδῶ ἀναφόριον τῷ ἡγεμόνι. μὴ οὖν ἄλλως ποιήσις, ἔγὰ δὲ αὐτὸς οὕπω οὐδὲ ἐνήλεπα, ἕως ἀκούσω φάσιν παρὰ σοῦ περὶ ἀπάντων. Ερίξι. III 24,24; IV 12,8. Keine dieſer

Stellen liefert einen gültigen und flärenden Beleg.

Schwieriger ist die Frage, was der Einsat im Jusammenhang des Briefs zu bedeuten hat und zu welchen literarkritischen Folgerungen er berechtigt. Im Gal leitet die eben angeführte, verwandte Wendung (52) den Schluß des hauptteils ein, in dem mit kurzen, gnomenartigen Sätzen das Fazit gezogen wird, möglicherweise von P. eigenhändig geschrieben; in I Thess 218 hebt ein kyd per Naudos, mitten im Satz, ihn selbst aus der Reihe der Mitarbeiter und Mitbriefsteller heraus. Darnach liegt die Annahme sehr nahe, daß im Folgenden nun (a) nach vorangegangener Vorbereitung mit größtem Nachdruck die eigentlichen Erklärungen und Forderungen des Ap. zusammengefaßt werden

 $<sup>^{\</sup>rm I}$  über das literarkritische Problem, die sogen. Vierkapitelhypothese, vgl. 0. die Einleitung S. 12-18.

sollen, daß P. (b), weil er sich gegen eine Kritik verteidigen muß, die ihn persönlich und niemand anders getroffen hat, und weil die ihm persönlich eignende Autorität dabei die Auslassungen trägt, den "Mitbriefsteller" Timotheus (11), der doch nur Gehilfe und "Sohn des Apostels" ist (1417), mit Absicht zurudschiebt (Bom. Blf. Got. u. a.), und vielleicht auch (c), daß er um der Wichtigkeit der Sache willen jeden Dermittler ausgeschaltet und felbst zur Seder gegriffen hat1. So icheinen die Worte denjenigen Sorichern gunftig zu sein, die C als integrierenden Bestandteil des ganzen Briefs festhalten. Aber lehnt sich die folgende Auseinandersetzung wirklich in der eben (unter a) angedeuteten Weise an das Vorhergehende an? Keineswegs. Die zwei Teile A und B sind abgeschlossen und verlangen keinerlei Schluffolgerung; ein Anschluß an B, insbesondere an 91-15 oder gar 915 fehlt überhaupt (Schm. Plr. u. a.). Es tommt hingu, daß P. schon in den drei letten Kap. überwiegend in der ersten Person Singularis gesprochen hat, also bereits als Einzelperson hervorgetreten ift. Es muß unbedingt eine Erörterung über die gleiche Sache vorangegangen sein, und zwar entweder gemeinsam von D. und seinem (seinen) Mitbriefsteller(n) geführt, also allgemeiner gehalten, nicht auf die Person des P. zugespitzt, oder als Votum der Anderen unter vorläufigem Ausschluß des P. gekennzeichnet. Dem entspricht die Vermutung (s. o. S. 12), daß ein in gleicher Sache abgefaßtes Schreiben der kleinasiat. oder mag. Brüder, des "Beleidigten", etwa des Timotheus, vorangegangen und als nicht paulinisch bei der Kanonisierung abgeschnitten sei. Es ist aber auch möglich, daß der Einsatz (dann natürlich ohne de, das hier zur Markierung der überleitung eingefügt wurde) unmittelbar dem Briefgruß folgte. Dann hätten wir einen Brief, der (ähnlich Gal 16) ohne die übliche Danksagung gleich in medias res ging und die Polemik sofort eröffnete, wozu als stilistische Parallele Phil 13  $\mathrm{D}^*$  и. Gen: έγω μέν εύχαριστω τω κυρίω ήμων κτλ. angeführt werden kann $^2$ .

Es scheint, als zwinge sich P., zunächst seine Erregung und Stimmung zu verbergen. παρακαλώ ύμας ist die übliche schlichte Einleitung eines ersten oder eines neuen, ermahnenden Teils, vgl. I 110 Röm 121 1530, und der Zusach dià της πραθτητος και έπιεικείας του Χ. wird eine der üblichen beschwösenden Formeln sein, die er wohl oft gebrauchte, abwechselnd etwa mit διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ δεοῦ (Röm 121) oder διὰ τοῦ ὀνόματος τ. κυρ. ήμ. 'l. Χ. (I 110).

Die πραΰτης (oder πραότης CDN° K, vgl. Robertson Gr. 200), eine mehr passive Tugend, aber nicht bloß als innere Disposition (Gdt.), sondern auch als sichtbare Reaktion auf das Verhalten der Umgebung zu fassen, wird bei  $\mathcal{D}$ , wiederholt den Cesern vorgehalten (vgl. zu I 421, Burton zu Gal 523). Hier wird sie vorbildlich Christus zugeschrieben, wie sie ja schon  $\mathcal{P}$  44 (45) 5 Sach 99 eine Eigenschaft des messianischen Königs ist. Mit einem παρακ. όμ. διὰ τ. πραΰτ. τ. X. wird  $\mathcal{P}$ , gern seine Hörer dazu vermahnt haben, dem Herrn in der πρ. nachzusolgen, vgl. 89 Kol 312 f. I Klem 1617. Das verwandte èπιείκεια, im N. T. nur noch Apg 244 (als schweichelndes, also hochgreisendes

brieflichen Gruß gefolgt sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ogl. die Nennung seines Namens 311 diesem Image I 1621 II Chess 317 Kol 418; so Rück., Ewald, Krenkel, Deißm. Cicht v. Osten 2108. 4133, Bt. u. a. Man erwartet freislich noch ein γράφω (Mr.-Hnr.), d. h. eine ausdrückliche Erklärung (Schm.), vgl. auch Chm. Auch Röm 93 1514 (725) schließt autös εγώ keinen Gegensag gegen Andere ein; wie es Röm 1514 auf einen Segenswunsch folgt, könnte es hier ebenso gut auf den

Attribut für Selig) gebraucht, ist herablassende Güte gegen die, die sie nicht verdient haben, die Verfolger und Seinde Rom 56ff. - oder die sündigen Menschen.

Bur Synonymik beider Worte vgl. Trench-Werner Synonyma 59ff.; A. v. Harnack "Sanftmut, huld und Demut" in der alten Kirche (Sestgabe für 3. Kaftan 1920, 113-129), auch W. Meifle The vocabulary of patience in the O. T. (Erpof. 1920 I, 219-225). Beide Worte werden auch sonst gern zusammengesast, vol. Iklem 308, Plut. Pericl. 39, Sertor. 25, Caesar 57; Philo de opis. m. 103 p. 25. Das Adjektiv éncenkés hat P. noch Phil 45, vgl. im N.T. noch ICim 35 Tit 32 Jak 317 I Petr 218. LXX hat éncence nur in den späteren Büchern, und zwar regelmäßig als Hoheitsprädikat Gottes (so Sap 1218 II Makk 104) oder eines Königs. Über den Gebrauch in Pap. und Insch

s. M. M. Doc. 288, über Joseph. s. Brune Flav. Jos. 1913 S. 211 f. Hier ist wieder einmal die bewußte Erinnerung an ein Herrenwort: Mt 11291, ober auch Erinnerung an den perfonlichen Charafter des geschichtlichen Jesus, sein "sanstmütiges Erdenleben", insbesondere sein Verhalten bei der Passion, sehr nahesgelegt, vgl. I Petr 221–23 I Klem 16 Ignat. ad Eph. 105 – Klr., Schm., Pfr., s. auch Chieme Christl. Demut I 24f., holym. Neut. Th. II 234, Seine Jes. Chr. u. P. 257. Bur Dorsicht mahnen indes die den himmlischen Christus und seine Erlöserbetätigung Jur Dorsicht mahnen indes die den himmitschen Christia und seine Ertoserbetatigung zum Dorbild nehmenden Hinweise 89 Kol 313 Phil 23ff. Jum mindesten hat P. selbst diese Charafterzüge Christi ausschließlich unter dem Kreuz und bei dem Ausdenken der "Christus-Mythe" wirklich erlebt. Ob er von der Weise, wie Jesus "auf Erden" mit den Menschen verkehrte, ein deutliches und sebendiges Bild besaß, ist mir sehr fraglich.

Derwunderlich erscheint nun aber die Wahl gerade dieser Sormel am Eingang einer scharfen Polemik: denn was folgt, atmet mehr den Geist des jüdischen Messias und des eschatologischen Christus als den des prophetischen und neutestam. Christus. Will P. versichern, daß ihn auch bei der nun folgenden harten Auseinandersetzung das Dorbild der Güte Christi leitet und seinen berechtigten Zorn in Schranken hält, oder daß es den Grund seiner Schonung der Gemeinde abgibt?

Gibt er damit seinen Wunsch zu erkennen, er αγάπη πνεύματί τε πραθτητος auf-treten zu können (I 421), was wie in I 421 von dem Verhalten der Kor. abhängen wird (τί θέλετε;)? Oder will er mit dieser Berufung sein von den Kor. getadeltes persön-liches Auftreten als Aussluß der Gesinnung Christi rechtsertigen? Es fragt sich indes, ob die Näherbestimmung überhaupt auf den Vermahner abzielt, und nicht vielmehr auf die Vermahnten (so Weber Bibl. 3. 1903, 64 ff.), wie Röm 15 30 sicher, Röm 12 1 und

I 1 10 wahrscheinlich der Sall ist.

Unverkennbar ist eine innere oder eine antithetische Beziehung zu der folgenden Charatterisierung seiner Person (.. ταπεινός ..) und zu dem erst in D. 2 nachgetragenen Gegenstand seiner Mahnbitte (το μή παρών δαρρήσαι ктд.). Darnach ist das Wahrscheinlichste, daß die Wendung für beide Seiten Bedeutung hat, was man am besten so umschreibt: sorgt dafür, daß unser Derhältnis und unser Verkehr bei meinem bevorstehenden Besuch von der Sanft= mut und huld des Christus regiert erscheine; tretet mir nicht feindlich entgegen,

sondern machts mir möglich, Sanstmut und Milde gegen euch zu üben. Die Antithese ταπεινός (sc. είμι) und δαρρώ hat eine Parallele in Philo quis rer. div. haer. 29 p. 477 (Abraham gegenüber Gott) τηνικαῦτα έντυγχάνειν σοι δαρρῶ, ταπεινός γεγονώς, καταβεβλημένος eis χοῦν κτλ. Es ift derfelbe Gegensat wie I Theff 27 ήπιοι und έν βάρει είναι (f: v. Dobich. 3. St.), oder ταπεινοφρών und έν κόμπω άλαζονείας (καί) υπερηφανίας I klem 162, oder διακονήσαι und διακονηθήναι Mf 1045, vgl. auch zu II Kor 124. Wie Christus seine göttliche Macht hätte fühlen lassen können (vgl. καίπερ δυνάμενος I Klem 162), in Wahrheit aber lieber mit "Sanstmut und Güte" auftrat, so macht auch der Ap. nicht gerne von seinem ap. Recht Gebrauch; in diesem Sinn trägt er von seinem Standpunkt aus das Pradikat ταπεινός keineswegs zur Schande.

Diese erste Anführung, die V. 10 noch einmal ausführlicher wieder aufgenommen und dadurch für uns deutlicher wird, auf die D. aber auch weiter-

<sup>1</sup> Auch ταπεινότης ist Synonymon von enielkeia, vgl. I klem 56: 582 622.

II Kor 10 1.

293

hin anspielt (vgl. ταπεινούν 117 1221, auch 132f.), ist zusammen mit den sie ergänzenden Stellen für uns ein wichtiges Zeugnis für die Persönlichkeit des Apostels. Auf zweierlei fällt der Nachdruck, einmal das wenig imponierende Auftreten, ein ichwächliches Burudweichen vor energischerer Opposition, sodann auf den Umschlag des Cons, den er aus der Ferne anschlägt und wodurch er den Eindruck der Charafterschwäche verstärft und den der Zweideutigfeit erweckt (eine Analogie s. Hermas Vis. III 63). Die Antithesen sind in dem kurzen Sätzchen gut durchgeführt. κατά πρόσωπον ist unser in persönlichem Auftreten und Verkehr, Auge in Auge'i und ist noch etwas lebendiger gefühlt als das παρών, das sonst dem ἀπών gegenübergestellt erscheint, vgl. D. 2 153; "im Angesicht" des Widerparts sinkt so leicht der Mut, und ihm "ins Angesicht" zu widerstehen erfordert besondere Entschlossenheit. Damit ist der ταπεινός hinreichend charakterisiert. Das Wort ταπεινός (in LXX wie πραθς übersetzung von ענין), in dem Herrenwort Mt 1129 (mit dem Zusatz τῆ καρδία und neben ταπεινός) ebenjo wie 76 und Röm 1216 ohne Cadel gebraucht, hat hier den verächtlichen Sinn, den der Grieche meistens damit verbindet 'schwächlich, kriechend, servil, feige' (εὐτελής Cat.), bezeichnet also einen Charakterfehler, den ein Ap. am wenigsten zeigen durfte.

fehler, den ein Hp. am wenigsten zeigen durste.

Nach Cremer-Kögel 10 1042 ist es "eine bedeutsame Eigentümlichkeit" des bibl. Sprachgebr., daß LXX, Apokr. u. K. T. von dieser Bedeutung des Wortes nichts wissen; sie übersehen uns. St., wo allerdings kein "biblischer" Schriftseller, sondern eine widerspenstige Gemeinde am Worte ist, auch verwischen sie den Jusammenhang dieser Nuance des Wortes mit dem üblichen biblischen Sprachgebrauch: die raneivos, die der herr liebt und erhöht, sind in den Augen der Menschen immer verächtlich, und das raneivos eaurov, das er fordert und das eine christliche Tugendübung ist, führt bei den Menschen immer zu Mißachtung. Der Unterschied vom gewöhnlichen biblischen Sprachgebrauch liegt also hauptsächlich in der sittlichen Bewertung und in dem psuchologischen hintergrund der angenommenen haltung. S. noch Thieme Demut a. a. O., harnack a. a. D. 113 s.

Harnad a. a. O. 113f.

Man bezieht das Urteil gern auf den 3w.=besuch, wo P. nicht den Mut fand, den frechen "Beleidiger" zu zuchtigen und zum Schweigen zu bringen (vgl. die ähnliche haltung Jeremias Jer 35 (28)1 ff.). Nach I 23 (f. 3. St.) muß P. aber auch icon während seines ersten Aufenthaltes in Kor. den Eindrud eines raneivos gemacht haben. Möglich ist auch, daß bei dem Wunsche, nicht wieder ev λύπη zu kommen (21), die Surcht vor Szenen und vor neuem Miggeschicke mitschwang. Auch das Verhalten des P. vor dem hohenpriester (Apg 233f.) könnte man als ταπεινότης κατά πρόσωπον charakterisieren (Rück.). Körperliche Ursachen werden dabei mitgewirkt haben; wichtiger als schwache Stimme und ein wenig ausdrucksvolles Gebärdenspiel (3. Weiß) wird ein gewisser Mangel an Sicherheit, an Geschid und Geistesgegenwart gewesen sein, der wohl in Störungen des Nervensnstems begründet war (leichte Neurasthenie?). Greilich fann auch der Grundsat hinzugekommen sein, daß ein Ap. von seiner "Vollmacht" möglichst wenig Gebrauch machen und dafür lieber die "Sanftmut Christi" zur Schau tragen müsse (I Thess 27), was in Thessalonich die gewollte gute Wirkung hatte, bei den streitlustigen, echt griechisch fühlenden Kor. dagegen, die die ταπεινότης des Ap. nicht nach evangelisch-christlichem, sondern nach griechischem Mage beurteilten, gerade Migachtung seiner Person und Ge-

 $<sup>^1</sup>$  DgI. Gal  $^2$  11 Apg  $^2$  25 16, auch LXX, 3. B. Dt  $^2$   $^2$  οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπόν σου, weiter Plutarch Caefar 17 ἡ κατὰ πρόσωπον ἔντευξις = δίε perfönliche, mundliche Unterredung, im Gegensatz zu δια γραμμάτων τοις φίλοις δμιλείν.

294 Erklärung.

fährdung seiner Autorität zur Folge hatte. Natürlich war die Schwäcke kein Dauerzustand. Dann hätte er keine Gemeinden gründen und pflegen können. Seine Drohungen waren keine Prahlerei; was er I418 f. voraussetzt (daß man sich in Kor. aufbläst, gerade weil man sein Kommen nicht erwartet, und daß er sich zutraut, den Widerspenstigen persönlich entgegentreten zu können), wird richtig gesehen und gefühlt sein, vgl. auch Gal 211. Aber es gab Fälle und Stimmungen, wo P. seiner Gegner und seiner eigenen Schwäche nicht Meister zu werden vermochte. Gleichwohl spricht aus dem Worte der Kor. eine gewisse Unstreundlickkeit, wenn nicht Gehässigkeit. Ogl. über den Charakter des P. jetzt auch Ed. Meyer Urspr. u. Ans. d. Christ. III 411ff., über sein Leiden den Exk. zu 127.

Der Gegensat and de dappe eis buas sindet in D. 10 seine Illustration: wenn er in der Ferne seine Briefe schreibt, dann zeigt der Schwächling mit einem Male "Mut"; doch ist auch an die Instruktionen zu denken, die er seinen Boten, einem Timotheus, einem Titus gab und die gleichfalls den unangenehmen Eindruck erwecken konnten, daß er abwesend zu Krastworten griff, die er den Betressenden nicht ins Gesicht zu sagen wagte, vielleicht auch an Drohungen und Scheltworte, die er in der Ferne im Kreis seiner Vertrauten laut werden ließ.

Scheltworte, die er in der zerne im Kreis seiner Vertrauten laut werden ließ.

δαρρῶ εἰς ὑμᾶς ist also ganz anders gedacht und getönt als ἐν παντὶ δαρρῶ ἐν
ὑμῖν 716 (in P it. vg. ist nach 716 auch hier ἐν ὑμῖν eingesetht). Bedenken gegen Jusammengehörigkeit von C und A sind aus diesem Bedeutungswechsel nicht zu erheben.

Das eben angeführte for. Urteil veranlaßt den P. V. 2, die Konstruktion wie die Formulierung seiner "Dermahnung" zu ändern; er bricht ab, nimmt mit einem einsacheren déoma dè (ohne weitere Berusung und auch ohne dmãs) das παρακαλῶ dmãs wieder auf — doch ist auch die "Bitte" natürlich an die Ceser, die Gemeinde gerichtet (vgl. Gal 412) — und weiß durch tressende Anspielung an das Zitat den darin liegenden Vorwurf abzuwehren: so sagt ihr wohl von mir, sich bitte (euch) aber (dé ist hier adversativ) "wenn ich da bin" (παρών — κατὰ πρόσωπον), nicht "entschlossen" auftreten (Aorist) oder nicht "Mut" zeigen zu müssen", worin zwei Zurechtweisungen eingeschlossen sich kann also doch, was ihr mir absprecht — und seid froh, wenn ich keinen Gebrauch davon mache. Die Bitte entspricht also ganz der Berusung auf die Sanstmut und huld des Christus V. 1; übrigens enthält sie die erste, verblümte Anspielung auf den bevorstehenden Besuch in C.

blümte Anspielung auf den bevorstehenden Besuch in C.
Daß δέομαι nicht religiös zu fassen ist (so Bom., B. Weiß; s. dagegen Plr.), ersgibt sich 1) daraus, daß die göttliche Adresse nicht angedeutet ist, 2) aus der Formuslierung, die keineswegs einem Gebete angemessen ist. Über den Gebrauch von τό beim Infinitiv vgl. v. Dobsch. zu IChess zund Debr. § 399, 3; über den auf das Subjekt des regierenden Derbs (δέομαι) bezogenen Nominativ παρών s. Debr. § 405, 1 und

Raderm. Gr. 147.

Das dappῆσαι erhält eine doppelte Derdeutlichung: durch τῆ πεποιδήσει — das wäre an sich auch Voraussehung des 716 gemeinten dappeīv, vgl. 822 115 — und durch τολμῆσαι, womit das Moment des Wagemuts verstärkt wird, auch für πεποίδησις, das also hier mehr die "Sicherheit" bedeutet, die auch mangelndem Vertrauen, ja offener Feindschaft und Widerspenstigkeit zu begegnen vermag und bei P. auf seinem ap. Selbstbewußtsein beruht, vgl. V. 8. So wird durch den Bedeutungsunterschied der beiden Worte (dapp. u. πεποίδ.) in C und AB die verschiedene Stimmungslage in den Briefteilen gut beleuchtet. Der Dativ ή ist nicht attrahiert, sondern instrumental wie τῆ πεποιδήσει dappῆσαι πεποιδήσει und πεποιδήσει τολμῆσαι sind sηπονημέ Wendungen. τολμῆσαι ist also absolut gebraucht: sich hervorwagen, kühn hervortreten, einen

II Kor 102. 295

Angriff wagen', vgl. Leipz. Pap. 39, 8 etodunger kar' epov (Bom.)1. Freilich sind, wie das kategorische dopisoual ('ich beabsichtige, bin entschlossen' I Makk 435) zeigt, in haupt- und Nebensatz zwei verschiedene Sälle unterschieden, dort ein eventuelles strenges Einschreiten gegen die Gemeinde, hier ein sicher gu erwartendes Auftreten gegenüber gewissen Wortführern. hangt jenes noch von dem Derhalten der Gemeinde ab, der Gelegenheit gegeben ift, sich noch rechtzeitig zu unterwerfen (D. 6), so ist dieses unabwendbar, da P. mit porherigem Einlenken der Betreffenden nicht rechnet. Während das erste Zitat wohl auch in der Gemeinde verbreitet war, beschräntte sich die zweite Parole, der "fleischliche Wandel" nur auf den Kreis der persönlichen Gegner (rivés

wie 31 II 312; zu en it duf det kreits der personnigen Gegner (nies wie 31 II 312; zu en it vas voll Gal 17 Et 189).

Auffallend scheint hier der wiederholte Gebrauch des Wortes douised das (in C noch D. 7, 11, 115 und 126, vgl. in A 35 u. I41 und dazu J. Weiß); doch darf nicht zu viel dahinter gesucht werden: in einer Polemik, wo Urteil gegen Urteil gesets werden muß, wo personliche Kritik mit selbstbewußter Antikritik erwidert wird, stellt sich das Wort douis von kelbst ein. Chargener bezieht sich deutschapen wird, stellt sich das Wort douis von kelbst ein. Chargener bezieht sich deutschapen wird, jich das Wort λογίζ, ganz von selbst ein. Genauer bezieht sich λογίζομένους wie λογίζόσθω in I41 auf ein Urteil über eine andere Person, nämlich P.; nach Analogie dieser Stelle ist es einsach 'urteilen, meinen', also nicht 'wähnen', und spas bezieht sich wohl ausschließlicher als spas in I41 auf P., da dort neben P. auch andere Vertreter des Chpus mit gemeint sein können. Das "Urteil" hier ist aber viel individueller als

das in I41.

Der Vorwurf des fleischlichen Wandels κατά σάρκα περιπατούμεν erinnert an κατά σάρκα βουλεύομαι 117, ist aber viel umfassender2. Ihn auf Unfeuschheit zu beziehen, geht nicht an. κ. σ. π. fann an sich das gesamte Gebiet des sündigen, im fleische wurzelnden, noch nicht pneumatisch erneuerten habitus umschreiben, vgl. Rom 84f., und ist hier entweder ein Stichwort der vermeintlichen Gnostiker, die dem P. jedes Pneumatikertum absprechen (wie es D. 133 den Kor. gegenüber tut), und die vielleicht auch sein schwächliches Auftreten aus dem Mangel an "Kraft", d. i. an "Geist" erklärten, vgl. 1333, oder wahrscheinlicher ein Urteil, wodurch P. speziell als apostolischer Betrüger gebrandmarkt werden soll, der in sartischer Weisheit (112) all die sartischen Motive verfolgt und Kniffe anwendet, wie sie D. schon 112 217 42 und zusammenhängend I Thes 23ff. aufführt und von sich abwehrt: κατά σάρκα περιπατούντες sind dann einfach Goëten, vgl. v. Dobsch. Thess. Einl. S. 3ff. Nur im lekteren Sall tonnte die Formulierung K. o. von P. sein (Bom.), im ersteren Sall ware sie ebenso spezifisch paulinisch als spezifisch "gnostisch". Dabei kann als Erweis solchen Goëtentums seine "schwächliche" Haltung geltend gemacht worden sein; jedenfalls kann sie Zweisel an seiner "Berusung" geweckt haben.

b) Von der nicht fleischlichen Kriegsausrüstung und Kriegsvoll= macht des p. v. 3-6. An das zulegt zitierte zweite Schlagwort der Gegner tnüpft die zweite umfänglichere Sagperiode dieses Abichn. an, in der die schon D. 26 mit kurzen Worten gegebene Ankundigung einer Strafaktion zu einer Kriegserklärung ausgeweitet wird, die zugleich drohend auf die Waffenruftung hinweist. Treffend ist die militärische Bildersprache angewandt; mit der Drohung

5 S. Reigenstein Musterienrel. 181. 2212; Lütgert Freiheitspredigt 70f.; Mengies.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Glatt und klar ist der ganze Satz freilich nicht. Si quis haec intelliget, non invidebimus, sed ingenue mirabimur, schreiben die Verisimilia S. 102 nicht ganz zu unrecht. Textverderbnis ist sehr wohl möglich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu dieser Verwendung des ката vgl. Diog. Laert. VI 1, 5, 11 кай той вофой ой ката τούς κειμένους νόμους πολιτεύεσθαι, άλλα κατά τον της άρετης. Das περιπατείν ift also = πολιτεύεσθαι Phil 127 Apg 231 oder = αναστρέφεσθαι 112.

einer speziellen Straferpedition nach Kor. verbindet sich die grandiose Dorstellung, daß die Ap. die Organisatoren und Führer eines gewaltigen Feldzugs sind, dessen Ziel es ist, die ganze Welt für Christus zu unterwersen; die Dorstellung von dem in kriegerischem Kamps die Welt erobernden jüdischen Messias ist auf das sonst so friedsame Werk der Ap. übertragen (vgl. 518 ff., auch 67 214); bei der Vergeistigung werden die im A. T. wie in der philosophischen Tradition überlieserten Bilder vom "Propheten", der zum Ausrotten berusen ist (Jer I10), vom kämpsenden "Weisen" (Prov 2122 s. u.) und von dem die Sophistik bestreitenden Philosophen zusammengewirkt haben. S. noch Harnack Mission" 31 400 ff.

D. 3 liefert zunächst die direkte Abweisung des Vorwurfs sleischlichen Wandels von V. 2, und zwar mit hilfe einer Unterscheidung zwischen einem neutralen und einem hamartologischen Begriff von σάρξ, die durch die Präpositionen ev und κατά zum Ausdruck gebracht wird, ein Sprachgebrauch, der an sich möglich ist (ev σαρκί = "in" natürlicher Fleischlichkeit, κατά σάρκα = "nach" Fleischsesweise = in fleischlicher Gesinnung, nach dem Willen des Fleisches, mit fleischlichen Methoden), sonst aber von P. nicht immer befolgt wird, vgl. für ev σαρκί einerseits Gal 220 δ δè νῦν ζῶ èν σ., Phil 122 33 f., andrerseits aber Röm 75 85 f. (= κατὰ σάρκα 84), für κατὰ σ. einerseits II 117 Röm 84, andrerseits II 26 II 516 1118 Röm 13 41 usw.

S. Cremer-Rögel 978 ff.; Junder Ethit d. P. I 39 ff. 76 f. — Godet's Auslegung: wir haben noch das "Sündensleisch", aber gehorchen ihm nicht mehr, ist nicht wahrs scheinlich (in Gal 220 ware diese moralisch-dogmatische Bedeutung für ev σ. jedenfalls unmöglich). Auch eine Beziehung auf gewisse Schwächezustände (Klr., Schm., Bls. u. a.) ist kaum anzunehmen; der Tenor des ganzen Abschn. erlaubt nicht die geringste Konzession. Ev σ. περιπ. heißt also: im unverklärten Leibe den äußeren Menschen noch

herumtragen; vgl. Thot.

Mit στρατευόμεθα 'führen wir Kampf' wird τολμήσαι έπὶ κτλ. D. 2 wieder aufgenommen und die Vergleichung des Ap. mit einem kriegführenden Feldherrn eingeleitet. Eigenklich hätte P. περιπατούμεν schreiben müssen (κ. σ. περιπατεί, nicht κ. σ. στρατεύεται lautete die Cosung seiner Gegner); er überspringt diese Formulierung, um sofort sein schweres Geschütz anzusahren und ostentativ von der Verteidigung "zum Angriff" überzugehen.

οβετιατίο σου δετιετοισμίας "zum eingeist uberzügehen.

3u στρατεύεσθαι vgl. 197 Lf314 (vom Söldner; hier vom Seldherrn!), I Cim 118

II Cim 24 (vom Lebenskampf des Christen); zur Sache vgl. noch die Kampfaufrufe Eph 610—20; I Chess 3, 3gnat. ad Polyc. 62, I Klem 371—3. στρατεία D. 4 (wofür NC, DG στρατίας, vgl. Deißm. Bibelst. 9f.) ist der Seldzug, wozu der König Christus die Apostel "ausgesandt" hat; τὰ ὅπλα τ. στρ. ήμων ist ein Begriff: 'unsere Kriegswaffen'.

Der Beweis für die nicht-fleischliche Art der Kampsessührung wird somit v. 4a mit einer Beschreibung der Waffen gegeben. Mit großem Geschick bedient sich p. zur Widerlegung seiner Feinde eines bekannten Topos der religiösen Kriegskunde Israels: die "Waffen" des Volkes Gottes sind nicht "irdisch" (sleischlich, schwächlich), sondern göttlich-krafterfüllt, wirksam, vgl. IReg 1745. 47 (David u. Goliath), Jes 315 (hebr.), Sach 46, 1 Makk 319 öti ock ev πλήθει δυνάμεως νίκη πολέμου έστίν, άλλ' ή έκ τοῦ οὐρανοῦ ἰσχύς, Philo de vita Mos. I 225 p. 116 τὰ δ' ὅπλα καὶ μηχανήματα ἡμῶν καὶ πᾶσα ἡ δύναμις èν μόνω τῷ πιστεύειν θεῷ κεῖται, Sota VIII I (aus der Ansprache des Priesters bei einem Kriegszuge) sie kommen mit dem Siegesruhme von (Wesen aus) Leisch und Blut, ihr aber kommt mit dem Siegesruhme des Allgegen-

<sup>1</sup> Vgl. H. Windisch Der messianische Krieg und das Urchrist. 1909.

wärtigen'. οὐ σαρκικά heißt also in solchem Zusammenhang ursprünglich: nicht Schwert und Spieß (I Reg 1745), keine Belagerungsmaschinen, hier in der geistigen "Polemit" dagegen: nicht fleischlich-schwächlich von Art (Rom 619 Mf 1438), nicht von unten her stammend, oder nicht aus der oaps, dem habitus des Nur-Sarkiters, dargereicht. Wenn P. nun fortfährt adda duvara τῷ θεῷ κτλ., und nicht άλλα πνευματικά, so will er den Nachdruck auf die Wirksamkeit und auf die göttliche Abkunft seiner Waffenausruftung legen, vgl. Eph 610f. Der Dativ ro dew ist entweder ein dat. commodi, für Gott, in deffen Dienst die Waffen geführt werden' (Klr., Schm., Bchm., Chm.), oder Dativ des subjektiven Urteils 'in den Augen Gottes', vgl. Apg 720 aoresos ro θεφ, Jona 33 πόλις μεγάλη τφ θεφ (Rück. u. a.) - im letteren Salle ist die Eigenschaft also auch von Gott anerkannt, und r. des etwa = wahrhaft, wirklich. Mit πρός καθαίρ. όχυρ. erhält δυνατά noch eine weitere Beziehung: stark genug zur Niederreißung von Bollwerken 1. P. mag sich hier anlehnen an Drop 2122 πόλεις όχυρας ἐπέβη σοφὸς καὶ καθείλεν τὸ ὀχύρωμα ἐφ' ὧ ἐπεποίθεισαν oi ασεβείς: hier fand er den Spiegel für seine ap. Aufgabe; der Beruf und die Kraft des alttest. "Weisen" war jest auf ihn, den Ap., übergegangen.

und die Kraft des alttest. "Weisen" war jett auf ihn, den Ap., übergegangen.
Ganz ähnlich hat wiederum Philo den Kampf des Weisen de conf. ling. 129–131 p. 424 beschieden: Das Bollwerk (δχύρωμα) ist errichtet διὰ τῆς τῶν λόγων πιθανότητος, um den Geist von der Ehre Gottes abwendig zu machen; πρός γε τὴν τοῦ ὀχυρώματος τούτου καθαίρεσιν ist Gideon bestellt, vgl. Judic 89. πάγκαλον καὶ πρεπωδέστατον αὐχημαμισπονήρω ψυχῆ κατὰ ἀσεβῶν ἡκονημένη τὸ βεβαιοῦσθαι καθαιρίσειν πάντα λόγουν ἀποστρέφειν διάνοιαν δσιότητος ἀναπείθοντα. Μαn ist beinahe versucht, an literarische Berührung zu denken; aber es genügt die Annahme, daß Philo wie P. von Prov 2122 ausgingen, und daß P. die Anschauung und die Terminologie vom Kampf des Philosophen gegen die Sophistik, die bei Philo deutlich hervortritt, hier abermals sür seinen Kampf gegen die sorinth. Gnosis verwendet. Andere Parallelen s. a. a. Ø. 34 p. 410, de Abr. 223 p. 32, de spec. leg. II 46 p. 279, de præm. et poen. 25 p. 412; weiterbei Epictet III 2294. 96 IV 186f.!: weitgehend waren die Philosophen Kampsgenossen bes Apostels. über die Derwendung des Bildes vom Kampfe in den Mnsterienreligionen volle. Dibel. im handb. zu Eph 610 ff. und zu I Tim 118 und Reig. Mnst. 66f. 271 ff.

Wenn in D. 4b—6 die Partizipien καθαιροῦντες .. καὶ αἰχμαλωτίζοντες .. καὶ ἐν ἐτοίμω ἔχοντες .. an στρατευόμεθα anſchließen, dann erhält D. 4a den Charakter einer Parenthese. Sachlich ist das Satstück freilich Fortsührung und Erläuterung von D. 4a, und man könnte die Partizipia zur Not auch frei an δυνατά κτλ. anſchließen lassen (Klr.). Hat P. in D. 4a rein bilblich gesprochen (wie Prov a. a. D.), so sagt er nun deutlich, welche geistige Größen er meint: λογισμούς tritt für ἀχυρώματα ein, die seindlichen "höhen" heißen errichtet κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ δεοῦ, die Gefangennahme, auf die er aus ist, hat πᾶν νόημα zum Objekt und die ὑπακοὴ τοῦ Χρ. zum Iiel. So beschreibt er einen großzügig angelegten Feldzugsplan, den er im Dienste Christi auszuführen bereit steht, wobei er den Kampf gegen Unglauben und Gottlosigkeit überhaupt und den gegen den Ungehorsam in den Gemeinden zusammen schaut. Das Umfassende des Plans kommt in den in jedem Gliede alliterativ betonten πᾶν .. πᾶν .. πᾶσαν krastvoll zum Ausdruck.

Deutlich steht ihm in den beiden ersten Gliedern V. 4b. 5 ein Festungsstrieg vor Augen, wie er im A. T. oftmals beschrieben wird, vgl. noch I Makt 565 810 Luk 1941 st. 2124. So unterscheidet auch P. zwei Akte: die Eroberung

 $<sup>^1</sup>$  δυνατά πρὸς = δυνάμενα καθαιρεῖν ὀχυρώματα  $\mathfrak{vgl}$ . ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομήν  $\mathfrak{Eph}\,4_{29}$ ; καθαίρεσις in LXX nur  $\mathfrak{Er}\,23_{24}$  und I Maft  $3_{45}$ .

und Niederreißung der befestigten Pläße und die Gesangennahme der Bewohner. Unverkennbar wird der Kampf als "Geisteskampf" beschrieben. Die λογισμοί (das Wort bei P. nur noch Röm 215, öster in LXX, besonders häusig in IV Makt) sind allerlei menschliche Gedankengebilde, Vorstellungen und Berechnungen, Sophismen (Chm.), die der Ap. niederzuwersen hat, insbesondere, wie aus dem folgenden Glied (κατά τῆς γνώσεως) zu erschließen ist, die "Gedanken", mit denen sich die Gottlosen gegen die prophetisch-ap. Cehre verschanzen, und bei konkreter Beziehung auf die Gegner des P. können auch alle Vorurteile und Verleumdungen, die diese gegen ihn ausstreuen, mit hineingedacht sein (vgl. ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους V. 2, 126): so wird die besabsichtigte Reise nach Kor. zu einem "Seldzug", ja der vorliegende Brief (C) ist eine kriegerische Aktion, Teilhandlung in einem solchen Eroberungskrieg.

ύψωμα wird hier "befestigte höhe" sein (Chrys. πύργωμα), obschon diese Bedeutung sonst nicht nachgewiesen ist: Rom 829 ist es astrologischer Terminus, in LXX über-

tragen "Erhöhung"; Egm. fragt, ob es nicht 'hochmut' bedeuten foll.

Eine "hochburg" ist jede Stadt, in der der Gögendienst blüht, aber auch jede Menschengruppe, die sich feindlich gegen den Ap. auflehnt, ist eine "hochburg", die der Ap. niederzureißen hat. Sie "erhebt sich" (vgl. III Reg 1224 II Esr 419 Pf 36 (37) 35 = I Klem 145) gegen die unaufhaltsam im Siegeszug über die Erde dahinflutende "Erkenntnis Gottes" 1. Die yvwois rov deov (val. 214 Röm 119 220 Sap 1422) ist hier abermals allgemeiner Missionsausdruck: es ist die Cehre, die die Ap. auszubreiten und der sie die ganze Welt unter= tänig zu machen haben. Mit der Seindschaft des Unglaubens ist dabei eine Opposition, die aus der Gemeinde herauskommt, aufs engste gusammen gedacht. Eine speziell antijudaistische Note (Klr.) braucht aber deshalb in dem Ausdruck nicht gesucht zu werden. Nach der Eroberung muß die Besatzung sich gefangen nehmen lassen und sich unterwerfen.  $\pi \tilde{\alpha} v$  vón $\mu \alpha$  (vgl. 3u 211)  $= \pi \tilde{\alpha} v$  ü $\psi \omega \mu \alpha$ έπαιρόμ. κατά τ. γνώσ. τ. d. ist jeglicher "Anschlag", jegliche Geistesbewegung, die gegen die Gotteserkenntnis, gegen den Christus und seinen Ap. sich zur Wehr setzt und in Ungehorsam und Opposition verharrt. Das Ziel ist also für D. die Unterwerfung der Geister, die Brechung alles bosen Willens. Eine "Dentfreiheit" oder gar "Religionsfreiheit", die sich nicht an die Offenbarung Christi und das ap. Evangelium gebunden weiß, wurde P. niemals anerkannt haben.

είς τ. ὖπακοήν τ. Χ. = είς τὸ ὑπακούειν τῷ Χ. Röm 1016, der Genit. ist θbi., s. I Petr 122 ὑπακ. τῆς ἀληθείας u. Christus ist hier noch nicht die Rede.

3um bildlichen Gebrauch von αίχμαλωτίζειν vgl. Röm 723 II Cim 36 Ignat. ad. Eph. 171 Philad. 22; wichtiger ist Od. Sal. 103f.: was da der Christus selbst tut, tut hier p. in Christi Auftrag. vgl. auch das Wort vom Menschenfangen Jer 1616 Mf 117 Par.

hier wird der Beruf des ap. Feldherrn P. und der messianische Charakter des von ihm geleiteten Kampses nun ganz deutlich: er hat die Welt dem Christus zu unterwersen, vgl. Ps 210 ff. 109 (110)1 Apk 1911 ff. Daß solches Unterwersungswerk auch die Bekämpsung von Irrlehrern, von Pseudognostikern und Sophisten und von Gegnern seiner Person in den Gemeinden einschließt, ist abermals selbstverständlich. Dabei kann P. sowohl die Überwindung der Gegner, d. i. die Brechung ihres Einslusses und ihre Austreibung aus Kor., als die wirks

i Vielleicht schwebt dem Ap, hier auch die grandiose Beschreibung vom Tage des Herrn Jes 2 weft, vor. Auch die Variante δόξης δ 48 (für γνωσ.) kann durch Jes 210 versanlaßt sein.

II Kor 106. 299

liche Überführung derselben vom Unrecht ihrer Position und ihre Bekehrung im Auge haben; doch ist letzteres im Blick auf 1113 sf. weniger wahrscheinlich.

Die bisherigen Wendungen (στρατευόμεθα .. καθαιροῦντες .. αίχμαλωτίζοντες) haben den wirklichen Dollzug des im Gang befindlichen Kriegszuges beschrieben. Wenn das letzte Glied V. 6a mit èv έτοίμω έχοντες eingeleitet wird 1, so ist damit nur Bereitschaft zum Eingreisen in jedem möglichen Fall oder der Plan einer neuen umfassenden Kriegshandlung ausgedrückt. Mit έκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν 2 könnte das Niederwersen einer großen Ausstandsbewegung bezeichnet werden, ebenso gut auch ein Feldzug gegen alle, die noch nicht unterworsen sind und deren Abfall von Adams Cagen herrührt. Zwei Aktionen, Niederwersung einer viele Gemeinden umfassenden judaistischen Agitation und ein messianischer Missionszug in neue Gegenden (V. 15 f., Röm 15 23. 28) können sonach aus dem Wortlaut herausgelesen werden und sind jedenfalls nicht

deutlich von einander abgehoben.

Da gibt nun das folgende orav-Sätzchen D. 6b einen Termin an: der Plan foll zur Ausführung gelangen, wenn erft euer Gehorsam verwirklicht sein wird'. Die Bedeutung der Schluftwendung liegt aber auch darin, daß erst und allein hier eine Beziehung auf die Gemeinde deutlich ausgesprochen Denn die ganze Periode D. 3-6a ist allgemein gehalten und ihrem Wortlaut nach die Beschreibung der ap. Missionstätigkeit überhaupt; eine Bedrohung der Gegner in Kor. war nur implicite darin gegeben, aber das Suchen nach einer solchen verdeckten Spige durch die offene Erklärung D. 2b sehr nahe gelegt. Sehr wichtig ist nun die Wendung όταν πληρωθή. Der futurische Sinn (in Cr noch durch ein zugefügtes πρότερον unterstrichen) ist unverkennbar, val. I 1524 II Thess 110. Zu ύπακοή vgl. Knopf zu I Petr 12. πληροῦν, mit ὑπακοή verbunden, erinnert an Wendungen wie ὑποθεῖναι τὸν τράχηλον καὶ τὸν τῆς ὑπακοῆς τόπον ἀναπληρῶσαι Ι ΚΙεμ 631, πεπλήρωκεν έντολην δικαιοσύνης Polyc. ad Phil. 33 (vgl. noch Röm 138 Gal 514 Pf 19(20)5 Röm 84); es ist also: die Forderung des Gehorsams restlos erfüllen, was je nachdem vor der Unterwerfung oder im letten Stadium der Unterwerfung gefordert werden tann. Dann ist die Voraussetzung, daß der Gehorsam gegen Christus und, was für P. dasselbe ist, der Gehorsam gegen den Ap. von der Gemeinde noch nicht völlig oder überhaupt nicht durch die Cat realisiert ist, entweder weil irgend ein letter Beweis noch geliefert, ein letter Stein des Anstoßes noch beseitigt werden muß, oder - da das "völlig" nicht unbedingt eingelegt werden muß - weil eben gegenüber einer Auflehnung, gegenüber einem Verstoß nun ruchaltlose Unterwerfung verlangt worden ist. Wendung dient dann der D. 2a ausgesprochenen Bitte zur Erganzung: wenn der porliegende Brief nicht genügt, wird es noch eines energischen persönlichen Einschreitens des P. in Kor. bedürfen, um die Unterwerfung der Gemeinde zu besiegeln. Damit ist nun der Kriegsplan und das Programm von C überhaupt aufs deutlichste gezeichnet: es gilt erst, die Gemeinde wieder fest an die

 $<sup>^1</sup>$  S. δα3μ Philo de congr. erud. gr. 38 p. 524 ἔχει γὰρ ἐν ἐτοίμω τέλεια τὰ τοῦ δεοῦ δῶρα, leg. ad Caj. 259 p. 584, Polηb. II 34, 2. Sηποπηπ iſt ἐτοίμως ἔχω 1214, was in D\* aud hier eingeſegt iſt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ἐκδικεῖν ift sonft im N.T. wie auch in LXX 'rächen', s. Röm 12 19 Apt 6 10 19 2 £t 18 3, Judith 112 καὶ ἐθυμώθη Ναβουχοδονοσόρ ἐπὶ πᾶσαν τῆν γῆν ταύτην σφόδρα, καὶ ἄμοσε ..., εἰ μὴν ἐκδικήσειν πάντα τὰ ὅρια κτλ. 21 ἐκδικήσαι πᾶσαν τὴν γῆν. παρακοή fehlt in LXX; im N.T. nur noch Röm 5 19 und hebr 22, bei den patr. ap. nur ep. ad Diogn. 12 2.

ap. Autorität anzuketten, und darnach den messianischen Eroberungszug fortzusehen (vgl. D. 15 f.), insbesondere die widerspenstigen Gegner niederzuwerfen.

Eine Vergleichung mit 29 .. ei eis πάντα ὖπήκοοί έστε und 715 την πάντων ὑμῶν ὑπακοήν (β. 3. d. St.) ergibt das unbezweifelbare Resultat, daß in A und C versschiedene Stadien in der Entwicklung des korinth. Gehorsams vorliegen: was in C noch aussteht, wird in A als geschehen konstatiert. Uns. St. kann also im Zwischendriegeschen haben — dies ist hier die nächstliegende Annahme. Ist sie nach A geschrieben, dann muß P. inzwischen eine neue Nachricht empkangen haben, aus der er entnahm, daß der Gehorsam der Gemeinde, d. h. ihre Loslösung von den Gegnern des P., doch noch nicht in dem Maße durchgesührt war, als er auf Grund der optismistischen Berichte des Titus angenommen hatte, oder es muß ein neuer Iwischen all sich ereignet, ein neuer Vorstoß seiner Gegner bei der Gemeinde Erfolg gehabt haben. Da in D. I — 6 keine Hindeutung auf den K. 2 und 7 beschriebenen Sall sich besindet, so ist die zweite Möglichkeit ins Auge zu fassen.

c) Don der Zugehörigkeit zu Christus D.7. Die Erklärung über seine ap. Vollmacht setzt P. erst V. 8-11 (d) fort. Es schiebt sich ein etwas gewundener Satz über das Xpiorov elvai dazwischen, dessen Bedeutung an sich und an dieser Stelle nicht ohne weiteres klar ist. Die einleitende kurze Wendung wird man am besten (1) als einen Appell gur Beachtung des Offenfundigen fassen; τὰ κατὰ πρόσωπον ist dann das, was unmittelbar einleuchtet. was "auf der hand liegt". Der Imperativ steht zwar sonst meist am Anfang, tann aber, wenn das Objett rechten Nachdruck hat, auch nachgesetzt werden. Der Sprachgebrauch bei Epictet Diff. I 2 πως αν τις σώζοι τὸ κατά πρόσωπον έν παντί (d. i. was seiner Rolle, seiner Individualität, seiner besonderen Lage und Aufgabe entspricht, vgl. I 27.14.28.30) würde auch für p. (2) die Erklärung erlauben seht auf das eigene Recht, auf die Eigenart jeder Derson', wozu die Sortsetzung besonders gut passen wurde. Eine dritte Übersetzung für τα κ. πρ. ist 'was auf der Oberfläche liegt', vgl. 512: dann hat βλέπετε entweder als tadelnde inditativische Feststellung oder als vorwurfsvolle Frage zu gelten. In diesem Sall (3) hätte sich P. zeitweilig auf das Niveau seiner Gegner begeben, wie er es 1121 ff. ausdrücklich tut. Gemeint wären dann die fehr äußerlichen Voraussetzungen, auf die die Gegner ihre Ansprüche auf Zugehörigkeit zu Christus begründen (Klr., Got., Sol. u. a.). Mir ist das Wahrscheinlichste (1), daß P. einen Appell an die eigene Einsicht und an den gesunden Menschenverstand meint (Chm.), vgl. I 1015 κρίνατε ύμεῖς ὁ φημι.

Es beginnt die Niederreißung gegnerischer λογισμοί durch Ausstellung einer logischen Folgerung, deren zwingende Kraft niemand leugnen kann. Abermals wird hier ein Schlagwort der Gegner aufgenommen: Χριστοῦ είναι, und zwar haben sie dies Verhältnis offenbar in irgend einer Fassung sich mit Emphase zu- und dem P. abgesprochen. Merkwürdig ist 1), daß P. den Spieß nicht umkehrt und erklärt nur ich gehöre zu Chr., ihr nicht, sondern nach dem Schema ... ich auch (1121) nur seine Gleichberechtigung erweist, vgl. noch 115 1211 1740, und 2) daß er nicht einfach sagt wenn jemand sich zu Chr. rechnet, dann darf ich mich auch zu Chr. rechnen, sondern im Vordersatz noch ein nexoudev (vgl. τῆ πεποιθήσει V. 2, Phil 34b Ct 189), weiter die Aufsorderung, selbst den Schluß zu ziehen, und endlich ein den Vordersatz, δ. i. die Prämisse verlangten Schlusses, noch einmal kurz wiederholendes καθώς αὐτὸς Χριστοῦ umständlich einschiedt. Der Satz bekommt so eiwas Schwerfälliges; aber seine Wirkung wird gesteigert: er muß langsam und mit Betonung jedes Wortes

gesprochen werden.

II Kor 107. 301

Die verwandte Mahnung Et 1257 ist doch anders orientiert (s. Jahn 3. St.). Für πέποιδεν hat B nach Phil 34 δοκεί πεποιδέναι eingesett, wodurch die Konzession des P., die in dem Vordersag liegt, aufgehoben ist. Der W. Text sest zu Χριστού noch δούλος διε in dem Dorderjag liegt, aufgehoden ist. Der Weger sest zu Apistov noch doudos hinzu, vgl. Gal l10; der sah. übersett, in Anlehnung an I l12, als od έγω είμι τοῦ Χριστοῦ dastände; der K-Cert hat Χριστοῦ am Schluß noch einmal gesett. Şür έφ' (NBL it. vg.) haben CDG und K-Jeugen άφ', vgl. 35 Lf 1257. πάλιν ist 'andrerseits' (Rück., Schm.), oder besser 'abermals' und fennzeichnet den neuen Denkprozeß (έαυτῷ... πάλιν ἀφ' έαυτοῦ) mit entsprechender, daraus mit Notwendigseit folgender Konzession; ob das πάλιν mehr auf έαυτῷ... ἀφ' έαυτοῦ, oder mehr auf die verwandten Verba πέποιδεν und doviceðaw sich bezieht (Gdt.), scheint mir bedeutungslos.

Was heißt nun aber Xpiorov eivai an dieser Stelle? Das Nächstliegende ift zweifellos, den Ausdruck mit dem eyw de Χριστού I 112 in Derbindung zu bringen, so daß mit einem Schlage der Sinn der ganzen Polemik klar wird: die feindliche Gruppe, die P. in C bestreitet, und auf deren Treiben versteckt

auch in A hingezielt wird, ist die Christus=Partei.

Gewiß könnte uns. St. als Polemik gegen eine besondere Christus-Partei aufgefaßt werden; sie stellt geradezu solch einen Satz dar, wie wir ihn I 112ff. vermissen, da I 113-17 sich lediglich gegen Zerteilung der Christus-Gemeinde in eine P.=, Apollos= und Kephas-Gruppe richtet; mit ei de ris eingeleitet, ware uns. St. hinter I 117 sehr gut am Plage. Gemeint ware bann: Ein Xpiorov eine als erklusive Cosung einer Partei, die mich verwirft, weise ich ab, da auch ich genau so, wie jedes Glied dieser

Partei und wie jeder Christ, ein Xpiotov dv bin.

Aber auch wenn die Colung in I 112 echt sein sollte (f. die Bedenken von 3. Weiß 3u I112, S. XXXVIff., Urchrift. 257f.), brauchte sie nicht im Sinne einer judaistischen. antipaulinischen Partei gefaßt zu werden. Dielmehr würde das Sehlen einer Polemit gegen diese Losung in I darauf weisen, daß wir es mit einer neutralen Gruppe zu tun hatten, die die Nennung nach menichlichen Autoritäten verwarf und auch feinerlei besondere Tendenzen verfolgte. Dann hätten wir an uns. St. eine ganz neue Cosung, die mit der von I 112 nur den Wortlaut gemein hatte, und ihre Trager in II find entweder Personen, die in I noch gar nicht hervorgetreten waren, oder sie gehören zur Kephas-Gruppe. In jedem Sall hätte ein etwaiges έγω δè X. in I eine andere Spize als das Χριστού είναι in II C: jenes richtet sich gegen die anderen Gruppen, nicht nur gegen eine P.-Gruppe; dieses ist vornehmlich gegen P. gewendet. Gewiß konnte eine oppositionelle Christus-Partei sich allmählich vor allem auf den Kampf gegen P. konzentriert haben. Das Wahrscheinlichste bleibt, daß die Christus-Partei in I entweder überhaupt nicht existiert hat oder mit der von IIC keinerlei Zusammenhang

hatte (so ähnlich auch Bam.).
So sind wir für die Erklärung des Χριστού είναι an uns. St. ganz auf den Kontert in IIC angewiesen. Dier Sassungen stehen zur Auswahl: 1) die einsache Zugehörigkeit zu Christus, das Christiein, vgl. I32s (s. J. Weiß 3. St.), 152s of rov X., Rom 89, Gal 329 ei de duers X., Mt 941 (so Hfm. Mr.-Hnr. Plr. Lym.); 2) ein näheres Derhältnis zu ihm auf Grund äußerlicher Dorzüge (κατά πρ.) und zwar persönlicher Bekanntschaft oder persönlicher Jüngerschaft 516 Apg 121f. oder auf Grund der Beziehung zur palästinensischen Urgemeinde (X. elvai sc. του κατά σάρκα) mit besonderer Betonung der gleichen jüdischen Abkunft, vgl. 1122 (so klr. Holsten Weizs. Schm. Hausr. Jes. u. d. neut. Schriftsteller I 429); 3) (vielleicht mit 2 verbunden) ein besonderes Dienst= perhältnis zu Chr., der Apostolat, vgl. den Jusat δούλος in W (so Bom. Menz. u. a.); 4) ein mehr gnoftisch = mn ftisch begrundetes Derhaltnis zu Chriftus, in dem Suhrer und Schüler miteinander verbunden waren und P. als Mittelsperson abgelehnt wurde (Schenkel, Lütgert 89ff., bei Lym. und Bt. als Möglichkeit). — Durch den Sprachzgebrauch bei P. wird I entschieden am meisten empsohlen; aber der Jusammenhang deutet doch auf ein Schlagwort, das eine besondere kluance besaß und das insbesondere auch einen Angriff auf die ap. Würde des P. enthielt. Gegen 2 allein spricht jedenfalls die subjektive Einkleidung des Vordersatzes — es ist ein Zeichen großer Sicherheit und Kühnheit, solch Xov. elvar von sich auszusagen — sowie die im Nachsag betonte völlige Gleichheit des beiderseitigen Christusverhältnisses; wenn die Gegner "von sich aus" schließen wollten, mußten sie bei dieser Doraussezung gerade zu der entgegensgeseten Solgerung kommen: 'P. kein Christusmann' — es sei denn, daß P. ausdrücklich den Beweis lieferte, daß auch er dieselben Beziehungen zu Chriftus habe (vgl. 191

15s): "evident" war die Folgerung keineswegs. Allerdings hat diese Kassung eine glänzende Parallele in Phil 34: εί τις δοκεί άλλος πεποιθέναι εν σαρκί, έγω μαλλον κτλ., womit sich der große polemische Erguß 1121 st. aufs nächste berührt. Aber der springende Punkt, die Begründung des Christusverhältnisses auf die jüdische Abkunst, ist nicht ansgegeben und wird auch im zunächst folgenden nicht berührt; auch ist bedenklich, daß diese Argumentation selbst von P. so ruhig aufgenommen wird, ohne daß (wie 516 und Phil 37 st.) weiterhin ihre Hinfälligkeit erklärt wird.

Die wahrscheinlichste Fassung ist die dritte, mit oder ohne Kombination mit 2. Schon der Jusammenhang weist auf sie, vgl. D. 8, wo ausdrücklich die ap. Vollmacht zur Sprache kommt. Die πεποίδησις besteht dann darin, daß man sich als einen besonderen Beaustragten Christi fühlt und weiß, daß man sich auf Grund einer speziellen Berusung in einen besonderen "Dienst" Christi gestellt weiß; und da dieselben Voraussehungen auch bei P. gelten, verlangt dies die Anerkennung, daß auch P. im gleichen Dienst und im gleichen Verhältnis zu Chr. steht. Freilich ist dann auch hier vorausgesetzt, daß P. seinerseits dies Verhältnis bei den Gegnern, jedenfalls bei dem rís, anzuerkennen bereit ist; aber mit πέποιδεν, das meist den Nebensinn einer unberechtigten Einbildung oder allzu großer, unberechtigter Selbstsicherheit hat (Röm 219 Phil 34 Et 189) 1, und dem Dativ έαντῷ, der gleichfalls das Subjektive betont (Et 189), ist wohl angedeutet, daß P. die Verantwortung für die Konzession den Gegnern zuschiebt.

Wie zu 11s und zu 1121 bff. kann man auch hier fragen, ob die Gegner die jübischen Sendboten oder ihre (vermeintlichen) hintermänner, die Urapostel, seien. Aber die Beziehung auf die Urapostel ist hier ganz unmöglich. Iwar ein πέποιδεν könnte p. in der Erregung der polemischen Auseinandersetzung gesetzt haben; aber der Nachsatzelsten und daß sie zu der Annahme, daß die Urapostel den Apostolat des P. bezweiselten und daß sie zu der Anerkennung gezwungen werden sollten, daß P. aufgleichwertige Weise Apostel geworden ist wie sie, vgl. wie P. in Gal zwar eben diesen Beweis für die Galater führt, aber gleichzeitig bezeugt, daß die Urapostel selbst das demonstrandum gar nicht bestritten haben. Auch die ganze Art der Apostrophierung von Personen, die der Lesergemeinde fern stehen und den Brief gar nicht zu hören bekommen, wäre seltsam.

Gegen die Beziehung auf die Judaisten scheint die Anerkennung ihres Apostolats zu sprechen (vgl. dagegen 1113!), die sich dann ergäbe; aber eine ähnliche Konzession sindet sich 1123 (διάκονοι Χριστοῦ): es liegt hier also eine polemische Argumentation vor, die vorläufig zugesteht, was hinterher aufs Entschiedenste in Abrede gestellt wird. - Bei Sassung 4 wurden diese Bedenken, die soeben geäußert sind, wegfallen, wenn, wie wahrscheinlich (f. o. Einl. S. 25 f.), die gnostisch-pneumatische Bewegung in Kor. zu hause war und nicht von den Judaisten importiert worden ist. Dann würde der Ausruf den Gnostikern in Kor. gelten, die P. natürlich für sich zu gewinnen hofft. Die Beziehung hat ihre Stütze an I 740 (mnstische Berbundenheit mit Christus ist von pneumatischer Inspiration nicht zu trennen) und gemeint wäre dann: wenn ihr euch ein besonderes Verhältnis zu Chr. meint zusprechen zu können, erkennt dann gefälligst, daß auch ich in diesem Derhältnis stebe und daß wir mit euch zusammengehören. D. 7 fann sonach entweder auf die judaistischen Gegner und ihre for. Anhänger (3) ober auf die Gnostifer in Kor. bezogen werden (4). Die Schwierigkeit der Entscheidung liegt eben darin, daß P. hier feinen Kommentar und feine Begründung seiner Gleichberechtigung gibt. Immer-

<sup>1</sup> In B ist dies Moment noch stärker betont: δοκεί πεποιθέναι.

II Kol 10 s. 303

hin zeigt der Zusammenhang, daß P. seine ap. Befugtheit im Auge hat, was vielleicht mehr für Sassung 3\* spricht.

Aus dem nis ist nichts Bestimmtes zu entnehmen: es fann gang allgemeine Geltung haben (irgend jemand wie 517) oder eine bestimmte Gruppe oder selbst eine einzelne Persönlichkeit meinen. Das Nächstliegende ist in unserem Sall die Beziehung auf eine fleine Gruppe oder eine Einzelperson.

d) Don der Ausübung des apostolischen Amtes in schriftlichem und in mündlichem Wort D.8-11.

Es sind eigentlich zwei verschiedene Gedanken in diesem kleinen Abschn. zusammengekoppelt: die Auffassung, die P. von seinem ap. Amte hat (v. 8), und die Widerlegung einer mit D. 1b zusammenfallenden Anschuldigung (D. 9 bis 11). Nicht leicht ist der logische Zusammenhang von V. 8 und 7 (d und c) 3u bestimmen, der mit τè γάρ 1 'denn wirklich' (Röm 77) angedeutet ift; D. 8 scheint zunächst über V. 7 auf V. 3-6 (b) zurückzugreifen, wo P. wirklich "rühmend" über seine Berufsvollmacht gesprochen hat; aber die Auffassung ist jetzt eine andere: während er oben seinen Beruf ausschlieflich als den eines Niederreißers und Unterwerfers gezeichnet hatte, erklärt er hier, daß ihm der herr seine Macht "zum Aufbauen und nicht zum Niederreißen" verliehen habe: ein Gedanke, der 1310 wiederholt wird und der offenkundig auf Jer 110 anspielt ίδου καθέστακά σε σήμερον έπι έθνη και βασιλείας, έκριζοῦν και κατασκάπτειν καὶ ἀπολλύειν, καὶ ἀνοικοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν<sup>2</sup>. In b nimmt P. nur die erste hälfte, in d ausdrücklich nur die zweite hälfte dieser Werke für sich in Anspruch. Daß P. einmal Zerstörung, ein andres Mal Aufbauen3 als sein Werk bezeichnet, ist an sich nicht verwunderlich: Dieses entsprach mehr seiner Neigung, jenes war ihm aufgezwungen und war im Grunde die unumgängliche Voraussehung von diesem, wenn er irgendwo, sei es bei Gemeindegrundungen, sei es in der weiteren Pflege der Gemeinde, bewußten Widerstand fand. Aber seltsam ist es, daß er die zweite Sassung so rasch der ersteren folgen läßt und mit ihr das zuerst Gesagte beinahe desavouiert; und man ist versucht, den Relativsatz mit J. Weiß (D. Aufg. d. neut. Wiss. 31) als Interpolation (aus 1310) zu streichen. Aber die Objekte sind beiderseits verschieden: in b die Gedanken und Anschläge von jedermann, hier die kor. Ge= meinde; und auch in b ist das Aufbauen das lette Ziel. Auch könnte kadaiρεσις ύμων als ein wirkliches Verderben und Vernichten (im Sinn von 1120 I 317 811 Röm 1415) aufgefaßt werden, was auch in b dem Ap. ferne liegt; und auch eine polemische Spige gegen die Gegner und ihre wirklich gerftorende Tätigkeit kann beabsichtigt sein (so die meisten)4. So kann der Relativsatz

ju gluten. Das is dient hier maßt der Derbindung zweier sage, sondern der Derharskung des neuen Gedankens, vgl. Schm., Radermacher Gr. S. 5.

<sup>2</sup> Vgl. auch Jer 246, andrerseits Pj 27 (28)5. Daß P. sein Berufsbewußtsein dem des Propheten Jeremia nachgebildet hat, zeigt auch Gal 1.15 (Jer 15).

<sup>3</sup> οἰκοδομή ist hier nicht der Bau (51 I39), sondern die Cätigkeit des Bauens (1219 I14sff. Eph 4.16. 29, vgl. hnr. z. uns. St.), d. i. die religiöse und sittliche Erziehung, die der Ap. in ständigem Derkehr seiner Gemeinde angedeihen läßt.

<sup>1</sup> τε fehlt BG Chrns. Thot., wird von v. Sod. als K-Text gestrichen (!), ist aber ju halten. Das re dient hier nicht der Verbindung zweier Sage, sondern der Verstär-

Dagegen liegt eine Erinnerung an die einst dem Saul vom Sanhedrin gegebene έξουσία eis καθαίρ. Apg 92. 13f. 225 2612 I 159 Gal 113 Phil 36 ganz ferne. Immerhin illustriert diese vorchristliche Tätigkeit den Sinn dieser guten apostol. Dollmacht, wie umgekehrt aus uns. St. erhellt, wie furchtbar dem P. der Gedanke an seine frühere Derfolgertätigfeit gewesen sein muß.

wohl gehalten werden. Was ist mit dem Ganzen aber gemeint? Das Gerippe des Sazes bilden die Worte: έαν ... καυχήσωμαι ... <sup>1</sup>, οὐκ αἰσχυνθήσομαι. Der Vordersaz scheint in die Zukunst zu weisen (wenn ich nachher zum Rühmen übergehe'), also auf einen noch ausstehenden Briefteil, vgl. 125. Aber der Konj. Aor. kann auch die Bedeutung eines Fut. exakt. (gloriatus suero vg.) haben, das auch bereits Vollzogenes einschließt, wie denn schon b ein rüh-

mendes Geltendmachen der eigenen Vollmacht darstellt.

In der Tat hat P. in 19 eine "rühmende" Darlegung seiner ap. Erusie gegeben, auch da schon als eine Verteidigung gegenüber seinen Krititern 93. Imischenbesuch und Imischen Weiter reichlich Stoff zur Wiederausnahme der Kritik geboten haben. Dom ap. Amt handelt aber auch das Mittelstück in A (214–74), vielssch sogar in Form des Hymnus. Die Eξουσία des Ap. ist das Thema von C und zwar noch prinzipieller als in 19, wo es sich nur um gewisse Nebenrechte handelt; vgl. noch die Verwendung des Wortes Mf 67 Par. und in den Teugnissen über die Vollmacht Jesu selbst Mt 729 Par. Mt 96. s Par. 2125 ff. Par. 2818 Joh 527 έξουσίαν... κρίσιν ποιείν (= είκ καθαίρεσιν), 172 έξουσίαν..., ίνα ... δώση αὐτοῖς ζωήν αἰών. (= εἰς οἰκοδομήν). Ganz ähnlich gibt auch Mt 1617 die doppelseitige έξουσία des Ap. wieder, (woraus nur nicht mit Titius Seligkeit 2,14 gefolgert werden darf, daß P. auf das Herremwort zurückgehe). Wie dem Propheten, wie den Iwölsen, so hat auch ihm "der Herr" die Macht "gegeben", vgl. Gal 11. 15. 12.

περισσότερον τι (vgl. I 1510 und τι in II 714; τι fehlt d g Ambst.) verrät, daß p. selbst das Rühmen als etwas nicht ganz Gehöriges empfindet, und zielt wohl auch bereits auf die kor. Kritik und auf ein neues Stichwort der Kor.: καυχᾶται περὶ τῆς έξουσίας αὐτοῦ. Der Nachsat hebt hervor, was bei dem Rühmen hauptgefahr und hauptsache ist: die Probe, die je nachdem das Rühmen als hohl oder als berechtigt erweist, vgl. 714. Dabei kann an den weiteren Verlauf der Ereignisse, insbesondere an den bevorstehenden Besuch in Kor. gedacht sein.

Früher bezog man den Satz gern auf das von P. angeordnete Gottesurteil über den Blutschänder (I54f. kombiniert mit II27). Aber auch abgesehen davon, daß II27 mit I54f. nichts zu tun hat (s. o. S. 92), hat P. in I54f. seine Vollmacht nicht gerühmt, sondern ausgeübt, und handelte es sich da garnicht um ein Niederreißen der Gemeinde, nicht einmal des Blutschänders.

Dielmehr wird der Relativsak, wenn er ursprünglich ist, das Derhältnis der paulin. έξουσία zur Gemeinde (sie ist zu ihrem heil bestimmt) und damit zugleich, von vornherein das Interesse, das die Gemeinde an ihr hat, sestlegen, woraus dann folgt, daß dies Rühmen, selbst wenn es etwas übertrieben werden sollte, ihr an sich nicht unsympathisch sein darf. Dann sind zwei Motive zur Derteidigung gegeben: daß an dem Gegenstande seines Rühmens das heil der Gemeinde hängt und daß er den Wahrheitsbeweis bringen wird (vgl. Chrys.). Nun wird auch der logische Zusammenhang mit D. 7 deutlich: unsere Exusse ist das Xoū. esvai, und die D. 7 geforderte Schlußfolgerung oßtws και ήμες wird in oß καταισχ. ihre Bestätigung sinden. Das von den Gegnern bestrittene Recht des P., sich Ap. zu nennen, sich zu Christus zu rechnen und sein pneumatisch-ap. Amt zu rühmen, folgt aus dem Recht, das jene sich zusprechen, und wird von ihm bei jeder Wahrheitsprobe bestätigt werden. Der leichte Wechsel von ich und wir in diesen so ganz individuell gemeinten Sähen beweist, wie geläusig der "schristsellerische Plural" dem P. war².

<sup>1</sup> So ist zu lesen (nach BCD\*GK); dagegen NLP: καυχήσομαι.
2 ήμων nach έξουσ, ist C\*P Pesch, Copt, ausgefallen, dagegen seken D³ u. a. ήμίν ein hinter δ Κύρ.

Wenn zwischen D. 8 und D. 9 nichts ausgefallen ist (vgl. v. Manen p. 231), dann ist D. 9 wieder ein Beispiel für den außerordentlich brachplogischen Stil

des P. (vgl. Sam., Debr. § 483).

Rüch Mr.-Hnr. u. a. sassen 9 als Dordersatz zu D. 11 und D. 10 als Parenthese, was daran scheitert, daß D. 11 kein Nachsatz ist. Also ist vor sva μή κτλ. eine Ergänzung vorzunehmen. Klr. will 'aber ich resigniere' ergänzen (ähnlich Chm.) — aber solch ein Zwischengedanke konnte unmöglich verschwiegen werden. Eher wäre was ich betone oder 'auf daß man sehe' (Got.) einzuschieben; auch die Ergänzung so daß ich nicht fürchten muß oder 'um (den Schein) zu verhüten' ist möglich. Dasgegen ist eine Hindeutung auf die göttliche Leitung, die seine Wahrhaftigkeit und Autorität verdürzt (vgl. 1175s.; so Bchm.), weniger wahrscheinlich, da kein spezisisch religiöser Ausdruck gebraucht ist. religiöser Ausdrud gebraucht ift.

Die hauptsache ist hier freilich die richtige Erklärung der Wendung ws αν έκφοβείν . . . δια τ. έπιστολων. Sie steht offenbar zu D. 10 f. in Beziehung; es ist dann: brieflich, aus der gerne bedroben, ohne die Sähigkeit die Drohung persönlich auszuführen; unverkennbar ist aber auch der Zusammenhang mit D. 8 ich werde nicht zuschanden werden und habe darum auch nicht zu fürchten, daß man mir nachsagen kann, ich schreckte nur mit geschriebenen Worten und besäße kein inneres "Recht" dazu und keine "Macht", das Geschriebene durchzusetzen'. Nur ist die Schwierigkeit, daß hinter ekhoßesv die Macht eis kadaipeow stedt (im milderen Sinn dieses Wortes, = Zurechtweis sung, vgl. V. 4), die P. V. 8 gerade abgelehnt hat: V. 9 stimmt dann sachlich mehr mit D. 4 zusammen. Man müßte also entweder zu ook eis kadasp. ein bloß hinzudenken oder die Verbindung von ekhoßesv und kadaspesv auflösen und eko. als ein Mittel eis οίκοδομήν fassen. Läßt sich somit der überlieferte Text zur Not verständlich machen, so legt sich doch die Streichung von D. 8b abermals nahe: ohne weiteres folgte dann aus D. 9, daß mit der exovoía, mit deren Behauptung P. nicht zuschanden werden will, auch das Recht zu einem heilsamen Strafgericht gemeint ist.

εκφοβείν nur hier im n. C., in LXX meist in der formel οὐκ ἔσται ὁ έκφοβῶν oder ähnlich, in Sap viermal, vgl. noch besonders Job 714 έκφοβείς με ένυννίοις und IV Maff 95 έκφοβείς δὲ ήμας... ἀπείλων (also έκφ. = bedrohen). Bei den ap. Dätern sehlt das Wort, auch Justin hat es nur in 2 LXX-3itaten; M. M. Doc. haben nur zwei Pap.-Belege (S. 200). ως αν ist 'gleichsam, sozusagen' (s. Debr. § 453, 3; Moulton Einführ. 261 f.) und verstärtt den Begriff des (verkehrten) Anscheins. Eine gute Ertlärung von

D. 9 f. Ambstr.

D. 10 bringt nun zur Erläuterung des D. 8f. Gesagten (on) eine neue Anführung der gegnerischen Behauptungen, und zwar wird sie diesmal wört-lich und ausdrücklich als Zitat gegeben (oproso i sagt jemand, sagt man, heißt es', vgl. I616), so daß man beinahe denken möchte, P. habe einen Beschwerde= brief der Kor. in Händen. Da dafür sonst keine Anzeichen vorhanden sind, muß das Zitat ein Schlagwort sein, das dem P. von Titus oder von anderen Besuchern Korinths mündlich hinterbracht wurde. Es ist eine erläuternde Parallele zu V. 16, nur in umgekehrter Solge der wie dort scharf antithetisch gesetzten Glieder geformt. Die erste hälfte der Antithese2 gibt ein Urteil über die Briefe des P., das älteste, das wir besitzen, val. weiter II Petr 315 f. und Polnk. ad Phil. 32, einen offenkundigen Nachklang unserer Stelle, wobei nur die Kritik in Bewunderung verwandelt ist. Die Beurteilung der Briefe lautet hier auf

<sup>1</sup> So &, D u. Gen. sah. K, vgl. o rolovros D. 11; dagegen bagiv (sc. die Gegner. die Kritifer) B u. Übers.

<sup>2</sup> B x \* u. a. setzen μέν hinter έπιστ., was nach v. Sod. ursprünglich sein kann. 20 Meners Kommentar VI. Abt., 9. Aufl.

306 Erklärung.

'gewichtig (oder: wuchtig) und fräftig' und bezieht sich einmal auf das apselbstbewußtsein, das p. in seinen Briefen gern hervorhebt, um seinen Lehremitteilungen und Dorschriften Nachdruck zu verleihen (vgl. 1740 IThess 27; s. auch Mt 729 ... ώς έξουσίαν έχων Par.), was, unangenehm empfunden, die Klage erwecken kann κυριεύει ήμῶν τῆς πίστεως' (124), schließt aber auch die Schwere der Forderungen und die Vorwürse, die p. erhebt, mit ein (vgl. Mt 234 Apg 257 IJoh 53, auch die Redensart βάρος ἐπιθείναι Apg 1528 Apf 2 24) 1. Beide Momente sind in der Tat in I II Kor zu sinden, ebenso aber

auch in anderen Briefen, bes. in Gal; s. noch oben S. 56f.

Da beide Elemente schon in I zu sinden sind (vgl. 121–421 740 91ff.) und sicher auch im vorkanon. Briefe zu spüren waren, so konnte das Urteil vielleicht schon vor dem Zwischenbrief austommen. Verständlicher wird es, wenn es sich auch auf den Zwischenbrief bezieht. Freilich hat die Gemeinde auf diesen Brief nicht mit abfälliger Kritik, sondern mit Unterwerfung reagiert. Entweder sind es dann Einzelne gewesen, die sich vielleicht sügten, aber nicht so willig, wie es 7sff. vorausgeset ist, und die im Stillen die Opposition fortsetzen – unter dieser Voraussezung könnte, scheint es, 1010 sogar in gleicher Situation wie A geschrieben sein; doch ist kaum möglich, daß P. davon etwas gewußt habe, als er K. 7 schrieb – oder wir haben eine spätere Situation vor uns, wo die gute Wirkung wieder verslaute und die Opposition von neuem mit ihrer Kritik sich hervorwagte und Einsluß gewann. Letzteres ist ungleich wahrscheinlicher. Zwar scheint die Nennung des dochootses D. 11 die erstere Möglichkeit zu begünstigen; aber das öpäs D. 9 spricht gegen sie, namentlich wenn man es mit D. 1f. zusammennimmt; wenn die Zurechtweisung in K. 10 die ganze Gemeinde krifft, kann P. unmöglich im selben Brief mit Bestiedigung feststellen, daß dieselbe Gemeinde sich diesem Wort zur Einkehr hat bewegen sassen aus ihrer Mitte nicht gleichzeitig solche Kritik saut geworden sein. Dann ist aber die Absassung von C in zleichzeitig solche Kritik saut geworden sein. Dann ist aber die Absassung von C (nach A) das annehmbarste.

Die zweite hälfte der fritischen Cosung zerlegt sich in zwei Glieder: die perfönliche Erscheinung ist schwächlich und (insbesondere) die Art gu reden eindruckslos; ersteres entspricht dem κατά πρόσωπον ταπ. D. 1 und gegensätzlich auch dem ἀπων δε θαρρώ, letteres zielt zurud auf D. 10a: das mundliche Wort gegenüber dem geschriebenen; die beiden Adjektiva sind chiastisch den beiden Prädikaten in a entgegengestellt: dod. - iox. (vgl. I 127), exoud. - Bap. Inhaltlich zeigt ersteres noch deutlicher als die entsprechende Aussage in D. 1. daß die ganze äußerliche Erscheinung alles Imponierende vermissen ließ: es war offenbar die eines simpeln handwerkers, eines bavavoos, vgl. I23 Acta Theel. 3, 3. h. Moulton From Egyptian rubbish heapes 50ff., Deigm. Paulus S. 39 ff., Jahn zu Gal 412 (die spätere Tradition s. Kraus Realenz. d. christl. Altert. II 608 ff.). Auch die Charafteristik seines Wortes findet man meistens in I23 f. bestätigt, vgl. J. Weiß 3. St.; wie reimt sich dazu aber die eigene Behauptung des P. 6 λόγος μου ... έν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. um von der Vergleichung des p. mit hermes (έπειδή αὐτὸς ήν ὁ ήγούμενος τοῦ λόγου) Apg 1412 gar nicht zu reden? Offenbar ist der "Erweis von Geist und Kraft" von den Kritikern, so seltsam das ist, nicht gefühlt worden; sie hielten sich an Außeres, an den Mangel an πειδοί σοφίας λόγοι, den ja D. selbst (116 wie 123) zugibt. Das ezoud. meint also vor allem die kunstlose Form der paulinischen Rede, dazu wirkungslosen Vortrag u. dol. (j. noch zu 116).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Belege für den technischen Gebrauch des Wortes βαρύς und βάρος s. Wettst. u. Hnr.; vgl. bes. Hermogenes de ideis II 6 p. 348 ε Rabe ήθικός μέν δ λόγος, βαρύς δὲ καὶ οὐκ ἐπιεικής.

3u έξουθενημένος 'verächtlich gemacht, verächtlich, kläglich' vgl. den Gebrauch des Derbs I128 (τὰ έξουθ. parallel mit τὰ ἀσθενή) 64 1611 Gal 414 (die Galater urteilten anders als jene Korinther), Röm 143. 10, weiter I Reg 159 πᾶν έργον ἡτιμωμένον καὶ έξουδενωμένον, Pi 72 (73) 22 118 (119) 141; Cat. εὐκαταφρόνητος. Aus der Reihenfolge: 'Briefepersönliches Auftreten' darf man wohl schließen, daß die Kor. auch nach der Eröffnung der Korrespondenz Gelegenheit gehabt haben, P. persönlich zu sprechen; auch dies ist ein Beweis, daß vor C noch ein Zwischenbesuch stattgefunden hat.

Im Gegensatz zu V. 1f. folgt nun V. 11 eine ausdrückliche Erklärung, daß der Zwiespalt in seinem Wesen, den man ihm vorwirft, nicht vorhanden ist, und zwar ist sie entweder gegen einen Einzelnen gerichtet, der die Kritik (auch die von v. 1) aufgebracht und verbreitet haben muß und den P. wohl auch mit Namen kennt (ο τοιουτος, vgl. 26 f.), ober wenigstens gegen Einzelne, die Wenigen, die sich diese Kritit angeeignet haben, wenn nämlich o vol. auch wer so etwas sagt' (Lym.) bedeuten kann. P. behauptet die volle Geschlossenheit seines Wesens und die volle Gleichheit seines Sichauswirkens in der form und persönlich, er ignoriert ober leugnet seine Schwächen, auf die doch das Urteil, wenn es gefällt und verbreitet werden konnte, gegründet gewesen sein muß; er sieht auch darüber hinweg, daß er ja gelegentlich, wie er selbst erflart (21), einen strengen Brief schreibt, um bei seinem Besuch bann "anders" auftreten zu können. Offenbar hat er das Bewußtsein, daß er, wenn es nötig war, auch wirklich energisch auftrat, während die Kor. bestimmte Sälle im Auge gehabt haben muffen, wo seine haltung als Schwäche erschien, daber die hnpothese von einem Mißerfolg beim Zwischenbesuch aus uns. St. nicht widerlegt werden fann (gegen Blf., Sid.). - Formell ist D. 10 gang wie D. 7 gebaut. Nicht ganz glücklich ist die Verwendung der Antithese tw dóyw τῷ ἔργφ (vgl. Röm 1518 Apg 722, Pape zu beiden Worten) = 'mit dem Munde - mit der Tat', da o doyos in D. 10 ja gerade auch auf die Seite des epyov gehört; deshalb wohl fügt P. noch erläuternd dia t. eniot. hinzu (was daher nicht als Glosse gestrichen werden kann; Baljon 154): das ge= schriebene Wort ist eben gemeint. Die Erklärung ist zeitlos, schließt Geschenes und Künftiges ein und enthält insofern auch eine Drohung (D. 2).

Wenn P. hier also behauptet, daß sein briefliches und sein persönliches Wirken sich decken und beides der Ausfluß seiner ap. Qualität ist, so bedeutet für eine ihm ergebene Gemeinde das Urteil βαρ. κ. ίσχ., daß die Briefe ap. Weisungen befaßten, die für sie unbedingt gültig waren, als wären es "Gebote des Herrn", vgl. I 740 1437 II Chess 314, Polyk. a. a. G. Im Lichte dieser Verhältnisse erscheint die spätere Kanonissierung der paulin. Briefe als ein ganz natürlicher Prozeß.

e) Vom Maßhalten in der Selbstbeurteilung und Berufsausübung und vom Recht des P. auf Korinth P. 12—18.

Während P. bisher meist mit kurzen wuchtigen Sähen seine Gegner geschlagen hatte, läßt er jett eine etwas breitere apologetische Auseinandersehung solgen, die zwar gleichfalls voller polemischer Anspielungen steckt, aber doch wörtliche Ansührungen vermeidet und im Stil etwas umständlich, weiterhin auffallend abgerissen dahinläuft (vgl. schon Thdt. z. St.). Der Abschn. bietet besonders viel Anlaß zu Ronjekturen.

Gleichwohl spiegelt sich auch in dem überlieferten Texte deutlich der Rampf eines Urbeiters, der sich von Gott in seinen Beruf eingesett weiß und der sich an die ihm gesetzten Grenzen zu binden bereit ist, gegen Eindringlinge, die Maß und Grenze nicht kennen und ihn zu übertrumpfen und hinauszudrängen suchen.

Die eigenartige, von a bis d abweichende Tendenz dieses Unterabschnittes wird gleich V. 12a deutlich wir wagen uns nicht . . . (nur B hat roduw) zu

308 Erflärung.

So bleibt freilich die Anknüpfung mit yap etwas rätselhaft: 'wir sind im persönlichen Verkehr genau so (forsch) wie in unseren Briesen, denn wir wagen uns nicht mit jenen zu vergleichen'. Die logische Konsequenz verlangt in V. 11 ein 'genau so bescheiden' (dies trägt Chruß, ein); aber ταπεινός war ja P. in den Briesen gerade nicht. An V. 10 würde V. 12 in dieser hinsicht trefslich anschließen; aber V. 11 ist nicht bloß Parenthese. Man könnte den (in V. 10 f. u. 12) gemeinsamen Gedanken in der These sinden: meine Worte gehen nicht zu weit (Schm.); das ist an sich richtig, aber zu sehr Abstraktion des Eregeten; vgl. auch Kühl. Inhaltlich schließt V. 12 gut an V. 8 an (ich werde nicht zuschanden werden; denn ich rühme mich nie ins Maßlose ...); aber auch V. 9–11 hat nicht den Charakter einer Einschaltung (Bchm.). Inhaltlich ein Hiatus, der sich allein aus einer Diktierpause erklärt, während derer P. die Gedanken von V. 2–8 (nicht die von V. 9–11) weiterspann.

Die Worte έγκρῖναι καὶ συγκρῖναι έαυτούς <sup>1</sup> 'sich einrechnen' und 'sich messen, vergleichen' sind hier beinahe Synonyma; denn man "vergleicht sich" nur mit Männern, denen man sich ebenbürtig fühlt.

έγκρίνειν fommt in der ganzen urchristl. Lit. einschließlich der Apologeten nicht weiter vor; flassische Beispiele s. dei Wettst., daraus vgl. des. Joseph. Bell. II 8, 7 § 138 φανείς αξίος ούτως είς τον όμιλον έγκρίνεται. συγκρίνειν erst wieder dei Catian; in LXX in der Bedeutung 'vergleichen' Sap 729 I Makt 10 71 συνκριδώμεν έαυτοις ('wir wollen uns messen miteinander'). Das Wortspiel ist dem Sinne nach gut von Beza wiedergegeben: nos adjungere svel conjungere, genauer Bengel: aequiparare aut comparare; im Deutschen am besten 'zuzurechnen oder gleichzurechnen' (Bchm.). "Vergleichung" ist beinahe mit "Gleichschäung" identisch (Bchm.), daher das Absteigende der Klimar nicht betont zu werden braucht (Schm. Kühl); auch die Annahme einer Dittographie ist nicht nötig (Naber Mnemosne 1881, 287; Baljon 155).

Daß P. noiv rw é. ouv. und nicht noiv é. ouvistavousiv sagt, als gäbe es auch solche darunter, mit denen er sich wohl zu vergleichen wage, hat wohl nichts zu bedeuten; man verbinde où ... noiv — 'mit keinem'. Bedeutsamer ist jedenfalls, daß hier auch in C das Stichwort 'sich selbst empfehlen' auftritt, das uns schon in A (31 512) begegnet ist und in C außer V. 18 noch 1211 wiederholt wird. Wie in A lehnt P. die Selbstempfehlung ab, hier aber nicht weil sie an sich unstatthaft ist, sondern weil sie nur Größeren zusteht, eine ironische Konzession, die alsbald indirekt, in V. 18 auch direkt ausgelöst wird. Über die chronologische Solge von A und C ist aus dieser Parallele nichts zu entnehmen. — Die Sortsetzung wird nun in zwei verschiedenen Texten gedoten. Es wird nämlich der Abschluß des folgenden und der Einsah des übernächsten Sates (od suviāsiv. shess de) in D\* G it. Ambstr. 109 gestrichen und damit der Charakter der Aussage völlig verändert). Während der längere Text V. 12b eine abschähige Kritik der Gegner enthält und erst

 $<sup>^{1}</sup>$  3ur Schreibweise vgl. Cisch.-Gregory Prolegomena 75 ff.;  $\mathbf{B}*\mathbf{D}*$  haben êνκρ. und συνκρ.

 $<sup>^2</sup>$  Vg. 'sed ipsi in nobis nosmetipsos metientes et comparantes nosmetipsos nobis'. Nos autem ist eine Mischform, die also gleichfalls den kürzeren Text (vermutlich = it.) bezeugt.

D. 13 demgegenüber das Selbstzeugnis stellt, ist im fürzeren Text schon D. 12b zum Selbstzeugnis gezogen. 'Sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen' ist nach dem längeren Text etwas Tadelnswertes (wie die Selbst= empfehlung): man kann es umschreiben 'sich selbst als (unübertroffenes) Muster hinstellen, statt sich mit anderen zu vergleichen, die vielleicht Größeres und Besseres leisten, nur nach Menschen eigenen Schlages sich richten' (Sid.); auch gegenseitige Bewunderung im eigenen kleinen Parteifreis kann es bedeuten (Schl.)1. Nach dem fürzeren Tert dagegen ist damit die Norm einer gesunden Selbstbeurteilung angegeben und zugleich die Antithese sich mit anderen sich mit sich selbst vergleichen' geschaffen. Obschon der kurzere Text nur durch W-Zeugen vertreten ist, so verdient er doch aus sachlichen Gründen den Vor-3ug<sup>2</sup>: 1) weil αλλά αὐτοί nach οὐ γάρ τολμῶμεν κτλ. das direkte positive Komplement (die gleichen Personen betreffend) erwarten läßt, im anderen Salle mit einem οδτοι γαρ κτλ. (oder ähnlich) hätte eingesetzt werden muffen; 2) weil das 'sich mit sich selbst Messen und Vergleichen', auf die Gegner angewandt, teinen unmitttelbar einleuchtenden Sinn gibt, während es auf P. bezogen sich gut in den Passus einfügt: es ist einerseits dem Sichmessen an Anderen D. 12a, andrerseits dem hinausgreifen auf fremdes Gebiet D. 15f. entgegengesetzt und dem Einhalten des von Gott verliehenen Mages gur Seite gestellt, heißt also etwa in seiner Selbstbeurteilung, in seinem Wirken und in seinen Ansprüchen an das in der eigenen Person und der eigenen Berufs= bestimmung und Berufsausrüstung gegebene Maß sich halten'; daß P. alsbald den göttlichen Maßstab als den allein gültigen erklärt, ergibt keinen Widerssinn (Ehm.2), da für ihn der "eigene" Maßstab mit dem von Gott ihm zugewiesenen Maße zusammenfällt. Endlich 3) ist der fürzere Text auch darum vorzuziehen, weil die Kritik od ovvicow viel zu matt und undeutlich ausfällt.

Man vergleicht Mf 8 17 ov de avviere, aber da ergibt sich das Objekt ohne weiteres aus dem Zusammenhang; ähnlich Eph 5 17, Ps 13 (14)2 — Röm 3 11 Sap 6 1 Tob 3 s. Weizs übersetzt: 'nerlieren den Verstand'; das klingt gut, steht aber nicht da; P. hätte

ασύνετοι είσιν segen mussen.

συνιάσιν ift zu lesen nach & a B min.; συνιούσιν ist K-Text; οὐ συνίσασιν &\* 'sind sich dessen nicht bewußt' ist gelehrte Korrektur. Die Form als Dativ zu nehmen, ist unsmöglich (Got., s. dagegen Mr.-hnr.). Die ungeschickte Einfügung rührt von einem Text-rezensenten her, der die Wendungen V. 12b für P. allzu herausfordernd sand und sie auf die Gegner beziehen zu müssen meinte. Wäre der kürzere Text durch Streichung entstanden, so hätte der Urheber eine Genialität an den Tag gesegt, die man bei einem Textrezensenten nicht so seicht vermutet; man müßte denn an zufälliges überspringen eines Stichos denken (Cram.), was aber in diesem Kalle nicht wahrscheinlich ist.

Sind somit die Partizipia zu **D. 13** zu ziehen, so enthalten sie die Gewähr für ein die rechten, vorgeschriebenen Maße innehaltendes καυχασθαι<sup>3</sup>; die Versicherung "Wir werden den Selbstruhm nicht ins Unermeßliche ausbehnen" kann als Antwort auf den Vorwurf der Selbstüberhebung verstanden werden und besagt, mit D. 8 (περισσότερον τ. καυχ.) zusammengehalten, daß P., auch wenn er mit dem Selbstruhm weitergeht als andere, doch nicht die ihm gesetzte Grenze überschreiten wird, vgl. Ignat. ad Trall. 41. Sicher

<sup>2</sup> So von Alteren Mill, Bengel, Semler, Frigiche, von Neueren Holften, Schm., Bt., Blaß-Debr. Gr. § 416, 2 und Neitle-v. Dobich. Einführ. 30.

<sup>3</sup> In G ist καυχησόμεδα den übrigen Partizipien D. 12-15 angeglichen (καυχώμενοι) und in D\*G u. Latt. eis τὸ ἄμετρον eingesett.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hnr. zitiert Quintil. Instit. or. I 2, 18 necesse est enim nimium tribuat sibi, qui se nemini comparat.

Erklärung. 310

will er schon bier die Selbstanpreisungen der Gegner treffen, pal. 1112.16.18; deren Maklosigkeit hat dann darin ihren Grund, daß sie sich in eine Rubrik einstellen, die für sie zu hoch ist. Die positive Angabe adda ktd. sichert, bei p. jedenfalls, die Einhaltung der Grenzen und die Vermeidung berechtigten Anstokes. - κατά τὸ μέτρ. τοῦ καν., οὖ ἐμέρισεν . . μέτρου (statt κατά τὸν κανόνα D. 15) ist merkwürdig schwerfällig ausgedrückt; eine Analogie s. Eph 119. Anstößig ist µétpou. Nach Debr. § 294, 5 wäre ob an tou kavóvos attrahiert. aber auf pétpov bezogen, weshalb pétpov wiederholt sei, eine seltsame verwirrte Ausdrucksweise, die man bessert, wenn man mit Baljon und Cr. (Schm.) μέτρου streicht. Bur Not kann man übersetzen nach dem Maß des Bezirks, den Gott uns als Maß zugemessen hat'1. Die Verbindung pétpov pepizeiv s. auch Röm 123 (auch da ist "Gott" das Subjekt). u. und karwr werden auch sonst bisweilen zusammen gebraucht, val. Aristot. Nic. Eth. 3, 6 a. E.: Epict. Diff. II 20, 21 λαβών τις παρὰ τῆς φύσεως μέτρα καὶ κανόνας εἰς ἐπίγνωσιν της άληθείας. κανών ist der Mehstod und bezeichnet übertragen die portio mensa<sup>2</sup>; bei der abhängigen Setzung μ. τοῦ κ. ist κ. der Makstab, die Richt= schnur, µ. das Ergebnis des Messens oder Zumessens, und gemeint ist die für D. geltende, fest umschriebene Bemessung seiner Arbeitsleiftung, die Umgrengung seines Arbeitsgebiets (Gal 29 Röm 15.14), etwa eine Linie auf der Candkarte. Die charismatische Befähigung ist eingeschlossen, aber hier sekundäres Moment (1717). Eine gute Illustration s. IKlem 411: auch P. meint eine bestimmte "Dienstvorschrift", der er unterstellt ift. Bu dem von Gott bestimmten "Maß" vgl. IV Esr I 115 ff. (436 ff.).

Daß P. in erster Linie an das ihm von Gott zugewiesene "Gebiet" denkt, macht der sehr lose angehängte Infinitiv (= 'mit der folge') έφικέσθαι άχρι καί ύμων und weiter D. 16 vollends deutlich. Die Zumessung seines Kanons enthielt die Befugnis, bis nach Kor. zu kommen, schloß also nach göttlicher Sügung Andere von dieser Gegend aus: damit sind die Gegner bereits als

"Eindringlinge" gebrandmarkt.

3u ξφικέσθαι gelangen' vgl. Philo de migr. Abr. 134 p. 457 ξφικέσθαι τῶν δυσεφίκτων τῆς φρονήσεως περάτων. Das Wort kommt in der griech. Bibel nur hier por; auch bei den ap. Dät. u. Apolog. fehlt es. D u. Gen. haben ἀφικ. (wie Röm 1619) eingesett, vgl. Sir 43 27. 30 B (wo C ξφικ. hat).

D. 14 erläutert diese letzten Worte von 13 und wiederholt mit Nachdruck, daß das "Kommen des P. nach Kor." keineswegs eine überschreitung seiner Berufsinstallation, d. i. seines Kanons, war. Dies ist jedenfalls der Sinn der Worte nach dem herrschenden, durch &D u. Gen., it., vg. und K bezeugten Text: οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικν. . . . ὑπερεκτείν. έ. (vgl. v. Soden I S. 1904). "Wir reden uns nicht aus" nämlich über die uns gesetzte Grenze, d. i. unser Kommen zu euch und Wirken bei euch ist keine Grenzüberschreitung3. Nicht gang deutlich ist freilich das vorausgehende ws μή έφικνούμενοι. Das Kommen nach Kor. ist doch eine Tatsache, und nur seine Berechtigung steht in Frage; auch wenn P. "sich ausgerect" hätte, ware er eben doch hingekommen. Mit dem fol-

<sup>1</sup> Man könnte dann einen Catinismus konstatieren, wie er deutlicher Hebr 109f. fich findet: ... εν δ δελήμοτι, Wiederaufnahme des regierenden Substantivs im Relativs' [at, vgl. noch hebr 714 I Petr 110, Roberts. Gr. 719.

<sup>2</sup> S. über das Wort Westcott Canon of the N. T. App. A, Cremer-Kögel 10 579 ff., weiteres bei Preuschen handw., Burton Gal. 358 f., M. M. Doc. 320.

<sup>3</sup> Bchm. bezieht das υπερεκτ. auf das Reden im Sinne eines els τὰ ἄμετρα καυχάσθαι (so auch Cat. οίον τῷ κόμπω τῶν λόγων), was weniger gut, aber nicht unmöglich ist.

genden έφθάσαμεν tann es nicht zusammen gedacht sein, da es dann έφικόμενοι hätte heißen muffen. Die Cesart von B u. ein. Min. ws yap μή hebt diese Schwierigkeit nicht auf und schafft durch Weglassung von ob ein neues größeres Rätsel. Dielleicht ist die Lösung in einer besonderen Nuance des Wortes edikvesodal zu suchen, nämlich dieser: mit zug und Recht zu jem. hinreichen, zu jem. hingehören' se. κατά τὸν κανόνα, also Befugnisse haben

über jem.'1

D. 14b begründet die Abwesenheit einer Grenzüberschreitung mit der Tatsache έφθάσαμεν. Wenn in diesem Wort (1) das Moment des "Zuvorseins" gefühlt und betont ist (I Thess 415 Sap 613 1628, vgl. προφθάνειν Mt 1725; so Cr., Plr., Got., Menz. u. a.), dann liegt der Rechtsbeweis des P. darin, daß er "der erste" war, der nach Kor. das Evangelium gebracht hat, und darum auch der "Befugte" nach dem Rechtsgrundsat, daß wer zuerst tommt, eo ipso der Richtige ist, während der Späterkommende eo ipso der "Seind", der "Eindringling" ist, vgl. Mt 1324 ff. Gen 2732 ff. (Jakob kommt zuerst und nimmt den Segen weg), Ps.-Klem. Hom. II 15f., Sifre Dt 37 p. 76a

(S. 72 Kittel) 'alles, was wertvoll (bevorzugt) ist, geht dem anderen voran'.

Nach Ps. Klem. Hom. II 16f. gilt dies freilich nur für die göttliche Welt; in der Menschensphäre ist es gerade umgekehrt, wie insbesondere an dem Gang der Mission erwiesen wird, wo der falsche Ap. dem wahren vorausgeht. Das ist die Argumentation, die die judaistischen Sendlinge dem P. entgegenhalten konnten, und sie ist wohl auch im Grunde auf P. gemünzt. Als Gegenbild zu dem Creiben der nachreisenden Konkurrenten vgl. Ioh 41-3.

Sollte aber odav. in der späteren abgeschliffenen Bedeutung 'hingelangen' genommen sein (2), dann ist wie bei edikvesodat das Moment des hingeführtseins' oder des befugten hingelangens hinzuzudenken.

S. Phil 316 Mt 1228 Par., Corp. Herm. IX 10 . . δ γάρ λόγος μου φθάνει μέχρι τῆς άληθείας κτλ., β. Reig. Mnft.rel. 85. 295, Philo de vita Mos. I 2 p. 80 τῶν μὲν γὰρ νόμων τὸ κλέος . . . ἄχρι καὶ τῶν τῆς γῆς τερμάτων ἔφθακεν. Şür (2) fönnte man geltend machen, daß ein êκείνους, das (1) als Ergänzung verlangt, nicht dasteht.

Auch dann hält P. den Kor. die Tatsache vor Augen, die sie nicht leugnen konnten (gegen Bt.), daß er mit seinen Gehilfen, die übrigens in diesem Abschn. sehr gut in die Plurale erster Person eingerechnet sein können, die Gemeinde gegründet hat (vgl. 136ff.). Die Formel er r. edayy. kann ähnlich wie 818 auf dem Gebiet des Ev.' = mit der Evangelisation bedeuten; man kann sie aber auch enger mit έφθάσσμεν verbinden nach Analogie der Verbindung έρχεσθαι έν (f. 3u 21), also 'bis zu euch haben wir (befugterweise) das Ev. vom Christus

gebracht'. Zu εὐαγγ. τ. X. vgl. zu 212 und 913, Cremer-Kögel 31 f. V. 15a greift auf V. 13 zurück. Man kann daher (mit Klr., Westc.-H.

u. a.) D. 14 auch als Parenthese fassen, vgl. D. 4; aber P. kann sich auch hier den freien Gebrauch des Partizips erlaubt haben. Eis та а́цетра erfährt hier die Erläuterung: έν άλλοτρίοις κόποις, d. i. auf fremdem Arbeits= gebiete, vgl. Röm 1520 (kurz nach II Kor geschrieben) — κόπος von ap. Arbeit auch 138 I Thess 35, vgl. 1 Thess 29 = 11 Thess 38, Joh 438 - also mit der Note der unfairen handlungsweise: den Ertrag fremder Arbeit sich unrechtmäßig aneignen, ernten wo andere gefät haben Mt 2524. 26. Auch hier ist mit der Selbstverteidigung ein scharfer Vorwurf gegen die Gegner in Kor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sucian Jupp. conf. 19 πως εφικνούνται (αί Μοῖραι) τῆ ἐπιμελεία των τοσούτων ες τὸ λεπτότατον; fommt diesem Gebrauch nahe; eine Analogie ist auch das spnoptische ηλθον = απεστάλην, vgl. Mt 138 = Lt 443. Verwandt nach Bau und Inhalt ist I 418.

verbunden: sie haben sich in sein Arbeitsfeld hineingesetzt und prablen mit

Leistungen, die gar nicht die ihren sind (vgl. Chrys.).

Eine Parallele ist das Wort des Abbas Theodor von Pherme über einen lästigen Besucher, der ohne einen dozos von ihm abziehen mußte (Apophth. patr. Migne Scr. Gr. 65 col. 188, 3, vgl. Bt. Apophth. Patr. 80) . . . πραγματευτής γάρ έστι, καὶ εἰς άλλοτρίους dożous doże δοξάζεσθαι. Freilich kann das Arbeiten ἐν άλλοτρ. κόπ. auch recht=mäßig sein und vom Anfänger anerkannt werden: s. P. selbst 134ff., wo freilich die "Sortseiger" nicht gegen ihn gehetzt haben, weiter Apg 814ff. Joh 438, ein Wort, das das Dersahren der Eindringlinge beinahe sanktioniert, endlich Ps. Klem. a. a. O.

Die strenge Einhaltung des Grundsates, nicht auf fremdem Arbeitsfeld sich einzunisten, hindert indessen den P. nicht, doch noch auf Ausdehnung seines bisherigen Arbeitsgebietes zu hoffen. So gibt er nun noch eine Andeutung seiner weiteren Arbeits- und Reiseplane, die über das in 116 914f. Gesagte

hinausgeht und in Röm 1519-29 ihre konkrete Erläuterung erfährt.

freilich zuvor muß eine Bedingung namhaft gemacht werden, von deren Erfüllung die weitere Ausdehnung seines Arbeitsgebietes abhängig ist, seine Abkömmlichkeit in Kor. Die Aussage D. 15b gleicht in vieler hinsicht der in D. 3-6 gelieferten Zeichnung seines Feldzugsplans und bestätigt unsere dort gegebene Auslegung. Wie dort nämlich der Feldzug gegen die gottlose Mensch= heit unternommen werden soll, wenn sich die for. Gemeinde in vollem Ge= horsam gebeugt hat, so erklärt P. hier, wenn ihr Glaube sich mehrt, weitere Missionsarbeit unternehmen zu wollen.

Das huw in B und einigen and. Jeugen ist eine feine Korrektur: dann ist das Wachstum des Glaubens bei P. selbst die Bedingung seiner Verherrlichung; man staunt, daß ein Cextrezensent diese den Ap. verkleinernde Nuance hineingebracht haben

sollte, sie hat indes in Et 175 ihren biblischen Beleg.

Vom Wachstum des Glaubens spricht P. auch II Thess 13; es ist also eine sehr neutrale Wendung, die neben D. 6 recht matt klingt; benn wenn der Mangel an Gehorsam, die Beteiligung an der Kritik seiner Derson, die Duldung von bosen Konkurrenten einer unvollkommenen Entwicklung der Glaubens= erkenntnis zugeschrieben wird, wenn also von dem Wachstum der πίστις auch das Schwinden jener übelstände erhofft wird, so ist das eine recht freundliche

und milde Beurteilung der Irrungen.

Im Weiteren hört die gebundene Rede auf und bietet der uns überlieferte Text nur noch Gedankenbrocken: έν ύμῖν μεγαλυνθῆναι | κατά τὸν κανόνα ήμῶν | εἰς περισσείαν | εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσαθαι | οὐκ ἐν ἀλλοτρίω κανόνι | είς τὰ ἔτοιμα καυχήσασθαι. Non ei invidemus qui tam beatus est ut intelligat, rufen die Verisimilia aus (p. 104). Ehm. fpricht von gehackten, grimmig hingeworfenen Sathbroden. Aber es ift nicht recht einzusehen, weshalb gerade hier bei dem fühnen Ausblick über neue, weite Arbeitsfelder der Grimm den P. gepact haben sollte. Dielmehr werden wir Tertforruption permuten durfen, wenn der Wortlaut und die Derbindung der einzelnen Wendungen nicht verständlich gemacht werden tann. Die ersten Worte schließen sich freilich noch gut an: "unter euch verherrlicht zu werden' (μεγαλυνθ. wie Phil 120) wird hier bedeuten: als rechtmäßiger und ruhmreicher Ap. bei euch anerkannt werden, das richtige Verständnis bei euch finden 113f., Anerkennung und Verbreitung meines Ruhmes bei euch erlangen 512, vielleicht auch: einen Triumph in Kor. erleben, wenn die Gemeinde sich (abermals) unterwirft 75-16. Daß der wachsende Glaube der Kor. ihm dies alles verschaffen werde, ist wohl verständlich. ev ύμιν ist wohl zu μεγαλυνθηναι zu ziehen; die Reihenfolge

II Kor 1016.

μεγαλ. έν ύμιν wäre freilich deutlicher gewesen, daher auch die Verbindung mit αὐξ. τ. πίστ. ύμ. (Chm.) zu erwägen ift. Streichung von ev buiv (Cram.) ist jedenfalls unnötig. Hierzu läßt sich nun auch das folgende κατά τὸν κανόνα ήμων fügen. Die Verherrlichung des P. durch Kor. entspricht dem Kanon, den ihm Gott zuerteilt hat und der eben auch Kor. in sein Amtsgebiet einfügt.

Das μεγαλ. εν υμίν der Triumph in Kor. schließt darnach die Anerkennung dieses Kanons durch die Gemeinde ein, damit aber die Ausweisung aller, die fälschlich eingedrungen sind. Doch hat P. bezeichnenderweise dies nicht zum Ausdruck gebracht.

Endlich kann auch eis περισσείαν 'in reichlichem Mage', 'zu höchster höhe' (Ehm.2) als steigernde Bestimmung zu μεγαλυνδ. gefaßt werden: P. erwartet geradezu einen "glänzenden", einen "überwältigenden" Triumph in Kor.

Aber D. 16 beginnt die Diktion wirklich holperig zu werden. Zwar eis τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι in die jenseits von euch liegenden Gebiete das Evangelium zu tragen' ist eine Wendung, die die Absicht und die Situation des D. treffend zeichnet. Röm 1519ff. (in Kor. geschrieben) und Apa 1921 (μετά τὸ γενέσθαι με έκει δεί με καί Ρώμην ίδειν, in Ephel. gesprochen), liefern den Kommentar. Aber verwunderlich ist, daß dieser Infinitiv vollkommen frei und asyndetisch dem Vorangehenden folgt. Entweder ist er par= allel mit μεγαλ. von έλπ. έχ. abhängig gedacht — dann hätte aber mindestens ein kai eingesetzt werden mussen (vgl. etiam in vg.) -, oder er stellt eine Wirkung des Triumphes in Kor. dar - dann hätte dies finale oder konsekutive Verhältnis angedeutet werden muffen, etwa mit rov oder eis ro, auch hätte edayyedia. vorangestellt werden mussen. Ganz stillos ist es, daß die zwei Wendungen mit eis nebeneinander stehen, ohne daß angedeutet ist, daß sie zu verschiedenen Satteilen gehören. Der überlieferte Text ist also un= erträglich. Die einfachste hilfe ist die Verbesserung des eis tá in eis tó (Cr.) zu dem Zwecke, mit der Wirkung jenseits von euch zu evangelisieren'; els τό deutet dann dasselbe logische und chronologische Verhältnis an, das V. 6 mit öταν angegeben ist. Es kann aber auch ein καί ausgefallen sein, besser ein καί mit folgendem μετά ταῦτα (vgl. Apg 1921) oder ούτως (vgl. Röm 512) und auf diese Weise Röm 1126 (Ambst. et ut etiam . . evangelizem). Das Ganze ist dann von έλπίδα έχ. abhängig zu denken.

Im klass. Griechisch ist enekeina ganz geläufig, val. Herod. III 115 τα επέκεινα της Εὐρώπης, f. auch LXX, 3. B. Am 527 = Apg 743 επέκ. Βαβυλώνος. Einzelne Min. haben

die Mischform υπερεπέκεινα.

Sehr wichtig ist die Meinung der Vertreter von her.s Zwischenbriefhypothese, nur von Asien, nicht von Maz. aus liege Rom "jenseits" von Kor., C müsse also in Eph. geschrieben sein. Eine richtige Beobachtung liegt dem zugrunde: die Formel über Kor. hinaus' muß im Osten geprägt sein. Doch konnte sie P. auch in Maz. noch zitieren: sein Zug nach Italien—Spanien blieb ein Zug vom Osten in den Westen, vgl. Rom 15 19. 28.

Dasselbe unerträgliche asyndetische Verhältnis drückt auch das Folgende, D. 16b; nur ist diese lette Zeile des Satzes auch abgesehen von seiner Derbindung fast unübersethar 'nicht auf Grund eines fremden Kanons über Sertiges (?) hin sich zu rühmen'. Zwar die Wendung ouk er all. Kav. Kavχήσασθαι, διε διιτά καυχώμενοι έν άλλοτρ. κόποις μηδ κατά τον κανόνα ήμων D. 15 porbereitet ist, gibt einen Sinn: entweder 'sich eines Magstabes, einer Diensthefugnis rühmen, die einem anderen verliehen ist', vgl. auch D. 13, oder eine Befugnis sich aneignen, die einem nicht zukommt', oder eines fremden Gebiets, d. i. fremder Ceistung sich rühmen'; vgl. zu jeder Deutung Rom 1520 314 Erflärung.

... ἵνα μη ἐπ' ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ und δas ἀλλοτριεπίσκοπος I Petr 415 und dazu m. Komm. in Chm.s Hobch. Abermals legt P. damit den Grundsatz seiner Missionspolitik fest und erteilt gleichzeitig seinen kor. Gegnern vor den Augen der Gemeinde einen hieb.

Schwierig ist indes die Zufügung von eis ra eroipa. Es muß hier 'das Fertige', nämlich das (von Anderen) Sertiggestellte, das (bereits durch Andere) Erledigte (Chm.) bedeuten 1. Aber die Weglassung des unentbehrlichen Moments υπ' άλλων oder υφ' ετέρων oder κατ' άλλότριον κανόνα ist beinahe unerträglich; man muß es sich aus ouk ev άλλοτρ. καν. hinzu ergänzen oder οὐκ εν άλλ. καν. εἰς τὰ ετ gewissermaßen zu einem Begriff zusammenziehen (wie ähnlich D. 15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχ. εν άλλοτρ. κόπ.). Aber die Derbindung bleibt auch dann ungemein hart und brachplogisch bis zur Grenze des Erträglichen. Auch ein ελθόντες oder εὐαγγελισάμενοι könnte man (mit Schm.) erganzen; aber solch eine Bezichung konnte nicht verschwiegen bleiben. Natürlich kommt 3u allem noch der asyndetische Übergang von a zu b hinzu². D. 16b gibt entweder eine Einschränkung, eine Bedingung zu 16a an (von den bezeichneten Strecken kommen nur die in Betracht, die noch nicht in Arbeit genommen sind), oder die entsprechende Antithese zu D. 15b (ούκ εν άλλ. καν. opp. κατά τ. καν. ήμ., κανχης. = μεγαλυνδήναι), die sich dann auf Kor. selbst beziehen wurde und womit D. 16b dem Sinne nach mit D. 15a identisch würde. Legteres gäbe einen guten Sinn, wird aber durch die Einfügung eines weiterführenden Gedankens (D. 16a) nicht empsohlen; und wenn auch καυχήσ. sachlich mit μεγαλυνδ. identisch ist, kann dieser Instinitiv doch nicht gut als Gegenstand der Hossinung des P. zu έλπιδα έχ. gefügt werden. M. a. W. der Text von D. 16b kann so wie er lautet, kaum ursprünglich seine. Es muß zunächst eine das logische Dershältnis non 16h zu 16a. der 15b vereinde Petitischen hältnis von 16h zu 16a oder 15h angebende Bestimmung eingesetzt werden. Dafür genügte allenfalls die Setzung von καυχώμενοι für καυχήσασδαι; besser ist entschieden die Einfügung etwa von δέλοντες (hinter ούκ oder vor καιχήσασθαί). Dann kann der Infinitiv stehen bleiben und er wird doch von έλπ. έχ. gelöst. Es muß aber außerdem noch eine Ergänzung zu eis τὰ ἔτοιμα (vgl. Schm.) oder auch eine Konjektur für eis τὰ ἔτ. gewagt werden: vielleicht eine Komposition mit êrepo — etwa êrepóhetpa oder einfach eis τὰ ὑρ΄ ἐτέρων οἰκοδομηθέντα (vgl. 1310) bzw. eis τὰ ἐτέροις μετρηθέντα bzw. μερισθέντα vgl. D. 13; (= είς τὰ ἄμετρα D. 15). Wir fonjizieren also für D. 16: είς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίω κανόνι εἰς τὰ ἐτερόμετρα (oder εἰς τὰ ἐτέροις μερισθέντα) θέλοντες καυχήσασθαι.

Erst in D. 17f. wird der Gedankenlauf wieder eben. Sehr geschickt wird v. 17 die aus Jer 922 f. zusammengezogene und schon I 131 (s. J. Weiß 3. St.) verwendete Gnome hier eingefügt. "Wer sich aber rühmt" ist die qute Antithese zu οὐ καυχώμενοι D. 15 und οὐ (δέλοντες) καυχήσασθαι D. 16; ἐν κυρίω ist gute Antithese zu οὐκ είς τὰ ἄμετρα . . ἐν άλλ. κόπ. bzw. οὐκ ἐν άλλ. καν. κτλ. und läßt sich durch D. 13 (κατά τὸ μέτρ. . . . ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ δ. . . .) gut erläutern. "Im herrn", d. i. in dem, was der herr zugewiesen hat und was darum mit seinem Willen in übereinstimmung steht, und nicht von uns, sondern von ihm kommt. Der κύριος könnte auch hier (wie in LXX) "Gott" sein (Mr.=hnr., Plr. u. a.).

Daß P. auch hier mit an die Gegner denkt, die sich an diese Weisung eben nicht halten (während sie für ihn unbedingt maßgebend ist), lehrt der Schlußsag D. 18, der gleichfalls in die Form einer allgemein gültigen Gnome gekleidet ist, aber seine polemische Spize unmittelbarer zeigt, da das o eavτὸν συνιστάνων (συνιστών Κ, auch Marcion) uns sofort den D. 12 in Erinnerung

2 Auch hier weist Ambst. eine finale Verbindung auf: ut non in aliena regula

praeparatis gloriemur.

<sup>1</sup> Als Belege für diese Bedeutung kann man anführen Appian. Syriac, 12 διαπλεΐν ês την Έλλαδα ήδη παρακαλούντες ώς επί έργον έτοιμον, Schol. in Aristophan. Equit. 392 μηδέν ὁ Κλέων πονήσας, άλλ' ὕστερον ἐφ' ἔτοιμα ἐλθών τὴν νίκην τὴν ἐκείνου παρελόμενος, αὐτὸς ἐνεγράφη τῷ κατορθώματι.

bringt. Und zwar gibt er hier den Grund an, warum die Selbstempfehlung bedenklich ist: sie sucht sich etwas anzumaßen, was nur Gott geben kann. Eine gültige Empfehlung kann nur der Herr ausstellen, der seinen Knecht durch die Gaben, die er ihm verleiht, und den Segen, den er seinem Werke gibt, als seinen treuen Diener ausweist, vgl. D. 8. 13, Gal 28 I 310 ff. 92, s.

auch Thph.1. Damit ist die Frage der Veris. 104 erledigt.

Das it ein Gedanke paulinischer "Weisheit" (vgl. noch I 45), wie sich denn Ähnsliches schon in den Prov sindet, vgl. 212 πας ανήρ φαίνεται έαυτῷ δίκαιος, κατευθύνει δὲ καρδίας Κύριος, s. auch sür die Negation 272 έγκωμιαζέτω σε δ πέλας καὶ μἢ τὸ σὸν στόμα κτλ. Auch der johanneische Christus wendet das Prinzip auf sich an, vgl. Joh 531 s. Bedeutsamer ist die Berührung mit Epictets Philosophie, wo nicht nur das Nachsuchen um Empfehlungsbriese gegeißelt wird II 3 (s. o. S. 103 f.), sondern auch der das Selbstbewußtsein tragende Grundsatz sie kerwos (= δ δεός) συνέστησεν έμαυτῷ IV 12 12 sich sindet. Auch die Fortsetzung ist wichtig: καὶ τὴν ἐμὴν προαίρεσιν ὑπέταζεν ἐμοὶ μόνω, δοὺς κανόνας εἰς χρῆσιν αὐτῆς τὴν ὀρθήν. Daß Gott κανόνας darreicht, scheint also eine stoische Jdee zu sein; nur ist die Anwendung grundverscheide, da Epictet sie auf die Ertenntnistheorie, p. auf das Missionsgediet anwendet, s. Bonhöffer Ep. u. d. N. C. 119 f. Dgl. noch IV 832 ἀλλ' ὀρᾶτε, τίνος ἔργον ἐστί τοῦ Διὸς ἢ δν ἄν ἐκεῖνος ἄξιον κρίνη ταύτης τῆς ὑπηρεσίας κτλ. Είνα talmudische Parallele s. Berachoth 10b (Goldschm. I 36); eine mandöische bei Brandt Mand. Schriften 8420 'wer sich selber verherrlicht, muß sich dann selber seiner schame".

δόκιμος ist "erprobt", vgl. 137 I 1119 Röm 1418 usw. und δοκιμάζειν bei Epict. Diss. H 3. Nach 137 zu urteilen, spielt P. auch mit δόκιμος auf ein gegen ihn gerichtetes Schlagwort der Kor. an. Dann wäre der Satz noch näher mit I 45 verwandt und wie dieser zugleich Abweisung unberechtigter Kritit seiner Person. Man hätte in Kor. den Gegnern die Erprobtheit, die sie durch ihre Selbstempsehlungen in Anspruch nahmen, zugebilligt und sie dem P., weil er auf diese Mittel verzichtet, abgesprochen. Natürlich seht P. die Gnome in dem sicheren Bewußtsein, daß er ihr voll entspricht: seine ap. Vollmacht und seine ap. Leistungen sind der Beweis, vgl. V. 14, 1212 I 91 ff. usw. Gal 28. So gibt V. 18 nicht nur dem kleinen Abschn. V. 12—18 die Abzundung, sondern schließt auch tressend den ganzen ersten Gang der Auseinandersetzung (K. 10). Gegen die abfälligen Kritiken, die er sich hat gestallen lassen müssen, stellt er sein Bewußtsein, vom herrn erprobt und empsohlen zu sein; auch die stolze Verkündigung seiner exováa V. 3—6 wird durch das δόκιμος gedeckt.

CII. Törichte Selbstverherrlichung zur vernichtenden Abwehr der

Gegner und zur Rechtfertigung der eigenen Person 111-1213.

Selbstverherrlichung (Selbstruhm) — in Torheit: dies sind die zwei Stichsworte, die den folgenden Abschn. und seine Abgrenzung bestimmen. Ersteres hat bereits dem vorangehenden Abschn. die Signatur gegeben, der insosern als Vorbereitung der nunfolgenden Ausführungen gelten kann, cs. 108.12.15—18. In Widerlegung der gegnerischen Zeichnung seiner Person und im Gegensatz zu dem Selbstruhm der Gegner hat P. die Bedingungen sestgelegt, die dem echten Selbstruhm gesetzt sind, und denen sein Selbstruhm entspricht: der Gegenstand die vom Herrn verliehene Vollmacht 108, die Richtschnur gleichsfalls von Gott gegeben 1012 s., also kurz gesagt: ev kupsw die wesentliche Eigenschaft dieses Selbstruhms 1018. Die neue Wendung, die unf. Abschn. charafteristert, liegt in der geistvollschestorischen Verbindung des von ihm selbst betriebenen Selbstruhmes mit der

<sup>1</sup> Marcion strich auch eκείνος und sette wie zahlreiche W-Zeugen (DE d e f g vg.) und κ\* δοκιμός έστιν (vgl. harnac 99\*).

Qualifikation: töricht. In R. 10 will P. nur von dem jeder Kritik ftandhaltenden Selbstruhm etwas wiffen — in 11f. scheint er auf das Niveau des Gegners herabzufinken und auf deffen Weise des Selbstruhms zu verfallen (die er doch sveben scharf verurteilt hat), aber in vollem Bewußtsein seines "törichten" Beginnens. Er trifft mit diefer überraschenden Einkleis dung feiner Auseinanderfekung und feiner Selbstverteidigung den Gegner vielleicht noch vernich tender als mit der vorangehenden korrekten Darftellung des Sachverhalts und der Gegenfate. Auf den folgenden Seiten steht das Großartigste und Schlagenoste, was P. in "ironischer" Führung der Polemik geleistet hat. Die vernichtende Kraft der "Berstellung" liegt darin, daß unter der "Maske" schließlich keine einzige Unwahrheit, keine einzige Ubertreibung, keine einzige "Maßlosigkeit" ausgesprochen wird, sondern die reine, volle Wahrheit, und daß der Gegner eben durch die Aufzeigung der vollen Wirklichkeit erdrückt wird. "Töricht" und "los vom herrn" ift diefes Ruhmen nur infofern, als der Sprecher 1) fein Werk scheinbar als eigene Leistung preist 1 und 2) felbst seinen Ruhm verkundet, statt dies Tun denen zu überlaffen, die den vollen Segen seiner Leiftung genoffen haben, vgl. 1211 Prov 272. Das törichte Rühmen, womit P. das Prahlen der Gegner zunichte macht, ift indes nur teilweife mit diesem zu vergleichen. Gewiß - er rühmt sich selbst seiner Leistungen und seiner Erlebnisse, wie jene die ihren laut und aufdringlich verkunden. Aber ohne "ins Maglose" zu fallen, kann er die Gegner übertrumpfen; ein Vergleich weist ein gewaltiges Plus auf seiner Seite auf 1123 ff. Und bei ihm läuft die Aufzählung und die Beschreibung schließlich auf den Erweis hinaus, daß fein Rühmen die Wahrheit wiedergibt 126 und daß feine "Leiftung" - Gnade ift, also des Herrn Werk 129. Die Maske war bloß Schein. Der Ap. ist auch in dem zweiten Abschn. des gewaltigen Dokumentes den im ersten festgelegten Normen treu geblieben.

Die Eigenart des Abschn. besteht sonach darin, daß P. mit einem Male eine seinem Wefen fremde "Rolle" übernimmt, die des " Narren", beffer des närrischen Prablers und Aufschneiders im Mimus 2. Die "Torheit" besteht also darin, daß er, der Ap. und Prediger, anfängt, vor feiner Gemeinde Romodie zu fpielen und den Gemeindefaal zur Theaterbuhne macht. Genauer ist die Rolle, die er spielt, die des Großsprechers und Cifersuchtlers, der seine Rivalen auszustechen sucht durch Selbstlob und — Beschimpfung der Konkurrenten. Es ift ein Ringen um die Gunft der abfallsluftigen Anhänger, wobei der Beld den bisherigen Freunden vorhalt, wie er zu ihnen fteht und ihre Anwurfe zu entfraften fucht, und zugleich die Rivalen niederschlägt und in einem Vergleich ihre Minderwertigkeit und feine Uberlegenheit flar macht. Wie lebhaft P. fich in feine Rolle hineingedacht hat, zeigt ber markante Stil des Absichn. mit feinen scharfen Antithefen, feiner beiffenden Ironie, den schweren Scheltworten, der lebhaften Polemit, die zeitweise fogar in eine Urt Wechfelrede übergeht (1 121 ff.), andrerfeits der ftark rhetorisch geformten Charafterisierung feiner Borzüge. Daß P. den Mimus felbst gefehen und daß er von ihm gelernt hat, scheint mir nicht unmöglich. Nur unterscheidet er fich vom echten Mimus darin, daß seine Rolle von bitterem Ernst getragen ift, und daß sie echt ift. Er spielt die Rolle des "Paulus" felbst (vgl. den "Bajazzo" von Leoncavallo). S. H. Reich Der Mimus 2 Bde. 1903; auch G. Bertram Die Leidensgesch. Jesu u. d. Christuskult 1922 S. 81.

Noch weiter geht Dächsel (S. 246 f. Kulturgeschichtl. Streifzüge 41 ff.), indem er annimmt, daß P. sich an einen ganz bestimmten Gang der Komödie und an eine ganz bestimmte Sigur darin anlehne, den Freiwerber, der einen gefährlichen Abenteurer

¹ Ŋgl. hierzu Cicero de nat. deor. III 36, 86 f. . . . propter virtutem enim iure laudamur et in virtute recte gloriamur: quod non contingeret, si id donum a deo, non a nobis haberemus etc. Nach bieser Auffassung wäre die Rede des P. feine Narrheit. Ŋgl. noch zu Ŋ. 30.
 ² Ŋgl. den miles gloriosus des Plautus und dessen griech. Dorbild, den ᾿Αλαζών.

II Kor 11 1. 317

abzuwehren sucht, vgl. D.2-4. Diese Rolle wird zwar durch D.2-4 nahegelegt, aber sie führt P. doch nicht durch, da er den Teufel, der der "Abenteurer" sein soll, weiterhin ganz aus dem Spiele läßt und den Streit ausschließlich mit den Gehilfen des Teufels andindet.

Die Anlage des Abschn. ist an der Verwendung des Stichworts 'Torheit' aufzuzeigen. 111-4 ist die erste Ankundigung; die Durchführung folgt erst 1116, da V. sich erst durch asserlei Assoziationen zu einer nach anderen Motiven verlaufenden Polemik verleiten läßt, die freilich auch schon etwas von seinem "Selbstruhm" bringt und vorweg nimmt (vgl. 1110) und im übrigen die Gegner schon im voraus "erledigt" (vgl. 1112—15). Nun folgt 1116 — 1213 nach erneuter und ausgeführterer Einleitung 1116—21 a die eigentliche Berfündigung der eigenen aperai, zunächst in Bergleichungen 1121b-23 a. dann in beredter Aufzählung des Unvergleichlichen 1 123 b-32, schließlich 121-10 in schaudernder Enthüllung zweier geheimer Erlebniffe, wo der Selbstruhm sich auflöst in Selbsterniedrigung und in Verherrlichung des Herrn. Es folgt 1211-13 ein kurzer (vorläufiger) Abschluß des Rapitels vom Selbstruhm (vgl. 1211 mit 111.16), der freilich nicht eigentlich durchgeführt wird, vielmehr fofort im Stil der vorangehenden Abschweifung 112-15 die Selbstverteidigung anhängt. Solche Selbstverteidigung zieht sich auch durch den Schlußabschnitt des Briefes hindurch, deffen felbständiger Charakter nur eben durch das neue Thema (Ankündigung eines neuen Besuchs) festgelegt ist, mit dem er einsett 1214, zu dem er immer wieder hinführt (1220 ff. 131 ff.) und mit dem er schließt (1310).

Ha. Einleitung: Die Bitte des P. an die Korinther, auch einmal von ihm etwas "Torheit" ertragen zu wollen. V. 1—4. Daß dieser Abschn. eine kleine Einheit darstellt, ergibt das Stichwort ανέχεσθε, womit er einsett und schließt. P. äußert den Wunsch, die Kor. möchten auch von ihm einmal etwas "hinnehmen" V. 1, wie sie doch auch von dem "Eindringling" mancherlei "hinnehmen" (bzw. hinnehmen würden) V. 4. Nur in V. 1 wird die Zumutung als "Torheit" bezeichnet; dies Stichwort wird erst V. 16 wieder aufgenommen. In V. 2 und 3 sind Zwischengedanken eingeschoben, die den übergang von seiner Person zu der der Gegner vermitteln und tragen.

D. 1 setzt mit einem Wunsch und darauf folgender, kurzer Dersicherung seiner Erfüllung ein; eine Anknüpfung an das Vorige fehlt: damit ist der Doppelgedanke als Beginn eines neuen Abschnitts gekennzeichnet. Mit öφελον ἀνείχεσθε wird hier ein Wunsch ausgedrückt, den der Of. für noch erfüllbar hält. Das Impersekt, das eigentlich einen Irrealis bezeichnet, deutet indes zum mindesten an, daß der Wunsch etwas parador ist: άφροσύνης! Das ἀνέχεσθαι ist ein Stichwort, das mit άφροσύνη zusammen die Einleitung trägt, vgl. noch D. 4 und D. 19 f. Mit unverkennbarer Ironie ersucht P. die Kor., etwas Seltsames von ihm sich gefallen lassen zu wollen, wie sie doch auch von den Gegnern jetzt so viel Seltsames hinnehmen. Der polemische Seitenhieb wird freilich in D. 1 noch nicht deutlich.

Nach gewöhnlicher Auffassung ist das μου in a, ebenso wie das in b, ein perssönlicher Genitiv, wie er oft mit ανέχεσθαι verbunden erscheint — vgl. V. 19, Mt 919 Par., Apg 1814 Eph 42, Hermas Mand. IV 41, Plato Rep. VIII p. 564D οὐκ ἀνέχεται τοῦ άλλα λέγοντος — und μικρόν τι ἀφρ. ein dazu tretender Affusativ der Sache: 'mich in eins

<sup>1</sup> Jur Schreibweise δφ. oder ἄφελον (so W= und K-Zeugen) vgl. Debr. § 67, 2. Das Impersekt bei δφ. zeigt eigentlich einen unerfüllbaren Wunsch an, wie Ex 163 δφ. άπεθάνομεν der Aorist. S. dagegen Ignat. ad Smyrn. 121 καὶ δφ. πάντες αὐτὸν ἐμιμοῦντο, vielleicht auch Apt 315 δφ. ψυχρὸς ης κτλ. Hier vertritt das Imps. den Optativ, der nicht mehr sehr gebräuchlich war. Andere Verbindungen bei P. s. I 48 Gal 512. Vgl. Debr. 359, 1; Robertson Gr. 923, 1003 f.; Moulton Einl. 317 f.

318 Erflärung.

bigchen Unverstand'1, vgl. Hermas a. a. O. 21 δλίγα μου βήματα έτι ανάσχου, έπει ου συνίω οὐδέν κτλ., αμά 30b 626 B οὐδὲ γὰρ ὑμῶν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι². Egm. will dem= gegenüber μου 3u ... άφροσύνης ziehen (vgl. die letzten Belege). Beide Verbindungen sind möglich, ich möchte die letztere vorziehen: von mir ein bischen Narrheit'; μου ist dann mit Nachdruck vorangesetzt. Schon dies "Hinnehmen", worum P. hier bittet, zeigt, daß er eine Rolle aufnimmt, in der er sich erniedrigt: die Kor. hätten das Recht, voll Empörung von dem unwürdigen Schauspiel sich abzuwenden, vgl. Mf 919 Par. ω γενεά απιστος ... εως πότε ανέξομαι υμών, Hermas a. a. O., Jef 464 6315.

Die Rolle, die P. spielen möchte, wird kurzerhand mit appooun bezeichnet. Das ist mit appwv zusammen (vgl. 1116.19 126.11) ein term. techn. aus der judischen Weisheitsliteratur (vor allem Prov und Eccl, aber auch Sir und Sap usw.): P., der doch eigentlich als oopos auftritt und gelten will (1310) und es den Kor. zu Gemüte führt, daß es bei ihnen noch sehr an Weisheit und Verstand mangelt (131 ff. 65), erbittet von ihnen, die nun als die echten "Weisen" sich dunken sollen, die Gunst, einmal die Rolle des "Toren" por ihnen spielen zu dürfen, als ob er die verkehrte Rollenverteilung, die er in I410 aus dem Bewußtsein der Kor. abgelesen hat (ήμεις μωροί ..., ύμεις δè φρόνιμοι), nun einmal wirklich durchführen wollte: die Narrheit ist die übernahme einer Komödiantenrolle (und zwar der des Prahlers), was indes erst V. 16 verraten wird.

άφροσύνη kommt bei p. nur im vorliegenden Zusammenhang vor, und sonst im M. C. nur noch in dem Lasterkatalog Mt 722, vgl. noch I Klem 131 477 und einige Stellen im Hermas. In I gebraucht P. ständig die auch in Sir bevorzugten Synonyma μωρία (und μωρόs). Eine gute Parallele (Nachahmung?) bei Dionys. Alex. bei Euseb. KG VII 11, 2.

Das folgende Sähchen άλλα και ανέχεσθέ μου fassen die Meisten in= dikativisch, nur Wenige imperativisch (Hfm., Bchm., Bls.): ja ich fordere (bitte) sogar, ertragt das von mir'. Aber ein sich fordere' hätte ausgedrückt werden mussen, und aλλά καί ist hier start adversativ 4; also torrigiert sich D.: 'aber, was will ich denn, ihr ertragt mich ja'. Er zeigt damit, daß er der Erfüllung seines Wunsches sicher ist, und gibt als Grund dieser Sicherheit in V. 2 die besondere Vertrauensfunktion an, die er den Kor. gegenüber inne hat, während er D. 4 (ähnlich D. 20) auf die Geduld sich beruft, mit der sie ein seltsames Verhalten seiner Gegner, das für sie noch viel fühlbarer ist, sich willig gefallen lassen.

D. 2 und 3 zeigt nun in einem gut durchgeführten Bilde, wie D. seinen Beruf der Gemeinde gegenüber auffaßt und wie er die augenblidliche Cage beurteilt. Er stiggiert gewissermaßen ein kleines Drama: die Gemeinde ist die Braut, Christus der Bräutigam, er selbst der Brautvermittler oder Brautvater; dazu tritt als im hintergrund agierender Gegenspieler "die Schlange", die die Braut, ehe sie noch dem Bräutigam zugeführt wird, zur Untreue zu verleiten droht. P. redet hier noch in vollem Ernst; die Maske des appwv hat er noch nicht umgelegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So der beste Text in NBD usw.; G u. a. haben dem μου seinen Platz hinter άφρ. angewiesen und so die Konstruktion verdeutlicht, vgl. vg.; einige K=Zeugen schreiben if appooung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine verwandte Konstruktion s. Epict. Diss. II 1824 εκδεξαί με μικρόν, φαντασία.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chrn umichreibt die Wendung είθε ήνείχεσθέ μου μικρά τινα ανοηταίνοντος, das ift sicher besseres Griechisch. Cramers Konjektur αφρονος ist aber doch nicht nötig.

<sup>4</sup> αλλά καί am Anfang eines neuen Saches hat meist steigernde Bedeutung: ja sogar, dazu noch vgl. Ek 127 1621 2421, auch Phil 118 καὶ έν τούτω χαίρω αλλά καὶ χαρήσομαι. S. Robertson Gr. 1185 s., Blaß-Debr. § 448, 6.

II Kor 112. 319

Im Eingang 2a hebt er zunächst stark das Motiv der Eifersucht hervor. Aber nicht der Bräutigam spielt den Eifersüchtigen — der bleibt, orientalischer Sitte folgend, gang im hintergrund -, sondern er, der Brautvater oder Brautwerber, der die Verlobung in die Wege geleitet hat und zunächst die alleinige Derantwortung trägt. Indov ist hier das eifersüchtige Umwerben, Beobachten und Vermahnen eines geliebten Wesens, dessen Vertrauen, dessen hingabe, dessen Treue der Eifersüchtige sich zu erwerben und zu erhalten sucht, s. Num 511 ff. Sir 91, bes. Gal 417: die galatischen Irrlehrer spielen die Rolle der Schlange; sie wollen die Galater dem P. entziehen, in einen harem setzen, damit deren Ceidenschaft gang auf sie sich richte 1. Mit solch "schlechtem" Eifer hat P. auch in Kor. zu ringen; er sett ihm seinen "göttlichen" Eifer entgegen. Deov ζήλος ist eine Derbindung, die mit Wendungen wie ev σπλάγχνοις Χριστοῦ 'Inσού Phil 18, νούν Χριστού I 216, δικαιοσύνη θεού Röm 117 zu vergleichen ist; der Genitiv ist ein gen. qual. ('wie ihn Gott hat' Rud. u. a.) oder gen. originis (= ἐκ β. cf. δικ. ἐκ β. Phil 39, so heinr. u. a.)2. ζηλωτής ist ein Epitheton des alttest. Gottes: Gott eifert um Ifrael gegen die Baale, wie P. um Kor. gegen die Schlange. Möglich ift, daß P. mit dem deov nur eben die heiligkeit seines Eiferns tennzeichnen und jeden Gedanken an selbstfüchtige Motive ausschließen will. Einen anschaulichen Ausdruck solchen Liebeswerbens hat er in 611-13 72-4 gegeben. Während er aber da der Liebhaber selbst ist, der sein ganges herz der noch etwas störrischen Geliebten auftut, wirbt er hier für einen anderen, dem er die Braut verlobt hat, wie er in D. 2b in Erläuterung von 2a (yáp) ausführt3.

υνιδου iļt eigentlich άρμόζειν, und άρμόζεσθαι heißt sich verloben oder heiraten (herod. IX 108; III 137; V 32 u. δ. Prov 1911, Philo de suga 114 p. 563, P. Oyņ. VI 906, 7, Jos. Ant. XX 8, 1 § 150, Test. Jsl. 110, M. M. Doc. 77). Doch iļt die Bebentung "verloben", zur Frau versprechen oder geben auch sür das Medium bezeugt, vgl. Philo leg. all. II 67 p. 78 & την Αιδιόπισσαν, την άμετάβλητον καὶ κατακορῆ γνώμην, αδιός δ δεός ήρμόσσατο (zugesellt hat), de Abr. 100 p. 15 γάμος δε΄, δν μεν άρμόζεται (zugammensügt) ήδονή. ... δν δε΄ σοφία, Aesian. Hist. anim. XII 31, Method. Sympol, init. 6 χάρις & ήρμοσάμην θμάς, & τέκνια, νυμφίω. Thph, umschreibt προεμνηστευσάμην. Moulton Einl. i. δ. Spr. 250 s. işt darnach zu forrigieren. P. sühst sich also der Gemeinde gegenüber wie ein Brautvater, was als eine Weitersührung der Ide vom geistlichen Datertum zu betrachten işt, vgl. I 415 und dazu J. Weiß Komm.

Μαπ τόπιπε αική απ διε Rolle des Brautwerders densen (vgl. Elieser, den schon Chrns. vergleicht) oder an die des φίλος τοῦ νυμφίου (Joh 329), des eigentlichen νυμφαγωγός (Thph.) oder auch an den Parannmphen der Braut, der die Zeremonien vordereitet und die Braut dem Bräutigam zuführt, vgl. Hastings Dict. of the apost. church II 137. Mir schold dem Bräutigam zuführt, vgl. Hastings Dict. of the apost. church II 137. Mir schold dem Brüutsach de Alex. M. fort. I 7 p. 329 E F άλλ' εκείνης ήδεως άν μοι δοκώ γενέσδαι τῆς καλῆς καὶ ἐερᾶς νυμφαγωγίας δεατής, ὅτε ... εκατόν Περσίδας νύμφας καὶ ἐκατόν νυμφίους Μακεδόνας καὶ ελληνας ... μιᾶς νύμφιος, πασῶν δὲ νυμφαγωγός ἄμα καὶ πατήρ καὶ ἀρμοστής κατὰ ζύγα συνήπτεν. Außer dem νύμφιος hat P. wohl auch diese Rollen vereinigt. Eine ganz ἄηπliche Bilbersprache scholar β. Ass. Μετ vergleicht: Jaguam pater unicum slium aut tanguam (mater?) filiam dominam (? = κυρίαν 'eigene'?) virginem, quae paratur tali (? = dari?) viro etc., s. Clemen und Charles z. δ. St. hier vergleicht Josua sein scholar vergeste kostinung des Dolfs, mit der Aufgabe, die

<sup>1</sup> I Klem 63 ζήλος απηλλοτρίωσεν γαμετάς ανδρών κτλ. — das Gegenteil sucht der C. deov des P. zu erreichen.

Anders ζηλος δεοῦ Röm 102, wo δ. gen. obi. ist: Eifer um Gott, nach G'.
 Eine eigenartige Variante s. im altspanischen Bibeltert, den Buchanan Bibliotheca Sacra 1915, 541 mitteilt: Christo desponsate vos, uni viro virginem sanctam.

320 Erklärung.

ein Dater oder eine Mutter zu Ieisten hat, wenn die Tochter einem Manne verlobt ist. Unter ähnlicher Verantwortung steht P.; die dienende Sunktion, die er sich zuweist, entspricht den Versicherungen 124 (wir Mitarbeiter eurer Freude') und 45 (wir nur Sklaven'). — Zur Sache vgl. noch Sir 26 10 km duyarpi ädiarpéntws στερέωσου φυλακήυ, ένα μη εθρούσα ανέσιν έαυτη χρήσητα, 42 11; noch bedeutsamer ist IV Makt 187 kyd kyenýdyn παρθ ένος άγυή, και ούχ ύπερέβην πατρικόυ οίκου κτλ., auch wegen der Fortsehung su. παρθ. άγυ. auch bei Philo, z. B. de spec. leg. I 107 p. 229, II 30 p. 275, de praem. 160 p. 435; de Jos. 43 p. 48 άγυοι γάμων άγναϊς παρθένοις προσερχόμεθα. Zur Illustration dient auch Pausan. II 20, 2 (Βρύας) παρθένου κομιζομένην παρά τον νυμφίου ήσχυνευ άφελόμενος τοὺς άγοντας.

Was P. treibt, ist also väterliche Eifersucht, die die Tochter dem Schwieger= sohn, dem sie versprochen ist, rein zu erhalten und den Rivalen abzuwehren strebt. Mit Nachdruck steht evi avdpi. Das evi ist zunächst der eine Vielheit von Menschen bildenden Gemeinde entgegengesett; doch schwingt die Nuance biesem einen und keinem anderen neben ihm oder statt seiner' wohl mit, vgl. Dt 64f. Das Ziel des Verlöbnisses wird in einer lose angehängten finalen Infinitivkonstruktion näher bezeichnet 1. Man kann buas als direktes Objekt ergänzen (Bcm.); besser nimmt man παρθένον άγν. παραστήσαι τω X. als eine geschlossene Wortgruppe, die die Losung darstellt, unter der p. das Derlöbnis geschlossen hat; παρθ. ά. entspricht dann dem buas, wie ro X. dem ένὶ ἀνδρί. Das παραστήσαι deutet zunächst auf den Akt, da die Braut vom Dater ins haus des Bräutigams geführt und diesem vorgestellt wird, der alsbald die Prüfung der άγνότης vornimmt, vgl. Dt 2213 ff. Gen 2923 Pf. Klem. Hom. Clem. ep. ad Jac. 7 (f. u.), Jos. Ant. IV 8, 23 § 246. In der Übertragung erhält das Wort dann seine eschatologische Bedeutung: die Hochzeit ist die Parusie, s. zu 414 und vgl. außer Eph 527 (s. u.) noch Kol 122 (die da genannte Bedingung hat P. auch an uns. St. im Auge) 128. Bräutigam ist Christus, der auf dem Richterstuhl sitt (510); "vorgestellt" werden nicht einzelne Menschen, einer nach dem anderen (510); statt des Individualgerichts ist hier vielmehr, der Bildsprache entsprechend, ein Massengericht, eine Massenprüfung angenommen. Wie im A. T., in der Synopse und im Talmud2 die Völker oder Städte kollektiv auftreten und kollektiv gerichtet werden, so hier die driftlichen Gemeinden: unter Suhrung ihres Ap. tritt die Gemeinde in den Audienzsaal vor den Thron des Messias, und als Ganzes wird sie gerichtet. Die lokale Gemeinde ist also als eine Einheit gefaßt: vorausgesetzt ist, daß sie ganz aus heiligen Mitgliedern besteht, und Konsequenz ist die Vorstellung, daß der Sall jedes einzelnen Christen die ganze Gemeinde schändet, daher die Zuchtigung ober Ausscheidung ihr dann gur Pflicht gemacht wird, vgl. bef. 151ff. Die Frage, ob wegen einzelner ungesühnter Versündigungen die gange Gemeinde verworfen werden kann, hat D. sich nicht vorgelegt. - Offenkundig redet er hier die gange Gemeinde an, nicht bloß eine rebellische Minorität (Plr.).

Die Gemeinde als Braut des Christus.

Jum ersten Mal im N. T. erscheint hier die dristliche Gemeinde als eine Jungfrau und als die Braut des Messias personifiziert. Die alttestamentlich-jüdischen

 $^{1}$  DgI. Robertjon Gr. 1088. Beijpiele Mt  $7_5$  διαβλέψεις έκβαλεῖν κτλ., Apt  $5_5$  ένίκησεν . . . ἀνοῖξαι ujw., KoI  $1_{22}$  ἀποκατήλλαξεν . . . παραστήσαι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dgl. 3. B. Aboda 3ara 2a. b (abgedruckt 3. B. Sund Calmudproben 67ff.), wonach die Nationen, geführt von ihren Gelehrten oder ihrem König, geschlossen in den Gerichtssaal eintreten.

II Kor 11 2. 321

Doraussehungen dieser Idee liegen einmal in der Personifizierung Ifraels und Jerusalems (vgl. 3. B. Am 51) und in der Dorstellung von der Che, die Jahme mit Israel geschlossen hat (die Ifrael nur eben durch Untreue gebrochen hat, sofern Jahme den Bund nicht wieder erneuert) vgl. hof1-3 E316 Jef 50 iff. 54 iff. und die Jahme nach hof 219f. Jef 625 aufs neue schliegen will 1, sodann in der der judifchen und snnoptischen Eschatologie eigentümlichen Vergleichung der messianischen Freuden mit einem Hochzeitsfelt, wo freilich zunächlt nur der Messias-Bräutigam als stehende Sigur erscheint Mt251ff.², aber gelegenslich doch auch das Volk in Anlehnung an die prophetischen Bilder als die Braut aufgeführt wird, so Ex. Rabba 15 (79h) bei Stracks Billerbeck Komm. I S. 517 (zu Mt915), Midr. Cant. 14 f. 87a (bei Strack 1844); dsgl. 410 (wonach an 10 Stellen des A.C. Israel "Braut" genannt sein soll, 6 Mal im Cant., 4 Mal in den Propheten, nämlich Jer 734 Jef 6110 4918 625, vgl. Scheftelowig Orient. Lit. 3tg. 1916/17, 315f.; vgl. auch pal. Chagiga 2, 2 (bei Strad Jesus, die Baret. u. d. Christ. 31.º f.), wo die Gemeinde Jerusalem ihren erwählten Nasi ihren Verlobten nennt, der Nasi also gewissermaßen die Funktion des Messias übernommen hat. S. noch Schlatter D. A. T. in d. joh. Apok. (BSchTh 16, 6) S. 52f. — Sonstige mythologische Vorbilder sinden sich in den verschiedensten Religionskreisen, so in Babylonien der Mythus von der Hochzeit des Marduk beim Antritt der Weltherrschaft (s. Jimmern in Keilinschr. u. A.T. 3371) oder die Hochzeit des Bel, nach einer aramäischen Inschrift bei Lidzbarski Ephemeris I 67ff. übertragen auf die Vermählung des Bel mit

schrift bei Tidzbarski Ephemeris I 67ff. übertragen auf die Dermählung des Bel mit dem mazdajasnischen Glauben (eine frappante Parallele zur Bezeichnung der Kirche als der Braut des götklichen Christus), auch in dem Märchen von Amor uud Psiche vgl. Reig. Das Märch. von A. u. ps. 1912 S. 24f., und überall, wo im Hellenismus ein sepds yapos gelehrt wird; vgl. Dieterich Mithraslitungel 121ff., Eisler Weltenmantel Register s. v. sepds yapos, E. Norden Die Geburt des Kindes 1924 S. 67ff.

Das Eigentümliche unserer Stelle ist nun, daß p. hier die Idee ganz auf die Einzelgemeinde zuspitt. In Kor. hat der himmlische Messias eine Braut. Aber der Messias hat die Derlobung nicht selbst bewirft (hos 219), sondern p. ist Brautvater und Dermittler der Derlobung. Diese empirische Braut-Gemeinde ist dann auch von denselben Gesahren bedroht wie früher Irael: wie einst die Propheten gegenüber Irael, so hat p. gegenüber Kor. die Ausgabe, die Braut vor dem Sall zu bewahren. Das ist natürlich die spezielle Anwendung einer allgemeineren Dorstellung, nämlich der Idee von der Gesamtkirche als der Braut des Messias. In der überstragung auf eine empirische Einzelgemeinde realisiert sich die für die paulinische Cehre tragung auf eine empirische Einzelgemeinde realisiert sich die für die paulinische Cehre von der ekkanosa grundlegende Anschauung, daß jede Einzelgemeinde die Gesamtkirche repräsentiert und an deren Eigenschaften und Prädikaten teil hat (j. 0. 3u 11). Daß die Vorstellung von der Gesamklirche auch hier vorausgesetzt ist, ergibt sich einmal aus der Anschauung von der Versobung und Vorstellung der Braut (Apk 212 enthält gewissendsen das Original für P.), weiter aus dem Motiv der "Eifersucht", die doch eigentlich dem Bräutigam oder Gatten gebührt (vgl. Jahwe im A.C.!) und hier eben auf den Brautvater "übertragea" ist, endlich vielleicht auch aus dem Vergleich mit Eva: der Bund zwischen Adam und Eva im Paradies ist ein Prototyp für die Versbindung zwischen Christus, dem neuen Adam, und der Etksessia im neuen Daradies. bindung zwischen Christus, dem neuen Adam, und der Ekklesia im neuen Paradies, wobei die Ekklesia natürlich, wie das himmlische Jerusalem, die Gesamtheit der Gemeinden und Christus-Gläubigen umschließen muß. Aus den älteren Briesen des P. ist als Beleg die Idee von dem oberen Jerusalem, unserer Mutter, Gal 426 st. anzusühren, nur daß da vorausgesett ist, daß die Hochzeit (mit dem Messias?) schon stattgesunden hat (Juruddatierung der messianischen Hochzeit in die Gründungszeit der Kirche), weiter daß die Braut eine transzendente, rein mystische Größe ist, und daß die Gläubigen auf Erden in entsprechender Abwandlung der Symbolit als die Söhne und Töchter erscheinen die aus dem Ekehund (das Christus) mit das Gektelies Söhne und Töchter erscheinen, die aus dem Chebund (des Christus) mit der Ekssesia hervorgegangen sind (vgl. dazu Hermas Dis. III 9!). Erst in dem Exturs über die mystische Ehe zwischen Christus und der Ekssesia Eph 522 f. 25—32 sindet sich die alls gemeine Anschauung voll entfaltet. Die Stelle berührt fich mit der unfrigen vor allem

<sup>1</sup> Dagegen scheint mir der Mythus von Jahves hochzeit mit der Sonne', den R. Eisler (Mitteil. d. vorderasiat. Gesellsch. 1917) aus Ps 19 und III Reg 853 f. zu erweisen sucht, zu unsicher, um ihn hier als Parallele heranzuziehen.

2 Die Zufügung και της νύμφης Mt 251 im W-Text (Tatian?) ist eine interessante Textinterpolation (anders Merr z. St.); vgl. Ploon INTW 1923, 12 f., s. auch Joh 329.

322 Erklärung.

in der Vorstellung von der künftigen Parastasis: ίνα παραστήση αὐτὸς έαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἔκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἢ τι τῶν τοιούτων, άλλ' ίνα ἢ ἀγία καὶ ἄμωμος. Aber anders als in II Kor 11 ift hier Christus und er allein attiv: Die ap. Vermittlung ist ausgeschaltet. Unzweifelhaft liegt an uns. St. eine "übertragung" vor, die mancherlei Verschiebungen mit sich brachte, und haben wir in Eph. das "Original", wo denn auch die mythischen Beziehungen der Idee (der iepds yauss) deutsicher hervorstreten, während an uns. St. die Anschauung viel mehr vermenschiedt und in die wirts

liche Welt eingelassen ift.

Eine weitere Ausmalung liegt dann in der Apk vor: sie beschreibt die Dereinigung des Cammes mit der Braut, also die Parastasis, die hochzeit des Weltenkönigs beim Antritt der Weltherschaft, vgl. 197 212. In einer ganz und gar mythischempfundenen Schilderung erscheint die Sigur dann noch Apk 12 — Ceto, Ischthar, Isis sind die Vorbilder, vgl. Bt. Komm. 3. St. —, aber da nicht als Braut, sondern zunächst als Mutter des Messias, die jedoch, ähnlich der Etslesia in Kor., bedroht wird von der Schlange; weiter unten (D. 17) ist sie dann aber die richtige Repräsentantin der Christengemeinde, der "Mutter" der Christen (vgl. Gal 426), die der Drache versolgt, wie er sie an uns. St. zu versühren sucht. — Eine neue Variante, die jedoch mit dem "oberen Jerusalem", das P. kennt, verwandt ist, ist dann die präezistente himmlische Kirche in II Klem 14 und hermas Vis. I 34 II 41 III 9ff., wo sich Jüge der "Weisheit" (die wohl ursprünglich auch eine Göttin ist) hinzugesellen. Hermas fennt auch noch die Kirche als jungfräuliche Braut Vis. IV 21f. (παρθένος κεκοσμημένη ως êκ νυμφωνος εκπορευομένη κτλ.), s. Dibelius im Ergänz. dd. 3. St. Wichtiger ist sür P. die Idee der Jungfräulicheit der Kirche und ihrer Bedrohung durch Kecher, wie sie im 2. Ihdt. ausstritt, so vor allem bei hegessipp (Euseb. K. V. 224–6): δια τοῦτο ἐκάλουν τὴν ἐκλησίαν παρθένον, οὖπω γὰρ ἔφθαρτο ἀκοαῖς ματαίαις κτλ., s. auch III 327. Was P. sür Kor. nur besürchtet, ist nach hegessipp in Jerusalem seit den Zeiten des Chebuthis Wirklicheit geworden; übrigens scheint h. sowohl an Jerusalem als an die Gesamtstrüch zu denken. Ähnlich Tert. de praescr. 44 und die Verleumdung Marcions bei Epiph. Haer. 42, 1, vgl. harnack Marcion 21\* ff., weiter s. Igna. ad Eph. interpol. 17, Klem. Al. Strom. III 12, 802. Sehr bedeutsam für uns. St. ist die weitere Ausspinnung der Bildsprache in der an die Presbyter gerächten Vermahnung Ps.-Klem. ep. Clem. ad Jac. 7 (wo die Presbyter als die Parannymphen gefaßt sind, die für die Erhaltung der Keuschheit der Braut verantwortlich gemach

Andrerseits haben gerade auch die Gnostifer die Lehre von der himmlischen Ekklesia und ihrem himmlischen Bräutigam und Gatten weiter entwickelt und die mythischen Momente wieder kräftig herausgehoben, vgl. das Konenpaar "Ανδρωπος — Εκκλησία bei den Oalentinianern und vor allem das ganze Soter-Sophia-Drama bei Dalentin und bei den Gnostikern des Irenaeus I 30, wo das schon dem P. vorschwebende Motiv von dem Fall und der Erlösung der Braut des Christus und nackfolgender Hochzeit mythologisch ausgestaltet ist. Man ist überhaupt versucht, um das Bild, an das P. anspielt, ganz zu verstehen, einen Mythus zu postulieren, in dem die Braut eines Gottes mit Schändung bedroht oder gar entsührt war und der Gott den Dersührer strafte oder tötete und die Braut besteite. Hier liegen Analogien und Zuschmenhänge vor, die noch näherer Aushellung bedürfen. S. H. Gunkel I. religzesch. Derständnis d. N. A. 259; W. Bousset Hauptprobleme der Gnosis 261 ff. 315 ff., Kyrios Christos 2205; A. Allgeier D. König u. d. Königin des 44. Ps. im Lichte des N. C. und der altdristl. Auslegung (Katholit 97, 145 ff.); S. C. Compbeare Die jungsräusiche Kirche u. die jungsräus. Mutter (Archiv f. Rel. VIII 376 – 89, IX 73 – 86). – Dagegen sindet sich die Anwendung der Symbolik auf das gläubige Individuum, das zur hochzeit derusen ist und sich auf die bräutliche Dereinigung mit Christus vorbereitet oder sie in mystischer Eksas sich der seinen Mystik noch keine Rolle spielt. Dasür dominiert das Ethos in seiner Frömmige keinen Mystik noch keine Rolle spielt. Dasür dominiert das Ethos in seiner Frömmige keit noch zu sehr den kapter.

D. 3. Die Gefahr, der jeder jüdische Vater ins Auge sieht, beunruhigt auch den Ap. Bleibt man im Rahmen der in V. 2 angeregten bildlichen Ansschauung, so ist der Fall ins Auge gefaßt, daß die Braut vor der Hochzeit (nicht erst auf dem Wege zum Haus des Bräutigams wie bei Pausan. II 20, 2) einem Versührer in die Hände fällt. Doch ist das weder im Vordersatz noch

II Kor 113. 323

im Nachsatz deutlich gesagt. Der Vergleich mit der Verführung der Eva durch die Schlange kann sehr wohl ohne jede Jutat an den biblischen Bericht Gen 31 ff. angeschlossen (vgl. bes. Gen 31 und ήπάτησεν Gen 313) und die Wendung èv τῆ πανουργία αὐτοῦ ('arglistig wie sie war', 'mit der bekannten ihr eignenden Arglist') als targumartiger Jusat zu Gen 315 gefaßt werden; möglich ist auch, daß p. in Gen 31 πανούργος (63w. den Superlativ) für φρόνιμ. las, wie es bei Aquila und Symmachus stand. Dann ware das tert. compar. einfach die Betörung und Derleitung zum Ungehorsam und zum Abfall vom Herrn, wie ja auch im Nachsatz das Bild von der Verführung der Braut nur noch leise nachklingt. Wahrscheinlicher ist indes, daß p. an die judische haggada anspielt, wonach die Betörung als Verführung zur Unzucht, als Schändung ausgedeutet wurde. Darauf führt die Bildsprache in D. 2 (namentlich παρθένον άγνήν), vgl. auch έξηπάτησεν, φθαρή und άπλότητος, wie denn auch I 75 der Gefahr gedacht wird, die auf geschlechtlichem Gebiet von Satan droht.

Unzucht im Paradies: Die früheste Anspielung an diesen Mythus findet sich wohl in IV Matt 187f., einer auch sonst an II Kor 113 erinnernden Stelle, wo die Mutter der 7 Söhne erklärt: έγω έγενήθην παρθένος άγνη καὶ ούχ υπερέβην πατρικόν οίκον έφύλασσον δὲ την ώκοδομημένην πλευράν (υgl. Gen 222). οὐ διέφθειρέν με λυμεών τῆς έρημίας, φδορεύς έν πεδίω (υgl. Dt 2225) ούδὲ έλυμήνατό μου τὰ άγνὰ τῆς παρθενίας λυμεών ἀπάτης, ὄφις (υgl. Er 2216, f. o.). Αμφ wenn Deißmann (Kauksch Pseudepigr. 175 f.) gegen Cownshend (Charles Pseudepigr. 684) μ. a. recht haben sollte, daß die Wendungen nur menfoliche Derführer im Auge haben, dann fest doch die Bildsprache den Glauben poraus, daß menichliche Jungfrauenichaft von Wüstendämonen und von der "Schlange" bedroht wird, und die Formulierung beweist, daß diese Dorstellung auch in Gen 3 hineingelesen wurde, vgl. Grimm im Handb. zu d. Apokr. IV 365 f., Gfrörer Philo II 186 f. Und schon ein Vergleich dieser Stelle mit P. macht die mythologische Deutung ber P. Stelle fehr wahrscheinlich; es könnte sogar angenommen werden, daß D. mit IV Matt bekannt war und von dieser Stelle inspiriert ist. Wie nahe eine solche Eintragung lag, zeigt übrigens auch Philo, wenn er leg. all. III 61 ff. p. 99f. Gen 313 auf riv ris όφιώδους καί ποικίλης ήδουης απάτην (jo 66) im Sinne geschlechtlicher Sünden deutet. Ausgeführt finden wir den Mythus dann im Talmud, vgl. b. Jebamoth 103b (Goldschmidt IV 376): "So sagte R. Jochanan: Als die Schlange der Eva beiwohnte, impste sie ihr einen Unslat ein"; ebenso Aboda Zara 22b (a. a. O. VII 873), Schabbath 146a (I 683), Ber. Rabb. 18f. Weiteres s. Weber Jüd. Theol. 1897, 219. Die Überlieserung muß danach in rabbinischen Kreisen sehr verbreitet gewesen sein, wenngleich 3. B. die apofryphen Adams und Evaschriften (Vita Ad. et Ev. und Apoc. Mos.) sie noch nicht kennen. Wenn es verwunderlich erscheint, daß die Haggada der Schlange einen Unzuchtsakt mit Eva zuschrieb, so bei daran erinnert, daß bei den Primitiven wie 3. B. auch bei den Griechen die Schlange ein Fruchtbarkeitsdämon ist, dem vielsach geschlecht-licher Verkehr mit menschlichen Frauen nachgesagt wird?. Es ist also wohl möglich, daß dieses Folkloremotiv bei der rabbinischen Cegende mit eingewirkt hat. Die nächte folgende Spur in der altdristlichen Literatur ist vielleicht I Tim 214f. Ob der Df. der Ps. Klem. Rec. IX3 in seiner Umschreibung von II 112f. das apotruphe Unzuchtsmotiv meint, ist unsicher. Dagegen ist sicher auf das Unzuchtsmotiv im Paradies angespielt in dem wohl der Mitte des 2. Ihdts. entstammenden Protevang. Jacobi 131, wo Joseph ausruft: ποίω προσώπω άτενίσω πρός κύριον τον θεόν μου; τί δὲ εὔξομαι περὶ τῆς κόρης ταύτης; ότι παρθένον παρέλαβον αὐτὴν ἐκ ναοῦ κυρίου. καὶ οὐκ ἐφύλαξα . . τίς ὁ θηρεύσας με; τίς τὸ πονηρὸν τοῦτο ἐποίησεν ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ ἐμίανε τὴν παρθένον; μήτι εἰς ἐμὲ ἀνεκεφα-

S. dazu Aelian Nat, anim. VI 17 eine jüdisch-idumäische Sage von einem Mädchen

aus der Zeit des Herodes, die von einer Schlange heimgesucht wurde.

2 Frazer The golden bough <sup>3</sup>IV 1 (1919) 80 ff., Küster Die Schlange in d. griech.
Kunst u. Mythologie (Relig. Gesch. Dersuche u. Dorarb. 13, 2), C. Clemen Reste primitiver Religion 64, Greßmann in der Festgabe f. Harnack (1921) S. 37 f., S. Reinach La semme et le Serpent (L'Anthropologie 1905 p. 178 ff.), R. Eisler Weltmantel 123 f., W. Deonna La légende d'Octave Auguste (Rev. de l'hist. des relig. 83, 167 f.), Artisel Schlange in Pauly-Wissona Realenz. 2. Reihe II 1, 508 f.

324 Erflärung.

λαιώθη ή ίστορία τοῦ 'Αδάμ; ὥςπερ γὰρ ὁ 'Αδάμ ἐν τῆ ὥρα τῆς δοξολογίας αὐτοῦ ἦν καὶ ἦλθεν ὁ ὄφις καὶ εὖρε τὴν Εὔαν μόνην καὶ ἔξηπάτησεν, οὔτως κάμοὶ ἔγένετο. Θαηз ἄηπΙίφ βεξιτήτες μ., δαβ αυφ δεν μηθείνοιδε Derkehr der Irrlehrer mit der jungfräulichen Gemeinde zu Kor. αυς eine "Wiederholung" des Şalles der Eva hinaus- aufen werde. Deutliche übernahme der jüdischen Sage ist weiter in den gnostischen Rdamssagen nachzuweisen, zwar genau genommen noch nicht in der ophitischen Mythologie, wie Irenaeus I 30 sie darstellt (vgl. Preuschen Die apokryphen gnost. Adamsschriften im Şestgruß für Stade 1900, 229) — doch liegen da anderweitige Darianten vor —, wohl aber im System des Justin bei hippolyt Resut. V 26, 22 s. δ δε Νάας (Εδήκι) παρανομίαν ἔσχε προσήλθε γάρ τῆ Εὐα, ἔξαπατήσας αὐτην καὶ ἐμοίχευσεν αὐτην, ὅπερ ἐστὶ παράνομον, und weiter in der Mythologie der Archontiker bei Epiphan. Haer. 40, 5 περον δὲ πάλιν μῦθον λέγουσιν οἱ τοιοῦτοι, ὅτι, φησίν, ὁ διάβολος ἐλθών πρὸς τὴν Εὔαν συνήφθη αὐτῆ ὡς ἀνηρ γυναικί, καὶ ἔγέννησεν ἔξ αὐτῆς τόν τε Κάτν καὶ τὸν Ἄβελ. Θαηз απ δὶε ταβε binische Ausdeutung des Μητήμις ετίπιετ αυφ διε βormulierung bei Justin Dial. 1005 παρθένος γὰρ οδοα Εὔα καὶ ἄφθορος τὸν λόγον τὸν ἀπὸ τοῦ ὄφεως συλλαβοῦσα, παρακοὴν καὶ δάνατον ἔτεκε. Doch iṣt hier der Μητήμις sắnon start rationalisiert.

Aller Wahrscheinischen iber in Starting hier in Aller Wahrscheinischen in Starting hier in Aller Mahrscheinischen in Starting hier in Starting

Aller Wahrscheinlichkeit nach bedient sich P. hier also unbefangen einer sehr phantastischen rabbinischen Überlieserung, die später nur in häretischen Kreisen erhalten blieb. Die Anwendung lag ja überaus nahe. Dermutlich spielt aber bei dem Dergleich eine noch tieser gehende Analogie eine Rolle. Schon P. wird nicht nur die Gegenüberstellung von Adam und Christus als erstem und zweitem Adam gesannt haben (s. o. S. 321), sondern auch das Syzygienpaar: Adam und Eva — Christus und die Ekselia. Möglicherweise ist auch das Ceitmotiv von der Wiederkehr der Urzeit in der Endzeit bei der Konzeption von Einsluß gewesen: dem Adam der Endzeit ist wie dem Adam der Urzeit eine Braut beigesellt. Wie in der Urzeit, so versucht auch in der Endzeit die "Schlange" noch einmal das heilige Paar zu trennen, vgl. die entsprechende Wiederkehr der Urzeitmotive in dem gleichfalls auf die Ekselia deutbaren Mythus Apk 12, wo es nur eben nicht die Braut, sondern die Mutter ist, die von der "Schlange" bedroht wird; die Rolle des Michael spielt in Korinth Paulus, vgl. 104 ff. 1113 ff. S. noch Everling D. paulin. Angelologie u. Dämonologie 51 ff., M. Dibesius Geisterwelt im Glauben des P. 50 f. u. ö., Pfleiderer Urchrist. 21 50 204 f., Clemen Paulus II 79, Chackeran Relation of St. Paul to contemporary Jewish thought 55; ablehnend G. Kurze D. Engels= u. Teufelsglaube d. Ap. P. 1915, 34 ff., Mr.=hur. und die meisten and. Ausl. außer Schm., Menz., Chm.

Sür μήπως 'daß möglicherweise' haben GF 78 u. a. μήποτε, D\* Klem. it vg. μή. 
3u έξαπαταν in geschlechtlichem Sinne vgl. Ex 2216 έαν δὲ ἀπατήση τις παρθένον ἀμνήστευτον 
καὶ κοιμηθή μετ' αὐτῆς κτλ., Röm 711 Susanna 56 Theod. τὸ κάλλος έξηπάτησέν σε, Parallelen 
aus Epittet sind hier also sicher überflüssig, s. Bonhösser Epittet u. d. N. T. 114; vgl. 
M. M. Dot. 222. 3u φθείρειν vgl. IV Matt 188 (s. o.) Apt 192; φθείρεσθαι bei tetgerischen 
Beeinflusung s. auch Ignat. ad Polyc. 52 (ἔφθαρται parallel mit ἀπώλετο). Der Nachsat wohlata die Gedanten in verderbliche Richtung leiten', vgl. homer Od. 20, 346 s. μνηστήροι 
δὲ Παλλάς ... 'Αθήνη παρέπλαγξεν δὲ νόημα (verwirrte den Geist), hermas Dis. III 122 τὸ πνεϋμα 
τὸ ϊδη ἐφθαρμένον ἀπὸ (infolge) τῶν προτέρων αὐτοῦ πράξεων, I 31, dazu Dibel. im Ergänz. bd. 
hdb., Radermacher Gr. 115 s. Mertwürdig ist die Derbindung von φθαρή mit ἀπό, vgl. hermas Dis. III κατεφθάρης ἀπὸ τῶν μωτικών πράξεων: φθείρεσθαι ist wie eine Art Passiu 
navaāσθαι ἀπὸ 'abirren' Jat. 519 oder 31 ἀφίστασθαι 'abfallen' behandelt: '31 eurem 
Derderben zum Abfall gebracht werden von ...'; oder es ist ein erläuterndes καὶ ἀποστή 
(vgl. hebr 312) oder μεταθή (Gal 16) ausgesallen oder hinzuzudenten. Ähnlichen prägnanten Gebrauch von ἀπὸ j. Kol 220 II Thess 22 Röm 93; s. noch Raderm. Gr. 115 f., 
Dibelius zu hermas a. a. O. S. 438. Der Aorist gibt an, daß die Besudelung der Seelen 
don eingetreten sein könnte. Man beachte, wie D. im Nachsaß die Nennung der 
Person oder der Personen, von denen die Derführung droht, vermeidet (s. erst D. 4 
und 14 f.). Doch legt es der Dordersaß sehr nache, auch hier an ein Walten der 
"Schlange" zu denten.

Der ideale Zustand, den sie durch die Dersührung verloren haben, wird meist zweigliedrig beschrieben: ἀπό τῆς ἀπλότητος καὶ τῆς ἀγνότητος τῆς εἰς Χ. N\*B 17 boh. sah. aeth. got. G min. oder ἀπό τ. ἀγν. κ. τ. ἀπλ. D\*E d e; dagegen lesen Klemens, Orig., vg., viele sonstige K. Zeugen eingliedrig ἀπό τ. ἀπλ. (und einige Cateiner ἀπό τ. ἀγν.). Obschon die eingliedrige Cesung ein K. Tert ist und v. Soden und Vogels sie darum

II Kor 114. 325

ablehnen, wird man doch aus inneren Gründen sie wählen, da das zweite Glied in der Stellung wechselt und aus Dittographie (ΑΠΛ — ΑΓΝ) oder in Anlehnung an παρθένον άγνήν entstanden sein kann, wgl. auch 112. Auch άπλότης ist die Tugend einer echten Braut (Chphl. ἀφέλεια), nämlich die einfältige ungeteilte Hingabe an den Derslobten, wgl. Eph 65 Hermas Dis. I 24 II 32 Mand. II 7, Test. Benj. 67 Is 61.

**D.** 4 kann entweder als Begründung zu D. 3 oder zu D. 1 genommen werden. Im ersteren Fall zeigt der Satz, wie sehr die Besürchtung des P. berechtigt ist. Es kann aber auch auf der Nachgiedigkeit der Gemeinde gegenüber einem έρχόμενος der Con liegen; dann wäre ein Gegensatz und zugleich eine Erläuterung zu D. 1 gegeben, und es wäre dann nur hinzuzudenken: also ist mein Wunsch (D. 1a) und meine Erwartung (D. 1b), was meine Person betrifft, gerechtsertigt. Eine solche Ergänzung ist wohl zunächst beabsichtigt gewesen (εί μèν γάρ), aber dann im Drang der Erregung übersprungen. Mir scheint daher, daß D. 4 als Ganzes auf D. 1 zurückgreift, und somit die ganze einleitende Gedankengruppe zu einer gewissen Abrundung bringt, wenn auch eine Beziehung zu D. 3 — natürlich sekundär — nicht ausgeschlossen werden soll.

Sehr verführerisch wäre auch eine Fassung und Ergänzung von D. 4 nach Analogie von Joh 5.45: wenn ein "Anderer", Hergelausener ein andres Ev. predigt, nehmt ihr das willig hin — mich, euren eigenen Apostel, weist ihr jest ab oder habt ihr alle Neigung, abzuweisen; also ist meine Befürchtung D. 3 nur zu berechtigt. Dann verlöre aber die D. 16 ausgedrückte Zwersicht ihre Berechtigung, auch verlangt D. 5 einen ganz anderen Zwischengedanken, nämlich: dann kann ich dieselbe Behandlung erwarten.

Bei dieser Erörterung ist nun schon die Voraussetzung gemacht, daß Vordersak wie Nachsak keine bloße Möglichkeit setzen, sondern an etwas Tatsächliches erinnern. Diese Auffassung (1) muß jedenfalls bei präsentischer Cesart im Nachsak gelten: καλώς ανέχεσθε (BD\* 17 sah. u. a., Balj., B. Weiß, Plr.); sie ist aber auch möglich, wenn man mit Hfm., Hnr., Schm., Bls., Sick., Got. und vor allem v. Soden und Dogels aveixeode bzw. iveixeode liest, das sich in & GEDe und in vielen K-Zeugen findet. Die Inkonzinnität (Präsens im Vordersat, Imperf. im Nachsat) ist erträglich: wenn jemand . . . verkundet (wie es ja bei Euch geschehen ist), so nahmt ihr das (jedesmal oder die ganze Zeit) hin', vgl. Chm. und das Beispiel Plato Apol. 33 A ei de τίς μου λέγοντος καί τὰ έμαυτοῦ πράττοντος ἐπιθυμεῖ ἀκούειν, ..., οὐδενὶ πώποτε ἐφθόνησα. Πιιη wird aber das aveixeode von den Meisten (2) als Irrealis (oder Potentialis) aufgefaßt (pateremini vg.). Als Analogien führt man an Cf 176 ei exere πίστιν . . . έλέγετε αν ... (Vordersat und Nachsat wahrscheinlich beide potential), Joh 839 εί τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε (beides irreal; δοφ vgl. die Varianten), 1911 × ούκ έχεις έξουσίαν ..., εί μη ην δεδομένον σοι άνωθεν (beide irreal; Variante είχες). Diesen Vorbildern entsprechend wird dann meist auch der Vordersatz irreal genommen. Die Entscheidung über die zwei Möglichkeiten ift sehr bedeutsam; denn sie bestimmt das Bild, das wir uns von dem Zustand in Kor. machen sollen. Bei realer Cesung und Saffung (1) ergibt sich, daß die Gegner nicht nur die Person des P. angreifen, sondern auch eine fremde Cehre einzuführen suchen, und dabei icon einen gewissen Erfolg erzielt haben, insofern die Gemeinde sie mindestens gewähren läßt. Im anderen Sall (2) ware ein Einfluß der Salschprediger auf die Gemeinde (Nachfak) ober überhaupt ein Auftreten von fremden Cehrern (Vorder- und Nachjah) nur als drohende Gefahr ins Auge gefaßt. Zweifellos hat die erstere Saffung (Dorder- und Nachsag real) die größeren Schwierigkeiten: wir steben dann por dem Rätsel, daß in Kor, eine Agitation erfolgreich im Gange ist.

die völlig der in Galatien gleicht, ohne daß P. es für nötig hält, auch das judaistische Evangelium anzugreifen. Solgende Gründe fallen gleichwohl für reales ανείχεσθε oder (besser) ανέχεσθε (1) ins Gewicht: 1) der präsentische, also doch mahrscheinlich nicht bloß potentiale Charafter des Vordersatzes; 2) der Zusammenhang mit D. 3 und 1 - beide Verse verlangen den hinweis auf etwas Reales, 3) der reale Charatter des ganz analog gebauten Sages D. 20 und 4) die grammatische Regel, daß av beim Irrealis nur fehlt, wenn der Zusammenhang das Unwirkliche des angenommenen Salles gang deutlich macht (5cm.). Dann bleibt noch die Wahl zwischen avexeode und (realem) iveixeode. Das Imperfekt ist die schwierigere Cesart und nicht schlecht bezeugt; das Präsens fann nach D. 20 einkorrigiert sein. Es bleibt sachlich erträglich, wenn man ein 'jedesmal' oder 'bis jegt' hinzudenkt. Hält man das für gewagt, dann muß man das Präsens lesen und die Einsetzung des Imperf. aus dem Streben erklären, die for. Gemeinde von dem Tadel zu befreien, daß sie sich der Irrlehre hingegeben hätte (das Imperf. ware dann als Irrealis gedacht). beiden Fällen ist kadus ironisch zu fassen (wie in Mt 79); solch ein Ton ist dem Tenor des Ganzen durchaus nicht fremd, vgl. V. 5 rwv buepd. an., V. 8 edunga.

Alle sonstigen Versuche, die Schwierigkeiten in uns. D. zu lösen, helsen uns nicht weiter. Hur. fast den Nachsa als Frage und zwar als Gewissensfrage: . . . würdet ihr das billig ertragen? mit erwartetem Nein als Antwort. Die Sösung hat indes sprackliche Schwierigkeiten (der fragende Sinn hätte angedeutet werden müssenschung, insbesondere der V. 3 ausgesprochenen Besürchtung. Als Fragesah will auch Reig. (Musterienrelig. 2217) den Nachsa nehmen, aber in der Form kadss är eizere; d. i. 'stünde es dann wohl um euch' = wäre das nicht Unstreue gegen Christus, Unheil für euch? Ganz abgesehen von der mangelhaften (oder sehlenden?) Bezeugung des Textes, ist auch dieser Fassung der Jusammenhang (V. 3 und 5) nicht günstig. Originell, aber sehr künstlich ist der Vorschlag von P. Kirberg (Die Toleranz der Kor. Bonn 1910), im Vordersat eine Aposiopese anzunehmen (den wie, wenn wirklich . . . ?) und im Nachsat ein zu zu ergänzen: 'mit Recht hattet ihr (mir gegenüber) Geduld'. Die Fassung scheitert daran, daß es unmöglich ist, die zwei Satzeile von einander zu trennen und den Nachsat auf P. zu beziehen. Doch ist die Kritit, die K. an den bisherigen Erklärungen dieser crux interpretum übt, beachtenswert. Ein ze will auch J. G. Machen The origin of Paul's religion (1921) 131 st. erzgänzen: wenn andere zu euch kommen und sich durch allerlei Ansprücke empfehlen, dann tut ihr gut, auch auf mich, auf meine Verteidigung zu hören. Hier wird zwar ein guter Anschluß an D. 5 (yap) gewonnen; aber die Eintragung ist unmöglich; ein so scharftierendes 'mich' hätte unbedingt ausgedrückt werden müssen

Das Subjekt des Vordersatzes ὁ ἐρχόμενος gehört zu jenen andeutenden Bezeichnungen des Gegners und Gemeindeverstörers wie ὁ τοιοῦτος 1011, ὁ ταράσσων Gal 510, ὁ συλαγωγῶν Kol 28; es sagt nur eben nichts über die Tätigkeit aus, sondern kennzeichnet die Person bloß als von außen kommenden Wanderprediger oder Abgesandten (Mt 113 — Ek 719 f. und vor allem Did. 121 f.). Ein tadelnder Sinn (Eindringling) ist an sich in dem Worte nicht ausgedrückt, doch kann er nach 1014 f. (vgl. bes. ώς μη ἐφικνούμενοι und ἐφθάσσαμεν) hineingelegt sein. ὁ ἐρχόμενος kann wie in Mt 113 eine Einzelperson sein; der Artikel kann indes auch generisch genommen werden (einer der ankommt, vgl. Debr. § 263, 1). Auch im ersteren Fall könnte die Einzelperson ein Wortsührer, das haupt der Gesandtschaft sein, wäre also eine Mehrzahl von judaist. Sendboten nicht ausgeschlossen.

Die gefährlichen Gaben des fremden Gastes werden in einer charakteristischen Dreizahl zusammengefaßt: ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium. Diese Dreiheit: Jesus, Geist und Evangelium finden

II Kor 114. 327

wir sonst nicht, wohl aber: Gott, Jesus, Geist (s. 3u 1313), und die Zweiheiten: Jesus und der Geist, Jesus und das Evangelium Mt 835. Aus rhythmischen und aus sachlichen Gründen war P. wohl auf eine dreigliedrige Aussage aus; Dreiheit ist Vollheit: er wollte das Ganze des echten und des verkehrten Christentums aufzeigen. Die nächstliegende Dreiheit war: Dater, Sohn und Beift; aber da mit dem besten Willen den Gegnern noch nicht nachgesagt werden konnte, daß sie auch einen "anderen Gott" verkundeten (s. dagegen Justin Apol. 581), so mußte zur Abrundung ein geläufiges Glied aus einer anderen Reihe zusammenfassender Größen eingefügt werden. - Das Verwerfliche wird einmal durch ein äddo oder Erspov, sodann durch Relativsatz (= 'nicht von uns' bzw. 'noch nicht bei euch') angezeigt. P. begnügt sich leider mit der Seststellung, daß die Predigt der Gegner "abweicht" von der seinen und von der durch ihn geleiteten Bekehrung der Gemeinde. Seine Predigt und ihre Wirkung gilt ohne weiteres als Norm. Eines Anderen Predigt ist ohne weiteres gerichtet, wenn deren Abweichung von der ap. Lehre behauptet werden kann, Apg 412 I Tim 110f. Wenn er zu Jesus akkov und zu den beiden anderen Größen Erepov sett, so soll damit in teiner Weise die Abweichung im ersten Sall als weniger gewichtig bezeichnet werden; er wechselt einfach mit den Ausdrücken, wie er es auch 1129f. tut; die Verbindung edayy. έτερον ist ihm auch nach Gal 16 geläufig, und πνεύμα έτερον las er Nu 1424.

An sich ist erepor schärfer als allo und im Sinne von andersgeartet, abweichende unvereinbar' gebräuchlicher, vgl. einerseits άλλον παράκλητον 3οh 1416, andrerseits έτεροι Seoi Dt 5 7 u. δ., ετ. νόμον Rom 725, ετέρως φρονείτε Phil 3 15, I 15 40 f., ετεροδιδασκαλείν I Tim. 13 63, ετεροζυγείν II Kor 6 14, weiter Hebr 7 11. 13 Apg 236; aus der klass. Ett. vgl. vor allem Xenoph Memor. I 1, 1 ετερα καινά δαιμόνια. Gleichwohl ist die freie Vertauschung fehr gebräuchlich, vgl. noch Gen 8 10 u. 41s Er 8 10 u. 20 s, Apg 4 12 ούκ έστιν εν άλλφ οδδενί ή σωτηρία, ούδε γάρ όνομα έστιν έτερον κτλ., Mt 4 5-9 Mt 13 5-8 neben Ct 8 6-8, vor allem als treffende Parallele Justin Apol. 58, 1 (von Marcion) άλλον δέ τινα καταγγέλλει παρά αια treffende Parallele Justin Apol. 58, 1 (von Marcion) ἄλλον δέ τινα καταγγέλει παρά τον δημιουργόν τον πάντων δεόν καὶ δμοίως ἔτερον υξόν, Dial. 241 6710; s. auch ἐτερόγλωσσος I1421 neben ἀλλόγλωσσος Ε3 36. In diesem Sinn ift Trench-Werner Synonyma 226 ff. 3u berichtigen. Ogl. noch Robertson Gr. 74 f., Burton Comm. on Gal. 420 f., s. Schmidt Synonymit der griech. Sprache IV 559 ff. Daß die Prädikate ἄλλον und ἔτερον ohne weiteres eine Derurteilung enthalten, ergibt sich aus den Relativsähen, wie aus Gal 16 (vgl. auch Apg 412 I Cim 110 f.). Die Möglichkeit, daß einmal ein neues und besseret, ichtigeres Ev. gepredigt werden könnte (Schl.), kann P. nicht erwogen haben. Auch die Meinung, daß das "andere Ev." eigentsich den Namen "Ev." nicht verdiene (vgl. Gal 16), ist hier nicht angedeutet. Wohl ergibt sich auch hier, wie aus Gal 16, daß auch die Judaisten ihre Lehre ein "Ev." nannten, dieser Ausdruck also kaum paulin. Prägung sein kann, s. Werner Paulin. Einst. im Mt. (1923) S. 103.

Eine Schwierigkeit macht das λαμβάνετε im zweiten Glied, das dann auch zum dritten zu ergänzen ist; gewiß hat die Derbindung πν. λαμβάνειν eine passive Ruance, vgl. Apg. 1s; aber sie st doch eine gewisse innere Bereitschaft voraus, vgl. Joh 14 11, und noch mehr gilt das von εὐαγγ. λαμβ. Dann ist aber das ἀνέχεσθαι des Nachsates bereits vorausgenommen. Ich glaube daher (mit Cr. u. a.), daß λαμβάνετε nach Analogie von κηρύσσει—έκηρύξαμεν hier interpoliert ist sp. du Derbindung πν. κηρύσσειν fommt zwar sonst nicht vor (auch daher wohl die Interpolation), folgte hier aber einsach aus der Susammenordnung mit 'Inσ. und εὐαγγ. Im Abrigen gebraucht P. hier stehende Wendungen seiner Missonspredigt, vgl. Jesus oder Christus als Objekt des κηρύττειν 119 45 I12s 1512 Phil 11s I Cim 316, das Ev. Gal 22 Kol 12s I Thess 29, πν. λαμβάνειν Gal 32 Röm 81s, δέχεσθαι εὐ. oder dgl. I Chess 119 I 911 (3. Weiß 3. St.).

Die Allgemeinheit der Wendungen bringt es nun mit sich, daß wir uns von

Die Allgemeinheit der Wendungen bringt es nun mit sich, daß wir uns von dem Inhalt der Predigt der Gegner fein deutliches Bild machen können;

<sup>1</sup> Analog ist die Zufügung λαμβάνεται im dritten Glied in GgF.

auch die Beziehungen zum Gal helfen uns nicht sehr weit: Gegen einen "anderen Jesus" oder gar gegen einen "anderen Geist" wird in Gal nirgends polemisiert; nur das "andere Ev." kommt auch da vor 16 und wird eingehend widerlegt, und man ist danach geneigt, dies "Evangelium" der Werke, das die durch Christi Tod erwirkte Gnade nicht geltend macht, auch den in Kor. aufgetretenen Irrlehrern zuzuschreiben. Anhaltspunkte dafür bietet C aber nur noch in V. 22 (die Gegner pochen auf ihre judische Herkunft, vgl. Phil 32ff.), vielleicht auch in V. 15 (s. u.); in A kann die Vergleichung der zwei διαθήκαι 34ff. der Widerlegung eines solchen judaistischen Evangeliums dienen; nur fehlt dort jede anti-judaistische Note, ebenso auch in der Darlegung der Erlösungslehre 518 ff. (s. o. S. 131. 200). Anspielungen auf einen "anderen Jesus" finden sich sonst in C nicht; im Gegenteil muß P. anderwärts 107 1123 versichern, daß "auch er" zu dem Christus gehört, dem jene dienen. In A ließe sich vor allem aus 516, weiter aus 119 317f. 43f. erschließen, daß in Kor. ein anderer Jesus gepredigt wurde, der nicht die pneumatische Weite und Sulle des paulinischen Chriftus besaß, sondern sartisch, also menschlich, judisch gebunden war, und der sich nicht in der Kraft der Erneuerung, in heiligender mustischer Erkenntnis und Erleuchtung den Seinen erwies. Aber an keiner der Stellen ist ausdrücklich gesagt, daß der Christus einem "anderen Jesus" entgegengestellt wird. Gleichwohl wird hier die Predigt eines solchen in Kor. vorausgesett, und zwar zeigt die Nennung Jesu, daß die Gegner keineswegs einen "Messias" und ebensowenig einen in ihrer Phantasie gebildeten himmlischen Christus predigten, sondern den geschichtlichen Jesus meinten. Dollends von einem "anderen Geist" hören wir in der Polemik (in II Kor wie in Gal) sonst nirgends; vielmehr ist die Gegenseite gemeinhin damit carakterisiert, daß sie keinen Geist hat, sondern im fleisch, im Buchstaben, in der Blindheit und im Tode verharrt 36 43 f. 516 Gal 32 f. 46 Phil 33. Einzig Röm 815 spricht P. von einem πνευμα δουλείας im Gegensatz zu dem πν. viodeσίας, und so ähnlich kann er auch hier den Unterschied empfunden haben, val. 317 b; verwandt ist die hervorhebung des πν. τοῦ κόσμου im Gegensatz zu dem πν. έκ τοῦ θεοῦ I212 (bagegen ist das πν. κατανύζεως Röm 118 trop 313 44 hier nicht vergleichbar).

Σütgert Freiheitspredigt 62 ff. zieht aus der gegenüber Judaisten auffälligen hervorhebung des Geistes einen weiteren Beweis für seine Chese, daß der έρχόμενος tein Judaist, sondern ein Gnostifer war, der den Anspruch machte, auch Geist und zwar höheren Geist zu geben. Auch diese Auffassung ist an sich möglich und kann mit unserer Auslegung von 5 16 10 3. 7 12 12 verglichen werden; doch spricht gegen sie, daß dann auch in dem äddos ingovs der mustische transzendente Christus der Spiritualisten steden müßte und P. dann wahrscheinlich Χριστόν gesagt haben würde; auch ist mir wahrscheinlicher, daß die Gnostifer in Kor. bodenständig waren, s. noch Eint. S. 25 f. und zu D. 22.

P. setzt somit das Ganze der gegnerischen Predigt dem Ganzen der ap. Predigt entgegen und verwirft es radikal; in jedem Teil ist jene "anders", also kalsche Unvollkommenheit oder teilweise Übereinstimmung wird nicht zugestanden; die Verdammung der Missionare als Pseudoapostel und Satansbiener V. 13-15 bereitet sich vor.

Warum verzichtet er nun aber, anders als in Gal und troz der D.3 ausgesprochenen Befürchtung, auf einen genaueren Nachweis dieses Andersseins und des alleinigen Rechtes seines Evangeliums? Hierauf kann nur Folgendes geantwortet werden: 1) handelt es sich an uns. St. um eine Nebenbemerkung, die einen einführenden

<sup>1</sup> G vg. Ambst. arm. Хрюто̀ν vgl. Justin Apol. 158.

II Kor 115. 329

Gedanken stügt: wenn ihr die Eindringlinge hinnehmt, die euch etwas für euch selbst Fremdes bringen, dann müßt ihr mich, der euch euer eigenes Christentum gebracht hat, erst recht hinnehmen; 2) scheinen die Gegner in Kor. mit noch größerer Gehässieit als die in Gal. die ap. Autorität des P. und die Unbescholtenheit seines sittlichen Charakters angegrifsen zu haben, so daß er begreislicherweise vor allem gegen diese Derleumdungen zu Selde zieht. Auch dadurch, daß sie andereseits 3) wohl stärter als die in Galatien ihre eigene Würde und Cegitimität den Hörern vor Augen hielten (107. 12ff. 11sf. 21ff.), haben sie eine persönliche Polemik herausgesordert. 4) läßt sich annehmen, daß die Gegner ihre spezissisch judenchristlichen Cehranschauungen zwar nicht verschwiegen haben, aber doch in der Geltendmachung ihrer Forderungen vorsichtig gewesen sind, da die Mentalität der kor. Gemeinde dassür nicht geeignet war; 5) ist es sehr wahrscheinlich, daß die Gemeinde in Kor. die fremden Prediger zwar gewähren ließ, ihnen Gelegenheit zur Predigt und den materiellen Unterhalt gewährte und sich von Kritik enthielt, daß aber ein allgemeiner und bewußter übergang zu dem neuen Ev. in vollem Bewußtein eines Abfalls vom paulinischen Ev. (cf. Gal 16) noch nicht stattgesunden hat; es steht nicht einmal selt, daß die Kor. den andersartigen Charakter der neuen Predigt deutlich begriffen hatten; P. hat noch das Dertrauen, daß das was sie einst von ihm "empkangen" und angenommen haben, bei ihnen noch gilt. Übrigens kommt er am Schluß des Briefes 13s auf die hier angedeutete Gesahr doch noch einsmal zurüd (s. 3. d. St.).

IIb. Abschweifung: Verteidigung seiner Ebenbürtigkeit und ins= besondere seines Verzichts auf Unterstützung in Korinth mit hef=

tigem Ausfall gegen die "Satansdiener" D.5-15.

So sehr auch dieser Abschn. um seines apologetischen und polemischen Tones willen in den Zusammenhang sich einsügt, so ist er doch an dieser Stelle als Abschweifung zu bezeichnen, da er noch nicht eigentliche "Narrenrede" darstellt, auch keinerlei "Zumutung" an die Gemeinde vorausset, vielmehr ganz im Stil von R. 10 gehalten ist (das "Nühmen" ist hier mehr Verteidigung) und schließlich in einen polemischen Auskall ausläuft (V. 13 bis 15). Auch der Anschluß von V. 5 an V. 4 bzw. 1—4 ist schwierig aussindig zu machen. Dennoch ist hier an Umstellungen nicht zu denken²; V. 16 klingt wie eine Nücksehr zum Hauptgedanken, auch werden die Motive dieser Abschweifung am Schluß der Narrenrede 1211 ff. wieder ausgenommen: 1211b = 115, 1213 = 117—11; es bestand also sür P. zwischen dem Narrenruhm und den Gedanken der Abschweifung ein Zusammenhang. Und dieser ist nicht schwer zu erkennen. Zweimal wird nämlich auch in der Abschweifung das Motiv des Selbstruhms angeschlagen: in der Behauptung seiner Ebenbürtigkeit (V. 5 f.) und in der Erörterung über seinen Verzicht aus Unterhalt V. 7 ff., vgl. bes. V. 10.

II ba) Von der Ebenbürtigkeit des P. V.5.6. Allerdings erscheint der übergang von V. 4 zu V.5 f. (γάρ) recht unklar. Von der Ebenbürtigkeit des Ap. ist in V. 1 – 4 keine Rede, am wenigsten in V. 4. Es muß ein sehr wichtiger Zwischengedanke ergänzt werden: ʿalso bitte, laßt euch mein Auftreten dann auch gefallen'. Erst in der Wiederaufnahme seiner "Einleitung zur Narrenrede" spricht P. das deutlich aus: V. 18 – 21 (V. 20 = V. 4). Ein Analogon zu V. 18, ein Wort wie 21 b ist also zwischen V. 4 und 5 übersprungen oder ausgefallen, und erst diese Ergänzung, die wir in Gedanken machen müssen, rechtsertigt das γάρ.

Hätte D. nach D. 4 eigentlich fortfahren wollen 'aber wenn ich komme, dann beginnt ihr zu kritisieren' (s. o. S. 325), dann wäre weiter noch zu ergänzen 'nun, dagegen protestiere ich' oder dergl. Die Unstimmigkeit, die sich hier ergibt, hat hagge (J. prot. Th. 1876) dazu bestimmt, I 15 zwischen D. 4 u. 5 einzuschieben. I 151ff.

1 Die Streichung des λαμβάνετε ist hierfür allerdings nicht unwesentlich.

 $<sup>^2</sup>$  An sich würde V. 5 ff., namentlich V.  $\acute{o}_n$  trefflich an  $10\,\mathrm{m}$  anschließen; auch 7-11 stände da gut. Nur V. 12-15 kann des schärferen Tones wegen nicht gut dem Abschn.  $10\,\mathrm{m}_{2-18}$  vorangegangen sein.

Erflärung. 330

schießt in der Cat an II 114 an, II 115 jedoch weniger gut an I 1558. Andere Ergänzungen s. bei Mr.-Hnr., vgl. auch die Erörterung bei Schm.

Sehr gut würde D. 5 auch als Begründung an D. 1a oder 1b anschließen (Weizs. J. deutsch. Th. 1876, 637 ff.); das wäre aber im vorliegenden Text nur möglich, wenn wieder einmal (zwischen D. 4 und 5) eine Diktierpause eingetreten wäre. Die Schwierigseit wäre zu umgehen, wenn wir statt yap mit B de lesen wollten (so B. Weiß): ich halte mich jedoch für ebenbürtig und (was selbstverständlich daraus folgt) verlange dasselbe von euch, was ihr jenen leistet. Aber dies de muß wohl für erleichternde Korrektur gehalten werden.

Wir haben bereits die wichtige Voraussetzung gemacht, daß die buepλίαν απόστολοι (hier und 1211) und δ έρχόμενος D. 4 ein und dieselbe Gruppe bezeichnen, und damit die andere Deutung, die in der Wendung eine ironische Titulierung der Urapostel sieht, stillschweigend abgewiesen. An sich ware eine solche Bezeichnung der Urapostel in einem polemischen Erguß dem P. wohl zuzutrauen; sie träfe ausgezeichnet das gegnerische Urteil, daß ihm sein Apostolat "von Menschen" übertragen sei (Gal 11) und daß diese Menschen eben die ihm "über"=geordneten Apostel in Jerusalem seien. Demgegenüber scheint der Ausdruck für die nach Kor, gekommenen Prediger oder Ap. reichlich stark, da sich diese kaum den Uraposteln gleichgeordnet, vielmehr sich als deren Sendlinge ausgegeben haben werden.

Die Gleichung überap. — Urap., schon von Chrys. und von den altprotest. Theo-logen vorgetragen, wurde von Baur übernommen und zu einem Stützpunkt seiner Gesamtaussaflisung gemacht, vgl. Paulus <sup>1</sup>294. <sup>2</sup>I 309ff.; s. auch hilg. Weiter vertraten sie hausr., hnr., Schod., higm., holit., v. Man. Während die meisten Neueren sie ablehnen (auch Pfleid. Urchr. <sup>2</sup>I 127 und Schm.), sind doch Reig. Myst. <sup>2</sup>218f., holl S. Berl. At. 1921, 925. 936, Ed. Meyer a. a. G. III 456 und Schl. wieder für sie eingetreten; s. noch Cym.<sup>2</sup> zu 11<sub>15</sub>.

Wir müssen indes die Gleichung bπερλ. an. = Gegner in Kor. übernehmen, weil 1) sonst ein Zusammenhang zwischen D. 4 und 5 völlig abgeschnitten wird, weil 2) die Konzession D. 6a nicht recht auf die Jünger Jesu passen will und weil 3) die Wiederholung in 1211 deutlich auf die große Auseinandersetzung in D. 21ff. zuruckweist, wo die Ebenbürtigkeit des P. in einem Vergleich mit den Gegnern, und nicht mit den Uraposteln nachgewiesen wird (f. 3. St.). Auffallend bliebe auch das Sehlen jeder Einschränkung der Kritif und jeder Anerkennung ihrer vorhandenen Würde. Wir haben dann natürlich anzunehmen, daß auch die Gegner in Kor. sich "Apostel" nannten, in dem weiteren, gelegentlich auch von P. anerkannten Sinn, der alle selbständig arbeitenden, nur von Gemeinden ausgesandten (jedenfalls nicht einem einzelnen Ap. als "Diener" beigesellten) Missionare des Urchristentums umfaßt (s. o. S. 267), und weiter, daß sie in Kor. ihr Apostolat gegen das des D. ausspielten und gewisse Kennzeichen geltend machten, die bei ihnen gutrafen, dem P. aber abgingen.

Unsicher, doch möglich ist, daß sie sich genauer als "Apostel" der Jerusalemer Ur= gemeinde bezeichneten. Dann wären sie den hegaposteln zu vergleichen, die die Juden von Berusalem aussandten, um die Diaspora vor dem Christentum zu warnen, vgl. Justin Dial. Jetalutem ausjandren, am die Diasporta vor dem Christenium zu warnen, vgl. Jusin Diai. 171 1082, Euseb. Comm. in Js. 181 (Migne Gr. 24, 213; s. auch schon Apg 2821). Dabei bleibt die Rolle, die die Urapostel bei dieser Agitation spielten, ganz im Unklaren, da P. sich an keiner Stelle deutlich auf sie bezieht und insbesondere sede Rückbeziehung auf die Kephas-Gruppe in II sehlt. Deutlicher ist, daß diese "Ap." mit ihren Ansprüchen Eingang bei den Kor. gefunden haben, und daß ihre Autorität auch von den Kor. dem D. antagenegebelten gegenden ist. Deutsenwichten gestellt der Kor. dem D. antagenegebelten gegende ist. Kor. dem P. entgegengehalten worden ist. Demgegenüber erklärt P. hier (und 1211), daß er nach seiner Selbsteinschätzung in nichts hinter jenen gurudftebe, alfo gum min-

desten auch den Namen Apostel verdiene.

II Kor 116. 33

λογίζομαι zur Einführung eines Bekenntnisse s. auch Phil 313 Röm 818. Das Persekt hat hier beinahe präsentische Bedeutung, vgl. Hebr 41; Raderm. Gr. 124f. Mit der Bildung ὑπερλίαν vgl. etwa ὑπεράγαν II Makt 1034 1325 (beide Worte sind Adverd zu ὑπέρμεγας), auch ὑπερεκπερισσοῦ I Chess 310 513, ὑπέρευ. Die Lateiner übersehen meist magnis apostolis; Ambst. qui valde sunt apostoli; in F ist supra modum über ὑπερλ. geschrieben. S. noch hnr. S. 40.

3u μηδέν δστερείν vgl. Plato Rep. VI 484d τους έγνωκότας μέν έκαστον τό δυ, έμπειρία δε μηδέν έκείνων έλλείποντας, μηδ' έν άλλω μηδενί μέρει άρετης δστερουντας. Jum Gebrauch von μή mit Inf. nach einem Verbum des Meinens, s. Moulton Einf. 270.

Jum näheren Erweis der Gleichwertigkeit streift P. in V. 6 abermals einen heiklen Punkt, seine Ungeschultheit im "Worte", die ihm als ein ύστέρημα vorgehalten wurde, vgl. 1010 δ λόγος έξουδενημένος, I 24. Auch ίδιώτης τῷ λόγω ist wohl eines der Schlagworte, das die Gegner im Munde führten, um P. in den Augen der Kor. klein zu machen. Doch brauchte nicht erst ein έρχόμενος sie darauf zu hehen; der hier vorliegende Mangel war in Kor. schon längst gefühlt worden (vgl. I 118 sf.). P. gibt den Mangel zu (ei de kai hat einschränkende Bedeutung), fügt aber gleich hinzu, daß das nur für die "Rede" gilt. Er wird den Mangel nicht schwer genommen, vielleicht sogar als Vorzug empfunden haben — schwebt ihm doch offenbar auch hier der Gegensat zwischen dem Sophisten und dem echten Weisen und Gnostiker vor¹.

Degensatz zwischen dem Sophisten und dem echten Weisen und Gnostiker vor¹. Über idiwins 'Caie, Ungebildeter' s. J. Weiß Komm. S. 330; bei Epictet (s. den Inder bei Schenkt) ist id. meist der im Denken und in der Philosophie noch Ungeschulte; vgl. noch Diodor Sic. I 26 τούτω (sc. λόγω) γαρ οί μèν Έλληνες τῶν βαρβάρων, οί δὲ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων (= iδιώτων) προέχουσι. S. auch Reig. Mηst. ²158, M. M. Voc. 299, Dio Prus. Or. XII 16 (s. u.). Ein ganz ähnliches Urteil bei Justin Apol. 145 über Jesus! Origenes bei Eus. KG VI 2511 glossiert das τ. λόγ. mit τῆ φράσει und ersläutert es weiter mit dem Urteil über hebr: συνθέσει τῆς λέξεως Ἑλληνικωτέρα. Übrigens kennt natürlich auch das Judentum den Gegensatz von 'Privatmann, Ungeschulter, Caie' und 'Gelehrter, Weiser', s. z. B. pal. Sanh. 7, 16 (Δητημία und Δητη) s. Strack

Jesus, D. Häretiker u. d. Christen 1910 S. 9; wgl. auch Apg 413! Eine entgegensgeste Charakteristik s. Aristoteles bei Plutarch Alex. 54 p. 695 Καλλισθένης λόγω μέν ην δυνατός και μέγας, νοῦν δὲ οὐκ εἶχεν.

Rätselhaft erscheint uns das Urteil, einschließlich der eigenen Zustimmung des P., freilich insofern, als wir mit zunehmender Deutlichkeit ein bedeutendes Maß rhetorischer Schulung bei ihm wahrnehmen und im Gegensatzu P. vielemehr die Urapostel als idivītu τῷ λόγω ansehen, vgl. Apg 413 und dazu Ps.= Klem. Rec. I 62 tum praeterea arguedat me temeritatis, quod cum essem ipse imperitus, piscator et rusticus, officium subire doctoris auderem. P. scheint hier ganz mit den Urapost. auf eine Linie zu rücen, und man ist versucht, die Verteidigung des Petrus in Rec. I 62 auch auf ihn zu beziehen; die Beweissührung ist nun gewiß mit der paulin. verwandt (vgl. insbes. 47), aber doch nicht identisch. Denn gerade die rabbinische Schulung, die "Petrus" hier meint, besaß P., der Schüler des Gamaliel, in hohem Maße; und in ihr war er den Urapost. sicher überlegen (auch darum können die dπερλ. ἀπ. nicht mit den Urap. identifiziert werden) und den paläst. Gegnern mindestens gewachsen.

Dann muß der Gegensatz also doch die griechische Rhetorit betreffen. Das Prädikat id. r. d. kann dann aber für P. nur relative Geltung haben und muß zu einem noch höheren Maß rhetorischer Schulung und insbesondere zu einer Hervorkehrung der rhetorischen Sorm auf Kosten des Gehaltes an

<sup>1</sup> Sehr hübsch ist eine Ersindung bei Ps. Seneca Ep. ad Paulum 7, nämlich der Rat des stoischen Gelehrten: vellem itaque, cures et caetera, ut maiestati earum (sc. literarum) cultus sermonis non desit.

wirklicher Weisheit in Beziehung gesetzt werden. Die Gegner können also auch feine einfachen Juden aus Jerusalem gewesen sein, sondern nur Manner, die irgendwie noch tiefer als D. in rhetorische Dialektik eingedrungen waren und ihre dialektischen Künste zum Staunen der Kor. reichlich spielen ließen. Es werden dann aber feine hebräischen, in Palästina aufgewachsenen Judendriften gewesen sein, sondern ursprünglich Diasporajuden, die etwas griechische Bildung nach Jerusalem gebracht hatten, sich aber nach ihrer Bekehrung nicht etwa der freieren Richtung des Stephanus und P. anschlossen, sondern, wie sie etwa aus den hellenistischen Synagogen, mit deren Mitgliedern Stephanus sich herumstritt (Apg 69ff.), hervorgegangen sein könnten, so werden fie fanatische Juden geblieben und als solche Verehrer der judischen Vorrechte auch in der driftlichen Gemeinde und Gegner des Ap. geworden sein (vgl. Meng.). Daß sie dem P. in jeder Beziehung überlegen waren, braucht nicht angenommen zu werden. Es genügt die Annahme, daß sie im Vortrag mit äußeren Mitteln mehr Eindruck auf die hörer machten, vgl. 102.10.

In jedem Sall erklärt P., daß ein etwaiger "Mangel" auf rhetorischem Gebiet durch seine Begabung auf dem der "Erkenntnis" ausgeglichen werde; hierin ist er kein "Laie", vgl. I 118-216, bes. 24-6.13 und J. Weiß dazu.

Die Überzeugung des P., daß man tiefere Erkenntnis erlangen und besitzen könne, ohne zuvor und ohne dabei rhetorisch, schulmäßig gebildet zu sein, schlägt freilich den Grundanschauungen des Hellenismus ins Gesicht und wird auch von den bildungsstolzen Kor. nicht ohne weiteres akzeptiert worden sein. Es ist namentlich Philo,

folzen Kor. nicht ohne weiteres atzeptiert worden sein. Es ist namentlich philo, der immer wieder betont, daß die rhetorisch-philosophische Propädeuse die unumgängsliche Vorbereitung für die höchsten Offenbarungen und Erkenntnisse ist (vgl. etwa Leisegang D. heil. Geist I 155 ff.); s. auch den Phihagoräer bei Justin Dial. 24. Demsgegenüber verkündet P. eine Gnosis, die an keine "Vorbildung" gebunden ist.

Eine interessante Parallele ist der Gegensat des Josephus zu Justus von Ciberias. Jos. muß zugeben, daß sein Konkurent nicht änespos hin nackslas riss nap" Έλλησιν (— nicht idicins rö λόγω), nennt ihn aber einen Demagogen, der γοητεία και άπατη τῆ διὰ λόγων die richtigen Einwürse seiner Gegner niederzuschlagen wisse (Vita 9 8 40): und obschon er von sich selber rühmend zu berichten weiß daß er sich eins § 40); und obschon er von sich selber rühmend zu berichten weiß, daß er sich eins gehend mit der griechischen Sprache und Grammatik besaßt habe, so schließt er sich doch ganz dem Urteil seiner Volksgenossen an, wonach nicht denen "Weisheit" nachgerühmt wird, die viele heidnische Sprachen gelernt haben (καὶ γλαφυρότητι λέξεων τὸν geruhmt wird, die viele heidnische Spragen geiernt haben (και γλαφυροτητί λεξεων τον λόγον ἐπικομψεύοντας fügt cod. A hinzu, was Niese tilgt), sondern allein denen, die das Geset gründlich kennen und den Sinn der heiligen Texte auszulegen vermögen (vgl. άλλ' οὐ τῆ γνώσει) Ant. XX 12, 1 § 264. Ähnlich der Gegensatz zwischen Spracksenntnis und Sachkenntnis c. Apion. I 5 § 27: in jener, nicht in dieser sind die griechischen Schrististeller den jüdischen über. Etwas anders, doch auch noch zu vergleichen Ant. XIV 1, 1 § 25: Jos. will, soweit ihm das möglich, die Schönheit des Ausdrucks und den Schmuck der Rede nicht vernachlässigen, aber höher steht ihm die Genauigkeit und vichtiskeit der Derstellung Richtigfeit der Darftellung.

Eine zweite bedeutsame Parallele ist die sog. προσποίησις ίδιωτισμού bei Dio v. Prusa in seiner nachsophistischen Periode (H. v. Arnim Leben und Werke des Dio v. Pr. 1898, 443 st.), zu sinden in den Reden 35 und bes. 12, wo er sich k. 13 st. im Unterschied von den Sophisten einen ανήρ ιδιώτης και αδολέσχης nennt, der keinerlei Miteriques von sen Sophinen einen ανηρ ωιωτης και αδολέσχης nenni, ser teineitei "Kunst" verstehe, auch nicht etwa die ρητορική oder κολακευτική δύναμις, auch nicht δείνδς ξυγγράφειν sei. Dieser Beleg bestätigt uns, daß auch bei P. das iδ. τ. λ. nur cum grans salis genommen werden dars. Dgl. 3u dem Problem die Leipziger Dissert. von Ch. W. Chalemann De eruditione Paulli apostoli judaica, non graeca 1769, worüber K. Aner in der harnack Chrung (Lpzg. 1921 S. 366ff.) referiert. Aus neuerer Zeit vor allem Bultmann D. Stil d. paulin. Pred. 1910; h. Böhlig Die Geistesfultur von Carsus 1913, 154ff.; P. Wendland Die urchrists. Literaturformen 276ff.; C. Toussaint Lehellenisme de l'apôtre Paul 1921, 255ff. B. Leiseagus Der An D. als Denfer 1923. L'hellenisme de l'apôtre Paul 1921, 255 ff.; h. Leisegang Der Ap. p. als Denter 1923.

Begründung scheint er nun in D. 6b den Catsachenbeweis angu-

führen, sofern wir nämlich άλλ' ev παντί φανερώσαντες ev πασιν eis ύμας Iesen und mit Schm., Gdt., Chm.1, Plr. als Objekt γνωσιν bzw. αὐτήν, oder (mit Shm.2) το μυστήριον της γνώσεως oder της πίστεως (vgl. 214 Kol 43) hinzudenken oder eine derartige Ergänzung als ausgefallen hinzusetzen. bei kann man dann bei scharfer Auslegung ev παντί (Neutr.) auf volle Enthüllung der Erkenntnis (im Gegensatz zu teilweiser Dorenthaltung Apg 2027 Joh 1515) beziehen und ev maoi (Masc.) auf Mitteilung an alle Glieder der Gemeinde (vgl. Joh 1829; dagegen freilich s. I 26 31, worauf der hier zugrundes liegende Vorwurf gefußt haben konnte; vgl. Schnd.). Doch konnte auch eine rhetorische Formel vorliegen, die nicht gepreßt werden darf.

φανερωθέντες Ε K ist sicher Korrektur, ebenso φανερωθείς D\* vg. Ambst.; auch der Jusah έαυτούς M boh. sah. (boh. sah. ohne eis όμας) arm. ist Textinterpolation. έν πασι fehlt in GF Ambst. pesch., έν παντί in f vg.; eine der Wendungen könnte also Jusah sein (Bousset, Schm.), doch ist die Streichung leichter zu erklären als die Jusügung. Jum Übergang vom Sing. zum Plural vgl. 123 f. 511 f.

Sicher ist diese Auslegung jedoch nicht. Es kann auch ein zu D. 7ff. überleitendes Objekt ausgefallen sein, etwa άμέμπτους ήμας (Reig. Myst.rel. 2218). Dann hatte D. den Besitz apostolischer Gnosis nur eben gestreift, um rasch auf einen zweiten, ihm vorgeworfenen "Mangel" einzugehen, seinen Verzicht auf die dem Ap. zustehende Unterstützung.

IIbβ) D. 7-11. Des Apostels Verzicht auf Unterstützung in

Korinth.

Während P. in der 19 zur Sache gegen seine "Kritiker" geführten "Apologie" (193) zunächst auffallend breit sein "Recht" auf Unterhalt erweist (194-14), um dann mit fräfs tigen Worten zu versichern, daß er auf dieses Recht verzichtet und nicht gesonnen ist, seine Haltung zu ändern (1915-18) — ohne daß deutlich wird, ob diese Ablehnung schon damals in Kor. abfällige Kritik herausgefordert habe, wird in der parallelen Ausführung in II das av. Recht aar nicht mehr angerührt; das Thema ist ausschließlich der Verzicht: wir erfahren, welche Urteile die Ror. darüber fällten (V. 7. 8. 1216), wie P. den Tatbestand umschreibt (V. 7—9) und wie er der unfreundlichen Kritik sich erwehrt (V. 7. 11) und zugleich zu verftehen gibt, daß er noch immer nicht daran denkt, den Wünschen nachzugeben (V. 10).

Von "Gegnern", die nicht direkt mit Gemeindegliedern zu identifizieren wären, fehlt in 7-11 jede Andeutung. Die Gemeinde brauchte auch gar nicht erst von auswärtigen Setzern auf den peinlichen Umstand aufmerkfam gemacht zu werden. Wenn sich die Rritik nicht schon vor Abfassung von I 9 gegen diesen Punkt gerichtet haben follte, so kann sie eben durch die "Apologie" in I 915 ff. geweckt worden sein. Die Stimmung, die unser Abschn. vorausset, ware mit der in A bezeichneten allenfalls zu vereinigen, wenn man die Befchreis bung des mächtigen Eifers der Gemeinde in 77 ff. ausschaltet und sich ganz auf die herze lichen Versicherungen seiner Liebe und seiner Unschuld 611—13 72—4 beschränkt. Diese letts genannten Auslaffungen in A find in der Tat mit unferem Abschn. nahe verwandt; sie ers ganzen ihn geradezu, da sie einige positive Versicherungen bringen, die wir hier vermissen. Auf die Stimmungsverwandtschaft in diesen zwei Abschn. mußten die Verteidiger der Einheit von II sich vor allem berufen. Doch kann dieser kurze Abschn. das Ganze nicht retten. Wenn wir genötigt find, in C eine spätere Phase des Konflikts zu erkennen, dann lehrt uns die Ahnlichkeit der beiden Abschn. verstehen, wie trot der scheinbaren Beruhigung, die durch Titus erreicht worden war, eine Spannung von neuem entstehen konnte.

Die lebhaft gestellte Frage D. 7 führt sofort in medias res. Die Wortsetzung "oder habe ich eine Sunde begangen ... " 1 verlangt, daß eine Be-

<sup>1</sup> Sur ή haben G it. vg. ή μή (aut numquid), vgl. Debr. § 440, 1.

zeugung seiner Unbescholtenheit vorausgegangen ist. Wenn in D. 6 von der yvwois die Rede war, ist dem nicht völlig entsprochen; wir vermissen eine Erklärung, wie wir sie in 72 (οὐδένα ήδικήσαμεν), 112 oder auch 512 lesen; vgl. auch 144. Wer die Ergänzung αμέμπτους έαυτούς ablehnt oder für ungenügend hält, muß annehmen, daß zwischen D. 6 und 7 mindestens ein übergangsgedanke ausgefallen ift. Ob der Ausdruck auapria (Sünde oder Sehler, vgl. abikia 1213) von den Kor. stammt, muß unsicher bleiben; jedenfalls hat man die Verzichtleistung getadelt und daraus auf mangelnde Liebe geschlossen (D. 11): das ist mit au gemeint, das hier, wie bei P. nur noch Rom 48, die Einzelsunde bezeichnet. Der Ausdruck kann auch von D. selbst herrühren, der sicher selbst in ernster Gemissensprüfung die Frage sich vorgelegt hat: ob sein Verhalten nicht doch eine "Sünde" war, etwa Mangel an Liebe zu der Gemeinde oder übertretung des herrengebotes 1914 (Titius Seligkeit II 11). - Wie er sich demgegenüber rechtfertigt, deutet er, ehe er die Sache selbst bei Namen nennt, in den eingeschobenen Worten an: eugurov ταπεινών, ίνα ύμεις ύψωθητε. Das nähere Objekt zu άμαρτίαν ποιείν I Petr 222 I Joh 39 kann entweder mit Partizip Apg 1130 Mk 115 oder mit on-Sak tonstruiert werden; D. verbindet beide Möglichkeiten, um neben der Sache gleich ihren Sinn und den Unfinn der Anklage herauszustellen. Die beiden Beschreibungen seiner handlungsweise formen einen Parallelismus: έμαυτὸν ταπεινών entspricht dem δωρεάν, ίνα ύμ. ύψ. dem τὸ τ. δ. εὐαγγ. εὐηγγ. ύμιν und die Glieder erläutern einander. Die Selbsterniedrigung (für euautov haben DG kaurov) bestand in dem Verzicht auf Bezahlung. Man versteht das Urteil nur, wenn man es auf die Handarbeit bezieht, womit P. sein Brot selbst zu verdienen suchte, und auf Anstrengungen und Entbehrungen, die das Doppelleben (als Prediger, Seelsorger und als handarbeiter) mit sich brachte, vgl. I Thess 29 = 11 Thess 38 und v. Dobsch. dazu; möglicherweise denkt D. auch an die niedrige Einschätzung, die dem handwerker, dem bavauvos, in Griechenland zuteil fiel: in 1412 dient das κοπιωμέν έργαζόμενοι ταις ίδιαις χερσίν zur Illustrierung der ibm zukommenden Prädikate: μωροί, ασθενείς, атірої (j. J. Weiß 3. St.). Daß er damit auch ein ap. Vorrecht preisgab, kann kaum gemeint sein, da er sich davon nach D. 10 gerade eine Erhöhung für sich selbst versprach. Wenn ich euch ein Opfer gebracht habe, so ist das doch keine Sunde' - das sagt p. deutlich und schneidend heraus.

Die "Erhöhung", die die Kor. seinem selbstverleugnenden Arbeiten zu danken hatten, ist in erster Linie ihre hinführung zum Christentum durch seine Predigt des Evangeliums, vgl. 89, wodurch sie aus Verlorenen Gerettete, aus Sklaven der Sünde Gotteskinder wurden, vgl. I48 sf. 722 f. Möglich ist, daß er auch an die bei der Parusie noch zu erwartende Erhöhung (im Sinn des herrenworts Lf 1411 Par.) anspielt, vgl. auch I48 62 I Petr 56. Diese eine Wendung hätte genügen müssen, um das zwischen P. und der Gemeinde in diesem Punkt obwaltende Misverständnis auszuheben und den normalen Gefühlen, der Dankbarkeit und Beschämung, Raum zu schaffen, da doch dies Verhalten des P. in schneidendem Gegensatz zu dem der Gegner steht (vgl. V. 20) — freilich ist diese Folie hier nicht angedeutet. Verschwiegen ist hier allerdings auch, daß P. für seinen Verzicht doch nachträglich auch sür sich eine Erhöhung erwartet und jedensalls im eigenen Bewußtsein eine Erhöhung davonträgt, die καύχησις V. 10, vgl. I 915—18.

II Kor 11 8. 9.

335

Som. dentt an größere Selbständigfeit und Wurde ber Gemeinde, die fie ber Befreiung von der Pflicht, den Ap. zu besolden, zu danken hatte. Dies scheint ge- sucht; noch weniger wahrscheinlich ist die sehr triviale Erklärung, P. meine humorvoll

die Vermehrung ihres Besithes, die seine haltung ihr einbringe.

Möglich ist hier übrigens, daß P. gegen das von ihm vernachlässigte Herrens wort (I 914) auf ein anderes sich beruft, das er ersüllt hat: Cf 1411 Par. Aber von "Erhöhen und Erniedrigen" redet schon das A. T. (P 8716 u. ö.), und die Zuspitzung, daß des Einen Selbsterniedrigung des Anderen Erhöhung bewirkt, ist diesem Herrensspruch fremd und spezifisch paulinisch, vgl. 1sff. 412: P. hat gewissernaßen die in dem Herrenwort und sonst als Bedingung für die Derherrlichung gesorderte Selbsterniedrie gung stellvertretend den Kor. abgenommen.

Mit Nachdruck ist in der unverblümten Bezeichnung seiner Haltung dwpeav vorangestellt; es ist wohl ein Kontrast beabsichtigt fostenlos — das kostbare Gut des Gottesevangeliums'; vgl. etwa Mt 1344: den Kor. hat P. ein derartiges Opfer erspart. Darum ist wohl auch gegen die Gewohnheit rov deov vorangesetzt (wie I Petr 414); denn ein Seitenhieb auf das "andere"

Evang. (Klr., Mr.-Hnr., Plr.) kann nicht gut beabsichtigt sein.
δωρεάν (wie II Thess 3s) entspricht dem άδάπανον I 91s: ohne Anspruch auf μισδός Cf 107 = I Tim 51s; vgl. noch Mt 10s – diesem Wort hat P. entsprochen! – Apť 216 2217, Nägeli Wortschaft des P. 35 f.

Nun erzählt P. in V. 8. 9, wie er es möglich machte, in Kor. ohne Unterstützung der Gemeinde auszukommen. Da er erst in D. 9 auf seine Antunft in Kor. (παρών πρός ύμᾶς = έλθών πρός ύμᾶς I21) und den dort sich einstellenden Mangel (ύστερηθείς, vgl. Cf 1514 ήρξατο ύστερεῖσθαι) zu sprechen kommt, muß er in V. 8 an Maßnahmen denken, die vorher getroffen wurden, ehe er den "Dienst" in Kor. aufnahm. Wieder gebraucht er ein frasses Bild aus dem militärischen Leben: er hat andere Gemeinden "ausgeplündert" 1 und für den beabsichtigten "Dienst" in Kor. von ihnen den erforderlichen Sold sich bezahlen lassen, wie ein heerführer einer eroberten Proving die Kosten für einen neuen Seldzug auferlegt. Daß er die Unterstützung als Sold bezeichnet, ist nach 197 nicht auffällig (s. J. Weiß 3. St. u. vgl. noch Ignat. ad Polyc. 62 αρέσκετε ώ στρατεύεσθε, αφ' οδ καί τα οψώνια κομίζεσθε, I Matt 328 1432, Deigmann Bibelft. 145f., Neue Bibelft. 93f., wo auch ein Beleg für όψ. λαμβάνειν), wohl aber, daß er das Aufbringen ein gewalttätiges Requirieren nennt; man könnte auch hier ein feindseliges Schlagwort der Kor. vermuten. Aber die Tendenz geht in D. 8f. dahin, den Kor, vorzuhalten, was er es sich hat kosten lassen, um den Kor, alle Unkosten zu ersparen. Er will also sagen: mit Gewalt hab ich von anderen Gemeinden mein Geld erpreßt, um mein Werk bei euch möglich zu machen. Diese anderen Gemeinden können nur die erst D. 9 ausdrücklich genannten mazedon, sein; höchstens kann noch an Athen gedacht werden, die letzte Station vor Kor. Gang ohne Anhalt in der Wirklichkeit wird der krasse Ausdruck nicht sein. D. brauchte viel Geld für die Reise und für den Unterhalt während der ersten Wochen und wird mit einer hubschen Summe abgezogen sein; vermutlich ist an den verschiedenen Orten mit Nachdruck für ihn kollektiert worden, so daß ihm hinterher die ganze Aktion wie ein Plünderungs- oder Erpressungszug porkommen konnte. diakovía ist hier nicht wie in 84 91.12f. u. ö. die gelds liche Unterstützung selbst, sondern das in Kor. beabsichtigte Missionswerk, val. Röm 1113 Apg 2024 I Tim 112.

<sup>1</sup> συλαν in LXX nur Ep Jer 17, im N. T. nur hier; doch vgl. συλαγωγείν Kol 28. Cat. erläutert es mit εσκύλευσα, εγύμνωσα.

Erflärung. 336

Diese Auslegung scheint Phil 415 ihre Bestätigung zu sinden, wenn nämlich — was nicht sicher ist, vol. Haupt und Dibel. z. St. — das kchdov ànd Max. sich auf den Ausbruch von Maz. zur Fortsehung der Missionsreise bezieht. Andrerseits widerspricht die dortige Angabe der unseren, insosern dort mit Nachruck Philippi als die einzige Gemeinde bezeichnet wird, von der P. Unterstühung annahm, während hier an mehrere Gemeinden gedacht werden muß. P. würde also die (vielleicht geringfügigeren) Beiträge von Beroea u. a. in Phil 415 übergangen haben. Beachte, daß in I 915ff. dieser sehr beträchtlichen Ausnahme von der Regel mit keiner Silbe gedacht ist. I 9 heißt es: nie nehme ich Unterstühung an; an uns. St.: nur von euch habe ich keine Unterstühung angenommen! Vgl. noch Kennedy Hermathena 1903, 347f.

Erst in D. 9 kommt P. nun auf den Moment zu sprechen, wo die von den anderen Gemeinden aufgebrachte Summe ausging; so wenig er sich die bisher entstandenen Unkosten nachträglich von den Kor. zurückzahlen ließ, so wenig dachte er jest daran, von seinem Recht Kor. gegenüber Gebrauch zu machen.

Καταναρκάν (j. auch 1213) ist ein medizin. Term. für betäuben, lähmen, vgl. hippocr. 816 C, 1194 E (III 208, 619 Kühn) und für das Simpler Gen 3225. 32 u. Job 3319, Philode praem. et poen. 48 p. 416; Chryl. und Thot. fassen es ohne weitere Erläuterung als Synonymon von βαρύνειν = καταβαρείν 1216 und so verstehen es auch die alten über= leger (lat., syr., boh.). Hieron. Ep. 121, 104 behauptet, κ. set ein bei den Ciliziern übliches Wort für gravare. Nur die Cat. (= Oecum.) glossiert es mit οὐκ ἤτόνησα (ermattete nicht) οὐδὲ ἔξέλυσα την ὑπομονήν, hat also die ursprüngliche Bedeutung noch empfunden; es ilt jedenfalls wieder ein mit Absicht gewählter starker Ausdruck, etwa: dis zur Bestellen die verschieden die ver täubung ausnehmen, pressen, oder mit einem anderen Bilde: habe niemand mit Forde-rungen totgedrückt (s. noch Zorell 3. St.) 1.

p. berichtet nun einfach in 9b: "meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Maz. kamen" (die Wendung υστέρ, προσαναπληρ, s. schon 912). Hier fällt nun auf, daß D., wie er in I und II Thess die von Philippi empfangene Unterstützung (Phil 416) verschweigt, hier umgekehrt sein eigenes handwerk unerwähnt läßt - wie passend ware doch ein hinweis darauf in diesem Bu= sammenhang gewesen - und daß er alles auf den Gedanken hinausspielt: Maz. hat an eurer Stelle für meinen Unterhalt gesorgt. Man könnte indes eine Andeutung in dem moos finden (Dir., Bli.): dann verdiente er mit seiner hände Arbeit nicht genug und diesem Mangel halfen die Mag. ab; doch ist fraglich, ob wir das mpos hier pressen durfen. Daß p. ein handwerk trieb. ist in der Apg. gerade für Kor. bezeugt (183), doch s. auch I 412. Die Brüder aus Mag. sind entweder Gesandte der mag. Gemeinden, die Geld mitbrachten, oder Silas und Timotheus, die nach Apg 185 später in Kor. ein= trafen und denen die Mag. Geld mitgegeben haben mögen?. In jedem Sall macht der Wortlaut es wahrscheinlich, daß D. den Mag. brieflich von seinem ύστερηθηναι Mitteilung gemacht (in I. II Thess fehlt jede Andeutung) und vielleicht direkt um Unterstützung gebeten hat. Es war dann nicht Zufall oder Sügung, sondern von P. mit Vorbedacht herbeigeführt, daß sein Mangel von Maz., nicht von Kor. gedeckt wurde; und es ging ganz ähnlich wie in Thessal., wo er (nach Phil 415 f.) mehrmals von Philippi aus Geld empfing. P. hat also mehrfach Unterstützung von auswärts angenommen, nur nicht von der Gemeinde, der er gerade diente.

<sup>1</sup> Die Konjektur κατεκράτησα (Verisim. 106) ist jedenfalls unnötig. Für oddevos schreiben W K odbevos; erstere Sorm war nach Roberts. Gr. S. 750 zwischen 300 vor und 300 nach Chr. die übliche.

<sup>2</sup> Bu ben Dersuchen, diese Nachricht, die hier ihre Bestätigung finden wurde, mit I Thess 31 zu vereinen, vgl. v. Dobsch. Thess. 13ff. — Nach Rendall würde auch hier and Max. natürlicher sein, wenn C in Asien und nicht in Maz. geschrieben wurde. Aber p. vergegenwärtigt sich seine damalige Lage in Kor.

Noch einmal betont er 9c, daß er von Kor. niemals eine Steuer verlangt hat. Schon åßaph. ετήρησα sagt mehr als κατενάρκησα οὐθενός, es bezieht sich auf den ganzen Ausenthalt, nicht bloß auf den Moment, wo zum ersten Mal der Mangel eintrat. Mit καὶ τηρήσω gibt er seiner Haltung Kor. gegenüber eine Ausdehnung bis in alle Zutunft; niemals, meint er, werde ich euch mit Unterstützungsgesuchen zur Cast fallen. Er will wohl auch den Verdacht abschneiden, als schreibe er dies, um künftig Unterhalt von Kor. zu beziehen. Dabei denkt er ganz allein an den Vorteil, den er den Kor. damit besorgt, vgl. I Chess 29 — II Chess 38 πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν, Ignat. ad Philad. 63 (!). Daß er damit gerade an einen wunden Punkt rührt — von Phil., nicht aber von Kor. nimmt er hilfe an, vgl. V. 11 —, scheint er hier nicht zu bedenken.

τηρείν mit doppestem Atk. s. noch Sap 105 I Tim 614 II Klem 69 86.4 Hermas Sim. VIII 63.

άβαρής 'leicht von Gewicht', übertr. 'nicht lästig, nicht beschwerlich', in der griech. Bibel nur hier; Jorell führt Pap. Berol. 248, 26 ξάν σοι άβαρὲς ή an, Ebeling Cex. CIGr. 5361 I v., Berol. 1080 III n., vgl. M. M. Doc. 1. Ein merkwürdiges Licht wirft die Notiz Röm 1625 scios δ ξένος μου (sc. in Kor. beim letzten Besuch) auf diese und die folgenden Dersicherungen. Rechnet P. die Gastfreundschaft eines Einzelnen nicht unter "Unterhalt"? Oder ist ist und ihre Annahme durch P. ein Beweis dasür, daß die Stimmung in Kor. umgeschlagen war und daß die bisherige Abweisung von Unterstützungsgeldern mit den nicht völlig geklärten Derhältnissen in Kor. zusammenhing? — Ed. Mener Urspr. u. Anf. d. Chr. III 440² sieht hier (117ff.) wie 121s ff. deutlich den Dorwurf hervortreten, daß die Kor. nicht geleistet haben, was sie ihm schuldig sind; ich fann das nicht sinden: der Dorwurf der Kor. geht ja gerade dahin, daß er von ihnen keine Gaben abverlangt und angenommen hat.

Erst in **V.10** wird endlich ein Motiv für diese Ablehnung korinthischer Unterstützungen angedeutet. Welches Gewicht die Sache für ihn hat, zeigt die seierliche Einleitung, die dem Satz den Charakter eines Schwures oder Geslübdes gibt.

ĕστιν ἀλήθεια Χρ. ἐν ἐμοί ist eine SchwurformeI, wie Röm 91 ἀλήθειαν λέγω êν Χ. Der Genit. Χρ. fann hier gen. originis sein: Wahrheit, wie sie Christus vertritt und verbürgt, vgl. 117ff.; es ist nur ein anderer Ausdruck dafür, daß Christus selbst in ihm und durch ihn spricht 135, oder daß er den Geist Christi besitst I 216. ön beim Schwur wie 118. 23 Röm 1411 (LXX), Ignat. ad Philad. 72 u. ö., s. Debr. § 397, 3.

Die Haltung, die P. in Kor. einnahm, war also von Anfang an durch ein Gelübde bestimmt, das er für sich leistete, und er ist fest entschlossen, dies Gelübde zu halten. Wie in 1915 καύχημα, nennt er die Sache hier eine καύχησις und verrät damit nun die eigentliche Triebseder seines Versahrens (also sva ύψωνω!). Auch hier bezeichnet καύχησις nicht bloß den "Stolz" (I. Weiß), das innere Gefühl, das ihn beseelt, sondern auch die rühmende Bekanntgabe der Leistung an Andere.

φράσσειν ist seindeichen (Prov 2526 πηγήν, Jdth 163 χειμάρρους), verbarrikadieren, den Jugang abschneiden (Hos 26 την δδόν), zuschnüren, zubrücken, so vom Munde Röm 319 Hebr 1133; diese Verbindung στόμα φράσσειν ist wohl hier vorausgesett (so Thdt.): καύχησις ist prägnant für τδ στόμα μου καυχώμενον: Sür die Verkündigung dieses Ruhmes soll mein Mund nicht geschlossen werden. eis èμέ ersett etwas umständlich ein èμή oder μου und bedeutet schon einen Seitenblick auf "Andere", die ihn von seiner Haltung abzudrängen suchen. Mit dem Zusat ev τοις κλίμασιν τ. Άχ. gibt P. freilich

<sup>1</sup> κλίματα ist ein Citeraturwort, das in der Bibel selten vorkommt, vgl. noch Meyers Kommentar VI. Abt., 9. Ausl.

338 Erflärung.

dem Schwur entsprechend wahrheitsgemäß zu, daß der Ruhm geographisch begrenzt ist — diese Einschränkung war in 19 nicht deutlich gemacht! Sein Ruhm beschränkte sich eben darauf, daß er sich seine Arbeit in Achaja nicht von Achaja bezahlen ließ, wozu er an sich ein Recht hatte, und wozu die Kor. verpslichtet waren. Das Verdienstliche bestand dann nur darin, daß er in Achaja noch die Last eines Nebenberufs auf sich nahm (woran er freilich hier nicht erinnert), daß er die daneben notwendige Unterstützung etwas umständlich aus Maz. bezog, wobei er wohl öfter vorübergehend empsindliche Not litt, und daß er niemals der Versuchung unterlag, in Zeiten von Not an die Kor. heranzutreten; daß sein Verbleib in Achaja länger als sonst gedauert, darf dabei auch nicht außer acht gelassen werden.

P. schließt diesen Passus V. 11 mit einem Blick auf die Kor. Οὐκ ἀγαπας ἡμας 1, hört er sie rufen und ein solcher Vorwurf lag auch wahrlich nahe genug, wenn die Kor. wußten, daß er von Maz. Unterstützung annahm, und nun hörten, daß er sich durch einen Schwur gebunden hatte, von ihnen niemals etwas annehmen zu wollen. Merkwürdig ist, wie er diesen bösen Verdacht nur mit einem kurzen diedes older abschlägt. Wir vermissen eine positive Liebesbezeugung, wie er sie 611 ff. 72 ff. gegeben und V. 2 jedenfalls angebeutet hat. Möglich, daß ihm in diesem Augenblick die Tränen kamen und ihn am Weitersprechen binderten.

δ deòs older ist gleich dem gebräuchlicheren deòs paprvs, das P. sonst gebraucht, wenn er bezeugen will, wie sehr er eine Gemeinde auf dem herzen trägt vgl. I Thess 25 Röm 19 Phil 1s; bei den Griechen war die Wendung "die Götter wissen es" in solchem Salle üblich, s. die Beispiele bei Wettst.

Tatsächlich sett freilich seine verschiedene haltung gegenüber Achaja und Maz. voraus, daß Maz. ihm näher stand als Achaja und daß ihn mit Maz. ein wärmeres Liebesverhältnis verband als mit Achaja. Darin liegt es vielleicht auch begründet, daß er das dià ti nur negativ beantwortet und einen positiven Grund verschweigt. Zu erschließen ist freilich allerlei: sehr verstedt das eben angedeutete, intimere Verhältnis zu Maz., deutlicher das Verlangen, sich ein kauxypa zu erhalten, und wahrscheinlich vor allem sein Gegensatz gegen die Pseudoapostel in Kor., und sein Wunsch, am allerwenigsten dieser Ceute wegen von seinem Ruhm zurückzutreten. Daneben wird wohl auch die besondere Art der kor. Christen von Einfluß gewesen sein. D. muß bald gemerkt haben, daß es in Kor. besonders geraten war, keine Unterstützung anzunehmen, um jeden bosen Derdacht abzuschneiden (I Theff 25) und sich nicht in gefährliche Abhängigkeit von diesen Leuten zu bringen. Dermutlich haben die Kor. auch nie ernstliche Versuche gemacht, ihm ihre Unterstützung anzubieten. Demgegenüber wird die Ausnahmestellung der Mag. auf deren eigene Initiative zurudzuführen sein; sie haben aus eigenem Drang (vgl. 83f.) eine Kollette für den Ap. gesammelt und er hat nicht abschlagen können und wollen. Verlangt hat P. eine Unterstützung nie, aber freiwillig angebotene Gaben nahm er an; das war dann eine Ausnahme von der Regel, vgl. I 911ff. 17. 18.

Man beachte den Parallelismus dieser Kollektenangelegenheit mit der in K. 8.9 behandelten: auch da spielt die Dergleichung zwischen Maz. und Achaja eine Rolle und auch da wird die Freiwilligkeit, die die Maz. auszeichnet, hervorgehoben. Jedenfalls

Röm 15 23 Gal 121, in LXX in dieser Bedeutung überhaupt nicht; auch bei den ap. Dät. sehlt es (I Klem 205 wird es nur konsiziert).

<sup>1</sup> dri sehlt in B und wird auch von Cr. gestrichen; es ist aber unentbehrlich.

war es berselbe Eifer, der das eine Mal den personlichen Bedürfnissen des Ap., das andere Mal dem von ihm inszenierten Liebeswerke zu dienen suchte.

IIbβ) Schärfster Ausfall gegen die falschen Apostel V. 12—15. Zwischen D. 11 und 12 ist eine Atempause anzunehmen. P. denkt noch immer an seine Abweisung forinthischer Unterstügung; das Neue ist jedoch, daß er nun auch offen die Gegner in diese Angelegenheit hineinzieht und ein Motiv angibt, das sie betrifft und das den zwischen ihm und ihnen bestehenden Gegensatz enthüllt. Nur D. 12 hat jedoch noch mit dieser Affare zu tun. Der Sat ist leider in dem uns vorliegenden Text recht ungeschickt gebaut und schwierig zu verstehen, eine ungewollte Bestätigung des in D. 6aa angeführten Urteils: ίδιώτης τω λόγω und ein Beweis seiner Erregung. Unflor ist nämlich zunächst die Beziehung des Eingangs δ δè ποιῶ καὶ ποιήσω. Man faßt καὶ ποιήσω meistens als Nachsah; doch spricht dagegen, daß dann das fünftige Verhalten (ποιήσω) einen neuen Gedanken enthalten müßte, was nicht der Sall ist, val. D. 9. 10, und daß die Motivierung, genau genommen, nur für die Zukunft gelten wurde. Derbinden wir dagegen δ δè ποιῶ καὶ ποιήσω in Analogie zu έτήρησα και τηρήσω, dann scheint zwar die relativische Einführung einen Catinismus zu ergeben (quod facio faciamque), der sonst bei D. nicht vorkommt; doch läßt sich die Schwierigkeit vermeiden, wenn man ein γίνεται oder ein δια τουτο ποιω ergänzt (so auch Bchm.). Undeutlich ist weiter die Beziehung von αφορμή und die syntattische Stellung des zweiten sva-Satzes.

άφορμή ist hier Anlaß, Dorwand, Anhaltspunkt; έκκοπτειν άφορμήν einen Anlaß, Dorwand, Anhaltspunkt abschneiden, zunichtemachen ist das Gegenteil zu άφ. διδόναι 512 (β. 3. St.) I Tim 514; vgl. auch εκκόπτειν ελπίδα 30b 1910; eine Derbindung von άφ. mit

ΐνα s. Hermas Mand. IV 111.

Der zweite Absichtssatz kann entweder (1) einen Wunsch des P. oder (2) eine Absicht der Gegner ausdruden: im ersteren Sall (1) ist er mit dem ersten ίνα-Satz parallel (vgl. 93 Eph 526f.) oder von diesem abhängig (hnr.); im anderen Fall (2) muß er an τ. δελόντων άφορμήν angehängt werden (so die Meisten) und erläutert er die acopun der Gegner, die im ersten Sall für uns unerklärt bleibt. Diese Verbindung (mit ded. ach.) verstößt indes schwer gegen den Rhythmus des ganzen Sates, der auf parallele Geltung der zwei ίνα-Säge weist (vgl. 93 Eph 526f.)1. Die Entscheidung muß in dem Inhalt des zweiten Absichtssatzes gesucht werden, aber auch dessen Gestaltung ist

des zweiten Absichtssates gesucht werden, aber auch dessen Gestaltung ist nicht deutlich und gewandt.

Nach der üblichen Erkärung ist damit folgendes gemeint: Die Gegner ließen sich von der Gemeinde unterhalten vgl. D. 20 und prahlten damit zum Erweis der Rechtsmäßigkeit ihres Apostolats; daß P. demgegenüber in Kor. nichts nahm, weckte geteilte Gesühle bei ihnen, nämlich einmal das der Befriedigung darüber, daß P. mit seinem Verzicht zu erkennen gab, kein Ap. zu sein (ein Umstand, den P. indes hier nirgends andeutet), andererseits das Gesühl des Ärgers und Neides, daß er sich damit größere Achtung und größere Beliebtheit erwarb, und (nur) letzteres Motiv gab ihnen den Wunschein, P. möchte die Askes ausgeben und auf ihr Niveau herabsteigen, damit er in dieser hinsicht nichts vor ihnen voraus habe und sie sich zur Rechtsertigung ihrer Geldsforderungen auch auf P. berusen konnten; vielleicht hatten sie auch den teuflischen Wunsch, ihn dann der nkeovessa zu beschuldigen (Got.). Der wa-Sat ist dann natürlich von t. δελ άφ. abhängig zu denken. Gegen diese Erklärung erheben sich indes Bedenken, die von ihren Vertretern gar nicht gesühlt werden: 1) nämlich, daß damit den Gegenen zwei einander widerstreitende Motive zugeschreiben werden, Schadenfreude und Neid; 2) wäre der Gedanke mit den Worten wa en geschen einen eintretendes

<sup>1</sup> Dal. J. Weiß Beiträge zur paulin. Rhetorik (Theol. Studien f. B. Weiß 171).

340 Erklärung.

Moment bezeichnen, aber in dem angenommenen Salle mußte die Veränderung, die ste anstreben, von P., nicht von ihnen ausgehen; also wäre etwa zu erwarten gewesen ίνα εν ὧ καυχῶμαι, ευρεθῶ καθὼς καὶ αὐτοὶ ober besser ίνα εν ὧ καυχῶνται αὐτοί, κάγὼ ευρεθῶ. Μ. a. W. die vorliegende Sormulierung ware nur forrett, wenn sie auf eine Veränderung im Verhalten der Gegner abzielte, was nichts anderes sein könnte als - Nachahmung des P. im Verzicht auf ap. Unterstützung: "damit sie in ihrem Rühmen auf dieselbe hohe Stufe tämen, auf der wir stehen (καθώς και ήμεις sc. εύρισκόμεθα)", nämlich ebenso uneigennühig wie wir der Gemeinde dienen lernten. Dann tame nicht ein Herabziehen des P. auf das Niveau der Gegner, sondern ein Aufsteigen auf das des P. in Frage. Che wir den Gegnern ein so seltsames Gemisch einander aufhebender Gedanken und dem P. ein so auffallendes Ungeschid in der Sormulierung seiner Gedanken zuschreiben, mussen wir erst eine andere Erklärung versuchen. Da den Gegnern ein "Anlah", es dem P. gleichzutun, nicht zugeschrieben werden tann, so ware dieses Aufsteigen nur als Wunsch des P. zu verstehen (ἴνα dann von ἐκκόψω oder vom Hauptsat abhängig). Aber daß P. bei dem Verzicht auf die ihm als Ap. zukommende gemeindliche Unterstützung und bei der entschiedenen Dersicherung, er werde daran unter allen Umständen festhalten, von dem Gedanten getragen gewesen sein sollte, auf die Weise zu erreichen, daß auch die Gegner ihm hierin folgten, ist fehr unwahrscheinlich, auch unter der von Klr. und hnr. angenom= menen Doraussetzung, daß die Gegner nur beimlich und gelegentlich Unterftugung annahmen und fich im übrigen öffentlich ihrer Uneigennutigfeit rubmten (fo ichon Chrnf., Thot.), wogegen P. sie zwingen wollte, von diesem privaten Treiben abzusehen und in ihrem Rühmen ehrlich zu werden. Diese Annahme ist nach V. 20 unmöglich (die Ausbeutung der Gemeinde muß offen und spstematisch geschen sein). Und gegen die dem D. zugedichtete Absicht überhaupt spricht die Erwägung, daß P. unmöglich erstreben konnte, die verabscheuten Gegner auf die Höhe seines besonderen Ruhmes hinaufzuziehen. Seine überlegenheit will er vielmehr wahren, in der Gewißheit, daß die Gegner ihn hierin nie erreichen werden: ihre Geldsucht sett ihrem Apostolatsdunkel die Grenge.

Wir müssen also wohl oder übel von der durch den Rhythmus des Ganzen und den Ausdruck im Einzelnen geforderten Sassung (1) absehen. Der zweite iva-Sat ist als Erläuterung der acopuń, des Anlasses zu nehmen (2), den die Gegner erstreben und den P. ihnen zerstören will. Als das hervortretende Motiv hat bei den Gegnern das Gefühl der Eifersucht zu gelten und das stille Eingeständnis, daß D. ihnen über ist, indem er einen großartigen und für die Kor. vorteilhaften Derzicht leistet, wozu sie sich nicht aufschwingen wollen. Die Ausstreuung, daß er mit seiner haltung sein Apostelrecht aufgebe und damit den Beweis liefere, daß er fein Ap. fei, wurde dann — wenn sie in diesen Zusammenhang mit hineinspielt, was nicht angedeutet ist - für sie nur ein diabolisches Mittel gewesen sein, um ihn gur Aufgabe seines Vorzugs zu zwingen. Diese Erklärung hat jedenfalls den Vorteil, daß sie dem D. nicht die Absicht zuschiebt, die Distanz zwischen ihm (dem Ap., der mehr leistet als die andern, Apostel und Pseudoapostel) und den Gegnern (die doch ein für alle mal für ihn erledigt sind) aufzuheben, im Gegenteil mit aller Wucht seinen Wunsch "stabiliert", die Distang zu mahren: sein Ruhm soll bleiben und zwar ohne Nachfolge, und die Pseudoapostel mögen fortfahren, sofern sich die Kor. das noch weiter gefallen lassen, auf ihr Apostelrecht zu pochen und die Gemeinde auszusaugen (vgl. Apt 2211a). Gegenüber den schweren Anstößen, die bei dieser Auffassung indes bleiben, sebe ich mich zu der Vermutung gedrängt, daß auch hier der Text verdorben ist: entweder in der Sassung des zweiten Absichtssatzes, oder durch eine Auslassung, etwa zwischen ded. ad. und iva. Dgl. noch v. Manen 233f.

Die Richtigkeit der von uns hervorgehobenen Leitmotive bestätigt nun **D.13** bis 15 eine prophetische Enthüllung des diabolischen Wesens der Gegner. Großer Nachdruck fällt nun wirklich auf εκκόψω, worauf γάρ zurückweist (Βchm.): zwischen

p. und den Gegnern gibt es kein Band; jede Angleichung an sie muß er bewußt ablehnen, denn es sind Teufelsdiener. Oi . . тою то, womit p. D. 13 die "Scheltrede" einleitet, heißt hier: diese so gearteten Menschen, die mir meine Krone wegnehmen wollen (D. 12) vgl. 1011 I511 1616 Ignat. ad Eph. 162. Das erste Keherpräditat ψευδαπόστολοι "heuchelapostel" (sicher nicht Subjekt wie in vg.) sieht auf den D. 5 ihnen erteilten Spotttitel ὑπερλίαν ἀπόστολοι zurud, dessen ironischer Sinn erst hier deutlich wird. Das Wort ist dem schon in LXX und bei Philo und Joseph. vorkommenden ψευδοπροφήτης (Mf Mt Cf Apg II Petr I Joh) nachgebildet, vgl. noch ψευδάδελφος 1126 und ψευδοδιδάσκαλος II Petr 211. Im N.T. kommt es nur hier vor, danach erst wieder bei Justin Dial. 353 in einer apokryphen Zitierung von Mt 2411 24 (vgl. Bousset Evangelienzitate Justins 33ff.), weiter Pi.=Klem. Hom. XVI21. Das zweite Prädikat "arglistige Arbeiter" (vgl. τ. κακούς έργάτας Phil 32) ist eine Art Interpretation zu ψευδαπόστολοι; benn έργάτης ift feststehender Missionsterminus vgl. Mt 937 = Et 102 (Et 107 = I Tim  $5_{18}$ ) II Tim  $2_{15}$  s. auch den Gebrauch von  $\epsilon$ pyov I  $3_{13}-_{15}$   $9_1$ . Das Attribut  $\delta\delta\lambda$ 101 (nur hier im N. T., in LXX fast nur in Ps, Prov und Sir, weiter hermas Sim. IX 267) hebt nicht nur die arglistigen Motive hervor, die sich hinter gewissen handlungen verbergen (habsucht u.a.) 42 I Thess 25, sondern kennzeichnet das ganze Auftreten dieser "Arbeiter im Dienste des Herrn" als Verstellung, ihr Aposteltum als unecht, vgl. Ignat. ad Eph. 71 εἰώθασιν γάρ τινες δόλω πονηρώ το ὄνομα περιφέρειν κτλ.2. Auch das dritte Prädikat μετασχηματιζόμενοι είς άπ. Χ. "die Maske von Ap.n Christi sich anlegend" stellt eine Erläuterung des ψευδαπ. dar. Während μετασχηματίζειν in I 46 rein stilistisch-literarisch gemeint ist (vgl. I. Weiß z. St.), hat es hier einen üblen Klang: unerlaubterweise, zur Täuschung die Gestalt von Ap. annehmen. Dgl. die treffliche Parallele Test. Rub. 56 (von den Exphyopol, den Wächterengeln) μετεσχηματίζοντο γαρ είς ανδρα. Χριστοῦ ist mit Absicht hinzugesetzt, weil sie ja in Wahrheit vom Satan "gesandt" sind, val. noch I Thess 27 (wo gerade das Recht der Ap. Chr., den Gemeinden Lasten aufzuerlegen, betont wird). Die Gegner geben sich also den Namen Ap. und beanspruchen die Rechte von Ap. in Kor. Die Rivalität, die zwischen ihnen und P. bestand, erklärt P. im Sinne des schroffesten Dualismus: Es sind nicht Menschen, die gewisser Schwächen wegen des ihnen auferlegten Amtes unwürdig sind, sondern das Amt ist bei ihnen Anmaßung und Verstellung; der größte Rivale und Todseind Christi, der Satan, ist ihr Auftraggeber. Die Jugehörigkeit zu Christus, die ihnen 107 zugestanden war, ist also hier zu einer heuchlerischen Verstellung geworden, vgl. Apk 29 Polyc. ad Phil. 63b, die Erhebung über den Kreis der gewöhnlichen Ap. (D. 5) nach der entgegengesetzten Richtung umgeschlagen.

D. 14 sucht die überraschende und scheinbar Unmögliches voraussezende Charafterisierung durch das bekannte Vorbild des Satans zu erläutern und

wahrscheinlich zu machen.

καὶ οὐ δαῦμα (δαξür K οὐ δαυμαστόν vgl. Joh 950) ist eine Übergangsformel, die der Diatribe angehört vgl. Plato Rep. VI 498 d δαῦμα οὐδέν, Epictet IV 1, 117 καὶ τί δαυ-

<sup>1</sup> über diese Verbindungen mit wevdo s. Corssen im Socrates 1918, 106 ff.

<sup>\*</sup> Nach Dionys bar Salibi (Corp. Scr. Christ. Or. Scr. Syri ser. II tom. 101 p. 4) hat Kerinth in einem seiner Briefe dem Ap. diese Scheltworte zurückgegeben (s. Jahn D. Offb. d. Joh. 1924, 57 f.).

μαστόν; (folgt Sat mit γάρ), 1020, III 47 172 Philo de agr. 71 p. 311 καὶ θαυμαστόν ούδέν (folgt γάρ), ebenso de vita Mos. I 156 p. 105.

Jede Verwunderung über die Vorstellung, daß bei den Gegnern hinter dem äußeren Schein sich ein gang anderes Wesen verbirgt, schwindet, wenn man an die (von P. als bekannt und anerkannt vorausgesetzte) Geschichte von der Erscheinung des Satans in der Gestalt eines Lichtengels denkt1. Der Ausdruck äyyedos owtos kommt sonst nicht vor, ergibt sich aber aus der all= gemeinen Anschauung von der in boga erglängenden Erscheinung der Engel ngl. Sir 452 St 29 244 Apg 615 Barn 181 φωταγωγοί άγγελοι (opp. άγγελος τοῦ Σατανᾶ), hermas Sim. IX 126 ἄγγελοι ἔνδοξοι; der Zusat φωτός hebt die Größe der Verwandlung und des Betrugs hervor, da das eigentliche Wesen des Satans die Finsternis ist vgl. Kol 112f. Eph 612 Cf 2253, s. Cat.

Satan verkleidet als Lichtengel - hier ist es unbestreitbar, daß P. ein "apofruphes" mythisches Motiv anführt und praktischen Iweden, hier der Kegerpolemik, dienstbar macht. Denn die Erscheinung Satans in Gestalt eines Lichtengels ist im A. T. nirgends angedeutet, höchstens in Job 1 6ff. vorauszusehen (Gen 31ff. kann man höchstens ein μετασχηματίζεσθαι els öφιν herauslesen). Wir finden das Motiv nun wirklich in den Apotr. bezeugt, diesmal in den zwei apotruphen Adambüchern, nämlich Vita Adae et Evae (ed. W. Mener 1879 p. 39) 9: et transierunt dies XVIII. tunc iratus est Satanas et transfiguravit se (καὶ μετεσχημάτισεν έαυτον) in claritatem angelorum et abiit ad Tigrem flumen ad Evam etc. 2 und Apt Moj (Apoc. apocr. ed. Cijchendorf 1866 p. 9) 17 τότε ὁ σατανᾶς ἐγένετο ἐν εἴδει ἀγγέλου καὶ ὕμνει τὸν θεὸν καθάπερ οἱ ἄγγελοι (vgl. Job 16ff.). καὶ παρακύψασα έκ τοῦ τείχους ίδου (th Eva) αὐτὸν όμοιου άγγέλου. Im ersten Sall handelt es sich um eine zweite Verführung der Eva durch den Teufel, im zweiten um ein Einschiebsel in Evas Bericht vom (biblischen) Sündenfall. (Bt. 3. St. nicht ganz korrekt.) Spätere jüdische Legenden s. bei Eisenmenger Entdeckt. Judentum I 845. Verwandt, doch nicht identisch ist die Ausspinnung der biblischen Legende Gen 6, daß die (bösen) Engel sich in Menschengestalt verkleidet und so die irdischen Weiber betrogen haben, vgl. Test. Rub. 5 (s. o.), Aeth. Henoch 191, ενδάδε ο μιγέντες άγγελοι ταϊς betrogen haben, vgl. Cest. Rub. 5 (s. o.), Heth. henoch 191, ενδαδε οι μιγεντες αγγελοι ταις γυναιξίν στήσονται, καὶ τὰ πνεύματα αὐτῶν πολύμορφα γενόμενα λυμαίνεται τοὺς ἀνθρώπους καὶ πλανήσει αὐτοὺς ἐπιθύειν τοῖς δαιμονίοις, Philo de gig. 17 p. 265 (Auslegung von Pi 7749 ἀποστολήν δι ἀγγέλων πονηρῶν) οὖτοί είσιν οἱ πονηροὶ τὸ ἀγγέλων ὄνομα ὁποδυόμενοι κτλ. 5. P. hätte auch diese Legende heranziehen fönnen, indem er die Gegner für versleidete Teufelsengel erklätte; so in dem mandäischen Buch vom Herrn der Größe, s. Brandt Mandäische Schriften 4013 sf. "sie nennen sich Gott und stellen für sich Boten auf; sie ziehen einen Körper an und nehmen die Gestalt von Männern an . . . . und Propheten nennen sie sich (s. dazu Reig. S.=B. heid. A. 1919 S. 14). Doch ift D. in der Ausprägung seiner mythologischen Phantasie soweit nicht gegangen. Der Ursprung Propheten nennen sie sich" (s. dazu Reih, S.-B. heid. A. 1919 S. 14). Doch ist P. in der Ausprägung seiner mythologischen Phantasie soweit nicht gegangen. Der Ursprung der mythologischen Dorstellungen — Teufel als Lichtengel, böse Engel als Menschen verkleidet erscheinend — ist schwerzeleiden. Augustin De ein. Dei X 10 verweist zu unt. St. auf die Gestalt des Proteus und zitiert dazu Vergil Georg. IV 411 formas se vertet in omnes. Eine indische Analogie ist die Erscheinung Maras in der Gestalt Buddha's s. Garbe Indien u. d. Christ. 111 f., dazu Charpentier I. d. d. d. morg. Gest. 1915, 443. P. wird die Legende etwa in der Form der Dita Ad. gekannt haben; doch mußer auch von anderen Erscheinungen derart gewußt haben, da er den Fall nicht wie D. 3 in den Aorist, sondern ins Präsens setzt, als ob er sagen wollte: wenn Satan einen Menschen versühren will, dann verkleidet er sich in die Gestalt eines Lichtengels. Er kann auch beidnische Mothen von Göttererscheinungen im Auge gehabt und die Er kann auch heidnische Mythen von Göttererscheinungen im Auge gehabt und die Vorstellungen ins Jüdische übersetzt haben (Hnr.). Im N. T. ist die Idee sonst nirgends bezeugt, auch Mt 41ff. Par. nicht. Aber vielleicht ist sie Et 2437ff. Ignat. ad Smyrn. 32

von der Verführung Evas durch die Schlange beeinflußt.

<sup>1</sup> D\* und andere W-Zeugen haben hier ds für eis und lassen v. 15 obv aus. 2 Dgl. den Text in der slavischen Dita 381 bei Charles Pseudep. II 136 "the devil came to me, wearing the form and brightness of an angel." Die armenische Be= arbeitung s. bei Preuschen, Festgruß für Stade., S. 174.

3 Durch Gen 6 ist wohl auch die oben (S. 323 f.) behandelte apokryphe Legende

vorausgesett: die Lichtgestalt des Christus könnte auch dämonisch sein. S. auch hermas Dis. Vs έδοξα έγω, δτι πάρεστιν έκπειράζων με und dazu M. Dibesius in der harnackschrung (hinrichs) S. 110. Dann kann aber auch die Bezeichnung "Satan" für Petrus Mt 833 und Teufel für Judas Joh 670 hier verglichen werden; beidemale scheint es, als ob Satan selbst in einem der Jünger erschienen sei. Spätere christliche Anspiezungen gehen sichtschap die Namonologie 57 sin. M. Dibesius Geisterwelt 48 sf. u. ö., G. Kurze Engelsz und Teufelsglaube d. Ap. P. 37 sft.; Strack-Bill. I 140 s.

D. 15 zieht nun die Folgerung in Rücksicht auf die Personen der Gegner und zwar formell wie od μέγα odv ei andeutet, in der Weise der den Rabbinen geläufigen Argumentation vom Ceichteren aufs Schwerere (M. Dibelius) oder vom Bekannten und Anerkannten auf noch nicht Anerkanntes, inhaltlich nach dem Grundsat δ δοῦλος ως δ κύριος αὐτοῦ Mt 1025. Die Anwendung ergibt ein neues, die in D. 13 gegebenen überbietendes Prädikat: διάκονοι τοῦ σατανᾶ (wogegen den echten Ap. der Citel διάκονοι δικαιοσύνης gegeben wird).

Damit sind jene als Werkzeuge und Gesandte Satans gekennzeichnet wie es nach Ck 223 Joh 13 27 670 Judas gewesen war (vgl. auch die Wendung vids γεέννης Mt 23 15 und die Bezeichnung der Juden als Abkömmlinge des Teufels Joh 844) und ihre Agistation als wohsüberlegtes Werk des Satans und als Glied in der Kette der Mittel, womit Satan fortgeseht das Werk der Ap. 3u kören such vgl. 211 I Thess 215 II Thess 23 ff. Mt 13 25. 35 f. Ignat. ad Trall. 81 Philad. 62 Polycarp ad Phil. 71, eine Vorstellung, die dann bei den Apologeten (z. B. Justin Apol. I 54 ff.), auch in den Ps. klementinen, ihre weitere Ausbildung erfährt. Ganz analog ist die Bezeichnung der Irrlehrer als dvr(xpioroi I Joh 218 vgl. auch ovvaywys τ. σατανά Apt 29 39 (von "angeblichen" Juden gesagt), Joh 844 I Joh 38, Ignat. ad Smyrn. 51 övres συνήγοροι τοῦ δανάτου μάλλον ἡ τῆς άληθείας, Polycarp ad Phil 71... οδτος πρωτότοκός έστι τοῦ σατανά (== Antichtist?). Wenn P. die Rolle, die sie trügerisch spielen, die der διάκονοι δικαισσύνης nennt, so ist der Ausdrud nicht etwa des (vielleicht) von ihnen vertretenen Judaismus wegen gewählt (so Holsten Ev. d. P. 205, Klr., Schm. u. a.; dagegen mit Recht Cütgert Freiheitspredigt 48), denn das Austreten als διάκονος δικ. τῆς ἐκ νόμου wäre feine Verkleidung sür eige der Ausdruck ist vielmehr ein Titel der echten Ap., vgl. διακονία τ. δικαισσύνης 39 und wohl nur der Variation wegen statt des näher liegenden διακ. τοῦ Χριστοῦ (vgl. ἀποστ. Χριστοῦ D. 13, διακ. τ. Χ. D. 22) bevorzugt. Der direkte Gegenst zu διακ. δικ. wäre διακ. ἀμαρτίας οδετ άδικίας gewesen, vgl. ἐργάται άδικίας εξ 13 27. Daß Falschierer durch Verkleidung zu täuschen, lehrt auch Jesus Mt 715; doch illustriert er das Bild bezeichen derweise nicht aus dem Mythus, sondern aus dem Märchen (Wölse in Schassfeleidern).

P. beendet die Invektive, wie er es gern tut (vgl. Röm 38 Phil 319 I Thess 216 II Tim 414; Gal 510 I Kor 317) mit einer Bedrohung der Teufelsdiener mit dem Gericht (vgl. Mt 1341). Daß das Ende ἀπώλεια ist, wird indes nur angedeutet. το τέλος ἔσται (D\* u. a. ἐστίν) κατὰ τὰ ἔργα ist ein festkehender Sat in der Gerichtspredigt des P. (vgl. Röm 26 — Prov 2412, II Tim 414 I Kor 313 ss.) wie des ganzen Urchristentums I Petr 117 Apt 223 186 2012 ss. 2212 II Klem 174; s. noch 3u 510. Es ist darum auch hier unangebracht, eine Anspielung an den Nomismus der Gegner zu sinden: "nach ihren Werken" — wie sie selbst lehren; denn die Formel ist nicht spezissisch judazistisch, wenngleich dei P. jüdisches Erbe². Aber es ist doch im höchsten Grade verwunderlich, daß er sich mit dem Hinweis auf dies kunt vor dem Schaden hüten können, den diese Betrüger inzwischen anrichten können. Hatten die Ceute noch Einfluß, dann mußte P. doch rundheraus erklären: kündigt ihnen

<sup>1 3</sup>u où μέγα vgl. I 911 Gen 4528 Plato Mener. 235 d.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dgl. die auch im Stil mit uns. St. sich deckende Außerung bei Philo de virt. (de paen.) 182 p. 406 ων τὰ τέλη βαρύταται ζημίαι σώματός τε καὶ ψυχής είσι. Eurip. Bakh. 386 ff.

den Gehorsam, schließt sie aus eurer Gemeinschaft aus, vgl. I 511-13 (άδελφός ονομαζόμενος) II Thess 36 II Joh10f. und weiter die häufigen Warnungen bei Ignat. ad Eph. 71 91 Trall. 71 Smyrn. 72 u. ö. Dabei wird V. 18 ff. doch deutlich vorausgesett, daß diese Menschen in Kor. noch immer frei schalten und walten können und in D. 21 ff. läft sich P. noch einmal in einen Bergleich mit ihnen ein. hatten wir diesen Ausfall (D. 13-15) nicht, so könnten wir vermuten, daß P. wegen ihrer Beziehungen zu Jerusalem nicht aggressiver gegen sie vorzugehen wagte; da es sich um erklärte Salschbrüder und Satansapostel handelt, konnten solche Rucksichten nicht mehr gelten vgl. Gal 24ff.

D. 13-15 als Interpolation auszuscheiden, wäre eine zu bequeme Cösung der e. Man kann sagen, die Abschüttelung und Ausschließung dieser Personen war eine Forderung, die aus dieser Kennzeichnung mit Selbstverständlichkeit folgte; aber bei dem Ansehen, das sie offenbar noch immer besahen, wäre es nach unserem Urteil sehr ratsam gewesen, auch noch mit durren Worten zu sagen, was nun von der Gemeinde zu erwarten war. Eine volle Erklärung scheint mir nicht möglich.

Auch die andere Frage, ob P. mit diesem vernichtenden Urteil ganz gerecht gewesen ist, ist für uns schwer zu entscheiden, da er nur in Andeutungen von seinen Gegnern spricht, und wir nicht in der Lage sind, auch "die andere Seite" zu hören. Die Charafteriserung, die P. gibt, ist sicher einseitig: wir hören nur von ihrer Selbsteurteilung, von den persönlichen Angrissen, die sie gegen ihn richteten, und von den schlechten persönlichen Motiven, die er ihnen zuschiebt. Die Lehre, die sie brachten, wird uns nicht deutlich — man kann zwischen Judaismus, engem Jesussüngertum und Spiritualismus schwanken (s. o. Einl. S. 23 st.). Daß sie gehässig und kleinlich gegen P. ausgetreten sind, ja daß die Verdrängung des P. aus seinem eigenen Missionsgebiet ihr Iel war, werden wir glauben können. Andererseits ist auch begreissich, daß P. in so scharen werden wir glauben können. Andererseits ist auch begreissich, daß P. in so scharen werden wir deutsche Leufels" leicht bei der Hand, zu allererst, wenn es sich um ethische und religiöse Gegensähe handelt vgl. Mk 322 Par., Ap 29 39. Es liegt im Wesen der biblisch-urchristischen Weltanschauung, daß man in schrossen Gegensähen denkt und spricht, daß ein Prophet und Gesandter sich und sein Werk mit Gott identisiziert und jede Abweichung, vollends jeden Angriss dem Satan zuschreibt, wenn auch Auch die andere Frage, ob P. mit diesem vernichtenden Urteil gang gerecht ge= fiziert und jede Abweichung, vollends jeden Angriff dem Satan zuschreibt, wenn auch menschliche Leidenschaft dann meistens noch einen bitteren Con in die Polemik hineinbringt (fo ahnlich Rud., hnr., 3. Weiß Urchrift. 446, gurudhaltender Plr.).

IIc. Wiederaufnahme und Durchführung der Einleitung: P. fordert die Gemeinde auf, auch von ihm einmal närrisches Wesen hingu-

nehmen D. 16-21a.

Ohne die Abrechnung D. 13-15 weiter zu verfolgen, nimmt P. den D. 4 fallen gelassenen Saden wieder auf. Die Stichworte vom "Narren" und vom "hinnehmen" erscheinen wieder. D. 16 knupft an 1 an, D. 19f. ist die Erganzung zu 4. Als neue, die Tätigkeit des Narren bezeichnende Cosung wird das kauxaodai eingeführt D. 16-18, das dann im hauptstück die Rede

beherrscht vgl. 1130 121.5.9.

Mit πάλιν λέγω deutet p. v. 16 an, daß er früher Gesagtes "wiederholt"; das gilt freilich genau nur von dem zweiten Sätzchen in der Form ώς άφρονα δέξασθέ με und auch da erscheint nun als Befehl, was D. 1 in die Sorm eines Wunsches und einer gewissen Erwartung gekleidet war. Der erste Gedanke, "daß mich niemand für einen Narren halte" besagt das gerade Gegenteil und zeigt, wie peinlich und unnatürlich das nun folgende Auftreten dem Ap. ist (vgl. 1211), daß der "Narr" für P. nur eine "Rolle" ist, und daß die Worte, die der Narr nun sprechen wird, doch ernst genommen werden muffen. Es muß heraus, was er auf dem herzen hat; können fie es als ernste Rede noch nicht würdigen, dann muffen sie es sich als Narrenrede gefallen laffen. Ober: haltet mich für einen Narren, aber hört mich an (Dir.).

3u μή τις . . . δόξη vgl. I 1611 II Thess 25 Mt 39 Joh 545; δοκεῖν ist hier ganz wie οἴεσθαι mit acc. c. inf. verbunden vgl. Radermacher Gr. 148. 3u eἰ δὲ μήγε "andernfalls" vgl. Mt 61, auch Mt 221 f. εἰ δὲ μή (so hier D 18), Εἴ 139. 3u καν ergänze (δέξασθέ με καν) ώς άφρονα δέξησθέ με (Schm., Mr.-Hnr.); es ist schließlich das deutsche "meinetwegen", vgl. Mt 528 656. 3m Folgenden haben W= und K-Zeugen statt des Konjunkt. das Sutur.

δέξασδε ist noch anschaulicher als ανέχεσδε 1: P. will bei den Kor eintreten; wenn dem Ap. der Zutritt geweigert wird, soll er wenigstens dem Narren gestattet werden; wie ganz anders ging es dagegen nach Gal 414 in Galatien! Aber wenn der Narr,, ein bischen" prahlen will, folgt er nur dem

Beispiel Anderer (κάγώ).

p. 539 ff.); s. den Eingang το περί έαυτοῦ λέγειν ὅς τι ὅντος ἡ δυναμένου πρὸς ἐτέρους ... λόγφ μὲν ἔπαχθὲς ἀποφαίνουσι πάντες καὶ ἀνελεύθερον κτλ., dann das δίτατ aus Dindar (Olymp. 9, 38) καὶ τὸ καυχᾶσθαι παρὰ καιρὸν μανίαισιν ὑποκρέκει "zur Unzeit sid zu rühmen entspricht dem Gebahren des Wahnsinns". Weiter 539 D πρῶτον μὲν γὰρ ἀναισχύντους ἡγούμεθα τοὺς ἐαυτοὺς ἐπαινοῦντας, αιδεῖσθαι προσῆκον αὐτοὺς κὰν ὑπ' ἄλλων ἐπαινῶνται δεύτερον δ' ἀδίκους, ὰ λαμβάνειν ἔδει παρ' ἐτέρων, αὐτοῖς διδόντας (ugl. 12 11) τρίτον ἡ σιωπῶντες ἄχθεσθαι καὶ φθονεῖν δοκοῦμεν, ἡ τοῦτο δεδοικότες ἀναγκαζόμεθα συνεφάπτεσθαι παρὰ γνώμην τῶν ἐπαίνων καὶ συνεπιμαρτυρεῖν, πρᾶγμα κολακεία μᾶλλον ἀνελευθέρω προσῆκον ἡ τιμῆ, τὸ ἐπαινεῖν παρόντας ὑπομένοντες (die peinliche Situation sür die, die ein Selbstlob anhören müssen). Αυς κ. 3 p. 540 Α ἔστιν οὖν κενὸς ἔπαινος ὁ τῶν ἐαυτοὺς ἐπαινεῖν, ὅπως ἐπαινεθῶσιν, δοκούντων καὶ καταφρονεῖται μάλιστα, φιλοτιμίας ἔνεκα γίνεσθαι καὶ δόξης ἀκαίρου φαινόμενος κτλ. Β (trifft die große "Dergleichung" des p. D. 21 ff.) . . . ὅταν δὲ μηδ' ἀπλῶς καὶ καθ' ἐαυτοὺς ἐπαινεῖσθαι ζητῶσιν, ἀλλ' ἀμιλλώμενοι (weiteifernd; im Rivalitätsstreit) πρὸς ἀλλοτρίους ἐπαινεῖσθαι ζητῶσιν, ἀλλ' ἀμιλλώμενοι (weiteifernd; im Rivalitätsstreit) πρὸς ἀλλοτρίους ἐπαινεῖσθαι ζητῶσιν, ἀλλ' ἀμιλλώμενοι (παραβάλλωσιν αὐτῶν, ὡς ἀμαυρώσοντες ἐτέρους (um Andere auszustechen), πρὸς τῷ κενῷ βάσκανον πρᾶγμα καὶ κακόηθες ποιοῦσιν κτλ. Æς folgt δίε Œrörterung δετ τῶποκος κῶρ ἀπολογούμενος τοῦτο ποιῆς πρὸς διαβολὴν ἡ κατηγορίαν κτλ, δαζι Κ. 4 ω. Ε. p. 541 A ὁ μὲν γὰρ οὐκ ἀναγκαίως ἀλλὸ ὑπερ δόξης ἐχρῆτο τοῖς ἐπαίνοις, τοῦ δ' ἀφήρει τὸν ἀπολογούμενος τοῦτο ποιῆς πρὸς τοὺς ἀγνωμονοῦντας, τοῖι δελικουμ ἐνω τῷ πολιτικῷ δέδοται τὸ λέγειν τι περὶ αὐτοῦ πρὸς τοὺς ἀγνωμονοῦντας, τοῖι πολλον ἀδικουμ ἐνω τῷ πολιτικῷ δέδοται τὸ λέγειν τι περὶ αὐτοῦ πρὸς τοὺς ἀγνωμονοῦντας, τοῖι πολιεφελες τοι δεθειλοιοι δε θεινοιν δὲ επαινοῖοι δὲ ἐαυτοὺς δὲ ἀποινοις ἐς επαινοῦσι δε ἐαυτοὺς δὲ δαυτοὶς δε δεινοιν ἐς δελοιδιδάκαλοι εἶναι, ἄφρονες δυτες.

D. 17 wird endgültig, gegen 16a, die Voraussetzung akzeptiert, daß das Solgende Narrheit ist: οὐ κατὰ κύριον², 'nicht im Sinne des Herrn', dessen Wahrheit doch eigentlich nach V. 10 in P. wohnt. Selbstanpreisung widerspricht 1) dem eigenen Vorbild Christi, vgl. Röm 153 I Clem 162, und 2) verstößt es wider die 1017f. festgelegte Regel. Aber P. weiß das und will die

1 Dgl. denselben Wechsel bei Epiktet I 9, 16 (3. Weiß zu I 412).

<sup>2</sup> In D u. and. W= und K-Zeugen wird ungestellt: οὐ λαλῶ κατὰ κύριον. Einige Cat. Iesen κατὰ θεόν, vgl. 710; andere Varianten s. v. Soden. Zur Sache vgl. φρονείν . . κατὰ Χρ. <sup>2</sup>Ιησ. Röm 155.

sehr billige Kritik dem Gegner gleich aus dem Mund nehmen. — Die etwas nachhinkende Schlußwendung des Satzes, ev ταύτη τῆ ύποστάσει τῆς καυχήσεως ist für uns sehr schwierig zu verstehen, weil ὑπόστασις sehr verschiedene Bedeutungen hat und keine so recht passen will (s. zu 94). In die engere Wahl sind die Übersetungen Angelegenheit, Gegenstand (hfm., Cr., Sic., Zorell) und Juversicht zu nehmen (so die Meisten). Für die Bedeutung Gegenstand spräche, daß Chrus. die Wendung mit κατά τοῦτο το μέρος wiedergibt (ähnlich Chph.); bei diesem Gegenstand des Rühmens ist dann Erläuterung von ws ev achpoσύνη: beim Rühmen solcher Dinge ist Narrheit im Spiele. Ist dπ. Juversicht oder Entschlossenheit, dann charakterisiert es Art und Stimmung der nun vonstatten gehenden καύχησις: der καυχώμενος ist von der Überzeugung getragen, daß er alles Recht hat, so zu reden, und daß er seinen Zweck nicht versehlen wird.

D. 18 nimmt das κάγω . . καυχήσωμαι D. 16 noch einmal auf und er= läutert im Vordersatz das kai2. Keineswegs kann dieser Hinweis auf das, was so viele machen, die υπόστασις τ. καυχήσ., die Voraussetzung sein, denn dann erschiene die Narrheit nicht so groß. Der hier angegebene Grund ist eigentlich gut menschlich gedacht, keineswegs bloß närrisch: was viele tun, ist erlaubt. Nur für den Christen gilt das Gegenteil, sein Weg ist der der "Wenigen", vgl. 217 Mt 713f. 2214. Die Dielen sind die Gegner, ihre Anhänger und alle, denen sie es nachmachen. καυχασθαι κατά σάρκα 3 kann entsprechend den zwei Bedeutungen, die das Wort bei P. hat (s. zu 102f.) heißen: im Sinne sundiger, dem Geift entgegenstrebender Gesinnung oder im Sinn des vom Geist noch nicht verklärten, naturgegebenen Selbst sich rühmen, vgl. Joh 814. Wahrscheinlich ist letzteres hier gemeint: P. denkt an die durch die Geburt gegebenen Vorzüge, an das Pochen auf sie und auf eigene Leistungen f. D. 21 ff., Ph 33ff. (Chrof.). Nur sofern er auch auf die Gesinnung abzielt, die solches Rühmen voraussetzt und erzeugt, ist auch der ethische Begriff gestreift. Natürlich ist kara o. auch zum Nachsatz zu nehmen.

D. 19. 20 bringt ein zweites Motiv: die Geduld gegenüber den Narren, die die Kor. auch sonst auszeichnet. Die Ironie ist hier noch offener und beißender als in dem sonst synonym gebauten Saty D. 44. Die Anknüpfung mit γάρ sett voraus, daß ein καυχᾶσθαι Narrenweise ist, vgl. D. 16 und die S. 345 zitierte Pindar-Stelle. Wirksam ist die Antithese άφρόνων-φρόνιμοι; sie trifft nach zwei Seiten, offen die Gegner, die als Coren gekennzeichnet werden, weil sie zu den Dielen gehören, die sich selbst gerne preisen, versteckt die Kor., deren Selbstbewußtsein gehöhnt wird: ihr, die ihr so "weise", so "verständig" seid; ich werde euch zeigen, was für "kluge" Ceute ihr seid. Beiden

<sup>1</sup> Andere Übersetzungen sind 'Voraussetzung' (Got.), vgl. V. 18a, 'Vorsat' (Bchm. unter Berufung auf Diodor 16, 323), 'Standpuntt' (Weizs.). Sehr frei und originell Menge: da das Rühmen nun einmal an der Tagesordnung ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine rein formale Parallele β. Ef 1 1—3 ἐπειδήπερ πολλοί ἐπεχείρησαν, ... ἔδοξε κάμοί... Jur Sache vgl. Seneca Ep. 74,16 non est summa felicitatis nostrae in carne ponenda.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BE und K lesen κ. τήν σ., so auch B. Weiß, Mr.-Hnr., bei v. Soden zur Wahl gestellt; da auch B dafür Zeuge, ist das Ursprüngliche kaum auszumachen; auch in B kann eine Korrektur eingedrungen sein.

<sup>4</sup> über die Ironie bei P. vgl. Blaß-Debr. 495, 3; Robertson Gr. 1198f., bei Philo qu. rer. div. haer. 43 p. 479 wird die είρωνεία verurteilt.

Parteien ist damit zu Gemüte geführt, daß sie selbst im Glashause sigen 1. Das Sätzchen bedarf der Erklärung, sonst verstehen die Kor. den Sinn des ανέχ. τ. άφρ. und den hohn des φρόνιμοι nicht. Beides wird in D. 20 deutlich: die appoves, deren Wirfen sie sich gefallen laffen, sind gewisse Ceute, die sie 'unter ein Sklavenjoch drucken', die sie 'aufzehren', 'ausnehmen', 'die sich (über sie) erheben', die sie 'ins Gesicht zu schlagen' belieben. Jedes Glied dieser glänzenden Anapherreihe (vgl. I Tim 510) wirkt wie ein Peitschenhieb: Herrlich habt ihr's, ihr klugen Leute, wenn ich nicht da bin, wenn nur eure vielgerühmte Weisheit euch leitet!

Daß solches Verhalten ja eigentlich im Sinne Jesu ist (Mt 538f. I Petr 223) und auch im Sinne Pauli christlich ist (vgl. Röm 1216ff. I Kor 411 κολαφιζόμεθα), fommt hier nicht in Betracht: 1) ist der Standpunkt ja ein anderer, der der sartlichen Weisheit, deren sich die Kor. rühmen; 2) betrachten sie ja diese herren nicht als zeinde, sondern als Autoritäten; 3) war P. selbst nach Apg 232f. ebensowenig wie der johanneische Christus Joh 1822f. so "unverständig", einen unmotivierten Schlag ins Gesicht sich einfach gefallen zu lassen.

καταδουλοῦν steht wie Gal 24 von geistiger Unterjochung, schon in LXX öfter katasododov iecht wie dut 24 von geinget intersportung, ich in Van siet in gebraucht; ob P. speziell an die Knechtung unter das Geseh denkt (Cr., Plr.) Gal 51, ist unsicher. κατεσδίειν vom Aussaugen wie Prov 2437 κατεσδίειν τοὺς ταπεινοὺς ἀπό τῆς γῆς, Jes 912 Pi 13(14)4 Mt 1240 Par. (beachte das Jusammentressen der paulin. Polemit mit der des spnopt. Jesus!); spnonym ist συλάν, womit P. sein eigenes Austreten in Maz. beschreibt D.8. Die Wendung ist (anders als Gal 515) hier wörtlich zu verschreibt verschiedt werden kontrol verschreibt vers Maz. beschreibt D. 8. Die Wendung ist (anders als Gal 515) hier wörtlich zu verstehen. Wie solches "Aufzehren" eingeleitet werden konnte, zeigt Did 119ff., vgl. auch Jos. Ant. XVIII 3, 5, Lucian Peregr. 12, 16; hiermit hängt der noch gröbere Vorwurf Phil 319 Röm 1618 zusammen; λαμβάνειν ist wie 1216 'einfangen, zur Gesolgschaft zwingen'; Objekt ist asso nicht τὰ ύμῶν, sondern ὑμᾶς. ἐπαίρεσθαι 'sich hochmütig über jem. erheben', ihn 'von oben herab behandeln', rūdsichtslos im Verkehr auftreten, vgl. I Makk 1070 Esth 313 (132). Zu eis πρόσωπον δέρειν vgl. ἡαπίζειν eis τὴν δεξιάν Mt 539 Par., κεφαλιοῦν Nik 124, πατάσσειν ἐπὶ τὴν σιαγόνα III Reg 2224, ἐπὶ κόρρης παίειν Philostrat. Vita Apoll. VII 23. Es ist das Derfahren des harten Pädagogen (Epitt. III 195), kann natürlich buchtäblich genommen werden (dann kam es in Kor. gelegentlich wirklich zu handgreissichen Mißhandlungen; so Schnd.), ist aber wohl besser bildlich zu fassen, val. 1421 ἐν ὁἀβδω ἐλδω ...: υαΙ. 1 421 ἐν ῥάβδω ἔλθω . . . ;

Die Worte erhellen blitartig die Situation in Kor.: Die Wanderprediger oder judischen Abgesandten verbanden ihre Predigt eines anderen Evangeliums mit herrischem Auftreten und schlauer, durchgreifender Ausbeutung. In jeder hinsicht taten sie es anders als P., vgl. 124 einerseits, 112ff. anderseits; sie haben offenbar in einem gegenüber heidenchristen besonders gesteigerten Selbstbewußtsein, wie es P. Rom 217ff. geißelt (vgl. besonders παιδευτήν "άφρόνων", διδάσκαλον νηπίων), von den Kor. Gehorsam gegen ihre Predigt, Achtung por ihrer Person (vgl. Mt 236ff.), Erfüllung ihrer Forderungen, namentlich auf materiellem Gebiete verlangt und jeden Widerspruch brutal niedergeschlagen, und die Kor. haben sich alles gefallen lassen, haben ihre Autorität und alle Rechte, die sie daraus ableiteten, anerkannt. Warum die Predigt der Ceute trot der Unterwürfigkeit der Kor. doch noch keinen durchschlagenden Erfolg erzielt hatte, ift freilich rätselhaft; Erklärungen sind oben zu D. 4 gegeben; möglich ist, daß D. hier übertreibt.

Eine gute Parallele in der Rede des Ananus an das die Tyrannen gewähren Ιαssende jüdische Dolk Joseph. Bell. IV 3, 10 § 165 άρπαζόμενοι γοῦν ἀνέχεσθε καὶ τυπτό-

μενοι σιωπάτε.

Derwandt, doch jedenfalls in der ersten hälfte anders gemeint, ist die Antithese Ι 4 10 ήμεις μωροί διά Χ., ύμεις δε φρόνιμοι έν Χ. Dgl. auch I 1 27: καταισχύνει τους σορούς fann man hier auch von P. sagen.

Die scharfen Worte versieht D. in D. 21a noch mit einer Glosse, die freilich so furz gefaßt ist, daß sie selbst wieder der Glossierung bedürftig ift (Chrys. ασαφές το είρημένον). Die Wendung κατ' ατιμίαν λέγω hat ihre Analogie in τοῦτο δὲ λέγω κατά συνγνώμην, οὐ κατ' ἐπιταγήν 176 pgl. 1188, oder in οὐχ ὅτι καθ' ὑστέρησιν λέγω Phil 4111; κατά bedeutet δα im Sinne von' und zielt auf den Sinn, die Bedeutung, Voraussetzung oder Wirkung einer Aussage oder eines Urteils. Der "Sinn" kann sich auf den Sprecher oder auf den hörer beziehen; was beabsichtigt ift, ist in den anderen angeführten Sällen sofort aus. dem Zusammenhang zu erseben, nur hier nicht: da beide Beziehungen möglich sind. Don D. 19f. aus gesehen, scheint die Beziehung auf die Leser näher zu liegen (Stm., Got. u. a.): was P. hier aufdedt und den Kor. vorhält, ift für sie überaus demütigend und schmählich; von den drei Parteien, die hier gegeneinander agieren, sind die Kor. zweisellos die größten Toren, da bei ihnen der Kontrast zwischen Selbsteinschätzung und wirklichem Derhalten am größten und ehrenrührigsten ist. Mit der Ubersetzung 'zu (euerer) Schande' verträgt sich auch das folgende Nebensätzchen, das eine Art Begründung enthält (Chm., Schm.). Mit ws on wird hier sicher die Meinung eines Anderen wiedergegeben, also im Blid darauf, daß man sagt, daß', vgl. zu 519, v. Dobsch. Thess. 267; Debr. § 296; Robertson 964, 1033; doch drückt das quasi der vg. (hier und II Thess 22) gegen quoniam 519 dies subjektive Moment zu stark aus. Die "man" sind offenbar die Kor.2. Inhalt des von P. angezogenen Urteils ist (nach bestem Tert3) ήμεῖς ἠσθενήκαμεν 'wir sind schwach gewesen, schwäcklich aufgetreten', d. h. haben es nicht gewagt und nicht vermocht, unsere Autorität so zur Geltung 3u bringen, wie die Gegner es nach D. 20 getan haben; ήμετς steht also im Gegensatz zu dem Tivés D. 20.

Die furze Wendung ist also eine neue Wiedergabe des Gesamteindrucks, den P. in Kor. gemacht hat, vgl. 101. 10. Denkt P. nun im Vordersatz an die Schande der Kor., so hebt das Sätzchen ironisch und zugleich vorwurfsvoll hervor, daß sie selbst ihr entgegengesetztes Verhalten gegenüber P. auf dessen Schwäche schieben, auf seine Unfähigteit seine ap. Rechte durchzusetzen; zur Schande fügen sie noch die faule Rede: ihr Derhalten gegen die neuen Cehrer sei das Normale; daß es unter P. anders zuging, lag an seiner Schwäche. Ober die Beschämung, die P. den Kor. zu Gemüte führt, liegt darin, daß sie sein zurüchaltendes Auftreten als Schwäche auslegten und nun das Gegenteil. erleben, aber in Sorm einer Tyrannei, die ihrer unwürdig ist und für die er soeben die rechten Worte gebraucht hat (so etwa Egm.). Sehr überzeugend ist diese Verbindung indes nicht. Natürlicher ist es vielmehr, auch den Vordersatz schon auf P. zu beziehen: ein huwv also aus huers zu erganzen (so die Meisten). ้ซึ่น (unserer) Schande sage ich (das), da wir ja uns angeblich als Schwäch= linge gezeigt haben'. Dann hält p. im ganzen Satz an der Ironie des Dorigen fest und redet entweder voll Bitterteit gang vom Standpuntt der

<sup>2</sup> Τηδί. ήμας υμείς υπολαμβάνετε δι' ασθένειαν μηδέν τοιούτον ποιείν. Dgl. Ijocr.

<sup>1</sup> Dgl. auch die ganz ähnliche Redensart πρός έντροπην ύμιν λέγω (λαλώ) I 65 1554, die Auskunft von Jannaris Expos. 5 X 147 ff., der kar. at. 3u D. 20 zieht, ist wegen dieser Analogien aus rhythmisch-stilistischen Gründen zu verwerfen.

argum. Busiris κατηγόρουν . . αὐτοῦ, ὡς ὅτι καινὰ δαιμόνια εἰςφέρει.

<sup>3</sup> GF ordnet ἡσθ. ἡμ., W K hat ἠσθενήσαμεν, vgl. Mt 2536, DE de fügen noch ἐν τούτφ τῷ μέρει hinzu (vgl. 310 93), was von Plr. als gute Glosse bezeichnet wird.

den Gegnern sich fügenden Kor., die ihr wechselndes Derhalten mit einem bississen Urteil über P. rechtfertigten: wenn sie sich fügten und Unterhalt zahlten, so galt das denen, die ein Recht darauf hatten, Dienste zu verlangen — P. war schmählicherweise (68) unsähig gewesen, die Würde, auf die er Anspruch erhob, bei ihnen zu verwirklichen, und die Geduld, die sie seht haben, soll die Schwäcke des P. ans Licht stellen. Oder — hinter der Ironie steckt beinahe etwas wie hohn: schimpslicherweise waren wir ja zuschwach, wie ihr uns nachsagt, um euch so zu brutalisieren, wie ihr wünscht. Um so deutlicher wird dann freisich, daß P. es in Wahrheit anders meint, daß die "Schande" die Kor. trifft und daß damit der Dorwurf der "Schwäche" sür ihn hinfällt, umsomehr als das Derhalten, wogegen das seine als "Schwäche" absticht, in Wahrheit Brutalität, Herrschsucht, Tyrannei ist 1. — Damit meint P. es hinreichend entschuldigt und gerechtsertigt zu haben, daß er nun eine Narrenrede anhebt und sein eigenes Sob anstimmt: er macht es ja nur anderen nach und von diesen anderen sassen

IId. Der Narrenrede erster Gang v. 21b-33:

Die judische Abstammung, der Apostolat und die unerreichte

Sulle der Leiden und Mühen im apostolischen Dienst.

Nach langer Einleitung und Vorbereitung bricht nun endlich in gewaltigem Redefluß die Narrenrede los. Meisterhaft versteht es der Angefochtene, trop allem die Rolle des närrischen Prahlers zu spielen. Die Leidenschaft verwandelt mit einem Mal den ibiwtys τῷ λόγω in einen δεινότατος τὸν λόγον. Die Rede ist von einer Rhetorif getragen, die aus dem Gefühle fließt, aber doch Spuren technischer Schulung zeigt. Ein einheitlich durchgeführtes Schema fehlt. Nur die ersten drei kurzen Zeilen sind im Stil der Vergleichung gehalten. Rach einem vierten Glied (V. 23a; f. u.) wird unversehens das Moment der Vergleichung fallen gelaffen und, junächst zur Rechtfertigung der höheren Selbsteinschätzung und zur Illustrierung seiner Leiftungen, ein konkreter Leidenss oder Peris stafenkatalog geliefert, bei dem freilich schließlich der Gedanke an das, was die Gegner dem vielleicht zur Seite stellen könnten, ja sogar der Gedanke der Unvergleichlichkeit der eigenen Leistung völlig schwindet und auch zum Schluß nicht mehr auftaucht. Der Stil der Aufzählungen gleicht ganz dem der großen Reihen 64ff., wo das Motiv der Vergleichung oder Aberbietung auch im Beginne nicht auftritt. Die genauere Gliederung des Periftafen: kataloas ift folgende?. Zunächst V. 23b vier Zeilen: Notlagen allgemeiner Art; dann vier bestimmte Notlagen mit Angabe der Anzahl, die er hat überstehen muffen 3. 24f., vier kurze Sätze, der lette durch eine nähere Erklärung veranschaulicht (vuxd. ev r. ß. πεποί.); nun folgt wieder im Stil von B. 23 und 64ff. eine kurze Aufzählung von allerlei "Gefahren" (3. 26) und von Rotzuständen (3. 27) und 3. 28 f. schließt der "Ratalog" mehr individuell mit einer Aufführung der mancherlei Anstrengungen, die der Beruf eines Seelforgers für viele Gemeinden mit fich bringt; eine Charafteriftik der Ruhmesrede, V. 30 und eine Beteuerung der Wahrhaftigkeit V. 31 scheint die Rede zu beschließen. Seltsamerweise hängt sich aber V. 32 f. die kurze Erzählung von einer abenteuerlichen Flucht mit konkreten Angaben an; darüber f. u. So macht die Rede abwechselnd von den verschiedensten rhetorischen Wendungen Gebrauch, wodurch ihre Wirkung sich steigert. Auch

<sup>1</sup> Sehr originell übersett Daechsel 'Ich spreche als Apostel a. D., gewissermaßen weil uns Altersschwäche befallen hat'; άτιμία soll hier Dienstentlassung bedeuten (wie άτιμοι I 410 'aus dem Amt gesett'). In der kurzen Wendung κατ' άτ. λέγω kann indes άτ. kaum diese prägnante Bedeutung haben.

2 Ogl. den Abdruck in Stichen bei J. Weiß Beiträge 3. paulin. Rhetorik a. a. O. 185 f.

da, wo sehr einfache und allgemeine Worte gebraucht werden, schwächt sich der Eindruck doch nicht ab, weil das Erlebnis dahinter steht. Das Ganze ist eine Art autobiographische Skizze, nur daß die Aufzählung, nachdem Abstammung und Beruf bezeichnet sind, auf die Mühsal des Lebens sich beschränkt und die typischen Erlebnisse in kurzen Andeutungen zussammengestellt werden.

Erfte Strophe v. 21b-23a: Abstammung und Dienststellung. v. 21 b leitet zur eigentlichen Prahlrede über. Nach Inhalt und Schema ist der Satz eine Wiederholung von V. 18 (vgl. auch Phil 34). Der Vordersatz lehnt sich an D. 20 an: mit ris sind beide Mal dieselben Personen gemeint (gegen hnr., der an die Jerusalemer Urapostel denkt und sich dafür auf D. 13ff. beruft; δαzu s. u. S. 352). τολμαν ist wie 102: den Mut zu etwas finden, sich etwas herausnehmen; ev & bezeichnet das Gebiet, auf dem der Wagemut sich betätigen will. Die Beschreibung anmaßenden Auftretens ist also mit v. 20 nicht erschöpft; jest denkt p. speziell an das Pochen auf eigene Vorzüge, die Voraussetzung für die V. 20 geschilderte Selbstüberhebung und Brutalisierung der Gemeinde. hinzugedacht, nur nicht ausgesprochen, ist die Erwartung, daß die Kor. auch seine Aufführung sich gefallen lassen, wie sie das Auftreten jener hingenommen haben. Die entschuldigende Parenthese ev άφροσύνη λέγω (vgl. D. 17) deutet noch einmal an, daß er nun eine "Rolle" aufnimmt, die ihm nicht genehm ist. Das Motiv der Einleitung (D. 21 b): 'was sie sind, bin ich auch' ist bloß in den ersten drei Kurgzeilen ausgeführt; die vierte steigert die Aussage im Sinne eines 'ich noch viel mehr' (Phil 34ff.); indem sie um der Steigerung willen abermals das Narrenmotiv einschiebt, rundet sie die ersten Aussagen zu einer wirkungsvollen Strophe ab.

D. 22 sest D. ein mit einem echt sarkischen Vorzug (im nicht-ethischen Sinne des Wortes), den er seiner Abstammung verdankt und worin er den Gegnern völlig gleichsteht 1. Die lebhafte Rede wird beinahe jum dramatischen Dialog. Εβραΐοί είσιν usw. rufen die Verehrer der Rivalen ihm zu; καγώ donnert er ihnen zurud. Sehr bald muffen jene indes verstummen: ihr Material ist erschöpft, und P. fann, ohne daß Einwürfe ihn unterbrechen, aus der Sulle seiner Cebenserinnerungen die Gegner und ihre Anbeter 3udeden. Auch die drei Attribute Έβρ., Ίσραηλ., σπέρμα 'Aß. haben rhetorischen Klang. Wohl mit Absicht vermeidet P. das gewöhnlichere lovdasoi (Gal 215). Es sind Namen, bei denen die besonderen Vorrechte des judischen Dolkes anflingen. Ganz ähnliche Reihen finden sich Phil 35 ek yévous 'lopana (= 'loραηλείτης), φυλης Βενιαμείν, Εβραΐος έκ Εβραίων (αίζο Bollblutjudenschaft) und Röm 11 1 καὶ γὰρ έγὰ Ἰσραηλείτης εἰμί, έκ σπέρματος ᾿Αβραάμ, φυλης Beviaueiv. Es liegt nabe, in jeden Ausdruck einen besonderen Wert hineinzulegen: in Efp. die volle Zugehörigkeit zur Nation und die Beherrschung der Muttersprache (also fein Proselnt, fein halbblut, fein hellenistischer Jude), in lop. die Bugehörigkeit zum Dolk der heilsgeschichte und des göttlichen heilsplans, und in σπέρμα 'Aβp. die Bedingung für die Teilnahme an den Derheißungen (Klr., Schm., Hnr., Bchm., Plr. u. a). Etwas Richtiges ist damit jedenfalls angerührt.

Espacioi findet sich in LXX nur in Gen Ex Dt, (einmal) in 1 Reg und (zweimal) in Jer, danach in Judith, II und IV Makt, weiter Test. Jos. (122f. 133), und häusig bei Josephus, in allen späteren Schriften in archaistischem oder in gehobenem Stil.

<sup>1</sup> Aud Philo fennt το αὐχεῖν ἐπὶ τῷ γένος εἶναι Εβραίων (migr. Abr. 20 p. 439).

Es ist überall Bezeichnung für das Volk, das durch Abstammung und Glauben und Sitte von anderen Völkern sich unterscheidet, sowohl im Munde von Juden als von Richtsüden. Meist legt man nun für die Zeit des P. und so auch sür P. selbst noch eine besondere Beziehung auf den Gebrauch der Muttersprache (des Aramäischen) und wohl auch auf die Geburt in Palästina in das Wort hinein (cf. Hieron, der vir. inlust. 5, Comm. ad Philem. 25 Migne Scr. Lat. 26, 653 f. bei Krenkel S. 7 ss.). Diese Dissereung ist sicher nun zurch eine Gegensche Juden aus der Diaspora) — die echten Palästinazuden sind. Der Sprachgebrauch bei Joseph, widerspricht dieser Beschänung nicht, ist aber auch kein sicherer Beweis dassür. Eber kann Philo de mut. nom. 71 p. 589 als Beleg dassür angesicht werden: des sein Ebpaciot etwosev durcht, des δ' α' Έλληνες, πατέρα έκλεκτον ήχους, ebenso de consus. ling. 129 p. 424 ds sein 'Eβρασιοτ λέγουσι Φανουήλ, des δè ήμεις άποστροφή δεού (Phil. Icheint sich sier selbst aus der Schar der Hebrärer auszuschleiben; s. dagegen Eust. H. Eccl. II 4, 2). Die korinth. (!) Inschrift, die einmal Συναγωγή 'Εβραίων gelautet hat¹, kann, aber muß nicht die Synagoge der noch hebräisch prechenen Juden in Kor. bezeichnet haben; ist es so, dann wird es kaum die Synagoge gewesen sein, die P. besucht, da er seinem Missionsplan entsprechend die hellenistische Synagoge bevorzugt haben wird (Sahn). Dagegen bezeichnet 'Εβραΐος auf den Inschriften der jüdischen Katakombe am Monteverde zu Rom² wahrscheinlich den noch hebräisch sprachen Juden s. Inschriften S. 28 f. 57 f. Darnach scheint auch mir der Schlußerlaubt, daß auch P. hier und Phil 3s sich seiner hebräischen (aramäischen) Muttersprache rühmen will (Apg 21 10 222, ja wenn hieronnum s. (i. 0.) mit seiner Notiz über die Geburt des P. recht hat, könnte er sogar auch an eine Gebürtigkeit aus Palästina erinnern (s. Krenkel Beiträge 1 sft.). Doch auch ohne diese Annahme verträgt sich diese Bedeutung von 'Eβp. mit der Catsche, daß P. in der Diaspora ausgewachen war; genau wie er können

'lopanλείτης ist in LXX noch seltener als Έβραῖος. In den Apokryphen sinden wir es nur IV Makt 181, wo es wie bei P. mit (echten) 'Nachkommen Abrahams' ver= bunden erscheint. Josephus gebraucht es öster und zwar abwechselnd und völlig gleichbedeutend mit 'Εβραῖοι Ant. V 6, 1 ft. Im N. T. sinden wir es nur Joh 147 (Ir. = aufrichtiger Anhänger der israelitischen Religion), in Apg (immer nur in der Anzede ανδρες 'lopanλείται) und bei P., und zwar außer an uns. St. noch Röm 94, wo der angeschlossen Relativsatz zeigt, daß er mit dem Namen all die religiösen Heiligtümer und Derheißungen zusammendentt, und Röm 111, wo das folgende έκ σπέρματος 'Αβραάμ, φυλης Beviaμείν offenbar die nähere Erklärung zu 'lopanλείτης darstellt. Es ist also möglich, daß P. bei 'lop. mehr als bei 'Εβρ. an die religiösen, theokratischen Dorzüge denkt, deren auch er sich zu rühmen begehrt. Später gebraucht erst Justin das Wort wieder, vgl. Apol. 602 625 f., Dial. 1172, und zwar für die Zeitgenossen

des Mose und Jesaja.

Dann ist aber für σπέρμα 'Αβραάμ eine neue Nuance und gar eine weitere Steigerung nicht mehr festzustellen; denn wenn P. in Röm und Gal an diese biblische Wendung die Anwartschaft auf die "Verheißungen" anhängt (vgl. Röm 415 ff. Gal 316 ff.), so ist diese Beziehung sicher schon in 'lop. mitgefühlt. Beide Wendungen sind also innonnme Chrenpräditate, von den Juden und auch von den jüdischen Gegnern des P. zu eigenem Ruhme gebraucht und so auch von P. in Anspruch genommen. S. Trench-Werner Synonyma 79 ff., Haltings Dict. of the Bible II 326. — Zu unrecht folgert Lütgert (Aus Schrift u. Geschichte, Theol. Abh. f. Schlatter S. 144) daraus, daß P. seine Gegner nicht auch 'lovdasoi nennt, daß sie eben auch keine Juden, d. i. gesetzetreue Glieder der Gemeinde gewesen seien. Eine Beziehung aufs Geset ist mindeltens

1 S: Deigmann Licht vom Often 4 S. 12f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ogl. die Ausgabe von Nif. Müller und N. A. Bees Die Inschriften der jüd. Katakombe, Ceipzig 1919; dazu N. Müller Die jüdische Kakombe am Monteverde zu Rom 1912; Schürer Gesch, des jüd. Dolkes III 83 f.

mit 'lop, und und σπέρμα 'Aβp, gegeben. Sie müssen Vollblutjuden gewesen sein, die auf ihr Judentum und auf alle damit verdundenen überlieserungen und Verheißungen pochten und in dieser Hinsicht ganz den Phil 3 bestrittenen Gegnern glichen. Don hier aus gesehen, kann der "andere Jesus" und das "andere Ev." V. 4 nur in judaisstischen Sinne verstanden werden (Klöpper 473ss.), und wenn der "andere Geist" irgendein besonderes Wertlegen auf Geistesgaben und Verkehr mit "Geistern" meinen sollte, dann kann nur ein solcher Spiritualismus ihnen zugesprochen werden, der sich mit Indaismus vertrug. Vielsach nimmt man nun an, daß sie ihre Vorzüge gegen P. ausgespielt haben, indem sie behaupteten, P. sei kein echter Jude, sondern Michling, hellene, ein halber heide (I. Weiß Urchr. 261), was später jedenfalls die Ebioniten ihm nachsagten (Epiph. 30, 16 ss.). Aber dann hätte die Aussage hier mehr den Charakter einer Richtigstellung solcher Verleumdungen tragen müssen. Also nennt er die Vorzüge, weil die Gegner sich ihrer rühmen, nicht weil sie sie ihm absprechen.

D. 23a fügt zu den durch die Geburt erworbenen Vorzügen und Anwartschaften eine durch eine Berufung irgendwelcher Art erlangte Ehrenfunktion. διάκονοι Χριστοῦ ist ein Titel, den die Gegner sich gaben (vgl. διάκ. δικαιοσύνης D. 15) und den P. im Gegensatz zu D. 15 ihnen hier zugesteht: denn er bestreitet ihnen hier nicht das Recht ihn zu führen, sondern erklärt nur, daß er ihn mit mehr Recht verdient und in höherem Maße verwirklicht. Es liegt also ein Widerspruch in der Behandlung der Gegner vor, der sich aber vielleicht daraus erklärt, daß P. jett in einer anderen Stilform sich ergeht, nicht in der "Scheltrede", sondern im "Vergleich", wobei es nur darauf ankommt, ob die Prädikate, die jene sich erteilen, auch auf ihn zutreffen.

Diel ernsthafter ist zu erwägen, ob die diakovol X., mit denen P. sich hier mißt, nicht doch die Urapostel sind (s. o. S. 350). Sür diese Gleichung läßt sich aus uns. Abschn. sehr Gewichtiges ansühren. Nicht nur das Prädikat diak. X., auf die Gegner angewendet, macht einige Schwierigkeiten; man kann es auch unnatürlich sinden, daß P. gegen diese Menschen, die er soeben als Pseudapostel und Satansdiener entlarvt hat, so schweres Geschüß aufsährt, wie es der hier folgende gewaltige Ceistungs= und Ceidenskatalog darstellt. Das Bewußtsein, auch die Urapostel überboten zu haben, bringt P. I 1510 deutlich genug zum Ausdruck). Wollte er gegen sie den Beweis sür das mehr geleistet als sie alle bringen, dann mußte er wohl das ganze Arsenal seiner Zeugnisse ausdielen. Trozdem muß ich die Beziehung der großen Rede auf die Ursapostel ablehnen. I) wäre nach meinem Gefühl die übertrumpfung in D. 23 troz 11510 doch zu kräftig und zu unbescheiden, wenn P. die Apostelsünger Jesu, deren Martyrium schon bei Cedzeiten des Herrn begann (Et 2228), im Auge hätte. Schon wenn die Leiden der Urapostel auf das, was wir in der Apg. sesen, sich beschränkt hätten, wäre dieser Ton ihnen gegenüber nicht berechtigt gewesen. Die ganze Narrenzede hat nur dann durchschlagende Kraft, wenn jedermann zugibt, daß die gemeinten Personen auch nicht entsern soviel Eeistungen im Bestehen von Nöten und Gesahren auszuweisen haben wie P. 2) ist der Narrenpreis doch, wie schon angedeutet, mit der Einleitung V. 16 st. zusammenzuhasten: unzweiselhaft sind da die Gegner in Kor. gemeint, ja er hat da auch schon das Messen und Dergleichen mit ihnen begonnen (V. 18 – 20). Also muß diese Beziehung, da inzwischen andere Personen nicht genannt sind, auch sür die nun solgende Dergleichung gelten.

Der Titel διάκονοι Χριστοῦ ist bei P. nicht geläusig, vgl. noch Kol 17 (Epaphras) und I Tim 46 (von Thimotheus); er bezieht sich wie δοῦλος auf die besondere missionarische Arbeit im Dienst des Herrn (vgl. 107), kann mit ἀπόστολος identisch sein, aber auch weiter die unter den Ap. stehenden Missionsgehilsen umfassen. Ob P. absichtlich ein ἀπόστολοί είσιν; vermeidet? Nach D. 5 und 13 müssen sich die Gegner auch diesen Namen gegeben haben. Möglich ist, daß ἀπόστ. für ihn einen noch höheren Klang hatte als διάκ. und

<sup>1</sup> Dgl. dazu den ähnlichen, aber wesentlich bescheideneren Ausspruch des sterbenden R. Elieser (Pirke Aboth Nathan 25, 4): 'ich habe nicht weniger geleistet als meine Lehrer'.

II Kor 11 23, 353

daß es ihm widerstand, diesen Titel den Gegnern auch nur für einen Augenblick zuzugestehen. Aber die Würde kann in διάκ. mitgemeint sein; oder es kann ihm auch nach Analogie von V. 22 eine Sortsetzung ἀπόστολοί εἰσιν; κάγώ vorgeschwebt haben, die er indes unterdrückte, weil er schon bei διάκ. nicht einfach κάγώ antworten konnte und nun zu einem anderen Gedanken

abgeleitet wurde, nämlich dem Erweis seiner Mehrleistung.

Die überraschende Durchbrechung des Schemas 'ich auch' wird mit einem parenthetisch eingeschobenen παραφρονών λαλώ (DG λέγω) eingeführt (= èv άφροσύνη λέγω D.21b). παραφρονών ist = ev άφρ., doch vielleicht (dem flassischen Sprachgebrauch entsprechend) noch etwas stärker: 'in Wahnsinn', vgl. II Petr 216 herod. III 34 Justin Dial. 393 (Tryphon) . . παραφρονείς ταῦτα λέγων, 4 (Justin) οὐ μέμηνα οὐδὲ παραφρονῶ, ſ. noch Sach 711 (einzige St. in LXX). Das "Wahnsinnige" ist doch psychologisch gut zu begreifen. P. bringt es einsach nicht fertig, mit dem Erweis seiner "Ebenbürtigkeit" fortzufahren und die Gegner dabei als "Norm" anzuerkennen. Dagegen sträubt sich sein naturliches, wir sagen, berechtigtes Selbstgefühl; erklärt er doch in der parallelen Aussage I 1510 selbst den Uraposteln gegenüber: περισσότερον αὐτῶν πάντων έκοπίασα. llicht "Ebenbürtigkeit", sondern "Überlegenheit" muß die Cosung Sie selbst auf sich anzuwenden, verbietet aber die dem Christen im Blute sigende Scheu vor Selbstüberhebung, vgl. 1011 ff., Röm 1216 Et 2224 ff. Par. So salviert er sich mit der Entschuldigung, daß er nicht mehr bei Verstande übrigens liegt ein eigentlicher Verstoß gegen die Weisung Jesu in der Frage τίς μείζων (Ef a. a. O.) auch nicht vor: denn auch P. sucht seine Größe im Dienen (διάκονος X.), und nur weil er im Dienen und Arbeiten und Ceiden sie alle übertrifft, meint er sich über sie stellen zu können. Der "Wahnsinn" stedt also allein darin, daß er sich selbst das Zeugnis ausstellt (1017f.).

Der adverbiale Gebrauch von υπέρ ist bisher noch nicht belegt. Trozdem ist die geistreiche Konjektnr υπερέχω (Junius, Baljon, Cr.) nicht geboten. Dielleicht schwebte dem P. der Ausdruck υπερλίαν απόστολοι vor; er beanspruchte dann den Titel υπερλίαν διάκονος oder υπερδιάκονος für sich selbst. Eine Analogie ist der absolute Gebrauch von ένι (= ἔνεστι); so ist υπέρ = υπερέχω. Jur Sache vgl. noch Phil 34 (!) I Kor 15 10.

Den Beweis für dies unsinnig stolze 'ich noch viel mehr' liefert P. nun in den folgenden Strophen seiner Rede. Es ist bezeichnend, daß er das Plus zunächst ausschließlich in den Ceiden und Strapazen und Gesahren ausweist, die sein "Diener"-Beruf mit sich gebracht hat und daß er dann, wenn er seine eigentliche ap. Tätigkeit nennt (D. 28 f.), nicht an seine Erfolge, die Stistung und Pslege zahlreicher Gemeinden auf jungfräulichem Boden (woran er wohl I 1510 in erster Linie denkt) erinnert, sondern auch wieder an die Mühen, die diese Berufstätigkeit ihm bereitet. Diese Wendung der Ruhmrede erklärt sich einmal daraus, daß ihm die Aufzählung seiner Mühen besonders geläusig war (vgl. 64 ff.), sodann daraus, daß er hier auf die Paradozie seiner Schwachheiten sich rühmen und 'in seiner Schwachheit seine Stärke suchen hinaus will, vgl. D. 30 125. 9f., wohl auch aus der auch ihm geläusigen Idee, daß die Dienerschaft Jesu, die Nachfolge Jesu vor allem in Leiden hinein sührt und in Leiden sich bewähren muß Mt 834 ff. Apg 916 Röm 817, s. noch ob. S. 40 f. 141 ff.

Nun beginnt der Peristasenkatalog. Die zweite Strophe V. 23b besteht aus vier kurzen, gleichgebauten Gliedern, in denen vier typische Lagen bezeichnet werden, worin sich P. oft als Diener Christi bewährt hat: die

drei ersten sind schon in dem Katalog 65 aufgeführt, die vierte (ev davatois) ist eine Steigerung; der ganze Satz gibt sich als unmittelbare Fortsetzung und Erläuterung zu ύπερ έγώ (sc. έγενόμην); wie das ev πληγαίς in v. 24, 25 a illustriert wird, so das er dav. in D. 25b (Steinigung und Schiffbrüche) und in den V. 26 angedeuteten "Gefahren". Eine verwandte Peristasenreihe s. Hermas Vis. III 21.

Ju dem Plural dav. vgl. Pape s. v. und eiwa noch Philo de Abr. 64 p. 10, in Flace. 175 p. 542 (f. auch zu 410f.). Es ist das tägliche Sterben gemeint 410f. I 1531

49 Röm 836.

Als synonyme Erläuterung zu ύπέρ V. 23a wird erst zweimal περισσοτέρως (vgl. 3u 112 24 713. 15 1215 Gal 114 π. ζηλώτης I Thess 217 v. Dobsch. zur St.) reichlicher, dann υπερβαλλόντως, schließlich πολλάκις gesett; tom= parativische Bedeutung hat die erste und vielleicht auch die zweite Wendung. ύπερ-βαλλόντως ist nicht 'überschwänglich, gewaltig' (vgl. Iob 1511 μεγάλως ύ. λελάληκας) sondern 'überwältigend, überbietend'.

Plato Rep. VI 492 b, Isocr. 1, 28, Polyb. XVI 24, 4 u. a. gebrauchen bn. im Sinne νοη 'übermäßig', im Gegen!. 31 μετρίως, 1. auch Plutarch De lib. educ. 13 p. 9 Β ψυχή τοις μεν συμμέτροις αύζεται πόνοις, τοις δ' ύπερβάλλουσι βαπτίζεται, fomparativisch ist ύπ. bei Philo de plant 126 p. 348 έκαστη μέν γε των αρετων έστι χρημα άγιον, ευχαριστία

δὲ ὑπερβαλλόντως (sc. τῶν ἄλλων), de migr. Abr. 58 p. 445.

Mit πολλάκις gibt P. die Vergleichung, den Erweis seiner "Überlegenheit" auf und mundet in den Stil einer ohne Seitenblicke geführten Aufgahlung seiner Leiden ein. Nach Plr. wäre schon mit περισσ. und bπερβ. die Ver= gleichung mit den Gegnern ausgesetzt und einfach gemeint mehr als die meisten Menschen' oder 'mehr als ihr denkt'; das ist indes nicht wahrscheinlich.

Reihenfolge nnd Verbindung der Wendungen zeigt bedeutende Variationen:  $\mathrm{BD}^*$  und die meisten W-Zeugen baben ev fud. περισσ., ev πληγ. ύπ., dagegen NG ev πληγ. περισσ., ev fud. ύπερβ.,  $\mathrm{K}$  ev πληγ. ύπερβ., ev fud. περισσ. und  $\mathrm{P}$  ev fud. ύπ., ev πλ. περ. Origen. hat nach dem Cod. Ath. περισσευόντως für περισσοτέρως gelesen.

Eine dritte Strophe D. 24. 25 bringt die konkrete und individuelle Erläuterung der in B. 23b aufgegählten Allgemeinheiten: P. gruppiert nicht nur (jubische Prügel, römische Prügel, Steinigung, Schiffbruch), sondern gablt auch (5 mal, 3 mal, 1 mal, 3 mal)1; er gibt konkrete biographische Daten, die nur teilweise in der Apg. belegt sind; nur die Angabe von Ort und Zeit und die der näheren Umstände enthält er, dem Stil des Ganzen entsprechend, uns vor. Der erste Sag, D. 24, gedenkt unmigverständlich der Prügel, die er fünfmal von judischen Behörden erhalten hat2. Mit Nachdruck steht bnd 'lovd. voran. υgl. Ι The 1 214 f. υπό των Ιουδαίων, των . . . και ήμας εκδιωζάντων.

1 Chei 214]. Ond in LXX zunächst die Angehörigen des Südreichs (IV Reg 166 Jer 3212 3819 hebr.), dann namentlich in den Apokr., auch bei Josephus, die Nachkommen der Israeliten in nacherilicher Zeit überhaupt, Joseph. gebraucht es zuerst Ant. X 10,1 § 186 (von Daniel und seinen drei Gefährten), dann wechselnd mit Israeliten XI5, 7 von den Exulanten und den Zurüczeken, mach XI5, 7 § 173 wäre der Name dem Dolk seit der Rückehr aus dem Exil gegehen marken. Ind. ift auch im N T der übe Dolf seit der Rücksehr aus dem Exil gegeben worden. 'lovδ. ist auch im N. T der übsliche Name für das Volk, in Joh bezeichnet es speziell die dem Christentum seindselig gesinnte Masse des Volkes. Nur in Röm 217. 28 f. 31 und Apk 29 39 wird 'lovδ. als ein Ehrenname gefühlt (gleichwertig mit 'lopand.). P. gebraucht das Wort meist neutral

² λαμβάνειν mit ὑπό ist passivisch gedacht wie ähnliche Verben I 109 Mt 526 hebr 123.

<sup>1</sup> Dgl. das parallele, aber mit uns. St. sich nicht deckende Zeugnis I Klem 56 епτάκις δεσμά φορέσας (dies von P. nicht gezählt), φυγαδευθείς (von P. nicht genannt), λιdaodeis. Bekanntichaft von klem. mit unf. Br. ist aus diefer St. nicht zu erweisen, eher das Gegenteil (j. S. 281). Eine Parallele anderer Art, die Leistungen und Leiden der Glaubenshelden f. hebr 1132ff., bef. D. 36f.

(Juden und Griechen die Objekte seiner Missionspredigt; oder für Judenchristen Gal 215—15); gelegentlich (Röm a. a. O.), im Sinne einer Ehrenbezeichnung; hier wie I 122f, I Chess 214 für das die Ap. abweisende und verfolgende Volk. Unmöglich hätte er hier Έβραίων oder 'Ισραηλειτών sagen können. S. Crenche Werner 81 ff.

Auch ohne den Anfang ὑπὸ 'loud. wäre es deutlich gewesen, daß die jüdische Prügelstrase gemeint ist: 40-1 Schläge¹ verabreichen nur jüdische Behörden, und zwar auf Grund von Dt  $25_3$  καὶ ἀριθμῷ τεσσεράκοντα μαστιγώσουσιν αὐτὸν, οὐ προσθήσουσιν κτλ., wobei die Zahl 39 entweder aus dem ἀριθμῷ = ʿan der Zahl' (eigentlich noch zu D. 2 gehörig) oder aus der Warnung oὐ προςθήσουσιν und dem Wunsche, lieber einen Schlag zu wenig als zuviel zu geben, abzuleiten ist. Nach Chphl. νόμος ἦν τὸν πλείονα τῶν μ΄ τυπτόμενον ἄτιμον εἶναι, man wollte also verhüten, μὴ γένηται ἄτιμος ὁ τυπτόμενος Das kann eine nachträgliche Motivierung sein. Mit Absicht stellt D. die Zahlen zusammen: man ist versucht, die Gesamtzahl auszurechnen: es sind 195 Schläge!

Unsere Stelle ist das älteste geschriebene Zeugnis für diesen Nachlaß des 40. Schlages. Der nächste Beleg ist Joseph Ant. IV 8, 23 § 248 τοῦ δὲ τολμηρώς καὶ προπετώς έπενεγκεῖν αίτίαν καὶ διαβολήν πρόστιμον έκτινότω πληγάς τεσσαράκοντα μιᾶ λειπούσας λαμβάνων (αber ohne Erslärung des Nachlaßes). Auch im Targum des Jonathan hat der Abzung seinen Ausdrud gefunden. Die genaueren Bestimmungen für die Anwendung und den Vollzug s. Mischam Maktoth III (Siebig Ausgewählte Mischantartate 6 S. 131 ff.). Dom christlichen Zeugnissen vollwöreneren Bestimmungen für die Anwendung und den Vollzug s. Mischam Maktoth III (Siebig Ausgewählte Mischantartate 6 S. 131 ff.). Dom christlichen Zeugnissen vollwöreneren Zeitzer überdener Seine Scholzugen vollzugen des Erschen klücham der Kalbstellen vollzugen der Apperion ein der Mischam der Mischam der Kalbstellen und der Mischam der Mischam der Mischam der Bestimmungen der Mischam unter der übestäter mit den Händen an eine Säule gebunden; Brust und wohl auch Schultern wurden ihm entblößt, und er mußte eine gebüdte Haltung einnehmen; dann wurde er mit einem Kalbslederriemen, dessen den mehrfach zusammengelegt war, geschlagen, 13 Schläge auf die Brust und 26 auf die Schultern. Es sam vor, daß der Geschlagen verendete, ehe die Jah voll warde die wahzei sind die unter Umständen unter die davarot zu rechnen. Freilich wurde die kahren in der Prodezur innegehalten, wenn der Delinquent vor der Zeit zusammenzubrechen drohte; doch läßt der Wortlaut an uns. St. vermuten, daß P. jedesmal die volle Tracht Schläge veradreicht erhalten hat. Das muß man sich vergegenwärtigen, um zu ermessen, welfen sich zu bertreichten hat. Das muß man sich vergegenwärtigen, um zu ermessen, welfen sich den Gegnen überlegen sühlen mußte, wenn sie aller Wahrscheinlichteit nach diese Strase niemals erduldet haben. Welches die besonderen Anlässe für die Angelen heile Schaften Bergen straße, der sich habet er Schaften der Bergenen ihn kannen und des Messen sie sehnlichen der Kriber der Mischam zu der Schaften der Schaften

<sup>1 3</sup>u παρά c. acc. als Bezeichnung der Subtraktion vgl. Plut. Cäsar 30, Joseph. Ant. IV 8, 1 § 176, Hermas Sim. VIII 1, 14 παρά μικρόν, Robertson Gr. 615 (= minus). πληγάς ist ausgelassen wie in Ck 1247; "die 39" ist ein technischer Ausdruck, den in diesem Zusammenhang jedermann verstand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Cischof. Evang. apocr. 1853 S. 274 fehlt freilich παρά μίαν.

St, einen Beweis für den fiktiven Charakter des II Kor (!). Aber nichts hindert uns an der Annahme, daß das jüdische Synagogalgericht auch P. gegenüber jedesmal die nötigen Sormalitäten in acht genommen habe; weiter konnte P. auch dann den ofsiziellen Terminus gebrauchen, wenn die Strafe in Kücksicht auf seinen schwachen Körper nicht voll ausgeführt wurde, aber nichts Bedenkliches hat unsere Annahme, daß die erlaubte Zahl an P. jedesmal oder in der Mehrzahl der Sälle erfüllt wurde. Endlich tann gerade aus uns. St. geschlossen werden, daß den Juden auch außerhalb Paläftinas bei Strafsachen, die ihre Religion betrafen (vgl. Apg 1815), dieses volle Züchtischen der Volle Vo gungsrecht zugestanden war: es ist nicht unwahrscheinlich und wird auch von jüdischen Gelehrten angenommen, vgl. Jew. Enc. IV 277f. Vgl. noch J. Juster Les Juifs dans l'Empire Romain II 161f.; Mommsen 3NCW 1901, 88f.; Schürer Gesch. des jüd. Dolfes III 4114.

Mun folgen D. 25a drei gleichgebaute Sätzchen. τρis έραβδίσθην kann sich nach D. 24 nur auf Schläge beziehen, die von römischen Behörden angeordnet worden sind1; es bleibt verwunderlich, daß D. dies nicht deutlich sagt und den Satz nicht als Parallele zu D. 24 ausführt, ihn vielmehr den folgenden Sähchen angleicht. Während die Apg für D. 24 kein einziges Beispiel bringt, hat sie hierfür wenigstens eines: Philippi 1622 (hier auch paßδίζειν gebraucht, sonst nicht im N.T., = virgis caedere; in LXX in anderer Bedeutung). Wenn die überlieferung vom römischen Bürgerrecht des P. zu recht besteht2, dann hätten dreimal römische Beamte unwissentlich oder wissent= lich P. gegenüber gegen die lex Julia verstoßen, die die Züchtigung römischer Bürger verbietet (Paulus sentent. V 26, 1), vgl. Apg 1637 ff. 2225 ff., Wendt 3. d. St. Solche Unregelmäßigkeiten sind aber auch sonst bezeugt, vgl. Plutarch Caefar 29; Jos. Bell. II 14, 9 § 308; Cicero in Verr. II 5, 139ff. (Schm.); s. Mommsen 3NTW II 89f., O. Holhm. Neut. Zeitgesch. 291. In Röm 131ff. hat P. dann solche rechtswidrige Handhabung der Strafgewalt ignoriert. -Eine Steigerung bedeutet ἄπαξ έλιθάσθην — auch Stephanus wurde "einmal" gesteinigt und so ist es die Regel, da die Steinigung meist tötlichen Ausgang hat. Daß auch Ausnahmen vorkommen, ist 3. B. die Voraussetzung des Berichts in Apg 1419f. (P. in Enstra), der die Angabe des P. an uns. St. erläutert; val. auch hegesipp bei Euseb. KG II 2317f. (Jakobus wird "gesteinigt", schlieflich aber erst durch einen Schlag auf den Kopf getötet).

Eine Todesgefahr bezeugt auch tois evaváynva3 — hiervon schweigt die Apg, abgesehen von dem erst nach II Kor folgenden Schiffbruch im adriatischen Meer Apg 279 ff., völlig; von Seereisen, bei denen die Schiffbruche stattgefunden haben könnten, vermeldet sie: die Sahrt von Seleucia über Cypern nach Pisidien und zurud 134-13 1425 f.; die erste Sahrt von Troas nach Maz. 1611; die Fortsetzung dieser ersten Europareise (Maz. - Athen; Athen -Korinth?; Korinth - Ephesus 1818; Eph. - Sprien 1821) und die Sahrt von Eph. nach Maz. 201 = II 213. Wenn die Schiffbrüche oder ein oder zwei davon auf einer dieser Reisen sich ereigneten, wird "Lukas" davon nichts erfahren haben; sie können natürlich auch auf Sahrten, von denen er nichts sagt oder nichts weiß, stattgefunden haben; so denkt Rendall an die Rückfahrt

nach dem Zwischenbesuch in Kor.

<sup>1</sup> Jesus hat nach der Überlief. nur von römischer Seite Geißelung erfahren

Mt 2726 Joh 191.

<sup>2</sup> Zweisel äußerten zuletzt Ad. Hausrath Jesus u. d. neutest. Schriftst. II 197f., G. A. v. d. Bergh v. Ensinga in Nieuw theol. Tijdschr. 1919, 376.

<sup>3</sup> ναναγείν in der urchrist. bibl. Lit. nur noch I Tim 119 (bildlich); aus Philo s. de mut. nom. 215 p. 611 (bildlich), de somn. II 143 p. 677; schon klass. Autoren haben es

Das lette Sätichen erhält einen Zusat, mit dem die Strophe offenbar abgerundet werden soll. Die Worte unterstreichen die Gefahr, in der P. bei jedem Schiffbruch schwebte, wenn nicht bloß einer von den drei Sällen, der schlimmste, gemeint ift. νυχθήμερον ist in vorchristlicher Zeit nicht bezeugt, nach P. häufig bei Proclus in Tim. Platon. (s. Index s. v. ed. E. Diehl); es umfaßt den vollen Zeitraum von einer Nacht und einem Tage. Bei dem Apg 2739 ff. beschriebenen Schiffbruch dauerte die eigentliche Krisis nur einige Stunden am Morgen; dieser lette, den D. erlebte, war also nicht der schlimmfte. Cher wäre νυχθήμ. auf den Schiffbruch anzuwenden, den Josephus nach Dita 3 § 14ff. erlebt hat: βαπτισθέντος γαρ ήμων του πλοίου ... δι' όλης της νυκτός ένηξάμεθα καὶ περὶ ἀρχομένην ἡμέραν ἐπιφανέντος ἡμῖν ... πλοίου ... άνελήφθημεν είς το πλοΐον, vgl. auch Galen De temper. med. simpl. I (Medic. op. ed. Κühn XI 388): θάλατταν δ' άλύπως ήνεγκαν οὐ δι' όλης ήμέρας μόνον, άλλὰ καὶ διὰ νυκτὸς ἐνίστε πάμπολλοι τῶν νέων. Das ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα meint ein stundenlanges Treiben oder Schwimmen auf dem Wasser bei hochgehendem Wellengang, vgl. Pi 10626; wörtlich genommen wäre es ein Aufenthalt in der Tiefe mit wunderbarer Rettung, wie es nur in Mythen und Märchen porkommt.

Denn βυδός ift eigentlich die Meerestiese, in der man unrettdar ertrinkt, vgl. Ex 155 πόντω έκάλυψεν αὐτούς, κατέδυσαν εἰς βυδόν δσεὶ λίδος, Νεh 911, Ps 68 (69) 16 μηδὲ καταπιέτω με βυδός, Artemidor IV 53 ἔδοξέ τις εἰς δάλασσαν πεσεῖν καὶ καταφέρεσθαι εἰς τὸν βυδόν, Diodor Sic. III 21, Barn 105. Doch fommt es auch in weiterem Sinne vor, vgl. Ps 106 (107) 24 (wenn da ἐν τῷ βυδῷ == 'auf dem Meere' ith. P. redet indes wahrs scheinlich mit orientalisch-dichterischer übertreibung, vgl. Ps 68 (69) 3 ἡλδον εἰς τὰ βάδη τῆς δαλάσσης καὶ καταιγίς κατεπόντισέν με, Ps 67 (68) 25 ἔπιστρέψω ἐν βυδοῖς δαλάσσης (ἰκ deringe zurück, die in Meerestiesen sind). Wir haben also 'in der Tiese' zu überseisen, und nicht 'auf abgrundtiesem Meer'. Spätere Exegeten (Thph.), die die übertreibung nicht mehr verstanden, erfanden die überlieserung von einer Zisterne in Chstra, die Bυδός geheißen habe, und in der P. sich verborgen gehalten haben sollte, was an die mittelalt. "Tradition" von dem Nadelöhr-Tor in Jerusalem erinnert. Ju ποιείν = διατρίβειν vgl. Jt 43 Apg 15 zs 18 25 Jos. Ant. VI 1, 4 § 18. Das Persett ist ein dramatic historical present persect (Robertson Gr. 896 s.), vgl. noch Moulton Einf. 226.

Eine vierte und fünfte Strophe schildert (mit Dativ) "gefährliche" Situationen V. 26 und (mit Dativ und mit ev) mühselige Zustände V. 27, vgl. 64 f. Zu ergänzen ist wie in der zweiten Strophe (und wie ähnlich 64 ff.): 'als Diener Christi habe ich (mehr als sie) geleistet...'. Denn nur der ap. Dienst hat ihn in all diese Nöte gebracht; Erholungs- oder Studienreisen hat P. nicht gekannt.

Das erste Glied όδοιπορίαις πολλάκις schließt gut an die legten Worte von D. 25 an: auch zu Cande kam ich oft in (Todes=)Gesahr; J. Weiß rechnet das Glied darum noch zur vorhergehenden Strophe und hebt im Drucke die entsprechenden Strophenschlüsse ev davátois πολλάκις — όδοιπ. πολλάκις und die Zeilenschlüsse mit πολλάκις D. 27 hervor (a. a. O. 186). Besser ist gleiche wohl, damit die neue Strophe zu eröffnen, da das solgende die nähere Ersläuterung gibt: die D. 26 genannten Gesahren sind jedensalls beinahe aussschließlich solche, die einem Wanderer drohen.

358 Erklärung.

δδοιπορία, in LXX nur Sap und I Makk, in der urchriftl. Sit. nur noch Joh 46 gebraucht (schon klassisch), ist Wanderung, Sußmarsch oder Ritt, vgl. Philo mut. nom. 165 p. 603. Wie viel Mal P. auf solchen Candreisen Gefahren zu überstehen gehabt, kann er nicht zählen; daher πολλάκις (dafür D\*d e πολλαϊς).

Nun entrollt P. ein Bild von den Gefahren, die ihn, den reisenden heidenapostel, fortgesetzt umgaben (vgl. I  $15_{50}$ ): fünf Angaben treffen für jeden Reisenden zu, drei (èk yév., èţ èdv., èv ψευδαδ. — Juden, heiden, falsche Christen), die seltsamerweise nicht zusammenstehen, sind spezifisch christlich. Die Reihen scheinen wieder zweigliedrig zu sein (J. Weiß); doch ergibt sich dann der "unreine Gegensah" κινδ. èv daλ., κινδ. èv ψευδ.; nun gehört aber èv daλ. offenbar mit èv  $\pi$ óλ. und èv èphu. zusammen — Stadt, Wüste, Meer ist die Welt; eine zweite Dreierreihe erhalten wir, wenn wir èv ψευδ. zu èk yév., èξ èdv. sehen, wo es auch sachlich hingehört; es kann sehr gut durch ein Dersehen (schon früh) an verkehrte Stelle geraten sein. Wir hätten dann zu schreiben:

όδοιπορίαις πολλάκις '
κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν,
κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἔξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἔν ψευδαδέλφοις,
κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημία, κινδύνοις ἐν θαλάσση.

Ströme, die beim Übersetzen oder Durchqueren gefährlich werden konnten. namentlich wenn sie in der Regenzeit über die Ufer traten, werden sich dem p. namentlich auf dem Wege von Sprien nach Kleinasien und in Kleinasien selbst entgegengestellt haben (man denke an Barbarossa, der 1190 im zilizischen Kalnkadnos ertrank). In eben diesen Gegenden konnte es unangenehme Begegnungen mit Räuberbanden geben, vgl. Ef 1030 ff., dazu den von Deißm. Licht v. Oft. 4107 angeführten Pap., auch Dio. Prus. Or. VI 60 dappw de εί δέοι καὶ διὰ στρατοπέδου πορευόμενος ἄνευ κηρυκείου καὶ διὰ ληστῶν. Die beiden Gefahren (Ströme, Räuber) beschreibt auch Schiller in seiner Burgschaft; ob auch P. oder seine Begleiter sich mit "gewaltigen Streichen" geholfen haben? Zu den Genitiven ("Gefahren von ...") vgl. Debr. § 166. Don den Räubern geht D. zu den Seinden in den Städten, Dörfern und Gemeinden über. Die schlimmsten Gefahren, die von Juden und heiden drohten, sind V. 24. 25a angeführt; von jüdischer Seite kamen noch Nachstellungen (D. 32f., Apg 2312ff. 1345.50), Anklagen por der römischen Behörde (Apg 1620) 1813), von heidnischer noch Ausweisung (val. Iklem 55 Seite ovyadeudeis), Dolkstumult (Apg 142ff. 1923ff.), Ennchung in Betracht.

3μ έκ γένους vgI. Röm 167 τους συγγενεῖς μου, Gal 114 ὑπὲρ πολλούς συνηλικιώτας ἔν τῷ γένει μου. 3μr Sache vgI. auch Philo de Joseph. 26 p. 45 εἰκῆ γεγύμνασμαι πολλαῖς κακοπαθείαις, ἀλώμενος, ξενιτεύων, θητεύων, ἀναγκαζόμενος, ἄχρι καὶ ψυχῆς ἔπιβουλευόμενος ὑψ' ὧν ἤκιστ' ἐχρῆν (= ἐκ γένους).

hierzu gehören wohl als drittes Glied "Gefahren unter falschen Brüdern". ψευδάδελφοι ist wohl eine christliche Neubildung, natürlich nach geläufigen Analogien, s. zu V. 13; bei P. noch Gal 24, dann wieder Polyc. ad Phil. 63. Mit Absicht ist hier ev statt ek gesetzt: wenn Juden oder heiden den P. bebrohten, dann kam die Gefahr von außen; hier waren es Seinde, in deren Kreis er weilte, weil er ihre Salscheit noch nicht erkannt hatte oder sie noch nicht aus der Gemeinde hatte ausweisen können. Nach Gal 21 ff. Apg 151 fs. ist in erster Linie an den geistigen Kampf zu denken, an Intriguen und Machenschaften, an Angrisse und Verleumdungen, an Versuche, ihn zu vers drängen, ihn unmöglich zu machen, vgl. auch 75 H Cim 414 f. Daß gelegent- lich auch von dieser Seite Anschläge auf seine Freiheit und auf sein Leben

II Kor 11 27. 359

vorkamen, kann nach dem Jusammenhang sehr gut mit gemeint sein, ist uns aber nicht bezeugt. So rechnet P. auch die Mühen, die die palästinischen Gegner ihm bereiten, in die Leistungen ein, die seine Überlegenheit als Diener Christi beweisen sollen, und gibt ihnen an der Vermehrung seines ap. Ruhmes ihren Anteil, vgl. Gen 5020; doch ist diese polemische Spize nicht hervorgekehrt.

— Die nächste Reihe 'Stadt — Einöde — Meer' ist um der rhetorischen Wirkung willen noch eingefügt; es sind Gesahren, die unter anderem Gesichtspunkt schon vorher genannt waren: κινδ. έν πόλει = ἐκ γέν., ἐκ ἐθν. (vgl. V. 32 f.!), ἐν ψευδ.; ἐν ἐρημ. = ληστ., ἐν θαλ. = V. 25 b.

30 κινδ. ἐν θαλ. vgl. den Brief des Apion (Äg. Urt. aus d. Berl. Mus. II 423; Deißm. Licht v. Ost. 2121. 4147) 3.7 μου κινδυνεύσαντος είς θάλασσαν, Pap. Ory. Bd. XI 1381, 3. 214, Sir 4324 of πλέοντες την θάλασσαν διηγούνται τον κίνδυνον αὐτης, Şeliodor II 4 τίς οὐτως ακόρεστος έρινδε τοῖς ημετέροις κακοῖς ἐνεβάκχευσε, φυγήν τῆς ἐνεγκούσης ἐπιβαλοῦσα, κινδύνοις θαλασσῶν, κινδύνοις πειρατηρίων ὖποβαλοῦσα, λησταῖς παραδοῦσα πολλάκις, τῶν ὅντων ἀλλοτριώσαας; Dlutarth de exil. 11 p. 603 E... καὶ πλάνας ἐν ἀποδημίαις καὶ κινδύνους ἐν θαλάσση

καὶ θορύβους εν άγορᾳ περιελοῦσα.

Die fünfte Strophe **V.** 27 ähnelt der zweiten (V. 23), doch werden jest mehr Entbehrungen aufgezählt, die der ap. Beruf ihm auferlegt, vgl. wieder 65 èv κόποις, èv ἀγρυπνίαις, èv νηστείαις. J. Weiß (a. a. O. 186) und Bt. ordnen zwei Zeilen mit πολλάκις als Schlußpunkt und fassen èv ψ. κ. γ. als dritte Zeile mit Ruhepunkt; man könnte auch so gruppieren, daß die homogenen Glieder hunger und Durst, Kälte und Blöße parallel geordnet werden.

εν άγρυπνίαις πολλάκις, εν λιμῷ καὶ δίψει, εν νηστείαις πολλάκις, εν ψύχει καὶ γυμνότητι.

3μ κόπω καί μόχθω<sup>1</sup>, einem allgemeinen Ausdruck für die Mühe und Plage, die die Missionsarbeit mit sich bringt, vgl. I Thess 29 und v. Dobsch. 3. d. St., hermas Sim. V 62. άγρυπνία (j. 3u 65) kann sich hier auch auf Nachtarbeit und auf Schlaflosigkeit wegen bedrängender Sorgen beziehen, zu ersterem vgl. Sir Prol. a. E., 3826 ff. II Matt 226, zu letzterem Sir 34 (31) 1 f. 20 342 (μέριμνα άγρυπνίας). 3u έν λιμφ και δίψει vgl. Jef 513, Aefchyl. Perf. 483 δίψη τε λιμώ τε. Die form δίψος wechselt auch in LXX mit δίψα (so hier B), s. Nägeli Wortschatz des Ap. P. 14, M. M. Doc. 166. vhotesa ist spnonym mit dip. к. 8., nicht selbst auferlegtes, asketisches (Thdt.), sondern durch Mangel oder Gefangenschaft erzwungenes Sasten (s. o. zu 65). Poxos ist in LXX meist mit καθμα verbunden, δοά s. ρίγος και ψύχος Dan 367. γυμνότης ist ein spätes Wort, im N. C. nur noch Röm 835 (η λιμός η γ.) Apť 318; LXX hat es nur Dt 2848 AF ev δίψει καὶ ev γυμνότητι (B om. γυμν.), vgl. noch Test. Patr. Seb. 71. Aus dem Zusammenhang lassen sich hier mannigfache Gelegenheiten und Anlässe für die aufgezählten Beschwerden entnehmen: man fann an Gefängnis, aber auch an Reisestrapagen denken, weiter aber auch an die Folgen des Verzichts auf gemeindlichen Unterhalt D. 7ff., Nachtarbeit, Unterernährung, mangelnde Kleidung und Reiseausrustung: D., der von seiner aufreibenosten und zeitraubenosten Arbeit keinen Gewinn hatte, war ein armer Mann<sup>2</sup>. Anders auch hierin die Gegner in Kor., die nach D. 20 gewiß darauf bedacht waren, daß am Schlaf, an Essen, Trinken, Kleidung und Wohnung ihnen nichts gebrach - auch hierfür gilt also das bπèp eyw des P.

<sup>1</sup> Das ev fehlt in BR\*DG usw.; es ist wohl K-Tert; v. Soden setzt es in den Tert, aber in Klammern.

2 Die meisten Künstler stellen P. viel zu wohlgenährt und wohlgekleidet dar.

Ganz ähnlich schildert Philo das Ceben des Priesters de spec. leg, I 125 p. 231 .. πόνοις πολλοῖς καὶ καμάτοις καὶ ταῖς μεθ' ἡμέραν καὶ νύκτωρ φροντίσιν ἀποτρύχειν τοὺς ἱερέας, und die Mischna das Cos des Thoragelehrten P. Aboth VI 4 (Siebig Ausgew. Mischnatrattate 2, 37): 'So ist der Weg der Thora: Brot mit Salz sollst du essen und Wasser nach Maß sollst du trinten (Ez 411) und auf der Erde sollst du schlafen und um die Thora sollst du dich mühen', vgl. Abrahams Pharisaism a. the gospels I 126.

Die sechste Strophe D. 28. 29 fügt zu den Gefahren und Entbehrungen noch die Casten der ap. Berufsarbeit. Die rhetorische Sormel χωρίς των παρεκτός se. γινομένων deutet an, daß P. dem Schlusse zueilt und nur noch ein wichtiges Gebiet anrühren will. παρεκτός heißt sonst im n. T. 'aus= genommen' Mt 532 Apg 2629 Did 61, vgl. Test. Seb. 14 (Praposition); bier ist es adverbiell gebraucht und bedeutet wohl 'außerdem, außerhalb'; also xwpis των παρεκτός abgesehen von den Dingen, die ich draußen lasse, die ich unberührt lasse', vgl. Jorell s. v. Andere Auslegungen sind weniger wahrscheinlich, so Dinge, die von außen kommen' (äußere Nöte usw.), oder Dinge, die außergewöhnlich sind' (Mr.: hnr.). ή έπίστασις ist hier wie Apg 2412 II Matt 63 Zudrang, Gedränge und zwar entweder (1) der Zulauf von Freunden und Gemeindegliedern oder (2) das Andringen von lästigen Dingen (vgl. II Matt 63 ή έπίστασις της κακίας) und die dadurch verursachte Mühe. Im ersteren Sall veranschaulicht uns das Wort die Berufsarbeit des D.: täglich gab es einen Zulauf von Christen, die seinen Rat, seinen Troft, sein ermunterndes oder warnendes Wort nötig hatten; den gangen Tag über hatte P. "Sprechstunde" zu halten, und dieser Zudrang hielt natürlich andere Arbeit auf, so vor allem das ruhige Diktieren eines Briefes: er hinderte die Konzentration der Gedanken2 auf die auswärtigen Christen und kann somit auch an mancherlei Gebankensprüngen in den Briefen schuld sein (fo fehr man fich huten muß, solche unfreiwillig eingelegte "Diktierpausen" für alle Schwierigkeiten unseres Textes verantwortlich zu machen). Ist enior. dagegen weiter genommen (2), im Sinn einer täglichen Plage, so sind die Besuche der Bruder wohl eingeschlossen, aber in erster Linie Schwierigkeiten und Nöte ins Auge gefaßt, die ihm täglich von nichtfreundlicher Seite bereitet werden, vgl. für Jesus Mt 521 f. 631 f.

Als Analogie vgl. auch das Leben des Staatsmannes, 3. B. Cicero pro Archia 6, 14 nam nisi multorum praeceptis multisque literis mihi ab adolescentia suasissem nihil esse in vita magno opere expetendum nisi laudem atque honestatem, in ea autem persequenda omnes cruciatus corporis, omnia pericula mortis atque exsilii parvi esse ducenda, numquam me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes atque in hos profligatorum hominum cotidianos impetus obiecissem. Seneca ad Polyb. de consol. 72 Caesari quoque ipsi, cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent: omnium somnos illius vigilia defendit, omnium otium illius labor, omnium delicias illius industria, omnium vacationem illius occupatio. Ganz Ahnliches gilt auch von D. Ugl. noch Cic. de senect. 23, 82.

Das zweite Glied ή μέριμνα πασ. τ. έκκλ. ergänzt das erste: zu den seels sorgerlichen Mühen, die die Ortsgemeinde dem Ap. bereitet, kommt die ihm kraft seines ap. Berufs auferlegte aufreibende Sorge um alle Gemeinden, die

1 K hat επισύστασις und μου (statt μοι); der Dativ μοι bei einem Verbalsubstantiv tommt selten vor, vgl. Kühner-Gerth Gramm. II 1, 426 f., wird aber hier ursprünglich sein (gegen Debr. 8 202)

sein (gegen Debr. § 202).

<sup>2</sup> Merkwürdigerweise wird êπ. bei den klass. Schr. gerade in diesem Sinn oft gesbraucht, vgl. Pol. VI 3, 4, Aristot. Metaph. XIII 2, 1089 h, ähnlich auch Ps.-Aristeas 256. S. noch M. M. Dok. 245 f. Dächsel (Paulus I S. 60, II 17, Streifzüge 11) zieht die Besbeutung 'Ceitung' vor (vgl. έπιστάτης; s. auch Cr., Jorell); dazu paßt aber nicht das Attribut 'täglich'.

er gegründet und deren Weiterentwicklung er zu leiten hat. Wie beides zusammentreffen kann, dafür hat er ja 212 75 ein treffendes Beispiel gegeben: in Troas trieb ihn die Sorge um Kor. vom Orte weg — er war um dieser Sorge willen außerstande, die örtlichen Aufgaben zu bewältigen; in Maz. fand er neue örtliche Plagen, die er mit der großen Sorge um Kor. tragen mußte, bis endlich Titus erschien. Wenn C der Zwischenbrief ware, hatten die Auslassungen noch gang direkte Bedeutung für uns. St. Aber der Zustand war ja für P. ein dauernder. Ähnlich gingen in Athen und Korinth seine Sorgen auf diese Gemeinden und auf Thessalonich, vgl. I Thess 31 ff.; als er in Ephesus Ikor schrieb, wird es nicht anders gewesen sein. Vollends, wie muß sein Gemüt belastet gewesen sein in der Zeit, wo er mit dem Gal beschäftigt war! Aber πασων τ. έκκλ. sett voraus, daß nicht nur eine, sondern gleichzeitig mehrere, eigentlich alle auswärtigen Gemeinden ihn in Spannung hielten. Was für Angelegenheiten im Augenblick, da P. dies schrieb, ihn belasteten, abgesehen von der noch immer drückenden Sorge um Kor. - in A ist das anders -, ist uns unbekannt1. Don solcher wahrhaft ökumenischer Anspannung der Gedanken wußten abermals die Gegner nichts: sie wirkten nur an der Vermehrung und Verstärkung seiner Sorgen und Schwierigkeiten mit freilich ist auch das wieder nicht angedeutet.

In wirkungsvollen rhetorischen Fragen wird V. 28 nun in V. 29 veran-

schaulicht:

Wer ist schwach und ich bin nicht (mit ihm) schwach?

Wer wird angefochten, und ich brenne nicht (von Mitgefühl und Begierde zu helfen)? hier greift P. einmal sehr hoch in der Ausdrucksform: kein Schwacher und Angefochtener in der Christenheit (cf. πασων τ. έκκλ. D. 28), den ich nicht sorgend und betend auf meinem Berzen trage, um den ich mich nicht bemühe - der Stil der Selbstverherrlichung ist hier besonders deutlich: D. stellt sich beinahe dem himmlischen Christus consolator gleich. Der tägliche Julauf, die Berichte und Briefe von zahlreichen Gemeinden rechtfertigten jedoch die Sprache zu einem gewissen Grade. Die erste Zeile hat ihre Parallele in 1922 eyeνόμην τοις ασθενέσιν ασθενής (vgl. J. Weiß 3. St.) und Röm 1215; doch ist hier sicher und ausschließlich an schwache "Brüder" zu denken. Gerade in 18.10 hat P. ja den Kor. den Beweis geliefert, wie er mit den Schwachen mitfühlt und brennt, wenn ihnen Ärgernis gegeben wird, vgl. auch IChess 27ff. Gal 419f. aoderw bezieht sich zunächst auf das Mitfühlen mit allen Angefochtenen; speziell an die Affomodation an den Standpunkt der "Schwachen" I 813 zu denken, ist gesucht, auch darum, weil der Ausdruck auch auf Anfechtungen anderer Art geht, vgl. I Thess 514. Auch von P. gilt: adro's ras άσθενείας ήμων έλαβεν (Jef 534 bei Mt 817). Das zweite Glied hat noch stärkere Ausdrücke: die Gefahr des Fallens und Unterganges ist größer. Tis σκανδαλίζεται ist mit τίς άσθενει beinahe synonym, vgl. 1813 (J. Weiß S. 229 Anm. 5) Rom 1413. In der zweiten hälfte wechselt P. mit dem Ausdruck; πυρούσθαι ist hier nicht flagrare libidine wie I 79, sondern dolore s. ira s. misericordia, vgl. II Matt 1035 πυρωθέντες τοῖς θυμοῖς διὰ τὰς βλασφημίας 438 1445 III Maft 42 στεναγμοίς πεπυρωμένης ... αὐτῶν τῆς καρδίας. Die Konjektur πτύρομαι consternor (Verisim. 99) ist unnötig. Aus solch brennendem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hadorns Meinung, daß eine dieser Sorgen die um die Gemeinde von Thessalonich war (Die Absass, der Thess. 1919 S. 130), hängt mit seiner späten Datierung von II Thess zusammen, die ich absehne; auch hält er wohl C für den Zwischenbrief.

bergen, brennend von Mitgefühl und von Verlangen, die Angefochtenen zu stützen und das σκάνδαλον wegzuräumen, ist namentlich Gal geschrieben, wahr=

scheinlich aber auch der "Tränenbrief".

D. 30. 31 wird man als lette abschließende Strophe in dem ersten Ruhmessang fassen mussen, die das Ganze ausklingen läßt in die zwei (das ού κατά κύριον einschränkenden, wenn nicht aufhebenden) Versicherungen: nur seine Schwachheiten will P., wenn er ans Rühmen geht, verfünden (D. 30), und was er sagt (gesagt hat), ist nicht gelogen (und nicht übertrieben; D. 31; so auch Kühl, Bchm., Plr. u. a.) <sup>1</sup>. Diese Auffassung ist allerdings nicht un= bestritten. Viele Ausleger (Holsten, Cr., Hnr., Schm., Bt., Gdt.) sehen in D. 30 den Übergang zum zweiten Teil der Ruhmesrede (vgl. das Sut. kavχήσομαι), dessen spezielles Thema 'die Schwachheiten des p.' - seine "Seigheit" und seine etstatischen Erlebnisse und epileptischen Anfälle - bilden, Erlebnisse, die böswillig entstellt worden waren und von ihm nun ins rechte Licht gesetzt werden (finr.). Junachst bestreite ich jedoch diese Beurteilung von D. 32f. (s. u.); auch 121-4 ist nicht unter den Gesichtspunkt der aodéveia zu fassen. Sodann dünkt mich, daß der Strophenbau D. 21 ff. noch eine abrundende Schlußstrophe verlangt (vgl. auch J. Weiß a. a. O.). Freilich will beachtet sein, daß das hier ausgesprochene Pringip in 125 und 9 wiederholt wird (f. 3. d. St).

Entscheidend ist natürlich die Frage, ob denn der Inhalt des ersten Liedes als Preis der Schwachheit aufgefaßt werden kann; das ist sicher der Fall. Gewiß ist es auch ein Preis seiner Stärke, seiner Ausdauer in schweren Nöten und Gesahren, in Entsbehrungen, und sofern der Abschn. Narrenrede ist, ist er wirklich so gemeint; aber man begrungen, ind sofern der etojant. Ratrentede ist, ist er wittig so gemeint, abet man kann ebenso gut die Beschreibung von der anderen Seite aus als ergreisende Darstellung menschlicher Schwachheiten auffassen. Die Rede weckt auch den Eindruck einer sämmerlichen, vielgeplagten Eristenz, eines Menschen, dem sich auf seinem Wege hindersnisse körnernisse hindernisse, hemmungen über hindernisse, hemmungen einer hemmungen entgegenkellen, der schutzlich der schuckten der Launen der Natur und der feindlichen Menschenwelt preisgegeben ist und zu der eigenen "Schwachheit" auch noch die der Brüder auf sich nimmt (so schließt τὰ τῆς ἀσθ. μου besponders gut an ἀσθενῶ D. 29 an): ecce homo! Somit zeigt die Wendung τὰ τ. ἀσθ. μου an², daß P. auf diese Seite den Nachdruck zu legen wünscht, und die Kehrseite, wonach die aufgeführten Jüge Dokumente seiner Ceistungsfähigkeit darstellen, bewußt ausschaltet.

Das Suturum καυχήσομαι scheint ein Gelübde auszudrücken; doch ist das Moment nicht so stark hervorgekehrt wie D. 10. Dann knüpft der Satz an die einseitende Bemerkung D. 18 oder D. 21b an: wenn man sich rühmen muß, weil die anderen es tun und weil man nur so den anderen gegenüber seine Gleichwertigkeit oder besser überlegenheit dartun kann - dann werde ich (immer wie ich es soeben getan) die (Beweise) meiner Schwachheit rühmend aufführen. Wie schon D. 30 in die Richtung eines am Herrn orientierten Selbstruhms hinweist - auch insofern als das Komplement der Schwachheit die vom Herrn gewährte Kraft und Ausdauer ist, vgl. 129f. - so scheint D. 31 gang dirett eine unerlägliche Eigenschaft solchen rechten Rühmens anzugeben: die unbedingte Wahrhaftigkeit. Die Versicherung fteht hier also am Schluß der Auslassung, deren Wahrheit befräftigt werden foll. Ahnlich wie Gal 120 betont P. die Richtigkeit seiner Schilderung gegenüber Zweifeln, wie sie sich etwa gegen so genaue Angaben wie D. 24 f., aber auch gegen die

<sup>1</sup> Cramer erklärt D. 32f. für Glosse, rechnet D. 31 noch zum Vorhergehenden und sett D. 30 als Einleitung an Stelle von 121a. Das ware eine erwägenswerte Lösung; aber die dann besonders nachdrücklich hervortretende Gleichung: τὰ τ. ἀσθεν. = 'Geslichte und Offenbarungen' ist unannehmbar.

3 u τὰ τῆς ἀσθ. vgl. I211. 14 Röm 1419 τὰ τῆς εἰρήνης, Chucηd. II 601 τὰ τῆς δργῆς.

Behauptung des ὑπèp èyώ erheben konnten. Ebenso gut möglich ist aber auch die Beziehung der Schwursormel auf die soeben D. 30 gegebene Dersicherung, er wolle sich nur seiner Schwachheiten rühmen (so hsm., Gdt.), vgl. D. 10 ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί ὅτι κτλ. P. will dann freilich bezeugen, daß es ihm mit dem paradoren Grundsah wirklich Ernst ist, daß er auf diese ungewöhnsliche Form des Rühmens, die auf ständige Selbstdemütigung hinauslausen würde, wirklich sich zu beschränken entschlossen ist. Die Schwierigkeit, daß er in 121 st. dereits diesen Grundsah durchbricht, bleibt auch bei jeder anderen Erklärung von D. 30 bestehen und sindet erst 125 ihre Auflösung. Die Meisnung, daß P. hier etwa Verleumdungen oder eine andersartige Beurteilung der Tatsachen abwehre, scheint mir haltlos.

Die Eidesformel ist noch gewichtiger als die in 125 oder Röm 91 Gal 120. Das einfache, jüdische Gott weiß es' (V. 11) ist christlich erweitert, vgl. 13; damit ist auch die adhbeia Χριστοῦ (V. 10, vgl. 119f.) zur Bezeugung, als Gewähr angerufen; dazu gesellt sich ein jüdischer Cobpreis (vgl. Röm 95). Zu od ψεύδομαι ergänze man λέγων α είπον oder ä δε γράφω (= Gal 120): weil P. mit der Nennung Gottes beginnt und sie sehr reich ausgestattet hat, unterdrückt er die Angabe des Gegenstands (ähnlich I Tim 27; οὐ ψεύδομαι wie Gal 120 Röm 91 I Cim 27). D\*E de fügen hinzu (δεὸς) τοῦ 'lopahλ (öfter in LXX); τοῦ κυρ. 'lŋσ. ist die fürzeste und die richtige Cesart; W u. K sețen

ποά Χριστοῦ, ἡμῶν ἡίη3μ.

Ein Nachtrag (ober eine Glosse): Die geglückte flucht des P. aus

Damastus D. 32f.

Diese kurze Erzählung fällt an dieser Stelle und ihrem Stile nach völlig aus dem Rahmen des ersten Symnus heraus. Mit V. 30f. hat dieser seinen Abschluß erfahren; unmöglich kann nun noch eine folche Einzelheit folgen. Dazu unterscheidet sich der Bericht von den bisherigen Mitteilungen durch die Lokalisierung (Damaskus), die Nennung einer einzelnen feindlichen Person (König Aretas) und die Beschreibung der näheren Umftande. Ein Gesichtspunkt, unter den die Erzählung gestellt ware, eine Tendenz, ist nicht erkennbar: es ist weiter nichts als die lebendige Schilderung einer abenteuerlichen Errettung von drohender Gefangennahme. Nach Hnr. freilich follte von den Juden der Vorwurf der Feigheit ausgestreut sein, als Rache für das Mißlingen ihres Anschlags; man rief: Die erste Heldentat des großen Apostels war eine seige Flucht! Auch nach Blf. war der Borfall mit der größten Beschämung für D. verbunden und seine Aufführung an unf. St. ein Beweis dafür, daß es dem Ap. keineswegs um die Geltendmachung seiner persönlichen Ehre zu tun war. Bt. meint noch, daß man den Vorgang ins Lächerliche zog und behauptete, es sei überhaupt gar keine Gefahr für P. vorhanden gewesen. Aber es ist nicht ersichtlich, wie das Entkommen, zu dem Wagemut gehörte, als Feigheit ausgelegt werden konnte, und der Wortlaut ist keine Verteidigung gegen folche Ausstreuung, ebensowenig eine Berficherung, daß feine Lage doch gefährlich gewesen sei. Der Nachdruck liegt einzig und allein auf dem Rontrast zwischen der schweren Gefahr, in der P. schwebte, und der glücks lichen Rettung, die einer List feiner Freunde zu danken war. Bon Glaubensschwäche ist nichts angedeutet (gegen Doffl.; val. Mt 1023!), ebensowenig freilich auch von Glaubensmut und Dankbarkeit für göttliche Silfe.

Wunderlicherweise bietet nun die Apg 924 f. einen Parallelbericht, der sich nahe mit

unf. St. berührt (vgl. Wendt z. St. u. S. 42).

έν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης 'Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι με, καὶ διὰ θυρίδος <sup>†</sup> ἐν σαργάνη ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. παρετηροῦντο δὲ (οἱ Ἰουδαῖοι) καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσινι λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.

<sup>1</sup> Dgl. διά της δυρίδος I Reg 1912.

<sup>1</sup> Α πιάσωσιν (nach II Kor).

Die Ubereinstimmungen (Bergang im Ganzen; Mangel jeglicher Tendenz; identische und spnonyme Worte) find bedeutsam; jeder Bericht hat indes Eigengut: II Kor nennt als Berfolger den Aretas, Apg die Juden; II Ror fügt dia dupidos hinzu - vgl. Jof 215; Apg meldet, daß die Bewachung über mehrere Tage sich erstreckte und daß die Junger dem D. zur Flucht verhalfen. Reiner der Berichte ift reftlos vom anderen abzuleiten; von einem jeden kann, aber muß nicht gefagt werden, daß ihm der andere vorgelegen habe oder in Erinnerung gewesen sei. Reineswegs haftet dem Bericht in II Kor der Charafter des Selbsterlebten in stärkerem Maße an als dem in Apg. Hieraus folgt: wenn B. 32f. echt ift, konnte der Bf. der Apg. Die St. gekannt, mußte aber noch eine andere Uberlieferung über das Ereignis gehabt haben; umgekehrt, wenn D. 32f. Gloffe 1, konnte der Gloffator die Apg, mußte er aber daneben noch eine andere Quelle feines Wiffens (Aretas!) gehabt haben. Die Annahme einer Interpolation legt fich hier fehr nahe. Mur bleibt dann für uns gang rätselhaft, woher der Interpolator fein Wiffen hatte und warum er gerade diefe Geschichte an den Rand schrieb. Schm. u. a. meinen, ein Lefer habe ein Beispiel von άσθένεια hinzufügen wollen, weil er die B. 30 angekündigten Schwachheiten in 121 ff. nicht entdecken konnte; aber die Erzählung von einer geglückten Flucht fällt ebensowenig unter den Begriff ασθ. als die Enthüllung 121 ff. Sachlich gehört die kleine Geschichte unter die κίνδυνοι (ἐκ γένους, ἐξ ἐθνῶν, ἐν πόλει). Möglich ware also nur, daß B. 32 f. ursprünglich von einem Leser als Randgloffe ju B. 26 gesetzt worden war und dann später an den Schluß des Abschn. gefügt wurde. Ebenfo plausibel scheint mir die Unnahme, daß P. felbst beim Diftieren die Geschichte, unbekummert um ihre Stilwidrigkeit, bier nachtrug, vielleicht zu B. 24 f., sonst zu B. 26 (vgl. Moffatt Introd. 128), oder beffer, daß P. fein Diktat unterbrach und seinem Amanuensis diese und vielleicht noch andere Abenteuer der Art erzählte, und daß der Amanuenfis diese Geschichte, weil fie ihm besonders gefiel, hier noch einfügte, τοῦ Παύλου μήτε κωλύσαντος, μήτε προτρεψαμένου. 38es deutsam genug war das Erlebnis: es war die erste Lebensgefahr, in die P. nach feiner Bekehrung, um Chrifti willen, geriet, und die erste glorreiche Errettung. Die Frage, ob die Flucht die erste oder die zweite Anwesenheit des P. in Dam. beendete, erledigt sich einfach: es muß das endgültige Verlaffen der Stadt gewefen fein.

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sür fremde Glosse treten noch ein Cr. (s. o.), Michelsen Theol. Tijdschrift 1873, 424 ss., Rovers 3. s. wis. Th. 1881, 404, Baljon Tekst der brieven 159 ss., Schm., Hilgs. bei Rovers a. a. O. Couchoud (Rev. de l'hist. des rel. 1923 p. 12) sept die D. hinter D. 25.
 <sup>2</sup> S. hierzu D. Ploon De chronologie von het leven v. Paulus 1918, 1 ss.

II Kor 11 32. 365

wenn er sich zeige, festzunehmen. Offenbar ist 'über die Stadtmauer' gleich= bedeutend mit 'gerettet'.

hierzu gibt es zahlreiche Analogien, so die Kundschafter von Jericho Jos 21ff. 7 καὶ ή πύλη ἐκλείσθη. 15 καὶ κατεχάλασεν αὐτούς δια τῆς θυρίδος, und Joseph. Ant. V 1,2 § 15 και οι μεν ταῦτα συνθέμενοι έχώρουν διὰ τοῦ τείχους καθιμήσαντες έαυτούς, weiter Ι Reg 19 11 και ἀπέστειλεν Σαούλ άγγέλους είς οίκον Δαυείδ φυλάξαι αὐτόν (sc. den Hauseingang) . . . 12 και κατάγει ή Μελχόλ τόν Δ. διά της θυρίδος, Athenaeus V 52 p. 214 A (von einem Chrannen in Athen) φύλακας δ' επί τας πύλας κατέστησεν, ως νύκτωρ πολλούς τῶν ᾿Αθηναίων εὐλαβουμένους τὸ μέλλον κατὰ τῶν τειχῶν αὐτοὺς καθιμήσαντες φεύγειν, Plutarch Aemil. Paul. 26 p. 269 A. Aristoph. Wespen 378, Joseph. Vita 11 § 53 (Varus) τας έξόδους δε πάσας έφρούρει, μη διαδράς τις απαγγείλειε τῷ βασιλεῖ τὰ πραττόμενα, Livius XXXIX 175 (Rom) multi ea nocte . . . custodiis circa portas positis fugientes a triumviris comprehensi et reducti sunt.

Cagen dagegen die Mannschaften des Ethnarchen draußen vor der Stadt und umschwärmten sie gar die Stadt (3), so war die Gefahr sehr groß, daß P. auch nach der abenteuerlichen flucht über die Mauer ihnen noch in die hände lief. Natürlich kann φρουρείν την πόλιν auch von einer Belagerung gesagt werden 1; nur in uns. Jusammenhang ist das nicht möglich. Daß Araberbanden längere Zeit dicht vor den Toren einer großen Provinzialstadt hätten lagern können, um nach einem einzelnen Insassen der Stadt zu fahnden, ift ausgeschlossen, ganz abgesehen noch davon, daß die Römerherrschaft doch keines= wegs bei den Mauern der Stadt endete2. Der Einwand, wenn der Ethnarch in Dam. gesessen hatte, dann hatte er besser den p. in der Stadt selbst auf= suchen und gefangen nehmen lassen (Bt. u. a.), rechnet nicht mit der Größe der Stadt Dam. Die Kontrolle an den Toren war die einzige Möglichkeit, um eine gesuchte Person zu fassen (man denke auch an die Gefangennahme Jesu, die nur durch "Verrat" möglich wurde).

Leider ist nun aber die historische Doraussehung von einer zeitweisen Zugehörigkeit der Stadt Dam. (1) zum Reich des Aretas sonst nicht bezeugt — man kann sich dafür nur auf das Sehlen von römischen Münzen in Dam. von 2. 34 an und auf uns. St. bezusen. Daß Aretas zeitweise die Stadt annektiert hatte, etwa gar aus Anlaß einer Sehde des Ethnarchen mit P. (so O. Holzm. Neutest. Zeitgesch. 289), ist ganz unwahrscheinlich. Aber diese erste Möglichkeit, daß Aretas mit Gutsinden der Römer, etwa nach dem Tode des Tiberius, zeitweise Dam. in Besith hatte, muß offen gelassen werden (so auch Schürer Gesch. d. jüd. Volkes I 737, II 82, P. Ewald in Haucks RE. I 796 f., Steinmann Aretas IV 1909 (s. u.); Jülicher in s. Rezens. von Ploon in Gött. gel. Anz. 1922, 205 f.) Muß man die Auslegung seskhalten, daß die Tore bewacht waren, so wäre noch eine andere Auskunst (2), daß der "Ethnarch" ein von Aretas ernannter Ches der arabischen Cuartiers in Dam. war (entsprechend dem jüdischen Ethnarchen in Alexandrien), der dann auch einige militärische Besugnisse (eigene Gerichtsbarkeit und eine Polizeimannschass) beseisen müßte (s. Schwarz Nachr. d. Gött. Ceider ist nun aber die historische Voraussetzung von einer zeitweisen Zugehörigkeit darfeit und eine Polizeimannschaft) besessen haben müßte (s. Ed. Schwarz Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1906, 367 f., K. Cafe Earlier Ep. of Paul 321 f., A. Coisn Les Actes des Apôtres 1921 p. 416 ff., L'Ép. aux Gal. 84 f., Ed. Mener Urspr. u. Anf. d. Christ. III 346). Eine dritte Möglickfeit wäre die Meinung Mommsens (Röm. Gesch. V 476 f.), daß Aretas von jeher gewisse Herrschaftsrechte über Dam. ausübte, aber als römischer Lehnsfürst.

Wenn P. den Ethnarchen als den intellektuellen Urheber des Anschlags erscheinen läßt, so könnte man denken, daß er während seines Aufenthaltes

wird die um Damastus nicht gezogen gewesen sein.

<sup>1</sup> Dgl. I Reg 19 10 ff., Plutarch Crassus 9 p. 547 f. (Belagerung der Spartatisten durch Clodius) πολιορκούντος αὐτούς ἐν ὄρει μίαν ἔχοντι και χαλεπίγι και στενήν ἄνοδον, ῆν ὁ Κλώδιος ἐφρούρει (von außen!); weiteres s. Jahn Neue tirchl. Jeitschr. 1904, 34ff., Die Apg I 329. Weitere Anhänger dieser Ans. Bchm., Ploon, vgl. auch Cake u. Jackon Beginnings of Christianity I 149; ähnlich auch Ed. Schwarz s. u.

2 So sinnlos wie die Grenze um Flensburg seit dem "Frieden" von Versailles)

in Arabien (Gal 117) sich irgendwie mißliebig gemacht habe (Coisp a. a. O.). Die Apg. spricht demgegenüber von einem Anschlag der Juden; das kann tendenziöse Erfindung sein, läßt sich aber auch mit der Angabe des P. verbinden: dann haben die Juden den Anschlag angestistet, indem sie P. etwa als Ruhestörer verdächtigten (vgl. die Rolle des Hohenrats im Prozesse Jesu). Anlaß war dann eine erfolgreiche Propagandaarbeit des P. im Judenviertel von Dam. (Apg 922).

Sür die Chronologie des P. ist nur die Doraussetzung bedeutsam. daß Aretas nach dem Tod des Tiberius (u. 37) in den Besitz der Stadt Dam. gelangt sein sollte. Dann hätten wir die Fluchf aus Dam. und den ersten Besuch in Jerusalem (Gal 118 = Apg 926 st.) nach 37, die Bekehrung nach 34 und das Apostelkonzil (Gal 21 st.) = Apg 151 st.) nach 50 zu datieren. Das stimmt zu den aus der GalliosInschrift sich erzgebenden Daten (s. o. S. 27 s.). Wenn wir dagegen — was weniger wahrscheinlich ist — den Ethn. als Beamten des Königs unter römischer Oberhoheit oder als nationalen Dolksvertreter in Dam. nehmen, dann sind wir an diese Jahlen nicht gebunden und

könnte die Episode auch früher stattgefunden haben.

έθνάρχης 'Statthalter, Dolfspräsett' fommt in LXX nur als Titel sür den unter sprischer Oberhoheit stehenden Makkader Simon vor I Makk 1447 1515. Nach Joseph. Bell. II 6, 3 erhielt auch Archelaus diesen Titel, nach Ant. XIV 8, 5 § 148 u. ö., Hyrkan II, nach Strado dei Jos. Ant. XIV 7, 2 § 117 war über die Juden in Alexandrien ein Ethenarch geseth, vgl. XIX 5, 2 § 283; s. auch Eucian Macrod. 17. Wichtig ist eine Inscript. Grecques et lat. recuiellies en Grèce et en Asie Min. III 2196, Dittb. Or. Gr. sel. 616), wo eines 'Αδριανοῦ τοῦ και Σοαίδου Μαλέχου, ἐθνάρχου, στρατηγοῦ νομάδων gedacht wird, auch eine aus dem Ostjordanland stammende Inscript, die deginnt: 'Αννηλος Σαμεθου παναρετε έθναρχα χαιρε (Zeitschr. d. Deutsch. Dal. Der. 1897, 135). Ethnarch war also ein gerade in Sprien und Arabien üblicher Titel und bezeichnete einen über ein größeres Gebiet gesethen Beduinenscheich. Hier ist also entweder ein Statthalter von Dam. gemeint, der ein von Aretas ernannter Ethnarch von Dam. war, wie Simon Ethnarch von Jerusalem, oder (in dem mir weniger wahrscheinschaften Kall) ein dem jüdischen Ethnarchen in Alexandrien entsprechendes Oberhaupt der arabischen Nach dem jüdischen Ethnarchen in Alexandrien entsprechendes Oberhaupt der arabischen Nach dem jüdischen Ethnarchen in Alexandrien entsprechendes Oberhaupt der arabischen Nach den arabischen König Aretas IV. vgl. Steinmann Aretas IV. 1909 (aus Bibl. 2004).

Nber den arabischen König Aretas IV. vgl. Steinmann Aretas IV. 1909 (aus Bibl. Zeitschr. 1909); Pauly-Wiss. II 674, Ploon a. a. G., Schürer Gesch. d. jüd. Volkes I 737, P. Ewald a. a. G.; Ehm. 2 3. St.; über den Namen s. Deißm. Neue Bibelst. 11, in LXX

j. II Matt 58.

Seltsam ist die pleonastische Zusügung von Δαμασκηνών; man hat aus der Wendung schließen wollen, daß "die Stadt der Damaszener" damals eine gewisse Freiheit hatte und sedenfalls dem Nabatäerkönig nicht unterworsen war. Ist diese Auslegung unmöglich (s. o.), dann ist eine Art Anakoluth seltzuschen: 'in Damaskus — der Ethenarch hielt die Stadt der Damaszener besetzt.' Oder er Lau. ist eine Art überschrift, zu ergänzen kirdungs (vol. d. 26 kirdürdens der nödel): Dann wird noch deutlicher, daß d. 32 f. eine Anmerkung zu d. 26 ist und ein einzelnes Beispiel aus einer ganzen Reihe von kirdung (er septonanhu, er Annoxeia, er sehese wim.) darstellt, die p. noch hätte aussühren können. Das Adsektiv Lauasknroß sindet sich schon bei Stradd XVI 20, weiter Judith 112 (h Lauasknrh), Joseph. Bell. II 20, 2 § 559. — πάζειν sangen, verhaften vgl. Apg 924 A Joh 730 u. ö. Test. Juda 2, Naphth. 5. Der Instintiv ist frei angehängt wie in d. 2 (s. 3. d. St.), doch schoen kelk v. Soden zur Verdeutlichung delwe ein (B D\* des vog. pesch. om.). Die durs muß ein Senster sein, I Reg 1912 Apg 209 Test. Jos 14 m. M. Doc. 295; Wohnungen auf der Mauer sieht man in Dam. noch heute. — σαργάνη ist ein seltenes Wort: Slechtwerk, Korbgeslecht, geslochtener Korb, meist sür Sische bestimmt, vgl. Athenaeus VIII 23 p. 339 e, Lucian Cexiph. 6, weiteres bei Pape; der Korb muß sehr sein gemein sein! Zu etkehvor τ. χειρας vgl. Susanna 22.

II e. Der Narrenrede zweiter Gang 12,1—10: Die geheimen Offensbarungen; die Selbstverherrlichung bleibt Verherrlichung der eignen Schwachheit.

Der Abschn. gliedert sich in wirkungsvoller Symmetrie in zwei Teile: Berichte von zwei geheimnisvollen Erlebnissen, die beide in einer Audition gipfeln, wobei es jedoch nur

II Kor 121. 367

im zweiten Fall dem P. erlaubt ist, das Gehörte mitzuteilen (B. 2-4; B. 7-9a); das nach beide Male Eingliederung des Erlebnisses in das leitende Thema, das Vornehmen des P., nur seiner Schwachheiten fich zu rühmen (V. 5f.; V. 9b. 10).

Der eine leitende Gedanke des ganzen Abschn., das "Rühmen", tritt auch in diesem Teil deutlich hervor: V. 1a 5 f. 9 b. Das spezielle Motiv der "Marrheit" wird nur einmal aufgenommen und — abgelehnt V. 6: in ihrer Ausführung verliert die Rede also schließlich den zunächst so umständlich angekündigten Charakter. Die Gedankenentwicklung gleicht insofern der des ersten Ganges, als zunächst von einer hohen Auszeichnung die Rede ift, die dem Ap. zuteil geworden ist (vgl. 1122 f.), schließlich aber doch die Dinge, die für den Selbstruhm aufgeführt werden können, als "Schwachheiten" des Av, bezeichnet werden, val. 3. 5, 9 mit 11301.

Der die überleitung darstellende D. 1 ist in seiner ersten hälfte leider textkritisch

gang unsicher. Es liegen vier Gruppen von Darianten vor:

καυχάσθαι δεῖ B G D c L P min. it. vg. Ambit. sah. pesch. min. — εἰ καυχ. δεῖ H ℵ c min. vg. sah. — καυχάσθαι δέ ℵ\* D\* boh. — καυχάσθαι δή Κ M u. a. (Κ).

Π) οὐ συμφέρον ΝΒGP vg. u. a. — οὐ συμφέρει DKL u. a. (Κ).
 Π) μέν ΝΒGP. — μοι D³EHKL d e pesch. u. a.

ΙΥ) έλεύσομαι δέ 💸 Β G Ρ μ τω. - έλεύσομαι γάρ D Ε Κ L μ τω. (Κ).

Der von den Meisten angenommene Text καυχασθαι δεί, οὐ συμφέρου μέν, έλεύσομαι δὲ κτλ. (nur v. Soden lieft yáp für δέ und hált δή für möglichen Urtext, vgl. I 1976) bringt als passenden Einsah den Gedanfen, daß p. das Rühmen nur notgedrungen fortsetzt, um dann gleich die Unzweckmäßigkeit dieses Tuns zu betonen (vgl. I 6 12 10 25 <sup>2</sup>); (die umgekehrte Solge s. V. 11 γέγονα άφρων — ein Moment des od συμφέρον — ύμεις με ήναγκάσατε); doch erscheint die Ausdrucksweise wie auch der Übergang (έλεύσ. δέ) recht unbeholfen: es fehlt jede Andeutung, warum er nun doch ein Thema anschlägt, das zu seinem Ruhme beiträgt. Etwas besser im Stil scheint der Text zu sein, der die Konstruktion μέν – δέ beseitigt und γάρ für δέ einsetzt: καυχ. δεῖ, οὐ συμφέρει μοι, έλεύσομαι γὰρ κτλ: die etwas schiefe Antithese zwischen Satz und 3 ist aufgehoben; das für ist Sag 3 als Begründung ober Erläuterung zu 2 gefaßt; aber wieso die Behandlung der Geschichte an sich etwas Unerspriegliches darstellt, will nicht recht einleuchten. Diesen zwei Sormen steht eine zweite Tertgruppe gegenüber, die durch Anderung des der in de oder di (dieselbe Variante I620) die ersten zwei Sätzchen in einen Satzufammenzieht, und bann entweder wie B uiw. mit uev - be die erfte halfte des Berfes ber zweiten entgegenstellt oder wie De usw. mit yap die zweite als Erläuterung der ersten faßt (K, der di hat und por stehen läßt und D\*, wo por sehlt). Auch in dieser Gruppe ist die Logik holperig; eine aussührliche Rechtsertigung s. bei Gdt., der das Suturum έλεύσ. konditional faßt, als ob P. in Wahrheit das Thema nicht anschlüge — was un= möglich ist. Einen logisch einwandfreien Text bietet vg. (mit sah. u. a.; ähnlich Ambst.), indem sie das erste Sätzchen zum Vordersatz macht (ei καυχ. δεί), wodurch Satz 2 und 3 zum Nachsatz werden; aber hier liegt sicher bewußte Korrektur nach dem Vorbild von 1130 vor. Erträglich wäre nur ein aus den verschiedenen Reihen zusammengelesener Text: καυχάσθαι ότη οὐ συμφέρει μοι, έλεύσομαι δὲ κτλ. οδετ καυχάσθαι — οὐ συμφέρου μὲν — έλεύσομαι δὲ (jo Burfitt Evang. de Mepharr. II 252 ff.: 'jest zu prahlen! — ijt nicht zuträglich, δοά . . .'). Aber ganz befriedigend ist keiner dieser Mischtexte. Der Text hat als gründlich verdorben zu gelten. Wahrscheinlich ist καυχ δες ein aus 11:0 hergestellter dürftiger Ersat für einen volleren, besser an 1130 f. anschließenden Eingang. od ovyhépov wird echt sein, dahinter aber eine passende Übergangswendung wieder ausgefallen sein, etwa zum mindesten αναγκαῖον δέ

1 Jum ganzen Abschn., speziell zur Frage nach der Krankheit des P. ist zu vergleichen M. E. Combard Les extases et les souffrances de l'apôtre Paul. Essai d'une interprétation de II Cor. 12, 1-11 (Revue de théol. et de phil. 1903, 450-500)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über συμφέρει als term. techn. der stoischen Popular-Philosophie vgl. I. Weiß Ikor S. 158s. Gemeint ist mit od opphesse entweder 'nicht ersprießlich für mich', sosfern das Rühmen leicht zur Selbstüberhebung führt und die Gemeinschaft mit dem herrn dadurch gefährdet wird, oder 'nicht ersprießlich für euch', sosen bei den Cesern verstehrte Gedanken geweckt werden können: Mißgunst, Sucht zu eigenem Selbstruhm u.a.m.

Radikalere Eingriffe scheinen mir nicht nötig, weder die Streichung des ganzen V. 1 (Michelsen, Baljon, Holsten), noch die von V. 1a (Cr.). Der Vorschlag von Schm. und Cr., mit 1150 den neuen Abschn. beginnen zu lassen und daran 121a. b bzw. 121b anzuschließen, scheitert daran, daß, wie V. 5 deutlich ergibt, die Gesichte keineswegs unter ta ris äodevesas eingereicht werden sollen. Erwägenswerter ist der Gedanke, die Beteuerung 1151 auf den jetzt folgenden Bericht zu beziehen und etwa vor V. 2 einzusreichen; nur ist nicht zu sagen, wie 1152 sich soweit fortbewegt haben soll.

**D. 1 b** bringt nun das neue Thema: "Gesichte und Offenbarungen des herrn". ἀπτασίαι und ἀποκαλύψεις sind beinahe synonyme Wendungen (vgl. I Thess δὶ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν); man tönnte ὁπτ. als Disson und ἀπ. als Audition fassen; aber die ἀπτασία schließt Audition nicht aus vgl. Ez 1 f.; ebensowenig beschränkt sich ἀποκάλυψ. immer auf Worte; doch kann auch eine einsache φωνή (פת־מול), ja sogar eine innere Erleuchtung I 1427. 30 ἀπ. heißen; hier ist wohl allein an die mit Dissonen und Entrückungen verbundene ἀπ. gedacht.

όπτασία, im ält. Griechijch nur Anthol. Gr. VI 210, 6 nachgewiesen, entspricht dem geläusigeren öhis "Anblich, Erscheinung" und öpasis "Gesicht, Dision"; von himmlischen "Erscheinungen" steht es Mal 32 Sir 43 16 Ef 122, 24 25 Apg 26 19, technisch im Sinne apostalpptischer Dissionen Dan 925 101.7 Theod. Bedeutsam ist, daß in Apg 26 19 gerade die Berusungsvision des P. eine οὐράνιος ὁπτασία genannt wird. Bei den ap. Dät. sindet sich 6, nur Mart. Polipc. 55 & δι όπτασία genannt wird. Bei den ap. Dät. sindet sich 6, nur Mart. Polipc. 55 & δι όπτασία γέγονεν und 123. ἀποκάλυψις ist bei P. entweder Ausdruck sür den Att der eschatologischen Heils= und Schreckensossendarungen vgl. I 17 II Thes 17 Röm 25 8 19 (I Petr 17. 13 4 13) oder wie δπτασία die dem Propheten und Pneumatister zuteil werdende Ossendarung: I 146.26 (J. Weiß I Kor 335 o.) Gal 12 22 Eph 117 35; im MT so nur noch Apt 11, weiter Hermas Vis. III passim (wechselnd mit δρασις). In LXX ift å. in diesem Sinne noch nicht gebräuchlich, wohl aber άποκαλύπτειν: Dan 219.22 u. ö. 101 (Thot.) Jes 531. S. Tenends-Werner, Spn. 224. Der Genitiv κυρίου (Gal Χριστοῦ) bezeichnet hier wohl nicht das Objett (wie in den eschastologischen Wendungen), sondern den Urheber. Die Ersahrungen sind damit als Begnadigungen vom Herrn bezeichnet und das "Rühmen" ist bereits hiermit aus der Sphäre des κατά σάρκα in die des κατά κύριον erhoben 11 17.

Es fehlt eine Andeutung, daß P. sich auf die ihm zuteil gewordenen Offenbarungen beschräntt; man fann übersetzen: ich werde nun zu dem Thema "Gesichte und Offenbarungen des Herrn" übergehen', und folgern, daß dies Thema bei dem Kampf gegen P. in Kor. schon eine Rolle gespielt hatte, indem die Gegner entweder ihrer Gesichte sich ruhmten (wogegen D. nun erflärt, daß auch er von Offenbarungen zu erzählen weiß; s. Schenkel, Cütgert Freiheitspred. 71 f.) - oder die Offenbarungen des P. als Täuschungen, als unkontrollierbar verbächtigten (vgl. Pf. Klem. Hom. XVII 13 ff. II 17 f. XI 35), ihn als "haltlosen Visionär" und Schwärmer hinstellten, der von selbsterdachten Phantasien redete (finr. Hermesmustik 173, Bt., Plr. u. a.). Keine dieser Auffassungen hat Wahrscheinlichkeit: weder betont P. das Moment, daß auch er Offenbarungen hat, noch zeigt sich das Bestreben, die Gesichte gegen ungünstige Auslegung als reale Offenbarungen zu verteidigen; sie gehören zu den Dingen, von denen er selten spricht, und die unbestritten Auszeichnungen für ihn bedeuten; ob er in Kor. überhaupt schon darüber Mitteilungen gemacht hat, ist fraglich (f. u.). Daß auch die Gegner solcher Ge= sichte sich rühmen können, ist hier nirgends angedeutet - die Meinung, daß Visionen in Kor. besonders gepflegt und besonders hoch gewertet wurden, kann durch unseren Text nicht gestügt werden (s. noch zu D. 12). Das Sehlen des Artikels macht es unwahrscheinlich, daß P. hier ein Thema anschlage, das in Kor. bereits eine ominose Rolle spielte; s. noch Deigner p. u. d. Mustik

285 f. Also wird P. im wesentlichen die ihm zuteil gewordenen Gesichte im Auge haben. Doppelwendung (δρ. κ. άπ.) und Plural zeigen dann an, daß er, wie nur je ein Prophet, oftmals solcher Erlednisse gewürdigt worden ist, was seine Aussagen in Gal 115 ff., 22 und der Bericht der Apg (Berufungsvision, Disson in Jerus. 2217 ff., in Troas 169, in Kor. 189, auf der Seereise 2723 f. u. s.w.) bestätigen. Wie kommt er dann auf diesen Gegenstand hier zu sprechen? Die natürlichste Antwort ist, daß er mit 121 ff. gewissermaßen den 1123 b fallen gelassenen Faden wieder aufnimmt. Er begann 1122 seine wirklichen Vorzüge zusammenzutragen, schweiste dann aber ab zu seinen Leiden und Sorgen; mit dem Thema "Gesichte und Offenbarungen" leitet er nun wieder zurück zu den Begnadigungen, deren er sich rühmen kann; und wenn die erste Reihe der Auszeichnungen von dem Gedanken "sie — ich auch", die zweite von dem "sie — ich noch viel mehr" getragen war (1122–1123), so ist jett das Motto entweder "sie — ich in ganz unvergleichlich reicherem Maße" oder wahrscheinlicher "ich allein".

Ju dem übertragenenen schriftstellerischen Gebrauch von έλεύσομαι im Sinne eines übergangs des Schriftstellers zu einem neuen Thema vgl. herodot II 35, I5 έγω δέ περί μέν τούτων οὐκ ἔρχομαι έρέων κτλ.... προβήσομαι ές τὸ πρόσω τοῦ λόγου. II 40, 99, III 6 u. ö. (Pape), Plato Crain. 435B εἰ δέλεις ἐπὶ τὸν ἀριδμὸν ἐλδεῖν.

Die erste Enthüllung: Die himmelsreise vor 14 Jahren D. 2-4. Durch einen eigentümlichen musteriösen Stil zeichnet sich die Erzählung aus. Einmal spricht P. nicht von sich selbst, sondern von einer dritten Person, die er kenne. Sodann verläuft der Bericht in zwei weithin parallel gebauten Sätzen D. 2 und D. 3, 4. Endlich bleibt Wichtiges unentschieden und geheim: die Art der Entrudung und die heiligen Worte, die er gehört. D. teilt ein Geheimnis mit, aber er lüftet den Schleier nur halb; ihn schauert selbst noch bei der Mitteilung, und gewisse Umstände sind auch ihm verborgen geblieben. Auch was er verrät, schreibt er nur gezwungen, weil er es zur Sicherung seiner Autorität geltend machen muß1. Die erstgenannte Eigentümlichkeit, die Einkleidung der Erzählung in die dritte Person, dient zwar, wie sich D. 5 ergibt, einer bestimmten Tendenz, entspricht aber vielleicht auch gewissen Dorstellungen, die mit der antiken Anschauung von der Ekstase und der him= melsreise zusammenhängen, nämlich der Unterscheidung des profanen Menschen und der der Gesichte gewürdigten Person. Wenn nach Philo das Wesen der Etstase in dem Heraustreten aus dem natürlichen Gehäuse, einschließlich des vous liegt (vgl. Leisegang d. heil. Geist 163 ff.), so läßt sich das heraustretende "Ich" mit diesem "Menschen" vergleichen, von dem P. erzählt, während sein gewöhnliches Ich (oida) eben der natürliche Mensch ist, der bei der Efstase "unten" bleibt (vgl. Plutarch. de sera num. vindicta p. 564C). Es ist das die Vorstellung von einem pneumatischen Doppelich, zu der sich bei P. Ansätze sinden — in seiner Lehre vom pneumatischen Menschen (s. J. Weiß zu I 216 und zu 1544) ober vom "Christus in uns" Gal 220 und in seiner Anschauung von der Glossolalie (f. zu 11414 S. 327f., Reit. Must. <sup>2</sup>59ff., Bt.). Indes, der Wortlaut an uns. St. ist dieser Deutung nicht gunftig: P. unterscheidet nicht etwa seinen naturlichen Menschen und den Träger der Offenbarungen, d. i. den pneumatischen Menschen, den er in seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ogl. dagegen etwa den Visionsbericht des Saturus in der Passio Perpet. 11 ff. Meyers Kommentar VI. явь., 9. яця. 24

tiefsten Kerne in sich birgt (vgl. 416), vielmehr stellt er den letteren als eine dritte Person vor, einen Vollmenschen (bestehend aus Geist und Körper und im Geiste mit Christus geeint)1; der andere, der im himmel war, ist nicht "sein himmelsgaft", nicht sein "anderes Ich", sondern eine andere Person, über die er Bericht erstattet; und erst D. 5 deutet er an, daß dieser Mensch - er selbst ift. Wir haben es hier also mit einer Stilform zu tun, die keineswegs der pneumatischen Literatur eigen ist, die vielmehr überall da zur Anwendung kommt, wo jemand die Erzählung eigener Erlebnisse in die dritte Person sest; stilverwandt mit unserer kleinen Erzählung ist also die Anetdote, die Selbsterlebtes in dritter Person erzählt, weiter die Novelle, die ein Bruchstück des eigenen Lebensschicksals des Erzählers enthält, aber durch ihre Aufmachung oder durch eine Rahmenergählung diesen Tatbestand verhüllt. schließlich die Selbstbiographie, die in die Form eines Romans gegossen ist. Die Motive, die zu solcher Entpersönlichung des Erzählten führen, können sehr verschiedene sein. Das Motiv, das für P. durchschlagend gewesen ist, ist ein ethisches und D. 5 angegeben. Es ist hier Bescheidenheitsstil, wie er einfacher in dem aramäischen "dieser Mensch", dem entsprechend vielleicht in manchen der evangelischen Menschensohnsprüche sich findet (vgl. zulett Schultheft 3MTW 1922, 249), möglicherweise auch in dem Ausdruck, "Jünger, den der herr lieb hatte", wenn (was mir freilich nicht wahrscheinlich ist) der Verfasser selbst sich so genannt haben sollte2. Ein anderes Motiv, das solcher übertragung eigener Erlebnisse auf eine fremde Person zugrunde liegen tann, ist das Gefühl, das auch "gewöhnliche Menschen" beseelen kann, wenn sie einmal vor vielen Jahren etwas Außerordentliches erlebt oder unter ganz außerordentlichen Berhältnissen, die seitdem völlig verschwunden sind, gelebt haben (etwa eine Kriegszeit, eine Auslandsreise, ein kurzes Liebes- oder Cheglud) und die Erinnerung an dies "gang Andere" ihnen so märchenhaft porfommt, als ob der held des Erlebnisses eben auch jemand anderes gewesen sei oder sie während dieser Episode in einen anderen Menschen verwandelt gewesen seien. Auch diese Vergleichung ist hier nahegelegt, da ja p. mit Nachdruck das Moment "vor 14 Jahren" hervorhebt. Da schliehlich ein wichtiger Anlag der von P. vorgenommenen Transponierung die pneumatisch= transzendente Art seines Erlebnisses ist, so kann auch das Doppelbewuftsein des Pneumatikers und des Besessenen sekundär mit im Spiele sein. Nur ist festzuhalten, daß der Wortlaut das Motiv vom Doppelich nicht ausdrückt: D. spricht nicht blog von seinem "Insassen", eber von seinem "Doppelgänger" vgl. Apg. 12153, noch besser von einem "Bekannten".

Die zweite Eigentümlichkeit des Berichtes, die Gliederung in zwei parallel laufende Strophen und die weitgehende Übereinstimmung der zwei Sätze, wird durch folgende spnoptische Nebeneinanderstellung deutlich:

<sup>2</sup> Eine Parallele aus den Worten Muhammeds ("Gott gab einem Menschen die Wahl zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, und er wählte das Jenseits") s. Wellh. Skizzen u. Vorarbeiten VI 200:

3 Deigner P. u. d. Mustik 290 ff.; M. Dessoir Dom Doppelich; über den himmlischen Doppelgänger im Iranischen s. zulest Greßmann in 3. f. R.gesch. N. S. 4, 157 ff.

Das ev X. deutet die mystische Gemeinschaft mit Christus an, die die Vorbestingung für die himmelfahrt, d. i. die zeitweilige Erhebung zu realem Verkehr mit Christus, darstellt.

είτε έν σώματι, ούκ οίδα, εἴτε Εκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα,

ό θεός οίδεν ἀρπαγέντα τὸν τοιοῦτον τως τρίτου οὐρανοῦ $^3$ .

οίδα ἄνθρωπον εν Χριστῷ πρὸ ετῶν δεκατεσ- α καὶ οίδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον --

b εἴτε έν σώματι εἴτε χωρὶς i τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα $^2$ , ό θεὸς οίδεν -

c ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον...

Die drei Glieder (die Person — die Beteiligung des Körpers — die Entrudung) sind in beiden Sätzen fast wörtlich identisch. Die Varianten erklären sich aus dem Charafter des "zweiten" Sates, ebenso die in I überschießende Zeitangabe (die in II nicht aut wiederholt werden konnte). Don Bedeutung ist nur die Dariation in IIc und die in II überschießende (nicht abgedruckte) Schlußzeile: καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ έξὸν ἀνθρώπω λαλῆσαι. Beibe Momente leiten nämlich zu der eregetisch wichtigen Frage, ob II auch sachlich mit I identisch ift (1) oder einen zweiten Att der Entrudung bezeichnet, der vom "dritten himmel" nach dem "Paradies" führte (2). Im ersten Sall ist das Paradies im dritten himmel gedacht, im zweiten darüber, etwa im "vierten himmel" liegend; und nur dieser Aufenthalt im Paradies ware durch die Audition "unaussprechlicher Worte" ausgezeichnet gewesen. Die Frage ist auch für die Stilbeurteilung von Bedeutung. Folgt der Inhalt von II sachlich und zeitlich auf I (2), dann sind zwei hälften eines Erlebnisses gleichlautend zum Ausdruck gebracht, während im anderen Sall (1) die Erzählung zunächst bis jum Ziel der Reise gebracht, dann in vollem Gleichlaut wiederholt und nun endlich zu Ende geführt sein wurde; solch echt semitischer Stil klingt in unseren Ohren manieriert, hatte aber doch einen Sinn: der Df. schreibt voll Scheu, das heilige zu profanieren; er bringt es zunächst nur fertig, den Att der Entrudung zu beschreiben, und erst beim zweiten Anlauf gelingt es dem Mustiker, auch noch das heiligste, was er erlebt, wenigstens andeutend in Worte zu fegen: auf diese lette Zeile IId fiele dann der größte Nachdruck. Die Stilkritik läßt also beide Auffassungen zu. Genauere Prufung macht Sassung 2 (nicht unmöglich, aber doch) weniger wahrscheinlich: 1) nämlich erschiene die "Station" im dritten himmel unmotiviert, da dort nichts weiter erlebt wird, im Unterschied von analogen himmelsreisen (in judischen und driftlichen Apotalypfen), wo die Auffahrenden in den verschiedenen himmeln halt machen, weil sie an jedem Ort auch etwas Besonderes hören und sehen; 2) müßte man in II ein μετά ταῦτα, ἐκεῖθεν oder ähnliches erwarten; so aber fehlt jede Andeutung, daß die Reihe in II eine Sortsetzung sein soll. Aus diesen Gründen entscheide ich mich für die Identifizierung der beiden Beschreibungen (1). Es fragt sich nur noch, ob auch die überlieferte judisch= driftliche himmelsgeographie sie erlaubt, m. a. W., ob nach ihr das Paradies wirklich im dritten himmel gedacht sein kann.

Die Jahl der himmel und die Endstation in den jüdischen und drist-lichen himmelsreisen variiert in folgender Weise: 1. Die übliche Anschauung ist eine Solge von sieben himmeln und dem entsprechend eine Reise mit sieben Stati-onen, so Test. Levi 2ff., slav. henoch 8-22, griech. Baruch in der Sassung, die Oris

<sup>1</sup> So nur B D\* E\*; alle anderen haben aus I екто́s einkorrigiert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies οὐκ οἶδα fehlt in B, ist aber doch ursprünglich. 3 Ju εως vgl. Cf 215 εως Βηθλεέμ. Über den Wegfall des Artifels bei Ordinalzahlen vgl. Roberts. Gr. 793. Vgl. zum Ganzen J. Weiß Beitr. 3. paulin. Rhet. a. a. O. 191 f.

372 Erklärung.

aenes de princ. II 3, 6 bezeugt, in der driftlichen himmelfahrt Jesajas (cf. c. 9, Bennede Apotr. 2310f.), möglicherweise auch in der Sophonias-Apot., da nach dem Fragment bei Klemens Al. Strom. V77, 2 der Prophet im fünften himmel erst die Engel Die Anschauung ist auch rabbinisch vgl. b. Chagiga 12b (s. u.). oder davor bestand aber auch eine Dorstellung, die nur drei oder vier himmel gahlte und den erhabensten Raum in oder über dem dritten himmel suchte. Sie findet fich möglicherweise in dem ursprünglichen Text der himmelfahrt Levis im Test. Levi 29f. 31-4 nach der Rez. a (β sett 7 himmel voraus – a scheint die Anwesenheit Gottes im britten himmel anzunehmen). Das Schema dieser Grundschrift entspräche dann gang dem von p. vorausgesetzten (wenn I = II): Levi und p. kommen im dritten himmel in die Mahe Gottes und hören da die hochsten Geheimnisse, nur daß Levi sie auch Anderen verfunden foll, mahrend D. fich gebunden fühlt, fie ftreng geheim gu halten. Eine ahnliche Jusammenkoppelung verschiedener Anschauungen ist auch im flav. Benoch nachzuweisen: 1) wird henoch nach Reg. B Kap. 8 im dritten himmel zugleich ins paradies gebracht und es icheint, daß hier nicht nur die Stätte der Gerechten und Martyrer, sondern auch Gottes Aufenthaltsort sich befindet; 2) sieht Hen. nach K. 20 (AB) erst im siebten Himmel alle Engel "und den Herrn von ferne, sizend auf seinem sehr hohen Chron"; hierhin verlegt Reg. B H.s Investitur und die Rede des Herrn an H. Endlich läßt 3) Reg. A H. noch bis zum zehnten Himmel aufsteigen und da den herrn schauen u. s. w. 20sb 22ff. Im slav, Henoch sind also drei Schichten zu unterscheiden und nur die erste dedt sich mit der Anschauung des P. und zwar vollkommen, wenn bei P. die Entrudung in den dritten himmel mit der ins Paradies gusammen= fallend gedacht ist. Mit diesen Unstimmigfeiten in den judischen Apokalnpsen läßt sich vergleichen, daß, wie Bousset a. a. O. 161 f. nachweist, in der persischen Apotalnpse des Ardâ Virâf nach der älteren Version (Pehlevi-Text) der Held bis zu einer vierten Station gelangt, wo er die Orte der Verdammnis und der Seligkeit sieht, also auch das Paradies, mahrend in den anderen übersetzungen die Siebenhimmellehre vorausgesett ift. Erstere Dorstellung wurde der paulinischen voll entsprechen, wenn da anzunehmen ware, daß das Paradies erst nach dem dritten himmel erreicht murde.

2. Wie steht es nun mit der Einreihung des Paradieses in die jüdische Uranographie? Dreimal wird es im U. T. genannt: Et 2343 als der Ort, wo Jesus nach seinem Tode mit dem Schächer vereint sich einfinden wird, offendar die Stätte der höchsten Seligsteit (gegen Jahn 3. St.), Apt 27 als die Stätte, wo der Lebensbaum steht, von dem der herr dem Sieger zu essen wird, und an uns. St., wo es als Jiel einer himmelsreise erscheint. Die Geographie wird an allen drei Stellen die gleiche sein. Das Paradies liegt für die urchristlichen Schriftsteller nicht mehr irgendwo auf dieser Erde, sondern über ihr, im himmel oder in einem der himmel. Diese Transponierung hat nun schon das Judentum vollzogen. Nach dem äth henoch liegt der Garten des Lebens, der Ort, wo die Erzwäter und die Gerechten wohnen, irgendwo am äußersten Ende des himmels in sehr verschieden bestimmter Richtung und höhe vgl. 39 370 sf. 221 323 773; bei Josephus und den Essenten erscheint es mit den elnsischen Gesilden kombiniert: es liegt im heiligsten Teil des himmels (χώρον οὐράνιον . . . τον άγιωτατον) vgl. Bell. III 8, 5 § 373; II 8, 11 § 155 f. Dgl. weiter IV Esr. III 5 11 f. (756–38). Ganz deutlich ist die Cofaliserung im slav, henoch; dort erzählt henoch K. 8 nach Rez. A "und es ergriffen mich von dort die Männer und führten mich empor in den dritten himmel und stellten mich in die Mitte des Paradieses upw²." Diese Beschreibung entspricht der des P. am genauesten (das "und" ist das και D. 3a). Auch die griech. Baruchapt. 4, die freilich gesegentlich christlich interpoliert ist, scheint das Paradies in den dritten himmel zu versehen. Unverkennbar ist jedenfalls die Cofalisierung in

1 S. darüber Ganschiniez in P.=Wiss. RE. Art. Hadesfahrten X 2391 f.; Scheftelo=wiz, Altpers. Rel. u. d. Judent. 160 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So nach der neuesten Übersetzung von Bonwetsch, die Bücher der Geheimnisse Henochs (T. u. Unt. 44, 2) 1922 S. 7; nach and. Handschr., denen B. in der früheren übersetzung (Abh. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1896) folgte, sah Henoch das Paradies vom dritten Himmel aus liegen. Ogl. noch 42<sup>5</sup>A "ich ging hinauf in den Osten, in das Paradies Eden, wo bereitet ist die Ruhe den Gerechten, und das geöffnet ist die 3um dritten Himmel und verschlossen ist vor dieser Welt": wenn die zweite Zeile ("und das ...") keine dristliche Interpolation ist, haben wir hier die genaueste übereinstimmung mit P.

einem der himmel in der talmudischen überlieserung vom Paradiesausstieg der vier Rabbinen Chagiga 14 (s. u.), die auch in dieser hinsicht die Voraussetzung des paulin. Berichts am deutlichsten wiedergibt. Wenn nach Chag. 12b Michael, der Tempel, der Opferaltar und das himmilische Jerusalem im vierten himmel sich besinden, so ist wohl auch das Paradies nicht sern gedacht. S. noch Strackbill. I 207 st. Die älteste christliche Interpretation und. St., die der Valentinianer (Iren. adv. haer. 15, 2, Tert. adv. Val. 20) such das Paradies über dem dritten himmel; dagegen scheinen Apt Mos 7 in einer christlichen Interpolation beide Örtlichseiten identissiziert zu sein (k. 40) und Vita Ad. et Ev. 48 ist das Paradies noch auf Erden gedacht. Ogl. noch Iren. V 5, 1.

3. Nach dieser übersicht kennt also die zeitgenössische apokalnytische Tradition als Endziel einer himmelsreise den dritten, den vierten, den siebten und den zehnten himmel, und verletz sons Paradies bald in eine unbestimmte jenseitige Region, bald in den höchsten, bald in den dritten himmel, also in die Näche des vierten himmels. Bei diesem Tatbestand sind also beide Beziehungen der "zweiten" Entrüdung erlaubt: P. kann das Paradies im dritten himmel gefunden haben (1), ebenso zut aber auch an einem höheren Orte, der dann aber wohl dem dritten himmel zunächst lag (2). Wenn die Stilstritt die erstere Ansicht begünstigt, so darf die zweite doch nicht als ausgeschlossen gelten. Wußte P. das Paradies im dritten himmel (1), so läßt sich die Wiederschlossen genagen Entrüdungsszenzie übrigens auch daraus erklären, daß er daran erinnern wollte, daß er zwar das Paradies im dritten himmel gesunden hatte, daß er aber nach der Aufschlaft begünstigt, so darf die zweite doch nicht als ausgeschlossen schlossen geltens. Dußte place hatte, daß er aber nach der Aufschlaft in diesen himmel, um ins Paradies zu gelangen, noch eine Strecke zurücklegen mußte (vgl. slav. hen. 8). S. A. Jeremias, handd. d. altoriental. Geistestulkur 40 st.. J. Jeremias, Der Gottesberg 1919, 41 st., W.

Die dritte oben gekennzeichnete Eigentümlichkeit bezieht sich auf die näheren Umstände der Entrückung. Derwunderlich erscheint die der Beschreibung vorangeschickte Datierung, die genau genommen mit dem Verbum άρπαγέντα V. 3, bzw. ότι ήρπάγη V. 4 zu verbinden ist; man vergleicht sie indes zu recht mit den in den prophet. Buchern porkommenden, mehr ober weniger genauen Zahlangaben (Am 11 Hos 11 Jes 61 Jer 11 261 Ez 11 316 81 Sach 11 71 IV Esr 31 Ap. Bar. 11): hier wie dort dient die Datierung weniger historischen oder biographischen Interessen, als dem Wunsche, die Geschichtlichkeit des Berichtes zu befräftigen. Die besondere Sassung, die P. gewählt hat, προ έτων ιδ', ist gut griechisch, vgl. Joh 121 und die bei Moulton Einl. 161f., Debr. § 213, Robertson Gr. 621f. gegebenen Belege; wir haben wohl vor 13 Jahren' zu übersetzen.

Wenn II Kor C im J. 57 geschrieben ist, hat das Jahr 44 als das der himmels-reise zu gelten. Die Geschichte fällt also in die zeitliche Nähe des Marthriums des Ap. Jasobus (Apg 121st.) und in den Beginn der antiochenischen Wirksamkeit des P. Jahn hat sehr ansprechend vermutet, das Ereignis beziehe sich auf den Tag, da Barnabas P. im Sommer 43 in Tarsus aussuchte (Apg 112sf.), s. Einl. II 3644, die Apg. 870. Zu solcher genauen Kombination sehlt es jedoch an jeglichem Anhalt. Wer den Bericht Gal 21st. von Apg 15 sossöt und mit der Apg 112rf. beschriebenen Sendung des P. zusammenbringt, könnte das ekstatische Erlebnis mit der Gal 22 erwähnten anokaduchs identissieren (BIs). Auch hierfür ist keine Nötigung vorhanden; ja D. 4 macht es unwahrscheinlich, daß mit dieser himmelsreise ein so kontreter Austrag wie die Sendung nach Jerusalem verbunden gewesen sein sollte. Dasselbe gilt von der hypothese Straatmans (P., 1874, 114st.) und Ed. Meners (Ursprung u. Anf. d. Christ. III 205), die die Offenbarung mit dem übergang des P. zur heidenmission zusammenbringen. Wir müssen uns damit bescheiden, daß P. es nicht für angebracht gehalten hat, uns nähere Andeutungen zu geben.

Das Jahr ist neben der Bezeichnung des himmels die einzige genauere Angabe in dem Bericht. Gang unbestimmt bleibt demgegenüber der Akt der Entrudung felbst. Daß P. über die außeren und inneren Derhaltniffe, die

Erflärung. 374

dem Erlebnis vorangingen, schweigt und uns so die Möglichkeit nimmt, eine etwaige Prädisposition (Sasten, Gebet, Konzentration u. dgl.) mit Sicherheit festzustellen, ist verständlich. Aber er teilt auch nichts Genaueres über die Empfindungen, die die Entführung begleiteten, mit. Sehr bemerkenswert ist, daß er zweimal versichert, nicht zu wissen, ob er "im Leibe oder außerhalb des Leibes" sich befand 1. Einmal ergibt sich daraus, daß fein irdischer Zeuge um ihn war, der entweder das Verschwinden seines Körpers oder das Zurudbleiben hätte bezeugen können; er war also gang allein, in seinem Zimmer oder in gang einsamer Gegend, wie die meisten Apokalpptiker und Ekstatiker 2, was eine bestimmte Prädisposition vermuten läßt: eine Gebetsübung, Meditation über die himmlische Welt, getragen von der Sehnsucht, mit Christus vereinigt zu sein (vgl. o. S. 165 ff.), ein absichtliches Aufsuchen der Einsamkeit; ja daß selbst der Wunsch, in himmelssphären erhoben zu werden, ihn bewegte, ist durchaus nicht ausgeschlossen3.

Sodann zeigt sich P. mit zwei verschiedenen Formen der himmelsreise bekannt, die auch wir aus den zahllosen einschlägigen Dokumenten belegen können: d. i. 1) der Seelenreise, der eigentlichen Etstase, wobei der Körper verlassen wird, und 2) der leiblichen Entrückung - eine dritte Form: das Schauen in den geöffneten himmel (Apq 756 1011 Mt 110 Apt 41) ist für sein

Bewuftsein ausgeschlossen.

Die zwei Weisen der Entrudung sind auch in außerdriftlicher Literatur wohl bekannt, vgl. vor allem die Erörterung von Proklos im Komm. zu Plato Rep. 614 (Hadesfahrt des Er) II p. 121 f. Kroll . . ως άρα καὶ εἰσὶν καὶ ἔσονται πολλαχοῦ γης τῶν θείων και ταις αισθήσεσιν ήμων άλήπτων έξηγηται κατά τινας θείας τε και δαιμονίας επιπνοίας: οί μὲν μετὰ τοῦ σώματος τῶν τοιούτων ἵστορες, ὥςπερ Ἐμπεδότιμον λόγος, οἱ δ' ἄνευ σώματος, ώςπερ τον 'Αθηναΐον Κλεώνυμον' καὶ πλήρεις αι παραδόσεις τούτων, vgl. aud) 1268

έστι δή οδν ή πορεία και άσωματος και σωματική.

1. Von diesen zwei Sormen der himmelsreise ist die der körperlosen Ent= rudung in griechischer Uberlieferung die verbreitetere; fie fest einen ftrengen Dualismus voraus zwischen Leib und Seele (vgl. etwa Plato Phaedo p. 65 – 67, Philo z. B. quis rer. div. haer. 69 ff. p. 482 ff., Poimandr. 24 f.) 4, wohl auch einen gewissen Unglauben an die Möglichkeit körperlicher Entrückung, ist jedenfalls die einzige Weise, eine Himmelsreise in Gegenwart von Zeugen zu behaupten. Meist entspricht sie den Dorstellungen vom Ausstelle der Seele nach dem Code in den Ather. Don griechischen Sehern, deren Seele die Sähigkeit hatte, den Leib zeitweilig zu verlassen, seien hier besonders Aristeas von Protonnesos, Hermodoros von Klazomenae und Epimenides von Kreta genannt, weiter der Armenier Er bei Plato Rep. X 13 f. (und dazu Proklos a. a. O. II 114 ff.), endlich Kleonymus, von dem Proklos a. a. O. 11412 f. berichtet, er habe erzählt (είπειν), όσα τε έπειδη χωρίς ήν και οία του σώματος ίδοι και ακούσειεν. Wichtia ist auch

50, 114 ergo et ii, quorum animi spretis corporibus evolant atque excurrunt foras, ardore aliquo inflammati atque incitati cernunt illa profecto, quae vaticinantes praenunciant etc.; ähnlich das hermet. Fragment bei Stobaeus Efl. I 21, 9 p. 194, 16 Wachsm. (Reig. Hell. Myst. <sup>2</sup>149) von der ekstatischen Gottesschau: άλλ' ἀδύνατον δ

τέκνον, τὸν εν σώματι τούτου εὐτυχῆσαι.

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine ähnliche Unsicherheit s. Timarchos bei Plutarch de gen. Socr. 22 a. A. p. 590B οὐ μάλα συμφρονῶν ἐναργῶς, εἴτ' ἐγρήγορεν εἴτ' ἀνειροπόλει.
 <sup>2</sup> Ogl. Petrus Apg 101 ff. Ap. Esr. 31 ff. 520 ff. 635 ff. 926 ff. usw.
 <sup>3</sup> Ogl. Gunfel Die Schriften des A. T. II 2 S. XXII f. Ein außerbiblisches Beispiel ist die ägnpt. Erzählung von Petosiris und Nechepso: der Seher blicht betend die ganze Nacht zum himmel empor und hört plöglich eine Stimme, die ihn durch die hallen des himmels hinaufsührt, so daß er die Götter und Dämonen von Angesicht schaut (Reihenstein hellenist. Theol. in Äg., Neue Jahrb. f. d. klass. Alt. 1904, 180).
 Dgl. auch die Anweisungen in der Mithraslit. bei Diet. 6ff.
 <sup>4</sup> Über den Leib als hindernis für eine Gottesschau s. Cicero Divinat. I 32, 70;
 50. 114 ergo et ii. guorum animi spretis corporibus evolant atque excurrunt foras.

für diese Vorstellung die da gegebene Rechtfertigung ihrer Möglichkeit gegen den Einwurf des Epikuraers Kolotes, der entseelte Korper konne nicht so viele Tage unversehrt bleiben, a. a. O. 116ff. Alle griechischen Apotalopsen sind solchen außerleiblichen Ent= rückungen der Seele eines Mantis zu danken. Sogar der Philosoph Parmenides hat im Eingang seines Cehrgedichts (Fragm. 1 in der Samml. bei Diels Vorsokr.) seine Einweihung in die Erkenntnis der Wahrheit in die Sorm einer himmelfahrt gekleidet. Und gang im Stil dieser Anschauung beschreibt auch Philo de spec. leg. III 1 ff. p. 299 f. seine ekstatischen Himmelsreisen: ... άνω μετάρσιος έδόκουν αεί φέρεσθαι κατά τινα της ψυχής ξπιθειασμὸν καὶ συμπεριπολεῖν ήλίω καὶ σελήνη καὶ σύμπαντι οὐρανῷ τε καὶ κόσμω. Αιιά δας rabbinische Judentum fennt diese Sorm der Entrudung ins Jenseits; vgl. Baba Bathra 10b bei Strack-Bill. I 830 und die Geschichte vom Knaben Mejascha, der drei Tage bewußtlos auf seinem Bette gelegen hatte und dann berichten konnte, wie es in der anderen Welt aussieht (Ruth R. 3 f. 9a bei Dalman Jesus Jeschua S. 198) und vor allem die Ausmalung vom Traume Jakobs Gen 2812 in Beresch. R. 68, 18 3. St., wo die Engel die eikov des Mannes hinauf= und wieder herunterbringen (s. Burnen Origin of the fourth Gospel 116f.); vgl. dazu die Dision des Saturus in der Pass. Perpet. 11. Schließlich gehört hierher auch die siebentägige himmelswanderung des Arda Diraf, wo Angehörige und Priester all die Zeit um den entseelten Ceib versammelt sind (Reigenst. Hell. Must.rel. 134; Haug in den Sigungsber. d. baur. Ak. I 1870, 327ff.; Pauly-Wiss. R.-E. X 2391f.). S. zum Ganzen A. Dieterich Mithraslit. <sup>2</sup>179ff. (D. himmelfahrt der Seele zu Gott); derf. Neknia 2130 ff.; E. Rhode Pinche pass.; E. honn Studien gur Geschichte der himmelfahrt im flaff. Altertum, Mannheim 1910; f. Diels himmel- u. höllenfahrten von homer bis Dante (Neue Jahrb. f. klass. Alt. 1922, 239-252; Ganschiniez Art. Katabasis in Pauly-Wissowas Real-Enz. X 2359 ff.; U. Holmby Der Baum des Lebens (Annales acad. scient. Fenn. 16, 3) 1922, 133 ff. Weiteres Chm. im Ext. 3. St.

Daß auch P. an leiblose Entrüdung, also zeitweise Trennung des Geistes vom Körper denken konnte, ist nicht verwunderlich. Die Anschauung ergibt sich schon aus der Betrachtung 56—9, wo er nur noch vom Ausziehen des Körpers und Einziehen beim herrn spricht, also richtig die Dorftellung einer leiblosen himmelfahrt bildet, die sich von der hier angedeuteten nur dadurch unterscheidet, daß eine Rudtehr nicht mehr stattfindet. Die von ihm erlebte himmelsreise ist ja überhaupt nichts anderes als eine Dorwegnahme der endgültigen Auffahrt zum Herrn ins Paradies, nach der er sich so innig sehnt. Eine gewisse, freilich an die Erde gebunden bleibende Analogie ist auch die Redeweise απών τῷ σώματι, παρών τῷ πνεύματι I53 u.ö.; eine anschauliche

Ausführung dieser Dorstellung findet sich Ps.-Riem. Rec. II 63.

2. An die Möglichkeit leiblicher Entrückung zu glauben war für einen Juden wie P. durch die Geschichte vom Ende Henochs und Elias nahegelegt, vgl. Iren. adv. haer. V 5, 1; nur daß da die Rudfehr auf die Erde fehlte. Eine himmelfahrt mit Rudfehr ist im späteren Judentum vor allem für henoch bezeugt: in beiden benoch-Buchern wird die bekannte Stelle Gen 524 im Sinne einer zeitweisen Entrudung aus-Budern wird die bekannte Stelle Gen 522 im Sinne einer zeitweisen Entruckung ausgelegt und eine Wiederkehr auf die Erde hinzugefügt, vgl. äth. hen. 127 u. 815: h. wird von den sieben heiligen gebracht und auf die Erde vor seiner haustür niedergeset; er soll noch ein Jahr unter den Menschenkindern weisen, damit er ihnen lehren kann, was er auf seiner himmelsreise gehört und gesehen hat, vgl. weiter 148, slav. henoch 3.38; die Beschreibungen der Entrückung in beiden Büchern dienen gut zur Ilustrierung des paulin. hpπáγη; vgl. noch Iren. V 5, 1.

Daß auch im rabbinischen Judentum die (seibliche) himmelsreise bekannt und gepslegt wurde, geht aus der bekannten Stelle b. Chagiga 14 bff. (Goldschm. Babpl. Talm. III 832 ff.) hervor. "Die Rabbanan lehrten: Dier traten in das Paradies ein",

und zwar: Ben=Âzaj, Ben=Ioma, Acher und R. Aqiba ..... Ben=Âzaj schaute und starb .... Ben=Ioma schaute und kam zu Schaden ..... (15a; 834) Acher hieb junge Triebe nieder .... Was bedeutet dies? Er sah, daß man Metatron die Erlaubnis er= teilte, sich niederzusenen und die Derdienste Ifraels anzuschreiben. Da sprach er: Es ist ja überliesert, daß es droben weder Sigen noch Streit noch Trennung noch Derbindung gebe; vielleicht gibt es — behüte und bewahre — zwei Gottheiten? Darauf holte man den Metatron und versetze ihm 60 Seuerprügel, indem man zu ihm sprach:

<sup>1</sup> Goldschm. erklärt: sie trieben metaphysische Studien; diese Rationalisierung wird durch die Sortsetzung widerlegt.

Weshalb bijt du nicht aufgestanden, als du ihn bemerkt hattest? Alsdann erteilte man ihm die Erlaubnis, die Derdienste Achers auszumerzen ..... (15b; 838) R. Agiba stieg in Frieden hinauf und kam in Frieden herab .... Und auch R. Agiba wollten die Dienstengel hinabstoßen, da sprach der Heilige, gebenedeiet sei er, zu ihnen: Casset diesen Greis; er ist würdig, sich meiner Ehre zu bedienen (besser wohl meine Herrlichkeit anzubeten?)." Diese Stelle ist die genaueste Parallele zu der Himmelschrt des P., die wir besigen. Da die genannten Rabbinen nur ein bis zwei Menschantler später als P. lebten, so kann man schließen, daß die Anschauungen schon vor P. zur rabbinischen Tradition gehörten und daß P. sein Erlebnis in die Form jüdischer himmelslehre gesteidet hat. Im Einzelnen ist noch solgendes wichtig:

1) bezeugt die Tradition, daß schon die Rabbinen das Paradies im himmel suchten ([. o.); 2) ist zu entnehmen; daß die himmelsahrt als ein seltenes und gesährliches Unternehmen galt: Tod, Krankseit, Abfall von der reinen Lehre konnte die Folge sein?: entweder drohten bestimmte physische oder geistige Wirkungen, oder die Gesahr kam von den Engeln, die den Menschen als Eindringling wehren wollten. Eine himmelsahrt ohne schlimme Solgen ist eine hohe und seltene Auszeichnung: P. teilt sie nur mit Agiba; 3) hat eine überraschende Analogie zu dem, was P. aller Wahrscheinslicheit nach schause, das Erlednis Achers: wie A. den Metatron sah, so wird P. den Weshalb bist du nicht aufgestanden, als du ihn bemerkt hattest ? Alsdann erteilte nur mit Aqiba; 3) hat eine überraschende Analogie zu dem, was P. aller Wahrscheinslichseit nach schaute, das Erlebnis Achers: wie A. den Metatron sah, so wird P. den Herrn Christus geschaut haben; auch die Schauung des P. konnte zu dem Gedanken leiten, daß es "zwei Gottheiten" gebe; 4) wie P. haben auch Acher und Aqiba "Worte" des Herrn gehört; nur daß diese zwei sie bekannt gemacht haben. Es ist sehr gut möglich, daß auch P. wie Aqiba ein Wort des Lobes aus dem Munde des Herrn vernommen hat. Jedenfalls suhr P. wie Aqiba im Frieden herauf und im Frieden herab<sup>5</sup>. S. noch Volz D. Geist Gottes im A. T. 122 si; Bernard Art. Assumption in hastings Dict. of Rel. a. Eth. II 151 sir den Inhalt einer Jenseitssahrt ist auch die überlieserung von Rabbi Joseph sehrreich, der in seinen Sieberträumen in der anderen Welt war und dann erzählen konnte, daß er eine "umgekehrte Welt" gesehen habe, und was sür "Worte" er gehört hatte (über die Bedingungen des Jenseits), s. Pesach. 50a bei Strack-Bill. I 250 o.

Endlich ist noch die Legende von der Kimmelsahrt Muhammeds zu vergleichen.

Endlich ift noch die Legende von der himmelfahrt Muhammeds zu vergleichen, wie sie unter dem Einstuß hellenistischer, jüdischer und auch christischer Traditionen ausgebildet worden ist; s. darüber jetz T. Andrae Die Person M.s in Cehre und Glauben seiner Gemeinde 1918 (Archives d'Études orient. 16) p. 39ff. 68f. Die Berührungen mit der himmelfahrt des P. sind folgende: 1) die H. geschah vor dem Tode, ihr Ertrag hatte also große Bedeutung für das Bewußtsein und das weitere Leben des Propheten; 2) die H. führte durch verschiedene himmel (sieben) dis ins Paradies; 3) auch M. sah seinen Herrn (Allah) und vernahm Worte und Belehrung; insbesondere 3) auch It. say seine there (enan) und bernagm Worte und Betegtung, insbesindete lehrte ihn Gott ein Wissen, "das er mich nerbergen hieß, weil kein anderer als ich es zu ertragen vermag" (Mawāhib VI 107–109, bei Andrae S. 69). Ob hier auch h. himmelf. des P. als Vorbild gedient hat, wäre noch zu untersuchen. Im Ganzen erinnern die arabischen Legenden mehr an die apokryphen P.-Legenden als an den knappen Bericht des P. selbst. Zu der Frage ev σώματι — χωρίς τ. σώμ. vgl. einerseits das Zeugnis der Aisha sein Körper wurde nicht vermist, sondern Gott ließ seinen Geist reisen, andrerseits die Erzählung Ibn Sa'ds, daß M. jene Nacht wegblieb und die Genossen ihn überall vergeblich suchten! S. noch A. A. Bevan Mohammed's Ascension to Heaven (Studien f. I. Wellhausen — Beih. IACW 27, 1914, 51 ff.); B.

Schriefe D. himmelsreise Muhammeds (Islam 1916, 1-30).

Wenn p. nicht zu sagen weiß, in welcher form er die himmelfahrt erlebt hat, so hat das Bewußtsein um sein persönliches Gefühl während der Etstase keinerlei deutliche Erinnerung bei ihm zurückgelassen; das Erlebnis war mit völliger Ausschaltung seines natürlichen Bewußtseins verbunden. Er macht gleichwohl auf diese Frage aufmerksam, um den Eindruck zu sichern, daß es sich um ein reales Erlebnis handelte, und beruft sich im übrigen auf Gott als

<sup>1</sup> D. i. wohl zum Zeichen, daß er nur Dienstengel war. Ogl. dazu S. G. Moore in Harv. Theol. Rev. 1922, 70 f.

2 S. dazu die Tradition vom Montanisten Theodot bei Euseb. RG. V 16, 14.

<sup>3</sup> Eine späte tabbalistifche Beurteilung dies, vier Rabbinen f. bei Levertoff Chaffid. 144.

II Kor 124. 377

den Zeugen und Garanten auch für die Umstände, die ihm unbekannt geblieben sind 1. Im Gegensatz zu den näheren Beschreibungen des hergangs der Entrudung in den judischen und griechischen himmel- und hadesfahrten (henoth a. a. O.; Plut. de sera num. vind. p. 563E, de genio Socr. 22f. p. 590ff.; Diet. Mithraslit. p. 6f.) begnügt sich p. mit einem einfachen άρπαγέντα und ήρπάγη (Apg 839 I Thess 417 Apt 125 Ev. Nicod. 25); das Wort ist spnonnm mit αιρειν III Reg 1812 IV 216, αναλαμβάνειν €3 83 I Matt 258, vgl. ανηρπασμένον είς δεούς Plut. Romulus 27. Lasen wir nur είς τὸν παράδεισον, dann könnten wir denken, daß P. erst ein Gefühl des Emporschwebens hatte und dann mit einem Mal die Herrlichkeit des Paradieses schaute; das vorangehende Ews tpitou odpavou sett demgegenüber voraus, daß er das Bewußtsein hatte, vermutlich ohne Aufenthalt, zunächst die zwei untersten himmel zu durchschweben und dann in den dritten himmel zu gelangen, wo er niedergesetzt wurde. Ein echtes Erlebnis beschreibt er uns; nur ist form und Inhalt, soweit er darüber Andeutungen macht, durch die überlieferten Vorstellungen der Zeit bestimmt.

D. 4b. Während nun judische und griechische himmelsfahrer meist mit größerer oder geringerer Ausführlichkeit mitteilen, was sie gesehen und was sie gehört haben, beschränkt sich P. auf die Erklärung, er habe "unaussprechliche Worte gehört, die einem Menschen mitzuteilen verboten seien". Was er gesehen, sagt er überhaupt nicht, deutet es vielmehr nur mit dem Wort παράδεισος an: er muß die Stätte, wo die Sahrt endete, als Paradies "erkannt" haben, also geschaut haben, was nach gereinigter jüdischer Tradition im Paradiese untergebracht war und weilte; por allem wird er neben Engeln und Gerechten "den herrn" selbst an diesem Ort auf seinem Thron geschaut haben, pal. Apa 756 Apt 19 ff.2. Wie in beinahe all den Visionen, die die Apg ihm zuschreibt, werden die Worte, die er vernahm, vom herrn ausgegangen sein; aber darin steht diese himmelfahrt einzig da, daß er sich verpflichtet weiß, das Gehörte geheim zu halten (vgl. Apt 104 Ignat. ad Trall. 51)3; vielleicht

Τρρητα ρήματα sind vor alsem in den Mysterien die geheimen Lehren und Formeln und der Inhalt der Schauungen, die nicht in den Kreis der Nichteingeweihten hinausgetragen werden dürsen, s. Schol. zu Aristoph. Nub. 302 "οῦ σέβας άρρήτων δερῶν" μυστικός δὲ ὁ λόγος ὁ περὶ τὰ ἄρρητα μυστήρια. λίαν γὰρ αὐτοῖς τὸ μἡ ἔξαγγέλλεσθαι ταῦτα ἐσπουδάζετο, Demosth. c. Neair. 73; Herodot VI 135; Eurip. Batchai 472 ἄρρητα ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν, 474; Sophocl. Dedip. rex 993 ἡ ρητόν; ἡ οὐχὶ θεμιτὸν ἀλλὸν εἰδέναι; Philostr. Apollon. I 1, 2 (von den Schülern des Phihagoras) πολλὰ γὰρ θεῖά τε καὶ ἀπόρρητα ήκουον, ὧν κρατεῖν χαλεπὸν ἦν μἡ πρῶτον μαθοῦσιν, ὅτι καὶ τὸ σιωπῶν λόγος; Ps.-Σηίαs adv. Andoc. 51; eine orphische Warnung s. bei Kern Orphica 262. Weiter s. Plutarch, der de Is. et Os. 25 p. 360 F unterscheidet ὧν πᾶσιν ἔξεστιν

hielt ein ausdrückliches Gebeiß ihn davon ab, es Anderen mitzuteilen.

<sup>2</sup> Wie bei solcher Vision Sehen und hören zusammengehört, zeigt IV Esr 10 55 f.

<sup>1 3</sup>u ούκ οίδα, ὁ θεὸς οίδεν ngl. Mt 1332 Par. ... ούδεις οίδεν, ... οὐδε ὁ υίός, εί

<sup>(</sup>Dis. IV 107f.): Ähnliches kann auch zu P. gesagt worden sein.

3 Weitere Belege s. S. 378. — ähnliche Jurüchaltung übten auch die Mönche der steischen Wüste, wenn sie Entrüdungen erlebt hatten, s. die Belege bei Bt. Apophthegmata 1923, 85 f. Charakteristisch ist demgegenüber die Äußerung des Architas bei Cicero de amic. 23, 88 siquis in caelum ascendisset naturamque mundi et pulcritudinem siderum perspexisset, insuavem illam admirationem ei fore; quae iucundissima fuisset, si aliquem cui narraret habuisset. P. scheint diese Empfindung nicht gehegt zu haben.

ανέδην μυθολογουμένων ακούειν und σσα τε μυστικοῖς ἱεροῖς περικαλυπτόμενα καὶ τελεταῖς ἄρρητα διασφζεται καὶ ἀθέατα πρὸς τοὺς πολλούς. Dgl. Quaest. Convival. IV 6, 1 p. 671 D, weiter Cucian Menipp. 2 ἀλλ' οὐ θέμις ἐκφέρειν αὐτὰ πρὸς ἄπαντας οὐδὲ τὰ ἀπόρρητα ἔξαγορεύειν, μὴ καί τις ἡμᾶς γράψηται γραφὴν ἀσεβείας ἐπὶ τοῦ 'Ραδαμάνθυος; Cibanius orat. Corinth. 19; Apulei. Metam. XI 23 . . . dicerem si dicere liceret, cognosceres si liceret audire . . . . ecce tibi rettuli, quae quamvis audita ignores tamen necesse est; Porphyr. bei Eus. Praep. ev. IV 8, 1. Dem entspricht die Desinition von μυστήρια bei Suidas (Σες. II 1, 923 Bernhardy) μυστήρια ἐκλήθη παρὰ τὸ τοὺς ἀκούοντας μύειν τὸ στόμα καὶ μηδενὶ ταῦτα ἔξηγεῖσθαι. Aud Philo ilt mit diesem Mysterienbegriff befannt, vgl. de somn. I 191 p. 649, de fuga et inv. 85 p. 558 Warnung der Mysten vor den unreinen Seesen, die bestrebt sind, τνα καὶ πάντων καὶ ὧν μὴ θέμις ἀκούωσι καὶ πάντα καὶ ὅσα μὴ χρεὼν ἐκλαλῶσι, de sobr. 6 p. 393, quod det. pot. ins. sol. 175 p. 224 καὶ ἐκτετμῆσθαι γλῶσσαν ὑπὲρ τοῦ μηδὲν τῶν ἀρρήτων ἐκλαλῆσαι, 102 p. 211, leg. all. III 27 p. 93 (ψυχή) ἤ ὁ δεὸς ἐνεφανίσθη, ἢν καὶ τῶν ἀπορρήτων μυστηρίων ἡξίωσε . . . folgt Gen 1817. εδ, οῶτερ, ὅτι τὰ σεαυτοῦ ἔργα ἐπιδείκνυσαι τῆ ποθούση τὰ καλὰ ψυχῆ καὶ οὐδὲν αὐτὴν τῶν σῶν ἔργων ἐπικέκρυψαι — [ο ein Auserwählter war aud p. S. aud 3οί. Ant. II 12, 4 § 276. Είπ Θεgenstiad aus der späteren drifts. Είτ. s. f. πεπαs Dis. I 33 ἤκουσα μεγάλως καὶ θαυμαστῶς, δ οὐκ ἴσχυσα μνημονεῦσαι πάντα γὰρ τὰ ρήματα ἔκφρικτα, ἃ οὐ δύναται ἄνθρωπος βαστάσαι κτλ. — man beachte auch δίε Stil-gleidheit; αber δαβ β. unl. St. νοτ Augen habe, ift nicht wahrscheinlich — τὰ οὖν ἔσχατα ρήματα ἐμνημόνευσα· ἡν γὰρ ἡμῖν σύμφορα καὶ ἤμερα (folgt eine eschatologis de Prophetie). D. wird wohl nur σύμφορα καὶ ἤμερα vernommen haben. Eine Analogie aus δετ driftlichen Gnoss s. Baruch bei Κιρροίη Resut. V 27, 2; eine φαβιδιίφε σαι βιεί δαθ ατε θαξιεδιή θει δαθ ατε θαβιίση σε διαβιάτε θαβιίση σει διαβιάτε θαβιίση σει επιδικάτος καὶ βιαβιάτε θαβιάτε

"Αρρητα ρήματα ist sonach ein technischer Ausdruck, den P. mit Be= wußtsein aus der Kultsprache der Mnsterien entnommen haben muß. Der Unterschied zwischen dem damit angedeuteten Musterienbrauch und dem Sall des P. ist freilich der, daß in den Mnsterien Kreise von Eingeweihten bestanden, die rite die Geheimnisse schauten und vernahmen, während dem P. jede Mitteilung verboten ist. Solche totale Geheimhaltung ist indes auch sonst bezeugt, vgl. Proclus zu Plato Rep. II p. 115, 18 ff. Kroll von Eurynoos: Taφέντα .... ἀναβιῶναι μετὰ ιε΄ ἡμέραν τῆς ταφῆς καὶ λέγειν, ὅτι πολλὰ μὲν ίδοι καὶ ἀκούσειεν ὑπὸ γῆς θαυμαστά, κελευσθῆναι δὲ πάντα ἄρρητα φυλάττειν (die Nachwirkung ein besserer Lebenswandel); ähnlich Pap. Leid. W (Ceemans Pap. Graec. Lugd. II 141, 17ff.) von dem höchsten Gott: ob eoriv τὸ κρυπτὸν ὄνομα καὶ ἄρρητον ἐν ἀνθρώποις, δ μάντει λαληθῆναι οὐ δύναται, was wohl besagen will, daß überhaupt kein Mensch, auch kein Seher, den Namen vernehmen kann (vgl. Apt 1912). So kann es auch P. gemeint haben: unaussprechliche Worte, die man keinem Menschen mitteilen darf'; eine andere, sprachlich mögliche Sassung 'die einem Menschen (also dem Zeugen) nicht erlaubt ist, auszusprechen' (Bchm.) ist weniger wahrscheinlich, da dann für ανθρώπω wohl eine deutlichere Bezeichnung gewählt worden wäre. Der Grund der Geheimhaltung tann auch darin gelegen haben, daß die von ihm vernommenen Worte zu den Dingen gehörten, die nach dem I29 zitierten apokalpptischen Spruch "menschliche Sassungsgabe" übersteigen. Man kann also (mit Reitz. Mysk.rel. 2221) od τελείω zu ανδρώπω ergänzen; nur ist hinzuzufügen, daß außer P. auf Erden kein tekeios existiert oder je existieren wird.

Die Vorstellung der Mithrasliturgie (Dieterich <sup>2</sup>p. 9f.), daß es Namen gebe, "die noch nie in deutlicher Sprache ausgesprochen wurden von einer menschlichen Junge oder menschlichem Caut oder menschlicher Stimme" liegt dem P. hier ferne.

3μ ούκ έξόν vgl. Mt 124 Apg 229, auch Apollodor II 5, 12 (122) ήν δὲ οὐκ έξόν

ξένοις τότε μυεισθαι.

Einzig von Marcion überlieferten seine Anhänger die Behauptung: 3d

II Kor 124. 379

habe die unaussprechlichen Worte, die P. im dritten himmel vernommen hat, gehört' (harnad Marcion S. 131. 180. 298\*). Auf ähnlicher Anmaßung beruht das qnostische 'Αναβατικον Παύλου (vgl. Epiphan. haer. 38, 25), sowie die Apok. Pauli (Tischend. Apocalpps. apocr. 34ff.), vgl. bes. den Schluß S. 68 Tisch.1. Wir können nur gang lose Vermutungen über den Inhalt des Gehörten anstellen. Eschatologische Geheimnisse, wie sie I Thess 413 ff. I Kor 1550 ff. Röm 1 125 ff. zu lesen sind, können es kaum gewesen sein, da er diese, wenn auch als Musterien, an Eingeweihte weitergeben durfte. Es mussen besondere Geheimnisse aus dem Paradiese gewesen sein, die so heilig waren, daß sie niemand vor der Zeit verraten durfte; auch an Dinge, die mit den "Tiefen Gottes" zusammenhängen (I210) könnten wir denken. Jedenfalls sind tonfrete Erkenntnisse und Weisungen für die ap. Praris ausgeschlossen, womit sich die Beziehung des Ereignisses auf den übergang des D. zur heidenmission und Abnliches von selbst verbietet (gegen Jahn, Bom. s. o. S. 373); gleich= wohl werden auch Worte, die seine Person betrafen, nicht gefehlt haben (vgl. Atiba). Auch herrliche Engelchore mag P. gehört haben (j. Thot., Bt. u. vgl. Test. Levi 3, flav. henoch 204 Apt 143 Afc. Jes. 9f.), aber sie fallen nicht eigentlich unter die άρρητα ρήματα.

In einer sehr originellen Anspielung an uns. St., Ps. Eucian Philopatris 12 heißt es: ήνίκα δέ μοι Γαλιλαΐος ένέτυχεν, ἀναφαλαντίας, ξπίρρινος (ἐαἡΙκορίης, großnasig), ἐς τρίτον οὐρανον ἀκροβατήσας καὶ τὰ κάλλιστα ἐκμεμαθηκώς, δι ὕδατος ήμᾶς ἀνεκαίνισεν, ἐς τὰ τῶν μακάρων ίχνια παρεισώδευσε καὶ ἐκ τῶν ἀσεβῶν χωρῶν ἡμᾶς ἐλυτρώσατο. Offenbar sind hier Jüge von Jesus (Γαλιλαΐος u. a.) auf P. übertragen, aber gemeint ist P.; Doraussetzung schient zu sein, daß P. seine Heilserkenntnisse und seine Erlösungskräfte der himmelsahrt verdankt. So nahe diese Deutung einem antiken Menschen lag (vgl. "die Initiationshimmelsreisen" bei Schrieke a. a. O.), so entspricht sie doch nicht dem

Tenor der Erzählung; die genannten Dinge sind keine βήματα άρρητα.

Damit ist dann für "jenen Menschen" eine Begnadigung bezeugt, die ihn über alle anderen Menschen erhebt und die sein Vorrecht bleiben soll; er gleicht dem joh. Christus, der viel zu sagen hat (was er wie P. im himmel vom Dater vernommen), es aber nicht mitteilen kann, weil die Junger es noch nicht tragen können Joh 1612 (anders 178). So trägt er eine Würde, die kein zweiter Apostel und Christ für sich in Anspruch nehmen kann, und die Mitteilung ist wohl das höchste, was P. anzuführen vermag, wenn er ans Rühmen geht2. So erklärt es sich wohl auch, daß p. dies eine apofalpptische Erlebnis heraushebt: es wird das einzige sein, das in diesen besonderen Sormen verlief. - Leider bricht der Bericht mit dieser musteriosen Andeutung ab; daß P. vom Abstieg und vom Erwachen und den seelisch-körperlichen Nachwirkungen der himmelsreise (vgl. Dan 827 henoch 816 Dolg Der Beist Gottes 125f.) nichts ergablt, ist freilich begreiflich; der Eindruck, daß ihm eine unerhörte Auszeichnung zuteil geworden, wäre vielleicht abgeschwächt worden, wenn er auch des Nachspiels und der Nachwirkungen gedacht hätte.

himmelsreise und Berufungsvision. Hier erhebt sich noch die Frage, ob 3u den 'Offenbarungen und Gesichten', auf die er D. 1 anspielt, auch sein Berufungserlebnis gehört. Sehr viele Exegeten haben ein großes Interesse daran, die Berufungss

<sup>5.</sup> auch Weinel Die spätere cristl. Apokalaptik (Eucharisterion f. Gunkel 2, 146 ff.). 2 Dgl. IV Esr 1057 (Dis. IV 109) tu autem beatus es prae multis et vocatus es apud Altissimum sicut et pauci; Henoch 374 'bis jest ist von dem Herrn der Geister noch nie die Weisheit verliehen worden, die ich empfangen habe' u. s. w. vgl. Volz a. a. O. 126 f.; ähnlich wird auch P. das Erlebnis eingeschätzt haben; dies gegen Deiß= ner D. u. d. Mnstit 90f.

vision als ein von den hier gemeinten Gesichten, insbesondere von der estatischen himmelsreise völlig verschiedenes, und auch von P. ganz anders gewertetes Erlednis zu sassen.
Man beruft sich u. a. darauf, daß die Berusungsvision ihrer Art nach von dem estatischen Erlednis verschieden war und daß P. das Bekehrungswunder hier hätte erwähnen müssen, wenn er es den Gesichten und Offenbarungen mit unterstellt hätte. Dem gegenüber ist zunächst seine und Offenbarungen mit unterstellt hätte. Dem gegenüber ist zunächst seine werschiedenartige Erlednisse sind: im ersteren Fall kam Christus herab und "erschien" dem D. aus Erden — hier steigt D. zum herrn in den himmel hinauf. Bei der Otsson ist das Schauen und hören das Primäre; bei der Essasse geht dem Schauen und hören ein Bewegungsgesühl voraus, das auf eine Entrüctung gedeutet wird. Das Schauen ist bei der himmelsreise reicher: der Christ sieht nicht nur den herrn, sondern auch die ganze Umgebung, das Paradies mit seinen sonstigen selzgen Bewohnern u. s. w. Insofern gehören indes beide Erlednisse Jammen, als sie beide in dem hören des herrn gipfeln. Einen gewichtigen Unterschied liesert nun freilich wieder der verschiedene Inhalt: gewiß war die Audition vor Damastus sür P. und seinen neuen Beruf unendlich bedeutsamer als die im Paradies; dassie sie p. und seinen neuen Beruf unendlich bedeutsamer als die im Paradies; dassie sie var diese unendlich viel heiliger, da sie feinerlei entyeia, sondern wahrscheinlich ausschließlich enovadva zum Inhalt hate. Die Berufungsvision ist also sicher in die daran, daß er überhaupt das ganze Kapitel nur eine andere Form des Gesichtes und der Offenbarung dar. Menn P. sie hier nicht miterwähnt, so liegt das wohl daran, daß er überhaupt das ganze Kapitel nur furz anrührt und mit Absicht nur ein Erlednis derart heraushebt und zwer ein solches, das eine einzigartige Auszeichsnung und höchste Begnadigung für ihn bedeutete. Weiter hätte er sie um ihres besonderen Charafters willen an früherer Stelle nennen müssen, nämlich als Doraussetzu

Das Erlebnis und seine Bedeutung für das Rühmen des P. v. 5-6. Nachdem die Geschichte erzählt, teilt P. mit, welchen Gebrauch er davon macht D. 5. Junachst stellt er fest, was der Gebrauch der dritten Person, die Unterscheidung des Helden der Erzählung von der eigenen Person für das "Rühmen" bedeutet: die Mitteilung fällt nicht mehr unter den Begriff Selbstruhm, ist darum auch der in D. 5b ausgesprochenen Absicht, seinen Selbstruhm auf seine Schwachheiten zu beschränken, nicht entgegen. Die Antithese bπep του τοιούτου (das sicher maskulinisch zu verstehen ist) und ύπερ έμαυτοῦ ist scharf und deutlich: jener Mensch ist nicht einmal sein Doppelganger, sondern ein "Dritter" 2 und sein Jusammenhang mit der Person des P. ist zunächst nur daraus ersichtlich, daß P. sich desselben und seiner himmelsreise rühmt und, wie das Suturum zeigt, dies auch weiterhin, wenn die Gelegenheit sich bietet, besorgen will: die Kor. werden taum die Ersten, sicher nicht die Letten fein, die in dies Geheimnis eingeweiht werden. Dem gegenüber gilt für ihn felbst der schon 1130 ausgesprochene, also auch mit  $\mathfrak{v}.\ 2-4$  nicht übertretene Grundsat 3. Freilich ist die Andeutung nicht zu übersehen, daß er von sich selbst auch noch andere Dinge als ασθένειαι berichten könnte. Damit ist im Grunde die von D. 2 an vorgenommene Spaltung oder übertragung seines heiligsten Erlebnisses auf einen anderen aufgegeben. Die Erklärung kommt hierauf hinaus, daß er das verherrlichen will, was ihm gegeben ist, daß er auf

<sup>5.</sup> zulett Deigner, P. u. d. Mustik 2139f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lym.s Umschreibung, ich komme für euch nicht als Apokalyptiker, sondern nur als Mensch in Betracht, ist für diesen Satz ungenau.

<sup>3</sup> Cijch, u. v. Sod. lesen noch μου hinter ἀσθεν. nach &, vielen W= und K-Zeugen vgl. O. 9 u. 11 30; es wird aber mit B D\* de pesch. boh. sah. zu streichen sein.

sein eigenes Konto nur die Schwachheiten nehmen, wirklichen Ruhm dagegen so erzählen will, als ob es einen anderen beträfe.

Diese Haltung entspricht ganz der Regel, die Plutarch in dem bereits angeführten Πείε φαιτιίης επίβρτιση gang der Regel, διε Plutarch in dem bereits angefuhrten Craktat de se ipsum contra invidiam laudando 11 p. 542 E. F. angibt, τούς δ' άναγκασθόντας έπαινεῖν αὐτούς έλαφροτέρους παρέχει καὶ τὸ μὴ πάντα προσποιεῖν ἐαυτοῖς, ἀλλ' ὁσπερ φορτίου τῆς δόξης τὸ μὲν εἰς τὴν τύχην, τὸ δ' εἰς τὸν θεον ἀποτίθεσθαι. Es folgen Beifpiele, zulegt: ἀφήρει δὲ καὶ Σύλλας τὸν φθόνον, ἀεὶ τὴν τύχην ἐπαινῶν, καὶ τέλος 'Επαφρόδιτον ἐαυτὸν προσηγόρευσε. Gang so spricht P. von seinem "Bekannten". Plut. fährt fort μαλλον γὰρ εὐτυχίας ἢ ἀρετῆς ἡττᾶσθαι βούλονται τὸν μὲν ἀλλότριον ἀγαθὸν ἡνούμενοι, τὸ δ' οἰκεῖον ἔλλειμμα καὶ παρ' αὐτοὺς γενόμενον. Gang ähnlich verteilt P. seine Ceistungen.

D. 6. Die weitere, mit yap angeschlossene Erklärung zeichnet sich nicht gerade durch Deutlichkeit aus. Soll zunächst das yap einen Sinn haben, bann ist zu kauxhoaodai ein Objekt wie aldo h ta the aodeveias zu erganzen, das keineswegs fehlen durfte. Don solchem Rühmen wird nun gesagt, daß es ihn (zwar) nicht zum Narren stempeln würde, daß er aber aus gewissen Gründen doch davon Abstand nehme. Das Motiv des Narren erhält nun die überraschende, die ganze Aufmachung der Narrenrede (111.16-21.23) eigentlich auflösende Begründung er werde auch dann die Wahrheit reden; wirkliche Narrenrede ist hier also zur Lügenrede geworden, zur Rede eines ύποκρινόμενος, der eine ihm gar nicht zukommende Rolle spielt. φείδομαι kann hier nur heißen ich sehe davon ab oder erspare es (euch), verzichte 1, und sich nur auf das rühmende Berichten eigener Erlebnisse und Ceistungen beziehen; abermals ist also angedeutet, daß P. ähnliche Dinge, wie er sie soeben von jenem "Bekannten" erzählt hat, auch von sich berichten könnte. Er sieht nun aber davon ab, "damit niemand mir mehr zurechne, als was er an mir sieht oder von mir hört"2. Die Wendung λογίζεσθαι είς τινα ist nach Ausweis der Pap. und Inschr. term. techn. der Geschäftssprache: jem. etwas aufs Konto schreiben3. Ganz rätselhaft ist die Einschränkung auf das, was man von ihm "sieht und hört", die er festzulegen wünscht4. Die gewöhnliche Auslegung denkt hier an Mitteilung solcher Erlebnisse, die leicht über das hinaus, was man äußerlich zu sehen und zu hören bekommt, zu unliebsamen Eintragungen und Ausdeutungen mißbraucht werden könnten, und folgert, daß die Kunde von seinen "Gesichten und Offenbarungen" von den Gegnern gegen ihn ausgebeutet worden sei. Nach Egm. wünschte P. seine Autorität nicht auf eine ja doch unkontrollierbare Geheimniskrämerei (auf die sich auch Schwindler berufen könnten), sondern nur auf das, was die Kor. seben und hören konnten, zu gründen. Aber daß die Richtigkeit seiner Erzählung angezweifelt sei, ist durch nichts angedeutet - wahrscheinlich hören die Kor. jest zum erstenmal davon; auch verrät p. fein Gefühl dafür, daß sein Bericht für andere unkontrollierbar sei. Man kann sogar zweifeln, ob er wirklich meint, daß er auf die Geltendmachung dieser Offenbarung ver=

<sup>1</sup> So Xenoph. Chrop. I 6, 35 μη φείδου, εἴ τι ἔχεις, διδάσκειν, vgl. auch Job 711 Prov

<sup>1617</sup> Sap 111.

<sup>2</sup> Das bei B. Weiß, Nestle, v. Sod., Vog. nach & ABG noch angeschlossene καὶ τῷ ὑπερβολῷ τῶν ἀποκαλύψεων kann unmöglich ohne weitere Ergänzung mit V.6 vers bunden werden; vgl. u.

<sup>5</sup> S. Dittenb. Or. Insor. 595 15 τὰ γὰρ ἔτερα ἀναλώματα . . . έαυτοῖς έλογισάμεθα, ἴνα μὴ τὴν πόλιν βαρῶμεν. Weiteres ſ. M. M. Voc. 378 ſ.

4 ὑπὲρ δ ift 'über das hinaus, was' cf. I 46 τὸ μὴ 'ὑπὲρ ἃ γέγραπται'. W= und K•

3eugen fügen noch ein unnötiges τι zu ἀκούει hinzu.

zichte, da die Kor. sie doch eben aus seinem eigenen Munde "gehört" haben vgl. auch D. 5a! Trozdem wird P. sagen wollen, er wolle nur auf Grund seiner gewöhnlichen, an die Erde gebundenen, für jedermann zugänglichen Taten und Äußerungen beurteilt werden und wünsche, daß man die geheimen Erlednisse, von denen er soeben eines mitgeteilt hat, nicht auf sein Konto nehme, also bei der Beurteilung seiner Person und im Verkehr mit ihm nicht in Rechnung ziehe. Und das Motiv wird sein, daß er sich nicht mit dem Nimbus eines höheren Wesens, eines "Menschen, der einmal im himmel gewesen ist", zu umgeben wünscht und diese Erlednisse nicht zur Verstärtung seiner Autorität und seines Ansehens zu gebrauchen wünscht. Dann bedeutet der Maßstab d  $\beta\lambda$ exes we si äkoves et ehoo die Wahrheit, wie sie aus dem Verkehr mit ihm oder aus seinem Selbstzeugnis abzulesen ist, also einerseits die Abweisung aller unwahren Behauptungen über ihn und aller irrig ihm zugeschriebenen Äußerungen, andererseits die Ausschließung der Erlebnisse, die sein Geheimnis sind und bleiben sollen.

Wie gefährlich das Gerücht von einer Entrüdung dem, dem sie zugeschrieben wurde, werden konnte, zeigt die Geschichte des Abbas Pachomius bei Bt., Apophth. 231 f. (z. B. Acta Sanctor. Mai vol. III p. 72; s. auch vita 32 (Acta S. a. a. O. p. 33\*, Bt. Apophth. S. 237 f.) Freisich siesen von ihm viele Berichte von Visionen um, die er selbst einem Vertrauten erzählt haben soll, s. Bt. Apophth. 240 ff.

Zweite Enthüllung: die Krankheit des P., sein Gebet und die Antwort des Herrn V. 7—10.

Es ist die Frage, ob wir auch diesen Abschnitt noch dem Thema Gesichte und Offenbarungen' zuweisen können. P. gibt Andeutung von einem Leiden, von seinem Gebet um Befreiung davon, und nun gipfelt die Erzählung freilich in einer αποκάλυψις, aber diefe wird nur durch ein einfaches eipnker eingeleitet. Der Abschnitt sett also nicht eigentlich Beispiel 2 zu Beispiel 1. Der Zusammenhang zwischen den zwei Hälften ist vielmehr zunächst ein anderer: nachdem an einem hervorragenden Beispiel gezeigt ist, wie P. durch Gesichte in einzigartiger Weise begnadigt ist, ohne daß er freilich dadurch in Versuchung käme, diese Erlebnisse auf sein persönliches Ronto zu setzen und vor den Menschen ihrer sich zu rühmen, teilt er nun mit, wie auch der Herr ihn durch Tat und Wort in seine Zucht nimmt, um den Begnadigten vor Uberhebung zu bewahren. Und die "Offenbarung" hat nur die Bedeutung, daß fie dem P. den Sinn dieser Schickung erklärt. Nun kann man gleichwohl diese Auslaffung als (zweites) Beispiel einer Offenbarung auffassen, nur hat man dann die Unterschiede in der Ausführung hervorzuheben: der "Offenbarung" geht voran ein Bericht, der gar keine αποκάλυψις erwarten läßt und sich erft nachträglich als "geschichtliche Einleitung" ju einer folchen gibt, ein Stilmotiv, das bis auf die Zeitangabe im erften Stude fehlt. Dafur vermiffen wir im zweiten Bericht jede Befchreibung der naheren vsychischen Umftande (vgl. 122-4a). Andererseits ist die neue Erzählung insofern deutlicher, als sie das Wort, das P. den herrn hat sprechen hören, uns nicht vorenthält.

Die "geschichtliche Einleitung": Der Pfahl im Fleisch und die hiebe des Satansengels D.7. Die überleitung weist leider wieder einen unssicheren Text auf. Nach jetzt üblicher Lesung (Nestle, v. Sod., Vog.) gehören allerdings die ersten Worte von D.7 (καὶ τῷ ὑπερβολῷ τῶν ἀποκαλύψεων) noch zu D.6 und stellen eine zu μή τις κτλ. hinzukommende Begründung des φείδομαι dar, eine Verbindung, die indes aus stillstischen wie logischen Gründen unmöglich ist: weder kann die präpositionale Wendung dem Sinalsatz beisgeordnet sein, noch gibt sie einen Grund für die Zurückhaltung (φείδομαι) ab, die D. übt. Nun heißt τ. ὁπ. τ. ἀπ. 'durch oder wegen des überschwangs

II Kor 127. 383

der Offenbarungen' d. i. wegen ihrer häufigkeit und (oder) wegen der mit ihnen verbundenen Auszeichnung' (vgl. 47 ή υπερβολή της δυνάμεως)1. Diese Wendung kann sachlich nur mit καυχήσασθαι oder mit ίνα μη υπεραίρωμαι (oder einem synonymen Ausdruck) verbunden sein. Das Nächstliegende wäre die Verbindung mit dem folgenden Sätzchen: dem steht aber bid entgegen; so würde die Streichung des die (mit W= und K-Zeugen, darunter vg. sah. nicht boh.) die einfachste Lösung sein; doch ist dieser Text wohl Korrektur. Dann hat man anzunehmen, entweder daß K. T. on. T. an. sehr früh einmal am Rande nachgetragen wurde und dann an verkehrte Stelle geraten ift, also (ohne καί) hinter ύπεραίρωμαι gehört oder (weniger gut) hinter καυχήoaodai; oder daß die Wendung das Rudiment eines verloren gegangenen Sakteils oder Sakes darstellt.

Wenn dis gestrichen werden könnte, ließe sich das ganze Sätzchen r. on. r. anok. ίνα μή ὑπεραίρ, auch zu D. 6 b ziehen; nur entbehrt dann der folgende Sacz einer logischen Derbindung. Michelsen, Baljon u. a. haben die ganze Wendung κ. τ. όπ. τ. άπ. als Glosse gestrichen. Die Annahme, daß etwas ausgefallen ist, scheint mir wahrscheinlicher. — Jur Voranstellung der präposit. Wendung vgl. 24 Gal 210 Köm 11 z1.

Eine natürlichere Überleitung wäre freilich ίνα δε μή υπεραίρωμαι gewesen; ein διό, das seine nähere Erläuterung in iva μή κτλ. erfährt, deutet an, daß der Gedanke 'nur keine Überhebung' schon in  $\mathfrak{D}.$  6, vielleicht auch  $\mathfrak{D}.$  5 und selbst  $\mathfrak{D}.$  2 - 4 das unausgesprochene Grundmotiv gewesen ist. Um der Selbstüberhebung auf Grund der einzigartigen Offenbarungen, die ihm geschenkt worden waren, zu entgehen, hatte ja P. 1) einen anderen Menschen zum helden der himmelfahrt gemacht und 2) ausdrücklich alles, was nicht Schwachheit war, aus seinem Selbstruhm ausgeschaltet. Das Neue ist nun, daß demselben 3weck auch eine göttliche Sügung dient, der er untersteht. Dies Moment göttlicher Verursachung ist freilich nur angedeutet: 1) in dem Sinalsat iva μη ύπεραίρωμαι2: den Menschen vor überhebung zu behüten, ist immer Gottes Werk, der die Erwählten durch besondere Prufungen vor hochmut zu bewahren sucht, wie er die hochmütigen niederschlägt (vgl. noch S. 385); 2) in έδόθη, wozu ὑπὸ τοῦ κυρίου zu erganzen ist (Got., Hnr., Wg.). und 3) mit der Bitte D. 8. Diese Einsicht in den Sinn des Leidens wird dem Ap. freilich erst aufgegangen sein, nachdem er den Bescheid D. 9 erhalten hatte; denn sie setzt volle Ergebung in Gottes Willen voraus, mahrend die Bitte um Befreiung vom Satansengel von einer Auffassung ausgeht, die den tieferen sitt= lichen Zweck noch nicht abnt, sondern nur den Satansengel sieht.

In zwei Bildern von sehr verschiedener Art und Herkunft druckt P. zunächst seinen Zustand aus: 1) mir ist gegeben ein σκόλοψ ins fleisch und 2) (mir ist zuerteilt) ein Engel Satans, mit dem Auftrag mich zu schlagen. Erstere Wendung deutet man am natürlichsten auf einen Fremdkörper, der dem P. ins fleisch gegeben ist 3. σκόλοψ ist entweder ein Pfahl (1), die Pallis

<sup>1</sup> Chm. übersett 'auch bezüglich der . . . Offend.', Sic. 'auch bei der Übermacht der Offb.' – kann der Dativ das bedeuten? B. Weiß (D. N. T. in Luthers übersetz, nach dem Grundtert bericht, u. verbess.) hat 'auch durch den überschwang der Off.'; das ist sprachlich richtig, das aber keine Verbindung mit dem Sag.

Dgl. über das Wort v. Dobsch. zu II Thess 24 und s. noch Justin Dial. 345 912.
 Ju dem doppelten Dativ, wobei der zweite den ersten näher bestimmt, vgl. Eurip. Heraflid. 63 βούλει πόνον μοι τηδε προσθείναι χερί (Radermacher 106), anderseits Rom 718 . . . έν εμοί, τουτέστιν εν τη σαρκί μου. Das τη σαρκί gehört enger zu σκόλοψ, vgl. δα-3u I 728 θλίψιν τῆ σαρκί,

sade, oder der Pfahl, an dem man Verbrecher aufhängt oder (nach späterem Gebrauch) ein Dorn oder Splitter (2)<sup>1</sup>. Ein Pfahl oder Stock im Fleisch wäre ein Bild, das dem Balken im Auge Mt 73 f. zu vergleichen wäre, nur nicht ganz so grotesk, wenn nämlich die Vorstellung die wäre, daß der Pfahl im Fleische stäke.

Daß diese Deutung (1) nicht ganz von der hand zu weisen ist, zeigt die Geschichte von dem indischen Asteten Mandavya (aus dem Mahabharata, s. Garbe Indien u. d. Christentum 206f.): Er war zu Unrecht gepfählt worden; wie dann aber seine Unschuld erkannt war, konnte ihm der Pfahl nicht mehr aus dem Ceibe gerissen werden, so daß er die holzspize im Leibe behalten mußte, weshalb er nun Ans-Mandavya, d. i. M. mit dem Pstock, genannt wurde. M. fragt nun den Gott der Gerechtigkeit, wegen welcher unwissentlich begangenen Schuld er so gequält werde, und wird von dem Gott auf eine leichte Cierquälerei gewiesen, die er als Kind begangen habe, worauf der Alftet einen Fluch über den Gott ausspricht, der eine viel zu schwere Strase über ihn verhängt habe! Auch P. wird sich über den Grund, warum ihm der Psahl gegeben, wedanten gemacht haben; aber in scharfem Gegensah zu dem indischen Alsteten ergibt er sich in die göttliche Fügung, auch handelt es sich bei ihm nicht um eine Strasegebeution, sondern um ein Erziehungsmittel.

Es läge demnach zunächst auch hier nahe, an das dem Kreuze ver= wandte Marterinstrument zu denken: P. fühlt sich als Kreuz- oder Pfahlträger in einem sehr realistischen Sinn; er trägt die Tötung Jesu in genauer Analogie mit sich herum (410), indem ihm ständig ein Pfahl ins Sleisch gegeben ist, so daß er sich wie ein Gepfählter oder Angespießter vorkommt. Damit könnte dann eine schmerzhafte Verwundung ober Verstümmelung gemeint sein, die er sich bei einer Verfolgung zugezogen hat (die στίγματα τοῦ 'lησοῦ Gal 617, vgl. noch 134). Gegen diese Deutung spricht indes, daß P. wahrscheinlich an einen Krankheitszustand denkt, der zunächst keine nähere Beziehung zur Passion Jesu hat. Dann ist also die Bedeutung Dorn oder Splitter vorzuziehen (2); P. hat dann das Gefühl, daß ihm ein Dorn oder Splitter im Leibe sitt, natürlich an einer besonders schmerzhaften Stelle: im Gesicht, im hinterkopf, im Auge, in der Brust, im Unterleib, an den Sugen oder wo sonst, ngl. die Beispiele bei Wettst. und dazu Sert. Empir. in Pap. Berol. 380 1. 8 ... ὅτι τὸν πόδαν πονεῖς ἀπὸ σκολάπου (Bam.) und die Distussion der Rabbinen über den Dorn im Bauch, der zum Aufplaten des Bauches führen kann, Gemara

13b zu Nidda 2, 1 (Strack-Bill. I 303 zu Mt 529).

Don ganz andrer Art ist die zweite Beschreibung des Leidens. Einmal wird hier der Urheber persönlich-mythologisch vorgestellt: ἀγγελος σατανᾶ<sup>2</sup>; während bei ἐδόθη noch ὑπὸ τοῦ θεοῦ ergänzt werden könnte, heißt es nun, daß P. dem Satan preisgegeben sei<sup>3</sup>.

Don Engeln Satans ist im N.T. noch Mt 2541 und Apt 129 die Rede, vgl. weiter Barn 181 Tert. Ass. 64 Mart. Pion. 149, vgl. auch die κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου Eph 612, T. Schab 17, 2 f. bei Strack-Bill. I 139. P. wird diese Siguren mit dem Mythus Gen 6 in Verbindung gebracht haben, vgl. Henoch 158 ff. u. ö. Jubil. 107 ff., Bt. Rel. d. Jud. <sup>2381</sup> ff., Strack-Bill. I 139, 983 f., Werner, Einst. paulin. Theol. im Mk-Ev. S. 172.

<sup>2</sup> So B R\* A\*D\*G boh. sah. it. vg. u. a.; dagegen haben W= u. K=Zeugen die kürzere zorm σαταν wie LXX III Reg 1114 ff., die v. Sod. bevorzugt.

<sup>3</sup> Genau genommen muß man έδόδη auch zu άγι, σατ. ziehen, was zur Not geht; richtiger wäre παρεδόδην τῷ άγι, σ., vgl. παραδοῦναι I 5 5 I Tim 120, Hermas Sim. IX 23 5 18 3 Dis. V3 f. Sim. VII2; Schemoth R. XX (Wttst.).

<sup>1 3</sup>u ersterem vgl. Plut. An vitios. in infel. suff. 3 p. 499 D άλλ' εἰς σταυρὸν καθηλώσεις ἢ σκόλοπι πήξεις; Eucian De morte peregr. 13 ἄνθρωπον τὸν ἐν Παλαιστίνη ἀνασκολοπισθέντα. σκ. ἰξι αίξο ἱηποπηπ mit σταυρός; γμι 'Pallisade' vgl. herod. IX 97; γμι 'Dorn, Splitter' γ. Παπ 3355 σκόλοπες ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν καὶ βολίδες ἐν ταῖς πλευραῖς ὑμῶν.

2 So B κ A\*D\*G boh. sah. it. vg. μ. α.: ἀσαραστη haben Dz μ. κ 3σαραστη δίο

II Kor 127. 385

3ugrunde liegt hier natürlich die Idee, daß gewisse Krankheiten von Satau verursacht sind, vgl. Iob 26 f. — auch p. ist von Gott dem Satan "ausgeliefert", vgl. εδόδη — doch ist die Plage bei p. ständig oder sie wiederholt sich, und darum vielleicht έδόδη — doch ist die Plage bei P. ständig oder sie wiederholt sich, und darum vielleicht spricht P. nicht von Satan selbst, sondern von einem Satansengel, dem er ständig ausgeliefert ist, wie hermas dem Strasengel Dis. V sf. oder wie die Dämonischen in den Evang. den Dämonen (doch vgl. Satan selbst £f1316). Eine Analogie ist auch die Prozedur, die P. I5sff. selbst veranlaßt hat, denn schließlich war auch bei P. die Abzwedung die Erhaltung in der Gnade und seine Rettung am Tage des Herrn. Ein Satansengel ist wohl nach P. ständig bei jedem Menschen auf der Cauer, vgl. 211 I75. Ein Gegenstück zu dem Frommen, der vom Satan gequält wird, ist der Gottlose, der von (guten) Engeln geschlagen wird, so Heliodor II Matt 326f., der durch die Schläge der zwei Engel bewußtlos gemacht wird, sinon Magus Ps.-klem. Rec. X 61 — hom. XX 19; Natalios bei Eus. kG. V 28, 12; vgl. auch Apg 1915 ff.

Sodann wird die Schmerzempfindung anders vorgestellt: sie deutet auf Schläge, die also von außen kommen, vgl. den Ausdruck paoris Mk 310 529

κολαφίζειν schon I 411, weiter I Petr 220 Mt 1465 = Mt 2667, nach J. Weiß (Wilke-Grimm) 3. St. vor dem N. C. und den KDD nicht bezeugt, auch bei M. M. Doc, nicht nachgewiesen; es ist von κόλαφος Ohrfeige gebildet, ist danach vor allem 'auf die Wange schlagen', doch im M. T. wohl auch allgemeiner gefaßt. Die Anschauung bezeichnet eine besonders demütigende Prozedur (vgl. Mt 539), die nicht Ruhm, sondern eher Schande einbrachte. Ju έδόδη . . . ίνα vgl. Apt 83 1214 198.

Wenn nun am Schluß des Satzes ίνα μη ύπεραίρωμαι wiederholt wird, so wird zunächst die Vorstellung erweckt, als ob der Satansengel die Absicht habe, den P. vor Selbstüberhebung zu bewahren. Das ist natürlich unmöglich; Satan und sein Engel können nur die Absicht verfolgen, D.' Arbeitskraft zu lähmen und ihn in seiner Missionsarbeit zu hindern, vgl. I Thess 2181 (v. Dobsch. 3. St.). Also meint D., daß auch der Satansengel nach Gottes Zulassung oder gar in Gottes Auftrag ihn züchtigt (I Tim 120), und hat sich nur logisch ungenau ausgedrückt. Dielleicht ist indes das Sätzchen hier zu streichen; die Wiederholung fehlt in & A vg. und in W-Zeugen.

Eine gang ähnliche Ökonomie, Derhängung eines Leidens über einen Frommen, der der Gottesschau und höchsten sittlichen Vollendung gewürdigt ist und der nun vor Selbstüberhebung bewahrt werden muß, weist Philo de somn. I 130 f. p. 640 f. an der Geschichte von Jakobs Kampf und Cähmung in Pniel (Gen 3225) nach: εί γαρ ή δυνάμεως ακαθαιρέτου ψυχή μεταλαβούσα καὶ τελειωθείσα έν άθλοις άρετων καὶ ἐπὶ τὸν ὅρον αὐτὸν ἀφικομένη τοῦ καλοῦ μὴ πρὸς ὕψος ὑπὸ μεγαλαυχίας ἀρθείη μηδ' ἀκροβατοῦσα ἐπι-κομπάζοι..., ναρκήσειε δὲ καὶ σταλείη τὸ εὐρυθὲν οἰήσει πλάτος, εἶθ' ἐκουσίως ὑποσκελίσασα έαυτην χωλεύοι, των άσωμάτων όπως ύστερίζοι φύσεων, ηττάσθαι δοκούσα νικοφορήσει. Nur das hier einfließende und an sich naheliegende Motiv vom φθόνος θεων (vgl. Gort Nieuw theol. tijdschr. 1921, 73ff.) ist dem P. fremd.

## Die Krantheit des Apostels Paulus.

Ohne Zweifel deutet P. in D. 7f. auf eine seine Kräfte lähmende und ihn demutigende Krankheit hin. Altere Auslegungen, die den Kommentar in D. 10 fanden und danach an Verfolgungen dachten (Thort. u. a.) oder in dem Satansengel speziell einen menschlichen Gegner sahen (σαταν = αντικείμενος III Reg 1114 Chrys.), sind ausgeschlossen; ebenso die traditionelle katholische Auslegung, die an Reizungen zur Unzucht denkt (so noch Bls.)<sup>2</sup>: der Wortsaut kann das nicht ausdrücken, auch ist solche Anfechtung bei dem Of. von I7 unwahrscheinlich.

<sup>1</sup> Hadorn Die Abfass, der Thessalonicherbriese 1919, S. 75 f. will geradezu diese Stelle auf uns. D. 7 beziehen: der satanische Ansall, den P. hier im Auge habe, habe auch die Reise nach Thessalonich verhindert. Diese Erklärung scheitert an der Unmögslichkeit, I Thess in die Zeit von II Kor zu versezen.

2 Anders z. B. Sick., der an eine Krankheit, etwa Malaria, denkt, u. Kurze Der Engelss und Teuselsgl. 53 f.

Wollen wir die Krankheit näher bestimmen, so ist zunächst zu fragen, ob das Leiden mit den Disionen zusammenhängt (fo Krenkel, holft., Schm., Bt. u. a.). Daß Disionen und ekstatische Erlebnisse oft von Schmerzempfindungen, Schwäches ober Krants heitszuständen begleitet sind, ist bekannt, s. Dan 10s Plutarch de gen. Socr. 22 p. 590B u. 592E (Kopfichmerz), vor allem den Bericht über die eigene Bekehrungsvision des P. Apg 99. 18, weiter die bekannten Justande Muhammeds nach dem Empfang seiner Offenarungen und den Zusammenhang zwischen der Christus-vision und den epileptischen Anfällen bei Dostojewski (ogl. darüber Sonja Kowalewska Jugenderinnerungen 1897, 169ff. bei Eb. Vischer Der Ap. P. und sein Werk 28f.). Hierhin kann auch die Geschichte von Jakobs Kampf mit Jahwe und seine Lähmung durch den Gott Gen 32 gerechnet werden, wie schon die den Gedanken des P. so nahe kommende Deutung Philos nahezlegt — da ist es freilich der Gott selbst, der dem Gottseher einen körperlichen Schaden zufügt; aber die Meinung, daß Gott dem Satansengel Macht über einen Visionär gebe, wäre im Rahmen judisch-urchristlicher Vorstellung durchaus möglich: wenn nach Chagiga 14 (f. o. S. 371) Dienstengel bereit waren, den Afiba herunterzustoßen, so kann im Salle des p. sehr gut einem Satansengel Erlaubnis gegeben worden sein, den Visionär zu schlagen: die Disionen können mit Zuständen heftigsten Schmerzes verbunden gewesen sein, die p. als Satansschläge fühlte. Natürlich wurde uns schon diese Kombination von vornherein auf eine Art von epileptischen Anfällen oder auf Anfälle von schwerster Migräne festlegen; das Niederfallen vor Damastus könnte ein solcher epilepsieartiger Anfall gewesen sein. So begreiflich dieser Zusammenhang an sich wäre, so wird er doch durch den Wortlaut an uns. St. nicht begünstigt, jedenfalls von P. selbst nicht angebeutet. Als die natürliche Folge der visionären Justände kann P. selbst die Qual auf feinen Sall angesehen haben. Gang ausgeschlossen ist es indes nicht, daß er tatfächlich diese seine Gesichte und Offenbarungen mit immer neuen Ausbrüchen seiner Krantheit bezahlen mußte. Doch wird sie nicht nur als Begleiterscheinung der visionaren Zu-stände, sondern auch bei anderen Anlässen aufgetreten sein. — Die Diagnose wird nun aber noch mehr kompliziert durch die Möglichkeit, daß das hier gemeinte Leiden auch mit der Krankheit, über die P. Gal 413-15 einige Andeutungen macht, zusammenhängt. Diese befassen nämlich folgende Momente: a) der Anblick des Leidenden erregt bei dem Beobachter Abscheu und Etel (vgl. Jef 532f.!); b) wer in die Nahe kam, war versucht, por ihm auszuspuden, eine apotropäische handlung gegenüber dämonischen Einflüssen; c) wenn Gal 415 h nicht bilblich genommen werden muß (was durchaus möglich ist), ist die Krankheit als ein Augenleiden gekennzeichnet oder ein Augenleiden als eine besonders in die Augen fallende Begleiterscheinung angegeben. Punkt a und b ließen sich gut mit uns St. vereinigen: a erklärt gut den Wunsch des P., von dem Ceiden erlöst zu werden; b reimt sich vortrefflich mit der Vorstellung vom Satansengel. Dagegen könnte ein Augenleiden bei der an uns. St. gemeinten Krankheit nur als Begleits ericheinung in Betracht tommen: wenn der "Dorn" im Auge faß und die Schläge des Engels vor allem ins Auge trafen, so hätte P. das wohl anders ausgedrückt. Daß das an uns. St. gemeinte Leiden auch die Augen betraf, ist also möglich, aber nicht sicher, um so weniger als das in Gal gemeinte Augenleiden auch ein akutes gewesen sein kann, überdies die Wendung auch eine rein bildliche Erklärung zuläßt (so zulett Burton).

Die große Schwierigkeit ist nun überhaupt die, daß der Patient nicht nur vor fast 1900 Jahren bereits verstorben ist, sondern uns auch über sein Ceiden nur wenig und nicht gang klare Andeutungen hinterlassen hat. Rätselhaft ist vor allem das Nebeneinander von σκόλοψ und dem schlagenden Satansengel. Wenn σκ. nicht ganz allgemeine Bezeichnung für ein besonders qualendes Leiden sein soll, ist an ein Ceiden zu denken, bei dem stechende und schlagartige Schmerzen zusammengingen. Über den Derlauf des Leidens ist wenig auszumachen: chronischer Schmerz ist ebenso gut möglich wie eine mehr oder weniger regelmäßige Solge von Anfällen. Es ist nicht verwunderlich, daß auf Grund dieser wenig präzisen und weit auseinanders

gehenden Angaben sehr verschiedenartige Diagnosen gestellt sind, gerade auch von medizisnischen Fachmännern. Die wichtigsten Vermutungen sind folgende: 1) Epilepsie: so zuerst wohl Tiegler Theol. Abh. 2, S. 127 (1804), neuerdings F. Nietzsche, holsten, Krenkel, Schm., Bt., Dibelius Geisterwelt 46f., Conpbeare bei Bundy The health of Jesus 1922 p. 226f., H. Sicher (med.) Die Krankh. d. Ap. P. 1911, Findlay Dict. of the Bible III 700f.; 2) schwere Hysterie: so Tuczek bei Hnr., Binswanger bei Lym., Combard (s. o. S. 367), Lym., Got., Blüher Die Aristie des Jesus v. Naz. 1921, 285 ff. u. a.; 3) Kopsschwerz oder Augenmigräne: schon von Chrys. bezeugt, aber abgelehnt, Rüc., Seligmüller (med.) War P.

II Kor 127.

387

Epileptifer? 1910, Uhle-Wettler (j. u.), Şarrar Paul I Ext. 10; 4) Malaria: Ramsan The church in the Roman empire <sup>2</sup>63 ff., Wrede P. S. 17, Sid. u. a.; weiter Neurasthenie (jo Herzog Allg. ev.-luth. Kirchenz. 1898, Bchm.); Schwerhörigkeit (Marg. Knapp Paul the deef Bibl. World 47, 311 ff.), endlich Aussay: Preuschen INCW 1901, 193 ff. (doch s. Die Apg. 127 f.). Als unwahrscheinlich oder unmöglich haben von vornherein auszuscheiden die Deutungen auf Schwerhörigkeit, Neurasthenie (kann nur als Nebens oder Solgeerscheinung in Betracht kommen) und Aussay (obschoon einige Motive dazu passen). M. M. n. ist in erster Linie Epilepsie zu diskutieren. Hierzu past das Bild vom schlagenden Satansengel entschieden am besten, vgl. Mt 91s ff. Dies Ceiden könnte auch als ein Dorn, sogar auch als Pfahl im Fleisch veranschaulicht werden, vgl. Sischer 22. Auch die Andeutungen in Gal 4 passen mehr oder minder gut zu dieser Annahme: am besten das Ausspucken (vgl. Krenkel 47 ff.) und die Wirkung des Ekes, zur Not auch die Augenerkrankung, sosern epileptische Anfälle gelegentlich auch vorübergehende Erblindung oder Schwächung der Sehtraft zur Folge haben können. Ich würde auch die visionäre Begadung des D. mit epileptischen (wie mit hasterischen) Anfällen in Verbindung bringen (vgl. Isberg bei Wendland Kultur <sup>2</sup>125 f.) und sogar vor der Erklärung nicht zurückschen, daß die Damaskus-Vision mit einem solchen Anfall zusammenzging — wenn es wirklich vorsommt, daß der Epileptische die Erinnerung an epileptische ging — wenn es wirklich vorkommt, daß der Epileptifer die Erinnerung an epileptische Disionen behält (zischer 27 gegen Seligmüller 47 st.). Daß ein Mann von der Leistungssähigkeit und Geistesklacheit eines P. Epileptiser war, scheint an sich nach geschichtslichen Analogien (Krenkel) und ärztlichen Gutachten denkbar zu sein<sup>2</sup>. Die Schwierigskeit seine sich indes darin, daß die Ausdrucksweise an uns. St. eine häusige Solge der Anfälle verlangt, und ob die sich mit dem Bild von P., das uns die Briese wie die Apg zeichnen, vertragen, ist recht unsicher. Seligmüllers Bedenken (33 st. 58 st.) haben hier m. E. großes Gewicht. Bedenklich stimmt auch Gal 41s: denn P. konnte doch mit der Oredient eint keginnen wenn der Anfall norüber und auch in seinen Kachmirkungen der Predigt erst beginnen, wenn der Anfall vorüber und auch in seinen Nachwirkungen überwunden war. Epilepsie hat somit nicht als unmöglich zu gelten; wahrscheinlicher ist aber ein Leiden, das in seinen Symptomen mit Epilepsie nur verwandt ist.

Demgegenüber hat die Diagnose auf finsterie jedenfalls den großen Vorzug, daß sie auch gewisse Jüge in der Psiche und im Auftreten des P. gut erklätt: die große Beweglichkeit, die die Briefe im Wechsel der Stimmung, in den Außerungen mannigfaltiger Gefühle aufweisen, weiter die den Kor. aufgefallene Disharmonie in seiner Erscheinung, vgl. 102. 10, die man ebenso auf neurasthenische wie auf hysterische Depressionszustände, denen Zeiten energischster Arbeit und durchgreifendsten handelns folgten, zurückführen kann (Egm.), wie sie nach Sischer 14f. übrigens auch bei Epilep= titern zu beobachten ift. Sur diese Identifitation spricht weiter, daß gemisse Symptome, wie sie nach Th. Ziehen (Art. Hnsterie in der Realenz. d. ges. Beilk. VII 135 ff.) für hysterische Anfälle bezeichnend sind, sich durchaus mit den Andeutungen an uns. St. beden: so die Schmergen im Anfangsstadium und das Gefühl der Müdigkeit und Berichlagenheit nach Ablauf des Anfalls; weiter halluginatorische und zwar besonders schreckhafte und falzinierende Disionen, dazu Gespräcke mit halluzinierten Personen — hier ergibt sich die Möglickeit, daß P. den Satansengel leibhaftig schaute! —, weiter wird (anders als bei Epilepsie) hier die Intelligenz weniger affiziert; auch für sog. hysterische Dämmerzustände ist der religiös-phantastische Inhalt der halluzinatorischen Erlebnisse besonders charakteristisch. Wichtig ist auch, daß gewisse Erinnerungen an den Inhalt des Anfalls erhalten bleiben können, wenn auch Amnesie die Regel zu sein scheint. Don großer Bedeutung ift endlich, daß auch die Andeutungen des Gal auf husterie gedeutet werden konnen: da husterie oft von Muskelframpfen und gleichzeitiger Trübung des Bewußtseins begleitet ist, und daher oft mit Epilepsie verwechselt wird (Seligm. 9), so kann auch der hnsteriker den Eindruck eines Besessenen machen und dieselben Reattionen bei den Umstehenden hervorrufen, wie der Epileptifer; und unter Umständen tonnen auch bei Husterie die Augen in Mitleidenschaft gezogen werden. übrigens ist wohl auch Muhammed als hnsteriker zu begreifen.

An dritter Stelle ist die schwere Augenmigrane zu nennen. Sur sie ist in

blieben 17,3% Epileptiter frei von intellektueller Schädigung.

<sup>1</sup> Radifale D. Soricher fonnten auch dies Motiv (Paulus-Saulus epilepticus) aus dem A. C. ableiten (vgl. o. S. 1791): das Vorbild ist dann Konig Saul, dessen Anfälle mit Ch. W. Budden (Erpos. Times 35, 477) als epileptisch gefaßt werden können! 2 Nach einer Statistif bei Binswanger (Realeng, f. die gesamt. Heilkunde IV 547 ff.)

wirkungsvoller Weise der Pfarrer Uhle-Wettler eingetreten in seinem Aufsat 'Der Pfahl im Fleisch und die Sausthiebe Satans bei P.' (Hengstenbergs Evang, Kirchenzeit. 1913 Nr. 9, 10 S. 130 - 135; 145 - 149), und zwar auf Grund eigener langwieriger Erfahrung. Das Leiden ist vor allem badurch ausgezeichnet, daß man einen bohrenden Schmerz im Gehirn fühlt, als ob die Schädelbede mit einem hammer zertrümmert würde. Gelegentlich tritt der bohrende Schmerz auch hinter dem Auge hervor und macht den Eindruck, als ob ein Wurm sich ins Gehirn hineinfräße. Bei manchen Anfällen bot das Auge einen so schredlichen Anblick, daß auch den Arzt davor efelte. Die Anfälle verlaufen periodisch und in fehr verschiedener Dauer. So fann in den Swischenzeiten, die bisweilen über Jahre sich erstreden, der Patient eine enorme Leistungsfähigkeit entwickeln. Man sieht, wie diese Diagnose nicht nur die von P. an uns. St. und in Gal gegebenen Andeutungen deckt, sondern auch mit den sonstigen Daten der Person des P. trefflich übereinstimmt. Sie hat m. E. neben der auf kysterie die größte Wahrscheinlichkeit. Doch möchte ich an vierter Stelle auch noch schwere Ischias und hochgradigen Rheumatismus nennen, Leiden, für die Dorn und Satans= schläge ebenso gut passen wie die Gal 413 f. genannten Reaktionen (nur Gal 415 mußte dann bildlich gefaßt werden, da diese Leiden sich m. W. nicht auf die Augen ichlagen).

D. 8. 9a berichtet P. schlicht und ergreifend von seinem dreimal wiederholten Gebet um Abwendung der Plage und von der zur Bescheidung mahnenden Antwort des herrn. Offenbar hat er nur noch die Vorstellung vom Satansengel im Auge: ὑπέρ τούτου ist hier = περί τούτου, vgl. Cf 2232 Röm 927 (P. hätte auch κατά τούτου schreiben können), und die Bitte iva ἀποστή ἀπ' έμοῦ meint die Befreiung von der ständigen Begleitung und Bedrohung durch den dämonischen Engel. Wir werden an die evang. Versuchungs= geschichte erinnert, einerseits an das machtvolle υπαγε σατανά Jesu Mt 410. anderseits den Bericht Mt 411 und Ct 413 ... δ διάβολος απέστη απ' αὐτοῦ äxp1 καιροῦ1, weiter lassen sich die Dämonenbeschwörungen der Synopse vergleichen, man denke etwa an das έξελθε . . . έξ αὐτοῦ Mk 125 u. verwandte Worte. p. wünschte wohl, daß der herr (abermals) solch ein Machtwort über den Satan ausspreche (etwa ἀπόστηθι ἀπ' αὐτοῦ)2. παρακαλεῖν heißt hier: bitten (vgl. Mt 85 f. Mt 140 u. ö., wo es sich gleichfalls um heilung einer Krantheit handelt), besser: beten (so noch Mt 2653 Joseph. Ant. VI7, 4 § 143)3. Der Kupios, an den sein Gebet sich richtete, ist also wohl Jesus: er ist auch für P. der Christus, der den Streit vor allem gegen den Teufel und seine Trabanten führt (vgl. Kol 215 IKor 1524) und wie der synopt. Jesus mit der Sunktion des Überwältigers Satans die des Heiland-Arztes verbindet. Wie D. selbst Besessene durch exorzistisches Anfahren im Namen Jesu zu heilen pflegte (vgl. Apg 1618), so schien ihm hier ein Gebet zum herrn das wirksame Mittel zur Vertreibung des eigenen Qualgeistes zu sein. Ift diese Deutung richtig, dann haben wir hier das einzige sichere Zeugnis für ein "Beten" gu Jesus in den (echten) paulin. Briefen; doch zeigt der an den kúpios d. i. Jesus gerichtete Segenswunsch I Thess 312 f. (vgl. 311 und v. Dobsch. 3. St.) und δίε Sormel έπικαλούμενοι το όνομα τ. κυρ. ήμ. Ί. Χ. I Kor 12, δαβ δίε Anrufung Jesu für P. nichts Ungewöhnliches war. Wenn sie in s. Brief. nicht öfter

<sup>1 3</sup>u αποστήναι vgl. noch Apg 12 10, Sir 23 11 ούκ αποστήσεται από τοῦ οίκου αὐτοῦ μαστιξ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ju andornyal byl. noch eigy 1210, Sir 23 ii duk andornostat and του δικού αυτού μαστις.

<sup>2</sup> Ogl. auch den Streit zwischen dem Engel und Satan um Josua Sach 31f. und den Kampf zwischen Michael und dem Teufel um Moses Jd9.

<sup>3</sup> Hiernach ist Bousset Kyr. Chr. <sup>2</sup>86 zu korrigieren; P. hat zwar keines der für beien üblichen Worte gebraucht, aber παρακ. heißt hier durchaus 'bitten' und keinesfalls 'ermahnen'. Als Beleg s. noch den Brief des Zoilus bei Deißm. C. v. Ost. <sup>4</sup>121 3. 8 έμοῦ δὲ παρακαλέσαντος τὸν θεὸν Σέραπιν, weiter Dittb. Spll. II 80431 (u. S. 390). — Ogl. als Stilparallele auch Hermas Dis. IV 17 καὶ ἡρξάμην κλαίειν καὶ ἐρωτᾶν τὸν κύριον, ίνα με λυτρώσηται έξ αὐτοῦ.

bezeugt ist, so liegt das wohl daran, daß auch für den Christen P. Gott der eigentliche Cenker aller Geschicke geblieben ift, vgl. 518 Rom 1136, daß die Gebetsformeln der judischen Liturgie entnommen und zur Zeit des P. noch nicht durchgreifend "dristianisiert" waren. S. E. v. d. Goly Das Gebet in d. ältesten Christenheit 1901, 95 ff., A. Klaweth Das Gebet zu Jesus (Neutest. Abh. VI5) 1921, 68 ff., Th. Jahn Die Anbetung Jesu im Zeitalter der Ap. (Skizzen aus d. Leben d. alt. Kirche 1ff.), J. Weiß Urchr. 355, 363ff.

Das dreimalige Aussprechen der Bitte erinnert uns sofort an die Gestaltung des Betens Jesu in Gethsemane bei Mt, Mt, vgl. bes. Mt 2644; Sorm und Inhalt beider Gebetsbeschreibungen gleichen einander sehr. Man könnte annehmen, daß auch P. in einem einzigen Gebetskampf (in einer Nacht etwa) dreimal hintereinander dieselbe Bitte herausgestoßen habe; doch ist ebenso gut denkbar, daß er zu drei verschiedenen Zeiten dieselbe Bitte erneuerte, zweimal ohne jede Antwort blieb, und beim dritten Mal den Bescheid empfing (vgl. Esther im Midr. Teh. 22, 2, s. u.). In jedem Sall ist die Dreizahl wörtlich zu nehmen; es ist hier keine "runde Zahl" und nicht soviel wie 'zu wiederholten Malen'1. Daß P. (wie Jesus) seiner Bitte die Versicherung der Ergebung zugefügt oder ein εί δυνατόν eingesetzt, ist nicht wahrscheinlich; vielmehr wird seine Bitte kategorischen Charakter gehabt haben (vgl. Mt 77-11), vielleicht bei der Wiederholung immer dringender geworden sein. Auch macht die Formulierung des göttlichen Bescheides es wahrscheinlich, daß dem Gebet auch Gedanken über den Grund seiner Bitte und Fragen nach dem Sinn seiner Plage eingemischt waren; er wird versichert haben, daß die Plage ihn gerade in seiner Berufsarbeit hemme, daß Satan dies gerade beabsichtige und wunsche und daß Christus darum um seines Evangeliums willen seinem Ap. zu Willen sein musse<sup>2</sup>. Dielleicht hat er dazu klagende Fragen gefügt: warum hast du Satan Gewalt über mich gegeben? warum läßt du ihn meine Kraft so schwächen? warum entziehst du mir deine Gnade? Dgl. Ps 922 ff. (101 ff.).

Daß P. Jesu Beten in Gethsemane sich zum Dorbild genommen haben sollte, ist wenig wahrscheinlich. Das dreimalige Bitten wird vielmehr ein ihm geläusiger Brauch gewesen sein, dem er ebenso wie Jesus (bzw. der Evangelist, der die Peritope ausgestaltete) folgte. Es wird die Dorstellung gewesen sein, daß ein Gebet erst dann wirksam ist, wenn es dreimal gesprochen wird. Als genauer jüdischer Beleg sei Midr. Teh. 22, 2 angesührt (vgl. Dalman Jesus Jeschua 186), wonach Esther an dem ersten der von ihr verordneten drei Fasttage betete: 'mein Gott', am zweiten 'mein Gott' und am dritten warum hast du mich verlassen'; dann kam die Erhörung. Auch der dreimalige Segen Num 624 st., der dreimalige Sluch Gen 925 st., das dreimalige Blasen es Elia III Reg 1721, die dreimalige Aussoraug zum Bitten Mt 77, weiter die Sitte des dreimal känlichen Gebets Di 54 (55) 18 Dan 610 (vgl. Schürer Gesch. d. süd. Dolkes II des dreimal täglichen Gebets Pf 54(55) 18 Dan 610 (vgl. Schürer Gesch. d. jüd. Dolses II 4350; Strack-Bill. II 696 st. u. Knopf im Ergänz.bd. zu Lzm.s Hdb. zu Did 83) gehört hierher; vgl. noch Stade Die Dreizahl im A.C. (3ACW 1906, 124/128). Der Sinn der Wiederholung wird jedenfalls aus dem Ausspruch R. Chijja's b. Abba (um 280) deutlich wenn du gebetet hast und nochmals gebetet hast, dann sei versichert, daß dein Gebet erhört ist und er wird deine Bitte ersüllen' (Midr. Pf 27, 7), ebenso aus dem des R. Chama (Berach. 32b): wenn ein Mensch sieht, daß er betet, ohne erhört zu werden, so bete er immer auß neue' (s. Strack-Bill. I 456, 994). Vgl. noch die Dreizahl in Ang 1016 und 70h 2117.

Dreizahl in Apg 10 16 und Joh 2117.

Auch in der griechischen Religion scheint das dreimalige Bitten Gewohnheit gewesen zu sein, s. die zwei Belege Eurip. Hippol. 46 μηδέν μάταιον είς τρίς εὔξασθαι δεῷ und den von Asklepios handelnden Heiltert Aristid. Hier. log. I 71 (II p. 3925.

<sup>1</sup> Dgl. G. Kittel Rabbinica 1920 S. 31ff.

<sup>2</sup> Dgl. Luthers Gebete, 3. B. bei heiler Das Gebet 2373ff.

ΚείΙ) φανέντος δὲ τοῦ δεοῦ λαμβάνομαι τῆς κεφαλῆς ἐπαλλάξ τοῖν χεροῖν, καὶ λαβόμενος ἐδε όμην σῶσαί μοι τὸν Ζώσιμον ἀνένευσεν ὁ δεός. πάλιν αὖ τὴν αὐτὴν λαβὴν λαβόμενος ἐδε όμην ἐπινεῦσαι σὖδις ἀνένευσεν. τὸ τρίτον παραλαβὼν ἐπειρώμην πεῖσαι ἐπινεῦσαι ὁ δὲ .... μοι λέγει ῥήματα ἄττα, ἃ χρὴ λέγειν ἐν τοῖς τοιούτοις ὡς ἀνώσιμα ἀγὼ μνημονεύων οὖκ οἶμαι δεῖν ἐκφέρειν εἰκῆ. Αμφ hier erfolgt δὶε entſφιεἰδεπο Weijung erſt πακ δer britten Bitte; δα ſie in ʒauberträſtigen Worten beſteht, beႁanhelt A. ſie als ἄρρητα ῥήματα. Πακ κοταί. Ερίξι. I 1, 36 f. sunt certa piacula, quae te ter pure lecto poterunt recreare libello, Φδ. III 22s ter vocata, und bei Cibull. I 2, 53 f. ter cane, ter dictis despue carminibus hat δὶε Dreiʒahl vor allem bei Beſφιοτιμησει τἡτε feʃte Stelle; nun, aud δας δτείγαἡε Gebet δες Φ. iʃt eine in δὶε Sphäre δες Gebets er ε

hobene Beschwörung.

Wie das Heilungsgebet des Aristides, so sind auch die Heilungsberichte des Asklepios-Heiligtums in Epidauros (Dittenb. Syll. Inscr. II <sup>2</sup>802–804 p. 649 ff.) für einen Dergleich mit uns. St. sehrreich, vgl. Deißm. C. v. Oft. <sup>2</sup>231 f. <sup>4</sup>261 f. Das Wichtigste ist, daß wir da mehrsach Bitte des Kranken um Genesung und Antwort des Gottes bezeugt sinden, und zwar im Traum geschehend, vgl. 802 10 ff. 804 17 ff. .. êπεί δè έδεήθην τοῦ θεοῦ δάττον με ἀπολῦσαι, ὅμην νάπιν καὶ άλοιν κεχρείμένοις δλος εξιέναι κατά τὰς ἀκοὰς εκ τοῦ ἀβάτου ... καὶ τὸν ἱερέα λέγειν 'τεθεράπευσαι, χρὴ δè ἀποδιδόναι τὰ ἴατρα' κτλ., vgl. noch 31 καὶ γὰρ περὶ τούτου παρεκάλεσα τὸν θεόν ... Der große Unterschied ist freilich der, daß hier jeder Bescheid des Gottes günstig ausfällt und zur heilung führt. Wenn die Kor. durch den Stil des P. an die Epidaurischen Zeugnisse erinnert wurden, wird ihnen das Tragische und heroische der paulin. Lebensbedingungen, aber auch der Unterschied zwischen, der freilich bei einem Dergleich mit den evang. heilungsberichten wegfällt. S. noch p. Orn. XI 1381, 64 ff. Eine gewisse Ahnlichteit besteht auch mit der trostreichen Erscheinung der Athena, die Aristides im Traum gehabt haben will (hier. logoi II 40 ff. p. 403 f. Keil), die dem Kranken zuredet (δεῖ οδν καρτερεῖν κτλ.), worauf er von seiner Krankheit genest. Dgl. auch die Orakelfragen (o. S. 46) und den interessanten Brief des Zoilos (und dazu Deißm. Σ. v. Ojt. 4121 ff.).

D. 9a folgt in zwei furzen Sähen der göttliche Bescheid, den P. nach dem dritten Gebet zu hören bekam¹, das göttliche ἀπόκριμα, das Orakel (vgl. zu 17ff.): "Meine Gnade reicht für dich aus, denn (meine) Krast kommt in Schwachheit zur Vollendung." Es ist kein ἄρρητον þῆμα, da es unter gewöhnlichen Umständen, wie sie jedem Beter zuteil werden können, erfolgte, wohl auch, weil es — direkt wenigstens — die Schwachheit des P. offenbar macht. Das erste Sähchen muß zunächst als Ablehnung der Bitte um Besteiung von der Plage gefaßt werden: ἀρκεί hat also den Nebensinn: mehr

wird dir nicht gewährt'.

Dies Moment wird deutlich aus Joh 148 und hermas Dij. III 107f. (ein Jüng- ling 3u h.) τί σὐ ὑπὸ χεῖρα αἰτεῖς ἀποκαλύψεις ἐν δεήσει; βλέπε μήποτε πολλὰ αἰτούμενος βλάψης συν τὴν σάρκα (vgl. u.). ἀρκοῦσίν σοι αἱ ἀποκαλύψεις αδται. μήτι δύνη ίσχυροτέρας ἀποκαλύψεις ὧν ἐώρακας ίδεῖν; Noch mehr eignet sich zur Dergleichung Epictet Diss. I 1, 10—13, wo Zeus den Philosophen, der gern auch volle herrschaft über das Ceibliche besähe, beruhigt, vgl. u. a. 12 · . . ἔδωκα μέν σοι μέρος τι ἡμέτερον, τὴν δύναμιν ταὐτην τὴν ὁρμητικὴν κτλ. καὶ ἀπλῶς τὴν χρηστικὴν ταῖς φαντασίαις, ἡς ἐπιμελούμενος . . οὐδέποτε κωλυθήση . . ., οὐ στενάξεις, οὐ μέμψη, οὐ κολακεύσεις οὐδένα. τί οὖν; μή τι μικρά σοι φαίνεται ταϋτα; μὴ γένοιτο. ἀρκἢ οὖν αὐτοῖς; εὐχομαι δὲ τοῖς δεοῖς. S. auch IV 1014—16 und 30 das Ετίρο des sterbenden Philosophen ἀρκεῖ μοι ὧν ἔχω ἐξουσίαν. Diese Worte tonnten auch das Betenntnis des p. werden. Dgl. auch noch die von gleicher wohlgemuter Resigniertheit getragenen Worte des Mc. Aurel IX 6, vor allem Jambl. vita Pythag. 1 ἐξαρκεῖ γὰρ ἡμῖν ἡ τῶν δεῶν βούλησις, μεθ ἡς καὶ τὰ τούτων ἔτι ἀπορώτερα δυνατὸν ὑπομένειν, eine Außerung, die bis auf τῶν δεῶν νοιλία paulinisch tlingt.

Ein talmudisches Gegenstück ist Moses in Sifre Dt 326 f. 71 b p. 46 Kittel: es handelt sich um die Auslegung des Ausspruches Jahwes rab lak, womit dem Bittgebet des Moses Einhalt geboten wird: Wenn schon Moses, dem gesagt war: Es ist genug

<sup>1</sup> Das Perfekt εἴρηκεν ist zu lesen, vgl. Apg 1334 Hebr 43f. 109 Apk 714; G hat είπεν. Doch ist eip. mit dem Korist gleichbedeutend, vgl. Fr. Cakin in Amer. J. of theol. 1916, 266 ff.

II Kor 129. 391

für dich, du sollst nicht fortsahren!, sich nicht zurüchalten ließ, das Erbarmen zu ersslehen von Gott — um wieviel mehr die übrigen Menschenkinder!' Auch die "andere Deutung" ist für uns von Interesse: 'Er sprach zu ihm: Moses, vieles hast du bei mir für die zufünstige Welt.' An dieser Aussicht hätte auch P. sich trösten können, vgl. 417s. Übrigens hat auch schon der biblische Text Dt 323ff., namentlich in LXX, eine gewisse Khnlickeit mit dem Gebetsgespräch des P.: auch Moses bittet um eine besondere Gnade und wird abschlägig beschieden, und das ikavovoodw ooi der LXX könnte auf die Erlaubnis, das begehrte Land wenigstens schavovodw ooi der LXX könnte auf die Erlaubnis, das begehrte Land wenigstens schaven zu dürsen, bezogen werden. Doch ist das Moment der in der Schwachheit sich auswirkenden Krast diesem alttest. Texte fremd; insofern ist es unsicher, ob er dem P. hier zum Dorbild gedient hat.

Die xápis ist hier wie I 159f. nicht die gnädige Gesinnung, sondern die von Gott ausgehende Kraft, die den Begnadigten in seinem Berufe leitet, stützt und das Werk, zu dem er berufen ist, mit ihm und für ihn leistet, vgl. o. S. 243, Wetter Charis 46 ff. Nun kann meine Gnade ist hinreichend für dich' entweder bedeuten: das Maß von Gnade, das ich dir erteilt habe, genügt für dich (Chrys.), oder: du hast meine Gnade und brauchst nicht noch Befreiung vom Satansengel; halte dich diesem gegenüber, von dem ich dich nicht befreien kann, an meine Gnade (Kühl u. a.); vgl. als Illustration Schillers Teilung der Erde. Das zweite Sätzchen entscheibet für erstere Auffassung. Denn dort ist h dovaus offenbar ein synonymer Ausdruck für h xapis: die Gnade wirkt sich aus, offenbart sich in Kraft, die dem Menschen verliehen wird, und er aod. red. bedeutet, daß (göttliche) Kraft zur Vollendung kommt in einem mit Schwachheit ausgezeichneten Organ, also daß nach dem Gesetz, dem das Göttliche folgt, solch göttliche Kraft, wenn sie zu höchster Auswirfung kommen will, gerade ein mit Schwachheit behaftetes Organ nötig hat (47 I 125 ff.), so daß Aufhebung dieses Schwachheitszustandes für sie gar nicht erforderlich ist, jedenfalls nicht gewährt werden kann. "Meine Gnade" ist dann das Maß von Gnade, das dir bewilligt ist, oder die Weise, wie ich meine Gnade in dir arbeiten lasse, und die Schwachheit ist der Zustand der σάρξ des p., die mit einem σκόλοψ behaftet ist und vom Satansengel qezüchtigt wird. - Indem das zweite Sätzchen in τελείται ausläuft, verliert аркеї den Begriff des Sichbescheidens und erhält es die Bedeutung des Ausreichens (30h 148); der Gedanke 'mehr erhältst du nicht' verklingt, und es stellt sich die Versicherung ein, daß gerade der Zustand, unter dem der Beter leidet, die beste, die einzig mögliche Voraussetzung dafür ist, daß göttliche Kraft im Menschen zur Vollendung gelangt. Das Präsens, ebenso das Sehlen eines μου (bei δύναμις) gibt dem paradoren Satze den Charakter einer allgemeingültigen Gnome. τελεῖν ift Jur Vollendung bringen, das Ziel erreichen

lassen, vgl. Joh 1930 Apf 107 117 u. ö. Et 1250 1831.

D. 9a ist das einzige "Herrenwort", das P. in II Kor ansührt! Nach den verschiedenen Offenbarungsperioden des evangelisch-paulinischen Christus kann man vier Gruppen von Herrenworten unterscheiden: 1) Worte des präezistenten Christus, meist aus LXX enthommen; 2) Worte Jesu, während seiner Erscheinung im Fleisch gesprochen; 3) Worte des Auferstandenen vor der himmelsahrt (Mt 28 Et 24 Joh 20 s., Gespräche Jesu mit s. Jüngern ed. C. Schmidt usw.); 4) Worte des Erhöhten, die in Gesichten und Offenbarungen vernommen sind. Gruppe 1, 2 und 4 sind bei P. vertreten, vgl. zu 1: Röm 153, zu 2: I710 f. 914 1125 ff., zu 4: außer uns. St. wahrscheinslich I Thess 415 f.; doch kann I 1123 ff. auch zur Gruppe 4 und I Thess 415 f. auch zu gehören. Ob P. Worte der 3. Gruppe kannte, ist unsicher, doch vgl. I 154 ff. Zu

<sup>1</sup> Mur E und viele K-Zeugen haben das μου und beschränken somit die Gültigekeit des Satzes aus das religiöse Gebiet; v. Sod. und Vog. werten es als möglichen Urtext, aber es wird Interpolation sein. Şür τελείται hat k das synonyme τελειούται.

Gruppe 4 gehören natürlich auch die άρρητα βήματα D. 4. Die Übersicht erklärt auch, warum P. auf Worte der 2. Gruppe nicht so viel Wert legt, als wir erwarten sollten (vgl. 3u 5 16): Worte der LXX und des pneumatischen Christus (1 und 4) lagen ihm näher.

In drei parallelen Sätzen V. 9b. 10 deutet P. nun noch an, welche Lehre er aus dem "herrenwort" und aus diesem Ausgang seines Gebets gezogen hat (ovv). V. 9b wiederholt zunächst den schon D. 5b mitgeteilten Entschluß, dem das inzwischen Erzählte indes einen neuen hintergrund gibt. 'Der Schwachheiten sich rühmen' heißt jest: den Wunsch nach Enthebung davon aufgeben, in ihrem Vorhandensein vielmehr Gottes guten gnädigen Willen erkennen. Neu ist dementsprechend die Freudigkeit, mit der er von nun'an den Preisgesang anstimmen will, und sodann die diesen Eifer erklärende Erwartung, daß als folge solchen Rühmens (eigentlich als Folge seiner Schwachheitszustände) "die Kraft Christi sich auf ihn niederlassen werde"

ήδίστα μάλλον ist 'sehr gern' oder 'noch viel lieber, noch viel stärker', vgl. Debr. § 602, 246. ήδιστα s. noch D. 15 und Apg 138D. μου bei åσθενείαις ist hier wohl ursprünglich, da es nur bei Iren., in B δ78, 1066 boh. harcl. arm. fehlt.

Eigenartig ist nun der mit iva angedeutete Kausalverband: durch den Preis seiner Schwachheit zieht P. die Kraft Christi auf sich herab: der Derzicht auf einen eigenen Wert, das demütige laute Bekenntnis seiner eigenen Ohnmacht ist also die Vorbedingung für das Einziehen dieses himmlischen Wesens in ihn. Der Verzicht auf eine Heilung durch ein Wunder des Herrn, die Ergebung in die bleibende hemmung hat zur Solge eine Süllung mit der "Kraft" des herrn.

Noch deutlicher als in 154 ist hier die "Macht des Christus" als eine Hypostase vorgestellt, die der Sophia, dem Logos, der Schekhina und der δόξα vergleiche bar, sich auf den Menschen niederläßt; vgl. Sir 248 êv Ίακώβ κατασκήνωσον κτλ. (an die "Weisheit" gerichtet), Joh 114 ... καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ήμῖν, Sifre Dt 65 f. 73 b (p. 57 Kittel) bevorzugt sind die Leidenden vor Gott, denn die Herrlichkeit Gottes (interpretation of the Country of t

ruht auf dem, über den Leiden kommt'; Targum Onkelos Er 258 'ich will meine Schekhinah unter ihnen wohnen lassen'. Auch nach judischer Dorstellung ift das geduldige Ertragen der Leiden Voraussegung für das Berabkommen der göttlichen Wesenheit. Anderwärts wird die Demut und Sanstmut als Voraussetzung dafür geltend gemacht, daß die Schekhina oder die Khabod sich auf einen Menschen niederlasse, so Mechiltha 20f. (72a), Ned. 38a (von Moses wegen Num 123); anders Schabb. 92a; s. noch Strack-Bill. I 197 u. 826f., Büchler Types of Jewish-palestinian piety 1922, 55 ff. Wie die genannten Wesen von Gott abgelöste hppostasen sind, so ist hier die Macht Christi von Christus abgeteilt und zu einer selbständigen Wesenheit geworden (I 124 ist θεού δύναμις neben θεού σοφία ein Name für Christus). Der Grund Itegt darin, daß P. den Christus vor allem als Macht erlebt, vgl. Phil 413 und zu 134. In Ef 135 ist die δύναμις die Kraft Gottes, die den Christus selbst hervorbringt. Ansatz zu einer hppostasierung der δύναμις im Hellenismus f. P. Orn. XI 138140 ff. (Borrede zu einer Beschreibung der δυνάμεις des Asklepios) 215 ff. eis πάντα γάρ τόπου διαπεφοίτηκεν ή τοῦ δεοῦ δύναμις σωτήριος, weiter Seneca Ep. 41, 4f. (berührt sich auch sachlich nahe mit P., auch mit 47), vor allem die Selbstbezeichnung des Simon Magus Apg 810. P. wünscht eine Infarnation der "Kraft Christi" zu werden wie Simon die der "großen Kraft Gottes" zu sein behauptete; vgl. Ed. Mener Urspr. u. Anf. d. Christ. III 288 f. S. noch F. Preisigke Die Gotteskraft der frühchristl. Zeit (Papyrusinst. Heidelb. 6) 1922; E. Goudanneld. The theology of Instin Markey 1923, 235 kg. benough The theology of Justin Martyr 1923, 235 ff.

den verschiedenen Wortbildungen und dem technischen Gebrauch des Wortes vgl. jest Cohmener in 3NTW 21 S. 194ff., Burnen The aramaic origin of the fourth gospel

35 ff. zu Joh 114.

II Kor 12 10. 393

Genau genommen hat P. die Herabkunft der Macht Christi noch zu erwarten und bereitet er sich und sein Inneres für diese Begnadigung vor, wie der durch Buße und Caufe gereinigte Christ die herabkunft des Geistes erwartet (Apg 238 532)1. Der Wortlaut ist sicher von solchen fixierten religiösen Bestimmungen abgenommen. Im Grunde kann indes die duv. r. X. nichts anderes sein, als die xápis, die ihm nach D. 9a schon verliehen ist, oder der Christus, der nach Gal 220 seit der Bekehrung in ihm "ist". Aber die Einwohnung muß immer aufs neue erfolgen oder sich verstärken, und dazu dient

das Bekenntnis der eignen Hinfälligkeit.

So bezeugt P. in dem Abschn. D. 1-10, wie er auf drei verschiedene Weisen die Vereinigung von Gott und Mensch erfährt: durch den Aussteigen himmel, durch die Folge von Bitte und Antwort im Gebet und das herabsteigen des göttlichen Wesens und seine Einwohnung in ihm. Die zwei ersten Arten bezeichnen einmalige, aber wiederholbare Erlebnisse, die dritte führt zu einer bleibenden Vereinigung.

D. 10 ist Umschreibung von D. 9b mit kleinen Variationen der Gedanken.

Der Parallelismus wird durch folgendes Schema verdeutlicht: ήδιστα οδν μαλλον καυχήσ. έν τ. άσθ. — διὸ εὐδοκῶ εν ἀσθεν., εν ὑβρ., εν ἀν., εν διωγμ. κ. στενοχ., ὑπὲρ Χ.

ΐνα έπισκην έπ' έμε ή δύν. τ. Χ. — όταν γαρ ασθενώ, τότε δυν. είμι. Die hebraisierende Verbindung des εὐδοκεῖν mit έν hat P. nur hier, vgl. noch hebr 1038 = hab 24, Mf 111 usw.

Der kleine Leidenskatalog, zu dem das ev t. aodevesals D. 9 sich er= weitert hat2, berührt sich am nächsten mit dem in 64-7; eigentümlich ist ihm ev ασθενείαις (Stichwort dieses Abschn.), er υβρεσιν 'Mighandlungen' (der Plural im N. C. nur hier; doch s. Sir 10s Polyb. VI 8, 5 X 37, 8 tàs addikías καὶ τὰς ὕβρ., XI 5, 7) und ev διωγμοῖς (vgl. II Thess 14 II Tim 311 Röm 835; fehlt hier in A). Nur in aod. kann die schwere Plage, von der P. V. 7-9 erzählt hat, mit eingeschlossen sein; sonst bezieht sich die Aufzählung ausschließlich auf die Beschwerden und Gefahren, in die ihn seine und des Evangeliums Seinde immer wieder hineinwerfen, vgl. 1123 ff. Wahrscheinlich ist ev aod. zu εὐδοκῶ zu ziehen und das übrige in zwei Paare zu gliedern; im letten Glied wird kai (statt ev Bx\*) zu setzen sein.

Es liegt nabe, die in D. 10 überschießende Schluswendung bneo X. mit den Leiden zu verbinden (im Sinn des dia Ingouv 411 und des synopt. Eveker euov). Aber die Analogie von D. 9b und 10b verlangt eine Beziehung auf die Wirkung, nicht auf den Zweck der Leiden; die Wendung erklärt also das paradore εὐδοκῶ sich bin froh . . . um Christi willen' und findet in den Nach= fägen von D. 9b und D. 10b selbst ihre Erläuterung: weil Christus mich gerade darin und dadurch stark macht', vgl. I Petr 16ff. Jak 12f. Diese Wirkung, die Vereinigung mit der Kraft Christi, in V. 9 als Ziel des Rühmens bingestellt, wird hier als Saktum genannt und dient dazu, die Wohlgemutheit zu motivieren. Den Schluß macht eine kurze paradore Gnome D. 10b: Schwächezustand bedeutet immer Kraft, Schwachheit ist Vorbedingung für Kraft3. Es ist der D. 9h gegebene Bescheid, den P. in ein persönliches Be-

<sup>1</sup> Auch I Petr 413 f. wird der Besitz einer göttlichen Kraft mit dem Leidenszwange, dem der Christ unterliegt, in Zusammenhang gebracht (f. Knopf 3. St.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Verbindung ist asyndetisch; nur vor στενοχ. ist καί gesetzt (so &B\*, während WG έν für και einsetzen, was v. Sod. und Vog. für (möglichen) Urtezt halten).

<sup>3</sup> Der Spruch hat Dersform: σταν γάρ ασθένω | τοτέδυνατός είμι (Mr.=hnr.); G versbirdt den Rhythmus, indem da δυνατώ für δυν. είμι gesetht ift, gewinnt dafür aber den Gleichlaut ἀσθενῶ — δυνατῶ.

Erflärung. 394

tenntnis umsett, zum Zeichen, daß er sich dem göttlichen Bescheid rückhaltlos und freudig unterworfen bat.

Das Starksein ist nach D. 10a die Geduld, mit der er alle Leiden erträgt, die Energie, mit der er allen hindernissen zum Trot sein Werk verrichtet. Dgl. über die Leidensmustit außer der gu 15 ff. 48 ff. genannten Lit.

noch W. Mundle Das relig. Ceben des Ap. D. 78 ff.
Einen schönen Kommentar hierzu liefert Philo de vita Mos. I 67 u. 69 p. 91 f., wenn er im Anschluß an eine allegorische Auslegung des brennenden und nicht verbrennenden Dornbusches (ein Symbol τοῦ μὴ πρὸς τῶν ἐπιτιδεμένων φθαρήσεσθαι τοὺς αδικουμένους) erklärt: μὴ ἀναπίπτετε, τὸ ἀσθενὲς ὑμῶν δύναμίς ἐστιν κτλ. (Şorts. s. o. S. 146). Auch Philo tennt also das Geheimnis der Unüberrindlichteit des Srommen S. 146). Auch Philo tennt also das Geheimnis der Unüberwindlichkeit des Frommen und kommt auch in der Formulierung dem P. nahe. In der Struktur berührt sich auch Plinius Ep. VII 261 mit uns. St.: optimos esse nos, dum insirmi sumus; doch ist der Gedanke da auf den läuternden Einfluß der Krankheit bezogen. Hier ist endlich noch einmal (vgl. 3u 416) der ägnpt. Spruch zu vergleichen: wenn ich sterbe, ist mein ka mächtig' (Pyramidenterte 1055) i, obsidon das ka aufs engste mit dem animalischen Leben zusammenhängt, ist es doch eine Lebenskraft, ein Lebewesen, das den Tod überdauert. Wir haben wieder die Spaltung des Ich in zwei Wesen und die Idee, daß die Entwicklung beider in entgegengesetzter Richtung verläuft. Im Gegensatzu 412, aber in Analogie zu 416, bezieht hier auch P. die beiden gegen einander gerichteten Instände auf sich selbst. Schließlich vgl. noch den Spruch des R. Asarja: Wenn du Leben begehrst, schaue nach Leiden aus (Pesikt. 1796 bei Strack-Bill. I 463).

IIf. Abschluß der Narrenrede und Wiederaufnahme der Aus-

einandersetzung mit der Gemeinde 1211-13.

Einen eigentlichen Schluß stellt dieser kleine Abschn. nicht dar. In V. 11a sept wohl ein Rückblick ein, aber sofort geht P. wieder zur Verteidigung über und zwar ganz im Stil der "Einlage" 117-15, und diese mit Angriff und fogar mit Drohungen verknüpfte Berteidigung reicht eigentlich bis 1310. Man könnte daher auch den ganzen Rest des Briefes 1211 - 1310 als Schlußabschnitt fassen, als Abschluß der den ganzen Briefteil füllenden Auseinandersetzung des Ap, mit seiner Gemeinde: 1211-18 Verteidigung seiner Uneigennützigkeit und Unbescholtenheit; 1219-21 Androhung eines Strafgerichts, 131-10 An: fündigung des Besuchs, der die beiderseitige Bewährung ergeben foll; f. die Einteilungen bei Schm., Plr., Bt., Schl.

Folgende Momente kennzeichnen das Ganze (1211-1310): 1) nur der Einsatz B. 11a nimmt noch einmal auf die Narrenrede Bezug; sofort leitet P. zu dem Generalthema über, dem auch die Narrenrede diente, der Verteidigung feiner ap. Würde; 2) diefe Selbstverteidigung knupft, mit teilweise wortlichen Wiederholungen, an die "Einlage" 115-11 an; 3) das neue Moment ist der bevorstehende Besuch und die Ankundigung des Programms, vgl. 1214. 20 f. 131 f. 10. Nun greifen "Selbstverteidigung" und "Besuchsprogramm" eigenartig in einander über: mit 1214 ff. und 131 ff. werden je zwei parallele Abschnitte eingeleitet (Ausgangspunkt: der dritte Besuch); wenn auch die Verteidigung über die neue Ankundigung V. 14 sich einfach fortsett, so scheint mir der Sinweis auf den neuen Besuch doch einen gewichtigeren Einschnitt zu markieren, so daß ich den neuen Sauptabschnitt lieber mit 1214 beginne.

Lisco vertauscht den Abschn. 1211-19 mit 614-71 (f. o. S. 18); aber abgesehen davon, daß fein entscheidender Grund für die herauslösung uns.s Abichn. vorliegt, mare der Anschluß von 614-71 an 1210 sehr abrupt und nicht besser als der des überlieferten Cextes. Richtig ist nur, daß der Bußruf sachlich sehr gut zu 1220 f. paßt — aber auch da ist der unmittelbare Anschluß nicht wahrscheinlich (ἐν φόβω δεοῦ. φοβοῦμαι γάρ) — und daß beide Abschnitte die einzigen in II sind, die zur Bekehrung von

heidnischer Sittenlosigkeit aufrufen.

<sup>1</sup> G. v. der Leeuw Godsvoorstellingen in de oudaegyptische Pyramidentexten (Diff.), Leiden 1916 p. 14.

D. 11a stellt demnach den Abschluß der Narrenrede dar und zugleich die überleitung zu dem neuen Abschn. Im Stil und Ton erinnert der Versteil an die einleitenden Worte 111.16 121; nur daß hier das vorangestellte yéyova von vornherein deutlich macht, daß die Rolle des Narren nun erledigt ist, val. 517 Apt 1617; P. nimmt die Maske ab und zeigt sein natürliches Gesicht. Trot der Einschränkungen, die er seinem Rühmen gesetzt hat (vgl. 1130 125.9f.), hält er daran fest, daß er wie ein Narr geredet hat: der entscheidende Eindruck, den der Ceser von dem ganzen Abschn. mitnimmt, ist ja auch der, daß P. hier Vorzüge, Leistungen und Begnadigungen aufgezählt hat, die bei einem Vergleich nicht nur seine Ebenbürtigkeit, sondern mehr seine überlegenheit erweisen. Aber D. wiederholt nur darum die von ihm aufgenommene Selbstbezeichnung, um im zweiten Sätzchen die Schuld den Kor. zuzuschieben. Wer gezwungen die Narrenrolle spielt und gezwungen seinen eigenen Ruhm verkündet, ist schuldlos.

Dies Urteil entspricht durchaus auch den Grundsätzen der antiken Rhetorik, vgl. Demosth, de corona a. A., Plut. de se ips. laud. (vgl. o. S. 345) 1 p. 539D ... α λαμβάνειν ἔδει παρ' ἐτέρων, αὐτοῖς διδόντες — das fühlt auch p.; aber wenn die "Anderen" versagten, war die Selbstempfehlung geboten, was auch der antike Redner zugibt, s. weiter 4 p. 540 C (s. o. S. 345); 11 p. 542 E; sonst Livius 38, 496 mihi quaeso ita ignoscatis, patres conscripti, si longiorem orationem non cupiditas gloriandi de me, sed necessaria criminum defensio fecit.

Das folgende Sätzchen D. 11b 'ich müßte (vielmehr) von euch empfohlen werden' dient zur Begründung dieses Dorwurfs, wenn man ergangend hingusett: und das habt ihr unterlassen; im Gegenteil, ihr habt Vorwurfe gegen mich geschleubert, mein ap. Recht und meine ap. Ehre angezweifelt, oder wenigstens geschwiegen, wenn Andere meine Würde anfochten. Es ist bezeichnend für den Stil des P., daß er diese wichtigen Momente unterdrückt. Das Verhältnis ist hier entschieden weniger günstig als in 31f. (A): heißt es da, daß P. die Selbstempfehlung nicht fortzuseten braucht, weil die Gemeinde seine Empfehlung darstellt, so hat er sie hier selbst ausführlich geben muffen, weil die Gemeinde ihrem Ap. die Anerkennung versagt. D. 11 (C) kann also aut ein früheres Stadium in dem Konflitt bezeichnen und 31f. die inzwischen erfolgte Verföhnung bezeugen (Plr.). Ebenso gut tann unf. St. eine inzwischen eingetretene Derschärfung der Derstimmung anzeigen.

3u dem Imperf. ohne αν vgl. Debr. § 358, 1. συνίστασθαι (pass.) hat hier die Bedeutung von 'gerühmt werden' wie έαυτ. συνιστάνειν  $3_1 = καυχασθαι$  ist.

Der Vorwurf V. 11b leitet nun V. 11c-13 zur erneuten Sestlegung seiner Ebenbürtigkeit über (Parallele 115-11). Auch hier ist ein wichtiger Zwischengedanke zum Verständnis des yap zu erganzen: Stoff hattet ihr genug! Der kleine Abschn. kennzeichnet sich deutlich als Wiederaufnahme von 115-11: D. 11c = 115f.; D. 13 = 117-10; nur D. 12 ist neu. Die Versicherung der eigenen Gleichwertigkeit in D. 11c ist hier entschiedener als in 115 f., insofern P. hier statt ... λογίζομαι ύστερ. einfach ύστέρησα sagt. Der Aorist ist mit den folgenden Aoristen κατειργάσθη und ήσσώθητε zusammenzuhalten: p. beschreibt den Verlauf seiner Arbeit in Kor.

In Derbindung mit D. 12 liegt hier die Beziehung des Ausdrucks 'überapoftel' auf die ältesten Ap. Jesu entschieden am nächsten. Don den Gegnern wird in diesem Jusammenhang nicht mehr gesprochen (anders 114 und 1118—20), und die Urapostel sind in D. 12 (τα σημεία τοῦ ἀπ.) sicher mit gemeint. Aber unausgesprochen sind es auch

<sup>1</sup> K sett als nähere Bestimmung noch einmal καυχώμενος hinzu.

hier die Reden der Gegner in Kor., wogegen er sich verteidigt, und wenn die Wendung 115 auf sie gemünzt ist, dann gilt sie ihnen auch hier. Möglich bleibt, daß P. in der Polemik gelegentlich auch die Urapostel mit einbezog und daß er sie hier mit umfassen wollte. Ju überap. vgl. 'überphilosoph' Philostr. vita Apoll. VIII 36 a. E.

Die Einschränkung ei καὶ οὐδέν είμι entspricht dem Vordersatz ei δè καὶ ίδιώτης τῷ λόγφ 116, ist nur viel allgemeiner und schärfer formuliert. οὐδέν eim ist wohl eigene Formulierung des P. vgl. I 132; die Kor. haben Einzelnes kritisiert, Einzelnes vermißt; gekränkt und entrüstet reagiert p. darauf mit einem ʿalso, ich bin "nichts" (wert); ich bedeute "nichts" vgl. Epict. Diss. III 914 odder nv δ Ἐπίκτητος, IV 825. Anders als 116 ist das "Zugeständnis" hier reine Ironie; keineswegs ist es ernst zu nehmen und ein "in Gottes Augen" hinzu zu denken (Schm. Schl.), obschon P. in anderem Zusammenhang das auch hätte aussprechen können. Wir haben hier eine der schärfst geschliffenen Antithesen des Briefes. Es ist ein scheinbarer Widerspruch, vgl. das beidemal betonte oddév; aber das erste ist so stark, daß es das zweite aufhebt. (Gegen die Verbindung des Sätzchens mit V. 12 vgl. Bom.) In aller Ruhe sett P. dem scheinbar vernichtenden Urteil die Catsachen entgegen, die sein Selbstbewußtsein tragen und an denen alle Kritik scheitert. Eigentlich müßte der Satz als Resultat der Ruhmesrede aufgefaßt werden vgl. bes. 1121-23: er ist sachlich identisch mit 1121b ev φ αν τις τολμα, ... τολμω καγώ. Es folgt indes eine neue Begründung, die die Selbst= empfehlung wieder aufnimmt und zu 1121 ff. eine Art Dublette darstellt, nur daß p. in dem Erweis seiner Ebenbürtigkeit hier sich kurg faßt und eigentlich nach dem ersten Argument wieder abbricht. Doch zeigt das μέν, wenn es nicht rein emphatisch ist (Roberts. Gr. 1151), daß er zunächst eine längere Aufzählung beabsichtigte 1. D. 12 ist also ein kurzer Beweis der eigenen ap. Würde: die Zeichen "des" Ap. sind auch bei ihm vorhanden und in Kor. verwirklicht worden.

τὰ σημεῖα τοῦ ἀποστόλου (gener. Artifel wie Mt 1817) muß wie τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ Mt 112 ein fester Cerminus gewesen sein und wohl auch ein kor. Schlagwort. Eigentlich umfaßt es zwei Momente: 1) die Legitimierung der Predigt vgl. Hebr 24 Mt 1617\( \frac{1}\), 2) die des Ap. als rechtmäßigen Trägers dieser Derkündigung Joh 218. 11 731 Mt 1238 Par. Apt 1313 1920; ersteres gilt den Ungläubigen, die gewonnen werden sollen; letzteres mehr den Gläubigen und insbesondere den Amtsgenossen, die das Mandat des neuen Amtsbewerbers anerkennen müssen. Der Sah sat seiner Parallele in Röm 1518\( \frac{1}\), sier ijt nur das zweite Noment in Frage. Jeder Ap. muß einer Reihe von bestimmten Merkmalen genügen, die natürlich auf sehr verschiedenen Gebieten liegen (vgl. Mt 715 st. I Joh 41 st. Did. 115 st.) und auch sehr verschieden bestimmt werden können. Der Charafter des Ap. ist zunächst in Jerusalem ausgeprägt worden (Mt 67 st. Par. App 121 st.). P. ist mit dieser Norm bekannt und erkennt sie in der Hauptsache an vgl. I 91 155 st. Doch wird seine nähere Bestimmung der den Ap. konstituterenden Qualitäten in manchem von der in Jerusalemer Kreisen üblichen abgewichen sein; ihm sehsten sedenfalls Eigenschaften, die in Palästina und von den judaistischen Gegnern in Kor. besonders geschätzt wurden, vgl. 516 App 121 st.; und wenn τὰ σημ. τ. ἀπ. ein segen ihn gewendetes Schlagwort in Kor. gewesen ist, so wird man vor allem auf seine Mängel gewiesen haben. Doch scheint P. an uns. St. diese Desiderate ganz zu signorieren. Er begnügt sich mit positiven Sessifiellungen: der Gedanke ihrer Unzustänglicheit (vgl. einerseits Mt 722 st.) Hem. Hom. II 32 – 34, anderseits Celsus bei Orig. c. Cels. II 49) ist ihm fremd, obschon man ihn aus II Thes 29 solgern kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Got. Sid. u. a. wollen ergänzen 'aber euere Anerkennung blieb aus'. Aber bieser Zwischengebanke paßt nicht zu O. 13 höchstens könnte eine beabsichtigte Einschränkung in O. 13 steden: nur den Unterhalt des Ap. habe ich nicht beansprucht (Got.).

3u dem passiv. κατειργάσθη i ist auch hier di' έμοῦ zu ergänzen. Die Näherbestimmung èv πάση ύπομονη, die zunächst verwunderlich erscheint, sindet ihre Erklärung in Wendungen wie 64 èv ύπ. πολλη, Röm 27 καθ' ύπομονην έργου άγαθοῦ, Σέ 815 καρποφοροῦσιν èν ύπομονη. Das Wort wird also auch für positive Ceistungen gebraucht (Anspannung) und bezeichnet dann die Ausdauer und Intensität der produktiven Tätigkeit; wobei konkret entweder an die physische Erschöpfung, die das Verrichten von heilungen und Machttaten verursachte (Psr.) oder an die Schwierigkeiten, denen die Ap. Tätigkeit überschaften von des Ap. Tätigkeit von des Ap. Tätigke

haupt ständig ausgesetzt war, gedacht ist (f. Dibel. zu Jak 1 zf.).

Das folgende σημ. τε καὶ τέρ. κ. δυν. ift von έν π. δ. zu trennen; die Wendung gibt in sehr losem Anschluße eine nähere Aussührung der σημ. τ. άπ. Das τε sehlt gelegentslich. Der Dativ ist ein instrumentaler; besser wäre έν gewesen vgl. Röm 15 18 f. (das in K aus Röm 15 19 eingesügt ist). Unglüdlich ist auch die Wiederholung von σημείοις, da die Wendung doch die σημ. τ. άπ. spezisizieren soll; doch erklärt sich das Ungeschick in der Diktion daraus, daß σημ. κ. τερ. (κ. δυν.) eine gesäusige Verbindung war, in LXX und N. T. passim vgl. Röm 15 19 Mt 13 22 Joh 448 Apg 15 12 219 u. ö. hebr 24, wobei σημ. mehr die beweisende Kraft, τέρ. die Wirfung auf die Menschen und δύν. die göttliche Ursache anzeigt s. Trench-Werner Sηn. 218 sf. Auch hat σημ. an zweiter Stelle mehr die Bedeutung "Wunder". über δυνάμεις s. J. Weiß zu I 12 10. 28 f. Komm. S. 301; es sind vornehmlich Taten, durch die der Ap. seine Macht über die gottseindliche Welt (Dämonen und Teuses) des Kyrios gewesen.

P. beruft sich also zur Legitimierung seines Apostolats in Ergänzung früherer Beweisführungen 1122ff. I 911 (wie Röm 1518f.) wirklich auf seine "Wundertaten". Hollandische Gelehrte (Baljon Tetst 163ff., Rovers Theol. Tijbschr. 1870, 606 ff., Cr. u. a.) haben daran Anstoß genommen und darum D. 12 oder die Schlußwendung für Interpolation erklärt. Aber daß P. "Wunder" getan, braucht nicht bezweiselt zu werden; und daß er sie als Beweise seines Apostolats anführt, ist keineswegs verwunderlich (vgl. Röm 1518f. Gal 35), auch wenn er anderswo andere und vielleicht höhere Beweise anführt (I 24). Wer meint, P. habe die Worte nicht schreiben können, vergift, daß p. ein antiker Mensch und Orientale war. Eigenartig ist freilich, daß uns die Apg kein einziges "Wunder" aus dem langen Aufenthalt in Kor. zu nennen weiß. Trogdem ist anzunehmen, daß er auch in Kor. Zeichen verrichtet hat: in erster Linie Krankenheilungen, daneben Bekehrungen mit besonderen Begleitumständen, eindrucksvolles Auftreten gegenüber Ungläubigen, Glossolalie und andere pneumatische Zustände, Strafwunder in und außerhalb der Gemeinde vgl. bef. I 53ff. D. 13 wird nun die volle Auswirkung dieser ap. Ausrüstung in Kor. betont; das ev buiv D. 12 erhält somit besonderes Gewicht und D. 13 lehnt sich vor allem an er burv D. 12 an. Man kann den Satz verschieden fassen, je nachdem man die "übrigen Gemeinden" in den Bezirken anderer Apostel oder unter den paulin. Gemeinden sucht. Im ersteren Salle wurde sich P. gegen die Behauptung wenden, Kor. sei keine apostol. Gemeinde, und zwar mit der Versicherung, daß er in seinen Erweisen ap.r Macht hinter keinem anderen Apostel zurückstehe. Im anderen Salle läge die eifersuchtige Klage vor, P. habe die kor. Gemeinde gegenüber anderen Gemeinden (vgl. I 1116) benachteiligt, und P. erklärt, mit einer Ausnahme habe er Kor. in den Genug aller seiner ap. Kräfte und Vollmachten gestellt,

 $<sup>^1</sup>$  So Iesen & AKLBc; bagegen  $B^*G$  κατηργάσθη und DE κατηργάσθην, was entweder Schreibsehler ist oder aktivisch verstanden werden soll.

wie jede andere Gemeinde. Sür erstere Auslegung spricht das betonte autos èyw (vgl. 101), womit nicht sein Wirken in Kor. dem in anderen Gemeinden, sondern sein ap. Auftreten dem Auftreten anderer Ap. entgegengestellt wird. Bei den "anderen Ap." ist nicht nur an die Urap. gedacht, sondern, wie κατενάρκησα zeigt, auch an die Gegner in Kor. vgl. 1120. Möglich auch, daß er die Aussage mit αὐτὸς έγώ ausdrücklich auf seine Person

einschränken will, da seine Abgesandten, u. a. etwa Titus, auf das Recht des Unter-

halts nicht verzichteten (Men3.); δοά s. 3u V. 18. ήσσώθητε: so ist mit B n\* D\* zu lesen gegen ήττήθητε A K, das v. Sod. u. Vog. in den Text aufnehmen, und .êλλαττώθητε G; es ist abzuleiten von έσσοῦσθαι, der io= nischen Nebenform von ήττᾶσθαι cf. Herodot VII 166 VIII 75. — ■ ist Aff. des Inhalts vgl. Röm 610 GaI 220. Xenophon Kyrop. I 4, 5 εἰς τὸ μὴ ποιεῖν δ (worin) ήσσῷτο. ύπέρ vertritt ή vgl. Ef 168 hebr 412 Mt 1037 I Paral. 49 ενδοξος ύπερ τους άδελφούς.

P. weist jeden derartigen Gedanken ab, bis auf eine Ausnahme, seinen in Kor. durchgeführten Verzicht auf gemeindliche Unterstützung; indem er diese Benachteiligung wie in 119 als ein Absehen von (finanzieller) Bedrückung bezeichnet, führt er den Vorwurf jedoch ad absurdum. Der starke Ausdruck ist zugleich ein Seitenhieb auf die Gegner, von denen er schon 1120 gesagt hat, daß sie die Gemeinde aussaugen. Dann ist auch die angeschlossene Bitte um Vergebung dieses Unrechts eipwykos gesprochen (Thot.); eine ähnliche Ironie f. Joh 1032. P. mußte denn den Kor. die von höchstem dristlichem Herois= mus eingegebene Meinung zuschreiben, daß es ein Unrecht sei, wenn der Ap. seiner Gemeinde die Gelegenheit entzöge, Opfer zu bringen — was nicht wahr= scheinlich ist. Daß hier kein "Unrecht" vorliege, hatte er schon 117ff. gezeigt1.

## CIII. Schluß des Briefteils C: Das Programm des neuen Besuchs und Abschluß der Auseinandersetzung mit der Gemeinde. 1214—1313.

a) Erste Antundigung eines neuen Besuchs D. 14-21.

Die Verteidigung geht weiter, vgl. V. 16 - 18.19; aber der beherrschende Gedanke ist der neue Besuch. Dem dienen zwei Erklärungen, woraus die Kor. entnehmen konnen, was sie von ihm zu erwarten haben: 1) wird er wie bisher auf Unterstützung verzichten 3. 14f.; 2) wird er, wenn nötig, ein Strafgericht über verstockte Miffetäter halten 3.20f. Die Anführung allgemeiner Grundfäte, die feine unter 1 genannte Haltung beftimmen, veranlaßt ihn jedoch, die Verteidigung seiner Zuruckhaltung und feiner Unbescholtenheit gegenüber weiteren Vorwürfen und Berdächtigungen noch einmal gufzunehmen V. 16-19. So schiebt sich noch einmal ein Stück Apologie in diesen von der Vergangenheit in die nächste Zukunft überleitenden Schlußabschnitt ein.

D. 14. Der neue Einsatz ist mit dem lebhaften Satheginn idoù roir. τοῦτο κτλ. deutlich markiert. Daß P. hier einen dritten Besuch ankundigt und nicht bloß erklärt, daß er nun zum dritten Mal auf dem Sprunge stebe, zu kommen, also hiermit seinen geplanten Besuch zum dritten Male ankundige, braucht jest nicht mehr begründet zu werden. Die entgegenstehende Meinung, die seinerzeit u. a. von Baur (Tüb. theol. Ib. 1850, 148; Paulus 2338ff.), Scholten (Theol. Tijdsch 1878, 673ff.), hnr. 1880, 10ff., hilg. 3.f.w. Th. 1899 vertreten wurde, hat heutzutage nur noch wenige Befürworter (Blf. Sid.).

Wollte man die "Bereitschaften" zählen, so wäre die erste die Ankündigung I 16, die zweite die Mitteilung des in II 1 15 ff. vorausgesetzen Reiseplanes; aber solches Zählen wäre doch höchst sonderbar. Andere Zählungen (3. B. Nr. 1 die Bereitschaft in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3μ εὶ μὴ ὅτι τις Ι. εἰ μὴ ὅταν ΜΕ 99. 3μ χαρίζ. ἀδικίαν τις Ι. Κοί 213 χ. παραπώματα, 3 13.

II Kor 12 14. 399

Athen vor dem Gründungsbesuch, Ir. 2 eine Situation vor II, Sid.) wären noch seltssamer. Aber solch Jählen überhaupt wäre höchst untlug gewesen, da die Kor. ihm daraus gerade einen Vorwurf gemacht hatten, daß er seinen Besuch immer nur anstündige, aber nie aussühre vgl 115 ff. Jum überslüß ist der richtige Sinn der Wendung durch ihre Wiederaufnahme 131 feltgelegt: έτοίμως έχω έλδειν ist = έρχομαι.

Ju dem Gebrauch von τρίτον τοῦτο vgl. Judic 1615 τοῦτο τρίτον έπλάνησάς με, Joh 21 14 τοῦτο ήδη τρίτον έφανερώθη 'l., Nu 2228 πέπαικάς με τρίτον τοῦτο, P. Oxy. XIV 17683 s. πρώτην καί δευτέραν καί τρίτην ταύτην ύμιν έπιστολήν γράφω, Herod. V 76 τέταρτον δή τοῦτο έπὶ τὴν 'Αττικήν ἀπικόμενοι. In einigen Ksacten fehlt τοῦτο, während D u. a. τοῦτο vor τρίτον segle. Daß dies τρ. τ. hier nicht direkt bei έλδειν steht, ist nicht verwunderlich: τρ. τ. sollte mit Nachdruf porangesekt werden. und έτοίμ, έχειν (und Spinonpma) steht meist vor follte mit Nachdruck vorangesetzt werden, und eroiu. Exew (und Synonyma) steht meist vor dem Institut oder in dessen nächster Nähe vgl. Jos. Bell. I 14, 1 § 275 τάλαντα δὲ ἦν ετοιμος τρισκόσια δοῦναι Lysias c. Erat. 9 εἶπον οὖν ὅτι τάλαντον ἀργυρίου ἔτοιμος εἴην δοῦναι, Apg 21 13 ἀποδανεῖν εἰς Ἱερουσαλημ ἐτοίμως ἔχω. Zu ἐτοίμως ἔχειν vgl. noch I Petr 45 Justin Dial. 50 1, Deißm. Neue Bibelit. 80; M.M. Voc. 258.

Die nun folgende Versicherung schließt an od κατενάρκησα ύμων D. 13 an: 'und werde (euch auch dies Mal) nicht ausbeuten', vgl. 1112 . . καί ποιήσω. Es ist auffallend, daß die in Klammer gesetzten, unentbehrlichen Momente von P. nicht ausgedrückt sind. W- und K-Zeugen fügen daher wenigstens ύμων oder ύμας ein. In vier turgen Sagen gibt er nun vier neue Grunde zur Rechtfertigung seines (künftigen und bisherigen) Verhaltens (V. 14aß — 15b). Der erste Sat D. 14aß ist wohl die Umtehrung eines hählichen Dorwurfes, wie er gegen alle Betrüger, Sophisten und Goëten erhoben wird, und so auch gegen D. erhoben worden ist: er sucht nicht euch d. i. nicht euer Beil, euere Seele, sondern euer Geld, vgl. I Thess 25 und zum Stil der Versicherung Phil 417 sowie Cicero de fin. II 26, 85 Me igitur ipsum ames oportet non mea, si veri amici futuri sumus. - Das zweite Argument D. 14b ist dem νόμος φύσεως (Chrys.) entnommen vgl. I 1114 97ff.: die Eltern arbeiten für die Kinder und nicht die Kinder für die Eltern. desseichnet die lex naturae — ein verwandtes Gebot der Isis s. in d. Inschr. aus Ios bei Deism. E. υ. Φ. 296, 4112 έγω υπό τέκνων γονεῖς φιλοστοργεῖσθαι ένομεθέτησα. θησαυpiseiv ist eigentlich Vorräte ansammeln, Kapital anhäufen vgl. Mt 619 Lf 1221 I Kor 162. So kann es hier auch verstanden werden (Plr.): Eltern sammeln für die Kinder ein Kapital als Erbe vgl. Philo de vita Mos II 245 p. 172 νόμος φύσεως έστι κληρονομεῖσθαι γονεῖς ὑπὸ παίδων ἀλλὰ μὴ τούτους κληρονομεῖν, Plutarch de cup. div. 7 p. 526 A αλλά νη Δία, φήσει τις, ὅτι παισίν οὖτοι καὶ κληρονόμοις φυλάττουσι καὶ ϑησαυρίζουσι. Doch ist der Anwendung wegen auch oder mehr an den Unterhalt zu denken, den die Eltern ichon bei Cebzeiten ihren Kindern zu gewähren verpflichtet sind. Die heranziehung dieser Naturordnung ist insofern glücklich, als p. sein Derhältnis zu seinen Gemeinden gern als ein väterliches hinstellt (112 613 I 414f. usw.); bei solcher Auffassung mußte die Bezahlung seines Unterhaltes durch die Gemeinde ihm wirklich unnaturlich vorkommen. Er übersieht freilich, daß er als geistlicher Vater dann eigentlich von keiner Gemeinde Geld annehmen durfte, daß dann die Sitte, von den Gemeinden fich unterstützen gu laffen, insbesondere auch das herrengebot, worauf sie sich stützt, einen Derstoß gegen ein Naturgebot darstellte, und daß er mit diesem Argument seine eigene Beweisführung zugunsten der Sitte I 93ff. aufhebt, obschon er sich auch da u. a. auf die Naturordnung berufen hatte 97. Weiter ist auch nicht bedacht, daß gerade auch nach dem Naturrecht, wenn später die Eltern erwerbsunfähig werden, auf die Söhne die Derpflichtung übergeht, für die Eltern zu sorgen

val. Mt 710 f. Par., Sert. Empir. Hypot. III 210 τούς πατέρας τε ύπό των παίδων ἐπιμελείας ἀξιοῦσθαι κελεύει παρ' ἡμῖν νόμος, Philo de decal. 116 p. 200 (über das jenem νόμος φύσεως entgegengesetzte Derhalten der Störche, womit man gerade das Gegenteil dessen, was P. rechtfertigen will, erweisen könnte). Schließlich paßt, genau genommen, nur die negative hälfte der Regel auf das Verhältnis des P.; die Fortsetzung hätte eigentlich lauten mussen adda oi γονείς έαυτοίς. P. hat das gefühlt; denn in D. 15 betont er nicht so sehr, daß er selbst für sich sorgen wolle, sondern er erklärt, daß er entschlossen sei, für die Kor. sein Leben einzusetzen. So schließt V. 15a, das dritte Motiv, an das zweite, und zwar gerade an die letzen Worte of yoves ross τέκνοις an val. έγω δε ... ύπερ των ψυχων ύμων. Alles Nötige aufbringen für die Kinder ist Vaterweise, und so will P. auch wieder in Kor. handeln. Aber D. 15a besagt noch mehr als D. 14b: holora ist Steigerung gegenüber όφείλει und wenn auch δαπανήσω = θησαυρίσω, und = οὐ καταναρκήσω D. 14a ist, so deutet έκδαπανηθήσομαι den Entschluß an, in seinem Sursorgedienst bis an die Grenze der Kraft gehen zu wollen. damavav ist: den Unterhalt aufbringen, die Bezahlung auf sich nehmen vgl. Apg 2124. Eigent= lich müßte ein autos έμαυτφ dabei stehen; D. unterdrückt das, damit das τοίς τέκνοις zur Geltung tomme: auch zu δαπανήσω ist bπèp τ. ψ. b. zu ziehen, wo= mit gemeint ist: ich will statt eurer selbst bezahlen, will selbst für meinen Unterhalt aufkommen 1. In καὶ ἐκδαπανηθήσομαι zeigt die Wahl des Kompositums (ek- verstärkt ef. Rob. 596 f.) und die passive Form (vgl. I 83 612 Gal 49) an, daß D. eine Tat und ein Leben höchster Selbstaufopferung und Nächstenliebe im Auge hat; unwillfürlich wird man an die großen Christussätze erinnert: . . καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν Mt 1045 Par., Joh 1015 I Joh 316. Aber P. denkt hier wohl nicht an das Vorbild des Christus (trop 89 514f. Kol 124 Phil 25ff.), sondern an den Typus des echten Daters, der bereit ist, in der Fürsorge für seine Kinder sich ganz aufzuzehren, vgl. Phil 217; weiter Seneca Ep. 9, 10 in quid amicum paro? ut habeam pro quo mori possim (Röm 57), ut habeam, quem in exilium sequar, cuius me morti me obponam, et inpendam; de prov. V 4 boni viri laborant, impendunt, impenduntur et volentes quidem (vgl. vg. ... libentissime impendam et superimpendar . . . s. Behinger 3NTW 1917/18, 201) und endlich das bekannte Prinzip aliis inserviendo consumor. ἐκδαπ. ist also viel umfassender als δαπανήσω: der Selbstunterhalt ist nur eine Auswirkung dieses selbstverleugnenden Dienens, dessen vielseitige Art und aufreibende Wirkung in 1128f. anschaulich beschrieben ist, und das unter Umständen (nach dem Vorbild des Menschensohns Mf 1045 und des guten hirten Joh 1011 ff.) bis zum Martyrium leiten tann. Wenn P. also in Kor. ist, wird er wieder mit Leib und Seele gang in den Bedürfnissen, Nöten und Wünschen der Kor. aufgeben.

Immerhin besteht zwischen δαπαν. und έκδαπ. doch eine engere Verdindung: das δαπανᾶν αὐτός kann eine Ursache des έκδαπανᾶσθαι werden; gerade wenn P. außer der seelsorgerlichen Arbeit auch noch sein Handwerk betrieb, um der Gemeinde seinen Unterhalt zu ersparen (I Thess 29 — II Thess 38), so konnte das seicht eine Überanstrengung werden, die an seinen Lebenskräften zehrte. έκδαπαναν fehlt sonst im N. T., doch vgl. Tatian Or. 6,2 καν έν ποταμοίς καν έν θαλάσσαις έκδαπανηθώ καν ὑπό δηρίων διασπασθώ... Jur übertragenen Bedeutung von δαπ. auszehren vgl. hermas Mand.

<sup>1</sup> Thot. εγώ δε των φύσει πατέρων και πλέον τι ποιείν έπαγγέλλομαι. Daß P. bereit sei, sein Privatvermögen für sein Werk zu opfern, ist kaum damit ausgedrückt (Dächsel).

II Kor 12 15. 401

XII 12 Barn 145. — Der Gebrauch von wuxh (Trägerin des Lebens, der Existenz) hat bei P. seine Parallele nur Röm 164 ύπέρ τής ψυχής μου τον έαυτων τράχηλον υπέθηκαν; δοά vgl. noch I Thess 28. P. ist der einzige Schriftsteller im N. C., bei dem ψ. auffallend zurücktritt.

Auch dem vierten Gedanken endlich D. 15b liegt das Vaterverhältnis zugrunde: wenn P. auf Unterhalt in Kor. verzichtet und sich gang den Kor. opfert, so soll das als Beweis seiner besonders start empfundenen väterlichen Ciebe gelten vgl. I Thess 28 f. . . . διότι άγαπητοί ήμιν έγενήθητε κτλ. περισσοτέρως ύμας αγαπω ist die deutliche Antwort auf die offen gelassene Frage 1111 ότι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; und ein unmigverständliches Zeichen dafür, wie την άδικίαν D. 13 aufzufassen ist. Zu dem Komparativ kann η άλλας έκκλησίας, ας καταβαρω (cf. 1118) erganzt werden; doch ist das nicht nötig. Aber P. verbindet die Versicherung mit einem Vorwurf. Wieder wird das unnatürliche Verhalten der Kor. durch eine scharfe Antithese gezeichnet: ei περισσ. ύμας άγαπω ήσσον άγαπωμαι; der Nachsatz ist fragend zu fassen; hätte P. die mangelnde Gegenliebe einfach konstatiert, so hätte noch etwas folgen mussen.

mangelnde Gegenliebe einfach konstatiert, so hätte noch etwas folgen müssen.

v. Sod. und Dog. halten και für möglicherweise echt (vgl. auch Gdt.), sezen äyanöv statt äyanö und sassen sen als selbständigen Fragesas: ob ich (oder: ich weiß nicht, ob ich), auch wenn ich euch mehr liebe, weniger geliebt werde? Besser würde dann D. 15b von 15a abhängig gemacht: wenn ich auch (dann), obschon ich euch mehr lieb habe, weniger geliebt werde — eine resignierte Schlußbemerkung. Aber και isk KeCett, äyanöv freilich sehr gut bezeugt (BKo WK), aber aus sachlichen Gründen weniger wahrscheinlich: die sehr eindrucksvolle resignierte Feststellung konnte D. nicht gut in einem beiläusigen Konzessionssah anhängen; sie hat mehr Wucht, wenn sie in die Sorm einer Frage gefaßt ist. Die Bezeugung dieser Sorm (äyanö s. N\*A 17 sah. doh. pesch.) ist nicht schlecht. Die Auslassung von ei in D d.g ist wohl Dersbesserung der Cesart äyanöv. B. Weiß, der, der Autorität von B folgend, äyanöv ließt, saßt den elsah als reinen Bedingungssah zu D. 15a: nur wenn keine Gegenliebe sich regt, wird das äußerste Ciebesopfer nötig sein, um solchen Kaltsinn zu brechen. Aber ekdanavnöhösopau krd. wird entwertet, wenn es von einer Bedingung abhängig gemacht wird; es ist keine Steigerung gegenüber πepisooréspus äyanö, sondern fällt mit dieser Äußerung zusammen; endisch hätte die von B. W. dem P. zugeschriebene Absicht deutslicher zum Ausdruck gebracht werden müssen.

Wie in I1117 (I. Weiß 3. St.) haben KeZeugen das attische hrtov, G sogar kaasoov.

ἔλασσον.

Nun sind die Kor. schlagend ins Unrecht gesetht: sie nehmen es dem Ap. übel, daß er von ihnen nicht Geld annahm. Das heißt, entgegnet P.: auf einen Beweis meiner besonderen Liebe zu euch reagiert ihr mit Abfühlung eurer Liebe zu mir. Im Licht der eben gegebenen Erklärung, daß er bereit sei, sein Leben zu ihrem heil zu opfern, ist der hinweis auf die wenig wohlwollende haltung der Gemeinde tief beschämend für sie. Auch hier wendet p. das Motiv der verkehrten Welt an (vgl. zu v. 14). Denn das Natürliche ist doch: daß Liebe Liebe zeugt und daß je größer die Liebe, desto wärmer die Gegenliebe ist I Joh 419 Lt 742 f. 47, Plut. coning. praec. 39 p. 143 C ποιεί γάρ .. τὸ φιλεῖν φιλεῖσθαι.

Die Rechtfertigung des Derzichts auf gemeindliche Unterstützung trägt hier einen ganz anderen Charakter als in 117—12: dort ist das hauptmotiv der Wunsch, einen besonderen "Ruhm" zu behaupten, und der Gedanke, daß er damit doch den Kor. eine Wohltat erwies, spielt nur nebenbei mit hinein. hier ist das altruistische Motiv die Hauptsache. Dort stellt er es so hin, als ob er in Kor. gang auf Kosten anderer Gemeinden gelebt habe; hier spricht er ausschlieflich von eigener Arbeit. Dieser Unterschied in der Gedankenführung liegt hauptsächlich darin begründet, daß P. dort seine gurudliegenden Besuche, hier den tommenden Besuch im Auge hat. Damals lebte er vornehmlich von Unterstügung auswärtiger Gemeinden; jest ift er gang auf

eigene hilse angewiesen, sei es daß ihm diesmal keine Geldmittel angeboten sind, sei es daß er dasür gedankt hat, — beides wohl wegen der reichlichen Beisteuer für Jerus., die Maz. geleistet hat. (Eins von beiden ist anzunehmen, da sonst die ganze Aussührung D. 14 f. sehr an Wert verlöre, wenn sie nicht gar eine Selbstanpreisung auf kosten der Wahrheit und eine Täuschung der kor. darstellen würde.) Trozdem müssen die hier entwickelten Gründe auch früher schon mitgespielt haben, und kann andrerseits das k. 11 geltend gemachte hauptmotiv auch hier nicht ganz vergessen sein. Sehr verschiedene Gesichtspunkte drängten P. zu seinem Austreten, und je nachdem wurde bald der eine, bald der andere hervorgesehrt.

- D. 16—18 schließt P. die Apologie mit der Abwehr des Vorwurfs listiger Ausbeutung. In zweisacher Hinscht fällt der kleine Abschn. aus dem Rahmen heraus: 1) handelt er ausschließlich von Vergangenem und hat nichts mit dem bevorstehenden Besuch zu tun, und 2) berührt er Verdächtigungen, die mit dem eben behandelten Punkt schwer zu reimen sind: wie kann man dem Ap. gleichzeitig zum Vorwurf machen, daß er kein Geld von Ror. genommen und daß er heimlich Kor. ausgebeutet habe? Das erstgenannte Moment erledigt sich durch die Erinnerung, daß P. einen Vrief und keine Abhandlung schreibt, also in der Assaition seiner Gedanken an keinerlei Regeln gebunden ist. Das andere Bedenken erklärt sich wohl daraus, daß der neue Vorwurf von anderer Seite erhoben wurde: nicht von der Gemeinde (die sich in ihrer Mehrheit nur darüber betrübte, daß P. von ihr keine Unterstützung annahm, als ob sie seinem Herzen weniger nahe stehe), sondern von den perstönlichen Feinden, deren gemeine Verdächtigung freilich auch bei einzelnen Gemeindegliedern auf fruchtbaren Boden gefallen sein kann. Es kommt hinzu, daß der Vorwurf hinterlistiger Ausbeutung auf ganz andere Umstände zu beziehen ist, vor allem auf die Einsammlung der Rollekte.
- D. 16a martiert deutlich die Association, setzt aber sogleich das "Michtzurlastfallen" mit einem Mal in eine nicht erwartete Beleuchtung. eorw de kann ja doch nichts anderes bedeuten als 'zugestanden' 1. 'Ich bin euch nicht zur Cast gefallen' 2 bezeichnet eine These, die angegriffen war und nun, wie die Angreifer selbst zugeben muffen, siegreich behauptet ist. Aber daß P. den Kor. keine Mühe gemacht, war ja im Vorangehenden gar nicht in Zweifel gezogen, vielmehr anerkannt, nur eben übel ausgelegt worden, val. auch 117ff. Die Frage, ob P. von den Kor. Unterhalt angenommen hat oder nicht, muß also noch in einem ganz anderen Zusammenhang und wohl auch von einer anderen Gruppe erörtert worden sein. Wie aus dem Solgenden hervorgeht (δόλω ύμας έλαβον ... έπλεονέκτησα ύμας), ist von irgend einer Seite der Vorwurf erhoben worden, P. habe die Gemeinde "ausgebeutet": da ist zunächst auf den Unterhalt gewiesen worden, den er genossen haben Da dieser "Beweis" nicht zu halten war (weil andere Gemeindeglieder eben gerade betonten, daß D. nur zu bestimmt jede Unterftützung abgelehnt habe, und P. selbst dies bestätigt hat), so suchte man nun das schein= bar von Uneigennützigkeit zeugende Verhalten zum Deckmantel raffiniertester Ausbeutungstunst zu stempeln: äußerlich zeigt er sich völlig uneigennutig, um auf Umwegen besto gründlicher uns auszunehmen. Dabei ist natürlich nicht auszumachen, ob diese Gegner selbst ihm das Prädikat πανούργος = hinter-

<sup>1</sup> S. Epict. Diss. II 4, 5 I 29, 22; Philo leg. ad Caj. 357 p. 598 ἔστω, φησί, ταῦτα αληθη, τεθύκατε — άλλ' ἐτέρω, καν ὑπὲρ ἔμοῦ. Ähnlich ist auch bei P. ein ἐρεῖτε zu ergänzen.

2 κατεβάρησα == κατενάρκησα D. 13, δας κα und zahlreiche min. (I=Zeugen v. Sod.) auch hier einsehen. Das Wort gebraucht P. sonst nicht, δοσή s. 119 άβαρη; in δer urchristl. Sit. šommt es nur noch herm. Sim. IX 286 vor; vgl. auch Mart. Pion. 113 ὅτε πλειόνων ἔχρήζομεν, οὐδένα ἔβαρήσαμεν, καὶ νῦν πῶς ληψόμεθα; II Reg 1325. Jum Aft. trot κατα-) vgl. Kol 218 hebr 1135 Apg 719; κα u. a. sehen den Genitiv ein.

listig gegeben haben oder ob erst P. der Absicht, die man ihm unterschiebt, das richtige Prädikat erteilt. Ersteres ist natürlich möglich: wer einmal dem Ap. so durchtriebene Machinationen zuschrieb, wird auch vor dieser Charafterisie-

rung nicht gurudgeschreckt fein.

πανούργος, in der Weisheitslit. (LXX) oft gebraucht, ist im N. T. nur hier zu finden; vgl. weiter hermas Dis. III 31 Sim. V 51 π. et και αιθάδης, Justin Dial. 1234 δριμεις (verschmigt) και π., Jos. bell. I 365, 453, 468 usw., s. Brüne Slav. Jos. 263. Es hat hier die dentbar schlimmste Bedeutung: Schurke (Schm.) oder schustig (Bt.), vgl. πανουργία 113 42 I 319. ὑπάρχων vgl. 817 Gal 114 214 II Makk 1113 οὐκ ἄνους δὲ ὑπάρχων. 3μ δόλφ λαβεῖν vgI. δ. κρατείν Mt 141 = Mt 264; es ist: auf hinterlistige Weise ausnehmen, s. Sophocl. Philoct. 101 λέγω σ' έγὼ δόλφ Φιλοκτήτην λαβεῖν, vgI. 107; λαμβάνειν in dieser Bedeutung schon 1120; es ist 'dran gekriegt' (Βαμπ.).

D. 17. 18 muß die Widerlegung dieser Anschuldigung enthalten. Sie be= schränkt sich auf die Versicherung der Unbescholtenheit der Brüder, die P. nach Kor. gesandt hat, gibt diese Versicherung indes nur in allgemeinen Andeutungen und in fragender form, so daß es für uns sehr schwierig ist, den Tatbestand 3u ermitteln. Die erste Frage V. 1.7 faßt alle (zwei?) Abgesandten zusammen. μή τινα . . . δι' αὐτοῦ ist lässiger Gesprächs- und Diktierskil mit doppeltem An-

ατοίιτη: παφ Analogie von Apg 740 (= Ex 321) δ Μ. οδτος .... οὐκ οἴδαμεν τί εγένετο αὐτῷ hätte P. μή τις τούτων ὧν ... sắγτεiben fönnen; τινά ist unforrekt nach dem Derb des Relativsates gerichtet. Dielleicht sắμωebte ihm auch zunächst ein Hauptsat mit ἀπέσταλκα vor (μή τινα ἀπέσταλκα δι' οὖ επλεον. ὑμᾶς;). Ein ähnliches Anakoluth vgl. Lk 1248 παντὶ ... παρ' αὐτοῦ. Die vg. hat es beseitigt: numquid per aliquem eorum,

quos misi ad vos, circumveni vos?

Das Perfekt aneoradka bezeichnet die handlung als abgeschlossen und festumgrenzt, val. Apq 735 τούτον ο θεός ... απέσταλκεν, Moulton Einl. 226. Robertson 893, 896. πλεονεκτείν ist hier wie 72 (s. 3. d. St.) I Thess 46 jem. in Geldgeschäften übervorteilen, ihm widerrechtlich Geld abnehmen'. Ein Betrüger, der sich scheut persönlich Geld zu erpressen, kann dies durch Boten beforgen laffen. hat man in Kor. P. dahin verdächtigt, seine Boten hätten in seinem Auftrag den Kor. Geld abgenommen? D. 18 macht es in der Cat wahrscheinlich, daß bei der Verdächtigung jedenfalls offen oder verdeckt auf das Sammelwerk hingedeutet worden ist, wobei die "Gesandten" des P. doch beteiligt waren. Dann ist es verwunderlich, daß er einen so abscheulichen und so verhängnisvollen Verdacht in Sorm einer Frage abtut (s. noch zu V. 18).

D. 18 folgt auf die allgemein gehaltene abwehrende Frage die Zuspihung des Verdachts auf Titus und seinen Begleiter. Zunächst erinnert P. in erzählenden Aoristen an das Ereignis als solches. Zu dem auffallend brachplogischen παρεκάλεσα Τ. ist natürlich sva έρχηται πρός ύμας oder so äbns. zu ergänzen, vgl. 86 95. Bur Bestimmung und Charafterisierung dieser Sendung gehört noch die Erwähnung des Begleiters, vgl. 818 - auch hier ist der Name ausgefallen oder verschwiegen. Die erste Frage V. 18b ist eine Wieder= holung der einleitenden Frage D. 17 in vereinfachter Form: μήτι ἐπλεον. ύμ. T. sc. in meinem Auftrag und zu meinem Vorteil? Erst hier findet die verneinende Antwort, die P. als selbstverständlich erwartet, noch eine gewisse Begründung, aber wieder nur durch eine neue Doppelfrage: er faßt sich mit Titus zusammen und verlangt die Anerkennung ihrer beiderseitigen Unbescholtenheit. Wörtlich genommen spricht er allerdings nur von "bemselben Geist" und den "gleichen Sußstapfen", wovon auch geredet werden könnte, wenn P. durch

<sup>1</sup> Dafür einige Min. u. Bit. απέστειλα und D έπενψα — beides ist Anpassung an die anderen Aoriste.

Titus die Kor. ausgebeutet hätte. Natürlich meint P. das  $\pi v$ . Xp1070 $\bar{v}$  und die ixvn ev X. Dazu setzt er seine eigene Unbescholtenheit als anerkannt voraus (vgl. D. 16a und 72 IChess 43 ff.) und bezeugt dem Freunde, daß er ihm in dieser Gesinnung völlig gleiche (περιεπατήσαμεν dann also = περιεπάτησεν ώς καί έγώ). Die umgekehrte Folgerung: wenn Titus, wie ihr bezeugen könnt, unbescholten war, werde ich es auch gewesen sein (Plr.), ist weniger wahrscheinlich: die vorangehende Frage verlangt zunächst ein Zeugnis dafür, daß auch Titus keiner Übervorteilungsversuche sich schuldig gemacht hat, so wenig wie D. selbst.

τῷ αὐτ. πν. sett wie πν. πραύτητος I 421 voraus, daß es noch andere πνεύματα gibt, vgl. 114 Rom 815 Phil 127. Jum Bild von den Sufftapfen vgl. Rom 412 I Petr 221, Ignat. ad Eph. 122 οδ (sc. Π.) γένοιτό μοι ὑπὸ τὰ ἴχνη εὖρεδῆναι, Philo de virt. 64 p. 385 τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν ξπακολουδῆσαι, Plato Phaedr. 276 D καὶ παντὶ τῷ ταὐτὸν ἴχνος μετιόντι, πνεῦμα meint mehr die Gesinnung, ἴχνη ihre wahrnehmbaren Äußerungen, wie sie in Wort und Cat zur Gestung kommen, vgl. I Thess 43 ff.

Eine zwingende Verteidigung des T. gegen boswillige Verleumdung ist V. 17f. nach unserem Gefühl allerdings nicht. P. bewegt sich eigentlich in einem circulus vitiosus: er führt die Unbescholtenheit des Titus an, um die seine zu erweisen, und sucht die des Titus mit dem Hinweis auf die beiderseitige Gesinnungsgemeinschaft zu sichern. Man entgeht diesem Zirkelschluß, wenn man den Gedanken einlegt: die einzige Möglichkeit indirekter Ausbeutung wäre mit der Sendung des Titus gegeben; aber deffen Unbescholtenheit ift auch in Ror. über allen Zweifel erhaben. Aber auch diefe Auslegung hat gewiffe Bedenken: 1) hätte doch die Folgerung nicht unausgesprochen bleiben dürfen, daß keine andere Möglichkeit der Ausbeutung auf Umwegen für P. bestand; 2) wäre es doch nicht klug und nicht ungefährlich gewesen, T. in die Geschichte hineinzuziehen, wenn sein Name in diesem Zusammenhang von anderer Seite gar nicht genannt war. Also wird doch wohl in Kor. eine Andeutung gefallen sein, daß der Kollektenbetrieb, den P. aus der Ferne durch T. und Genoffen inszenierte, ein Unternehmen sei, mit dem er felbstfüchtige Zwecke verfolgte, und P. meinte mit dem furzen Fragen die Anschuldigung erledigen zu können: entweder war sie nur andeutungsweise und nicht offen und bestimmt erhoben worden, oder P. vertraute dem gesunden Sinn und Urteilsvermögen seiner Gemeinde und gab sich der Hoffnung hin, daß sie die bosen Verleumdungen abschütteln werde, sowie sie sich den lauteren Wandel, den I. vor aller Augen in Kor. geführt, zum Bewußtsein gebracht habe. Man könnte sich noch darüber wundern, daß der Begleiter in die Fragen nicht eingeschlossen wird (man hätte erwarten können μήτι οδτοι έπλεονέκτησαν ύμας:). Vermutlich lag es an seiner Derson oder an seiner besonderen Funktion, daß an ihn kein Berdacht fich heften konnte; vielleicht war es der Bruder, der zur Kontrolle des Titus und zur Sicherung der Aktion gegen alle Misdeutungen beigeordnet war (818ff.), und will P. mit feiner Erwähnung daran erinnern, daß ein so häßlicher Berdacht gegen T. schon darum ausgeschlossen sein müßte, weil er von einem ihn kontrollierenden Bruder begleitet war.

muste, weil er von einem ihn kontrollierenden Bruder begleitet war.

Schließlich hat man daraus, daß nicht auch Timotheus und dessen Sendung erwähnt ist, solgern wollen, daß Tim. den I 417 1610 angekündigten Besuch nicht habe aussühren können (vgl. o. S. 32 f.). Die Folgerung ist aber voreilig: 1) brauchte die Sendung nicht genannt zu werden, weil sie länger zurücklag; 2) ist nicht sicher, ob sendung nicht vollekte zu tun gehabt hat: im besten kall hat er die von P. I 16 gegebene Anregung noch mündlich unterstützt; während seiner Anwesenheit in Korwird noch nicht viel eingegangen, also auch nicht viel "zu holen" gewesen sein; überdies wird II 8 ausdrücklich Titus als der eigenkliche "Ansänger" des Sammelwerks genannt.

Hier erheben sich nun noch die Fragen: welche Sendung des Titus gemeint ift, wie sie sich zu der R. 8.9 beschriebenen verhält, und welche Folgerungen sich für das zeitliche Verhältnis der Teile (A) B und C hieraus ergeben! Unwillkurlich denkt man zunächst

II Kor 1218. 405

an das Rollektenwerk und die in B (816kk.) eingeführte Sendung. παρεκάλεσα Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν flingt wie ein Sitat aus B; eis τὸ παρακαλέσαι ήμᾶς Τίτον 86 . . . συνεπέμψαμεν δε αύτοῖς τον άδελφον ήμων 822. Daß nicht auch der erste Beigeordnete 818ff. mit genannt ist, kann seinen Grund darin haben, daß er der Vertrauensmann der Gemeinde war, also nicht so leicht in den Verdacht kommen konnte, im Interesse des P. zu arbeiten (Bt., Jül. Einl. 84, Drescher 67 u. a.). Diese Rombina tion verlangt aber unbedingt die Folgerung, daß die beiden Abgefandten, als P. dies (C) schrieb, in Ror. schon tätig waren, so daß die Ror. sich bereits ein Urteil über ihren Charatter hatten bilden können. Ja die Unnahme scheint sogar nötig, daß diese Tätigkeit schon abgeschloffen ist (da P. ihren Wandel im Aorist und nicht im Präsens beschreibt); also mußte T. Ror, gegen die Unkundigung 93f, schon wieder verlassen haben und zu V. zurückgekehrt fein, um ihm die Mitteilungen zu machen, auf denen C beruht. Dann kann aber C nicht gleichzeitig mit B abgefandt sein, sondern muß einige Wochen später geschrieben und abgegangen fein. Die Rombination führt also wieder zu der uns am mahrscheinlichsten vorkommenden Annahme, daß C von AB (einschließl. R. 9!) zu trennen und später als AB geschrieben ift (f. Rrentel 356 ff., Drescher 67, Brufton 22f.).

Jur Not können die Wendungen freilich auch so verstanden werden, daß C. und sein Begleiter noch in Kor. weilen; dann muß P. die neuen Nachrichten von anderer Seite erhalten haben, und es entfällt auch ein wichtiges Bedenken gegen die Anfügung von K. 9 an C (s. o. S. 287 f.).

Wer demgegenüber die Integrität von II Kor festhalten will, muß die Worte auf die 86 angedeutete frühere Sendung des I. nach Kor. beziehen, bei der das Werk von I. eingerichtet wurde (f. Zahn Einl. 3I 244; Rühl; f. v. S. 249). Das Natürlichste ist dabei die Gleichsekung dieser Reise mit der Sendung, die 213 76 ff. beschrieben wird, die in erster Linie der Uberbringung des Tränenbriefs diente. Diese Rombination schafft indes arößte Schwierigkeiten: 1) ware zu erwarten gewesen, daß P. in 75 ff. auch dieses zweiten Augenzeugen (Rrenkel 355) und der von ihm gewonnenen Eindrücke gedacht hätte, wenn Titus bei dieser Reise wirklich einen Bealeiter gehabt hätte; 2) will es uns sehr gewaat, unfein und unklug vorkommen, daß P. den T. zum zweiten Mal in der Rollektensache nach Ror, gefchieft haben follte, wenn gegen seine Lauterkeit in dieser Sache ein Berdacht rege geworden sein follte, der noch nicht zum Schweigen gebracht war (Krenkel Beitr. 274. 349). Allerdings zeigt P. 820 f. deutlich, daß er mit folchen Verdächtigungen rechnet; aber daß sie speziell schon in Kor. und gegen die von I. eingeleitete Aktion laut geworden feien, ist nicht gesagt, und I. würde kaum so großen Eifer für die zweite Sendung an den Tag gelegt haben, wie V. 817 ihm nachrühmt, wenn die erste Sendung ihm auch nur die leisesten Zweifel an seiner Unbescholtenheit eingebracht hätte.

Auch die Vertreter der Herschen Hopothese (C = Zwbrf.) müssen die Anspielung an uns. St. auf die 86 genannte erste Kollektenreise des T. beziehen. Dann haben wir die Folge: erste Sendung des T. zur Einrichtung des Sammelwerks (vor dem Zwbrf.); zweite Sendung zur Überbringung (oder Unterstührung) des Zwbrf.s = C, worin u. a. die gegen die erste Sendung erhobenen Bedenken zerstreut werden; dritte Sendung mit Überbringung von AB zur Durchsührung der Kollekte (Schm. 83, Plr., Rendall 41f.). Die soeben angeführten zwei Bedenken lassen sich auch gegen diese Rombination geltend machen, allerdings nicht mit demselben Nachdruck, da jeht 1) das frühere Schweigen über den Bezgleiter nicht so auffallend ist wie bei der 75 ff. beschriebenen Reise und 2) eine Abwehr aller Verdächtigungen (1218) vor die zweite Sendung zu liegen kommt. Eine (freilich noch verwickeltere) Variation dieser Kombination s. bei J. Weiß Urchr. 268 ff.

verwickeltere) Variation dieser Kombination s. bei J. Weiß Urchr. 268 ff.
So erweist sich die Annahme, daß C einem fünften Brief des P. an Kor.
angehöre, abermals als die beste Cösung der Schwierigkeiten. Wenn man sich wundern

sollte, daß in diesem letten Brief der Kollekte nicht auch in positivem Sinn gedacht wird, so ist zu bemerken: daß 1) die Kollekte ja inzwischen in Gang gebracht war und daß P. die Absicht hatte, das Letzte selbst zu tun; daß 2) möglicherweise K. 9 ursprünglich zu C gehörte (s. o. S. 287 f.); 3) daß ein hinweis auf die Kollekte — wenn die unter 2 genannte Annahme verworfen wird — bei der nachträglichen Derbindung

von C mit AB abgeschnitten worden sein könnte.

übrigens könnte bei dem Dorwurf indirekter Ausbeutung auch gang von dem Sammelwerk abgesehen werden und lediglich an etwaige Zuwendungen gedacht werden, die T. und Genoffe mahrend ihres Aufenthalts in Kor. für ihren Unterhalt und ihre Rudreise beanspruchten (jo schon Benschlag Stud. u. Krit. 1871, 671 bei Schm. 298): man meinte dann, P. hätte die Kosten dieser Sendung selbst bestreiten müssen, und behauptete, der von ihnen erhobene Anspruch auf Gastsreundschaft und Geleite seine schlau bedachte Ausbeutung. Diese Auslegung hätte manche Dorteile (auch für die Erhaltung der Integrität von II Kor), ist aber darum wahrscheinich, weil der Wortlaut doch zu stark an die Ankundigung der Kollektensendung 816ff. erinnert und die Beziehung darauf beinahe gebieterisch fordert.

D. 19 leitet P. in drei kurzen Sätzen von der "Derteidigung", die D. 11-18 geführt worden ist, zur Ankundigung eines zweiten Berfahrens über, das er sich für seinen Besuch vorgenommen hat. Zunächst scheint er die Vorstellung abweisen zu wollen, daß er eine "Verteidigung" gebe. Das Eingangswort zeigt eine Doppelüberlieferung: πάλαι oder πάλιν. πάλαι ist besser bezeugt (8\*ABG it. vg. Ambst. comm. usw.) und gibt einen guten Sinn: 'schon lange meint ihr, δαβ...' vgl. Plato Phäδο 8 p. 63 D σκεψώ-μεθα τί έστιν δ βούλεσθαί μοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν. P. meint δann, δie Ceser seien schon längst drauf und dran gewesen, ihn mit einem Vorwurf zu unterbrechen. Dann wurde er dem Gefühl, als habe er mit seiner Auseinander= sekung bisher noch nicht viel erreicht, einen auffallend starken Ausdruck ge= geben haben. πάλιν ist zwar nicht gut bezeugt (DE Ambst. -text. No boh. und K) und höchstwahrscheinlich Korrektur, könnte aber vielleicht eine Konjektur sein, durch die der Urtert wieder hergestellt wurde (so auch Cr.). Mit πάλιν würde P. sagen wollen, daß sie schon früher einmal — vielleicht in Antwort auf I 9 oder besser auf den Tränenbrief (vgl. 31ff.) — dem P. vorgehalten haben, er suche "sich zu verteidigen". Bei dieser Cesart könnte

δας Sätzchen auch fragend gefaßt werden (PIr.).

Wie P. 31 auch hätte schreiben können: πάλιν δοκείτε ότι έαυτούς συνιστάνομεν, so hier: ἀρχόμεθα πάλιν ὑμῖν ἀπολογείσθαι; δας Wort ἀπολογείσθαι sindet sich in LXX nur Jer 121 386 II Mt 1326, im N. T. außer Röm 215 nur noch in den lukan. Schriften, später

erst wieder bei den Apologeten und Mart. Polyk. 102.
Warum will P. nicht zugeben, daß er sich "verteidige"? Tatsäcklich hat er doch eine Verteidigung geliesert, so namentlich V. 16–18, ebenso V. 11 ff. 117–11. Es liegt wohl ein gewisser Nachruck auf dusv (Klr. Mr.-Hnr. u. a.). Eigentlich ist es für den Ap. und Pneumatiker ehrenrührig, daß er die ihm gegenüber ganz unzulässige Kritik der Kor. der Ehre einer Widerlegung würdigt und somit sie als Richter aner= fennt, auf deren "Freisprechung" es ihm ankäme vgl. I 43 215. Möglicherweise hat aber απολογούμεθα auch einen anrüchigen Sinn: sich verteidigen, sich rein zu waschen suchen, sein Auftreten beschönigen, mit sophistischen Mittelden, die doch jeder Scharffictige sofort durchschaut, seine Unschuld "beweisen" wollen. Jedenfalls hängt dem Worte etwas übles an: eine Verteidigung ist immer eine Rede, die ihre Aussagen den eigenen Interessen dienstbar macht und das eigene Wohl dem des Hörers vorsetzt.

Das zweite Sätchen besagt nun, wie P. positiv seine Ausführungen beurteilt haben will: als Worte, die von Christus eingegeben sind und por Gott' bestehen können (die selbe Wendung 217). Lag der Irrtum der den

<sup>1</sup> κατέναντι θεοῦ ist zu lesen wie 217; DK κατενώπιον τοῦ θ. ist wohl Korrettur, δοκή s. v. Soden I 1977. Parallelen zu κατενώπιον s. Eph 14 Kol 122; dieselbe Daris ante, ahnlich vertreten auch 217. Der Artitel bei deov ift ficher fekundar.

Kor. zugeschriebenen verkehrten Ansicht vor allem in buiv, bann will karévavri d. betonen, daß er lediglich in dem Bewußtsein, Gott Rechenschaft ablegen zu muffen, geredet, also keinerlei selbstsüchtige Motive verfolgt und nicht der "Verteidigung" halber die Wahrheit gebeugt hat. Lag der Ton auf einem sophistisch verstandenen απολογείσθαι, dann bezeugt er mit κατ. d. wie mit ev X. die Wahrheit seiner Auseinandersetzung. Ist damit das Verhältnis zu Gott und zu Christus festgelegt, so erübrigt nur noch, die Abzweckung auf die Ceser ins rechte Licht zu rucken: alles (was er geschrieben hat und schreiben wird) soll nichts anderem als ihrer Erbauung dienen (s. zu I 143 ff.). Sehr gut ist diese Antithese, wenn P. damit sagen will: zu einer Verteidigung seiner Person fühle er sich nicht veranlagt; dann ist der ihm zugeschriebenen Position des Angeklagten das richtige Verhältnis des Zeugen und liebevollen (άγαπητοί 71) Erziehers entgegengestellt vgl. 108 1310. Nur ihrer Erbauung dienten dann die porangehenden Ausführungen, die seine ap. Würde, die Unbescholtenheit seines Charafters und seine liebevolle Gesinnung ins Licht setzten.

Mit D. 20. 21, einer Drohung mit einem Strafgericht über die un= buffertigen Kor., lentt D. wieder zu dem D. 14 angemeldeten Besuch gurud.

Sein Brief wird also 3um "Drohbrief" vgl. den (τύπος) ἀπειλητικός bei Demetr. de forma ep. 8: ὅταν μετ² ἐπιτάσεως φόβον τισίν ἐμποιῶμεν ἐπὶ πεπραγμένοις ἢ πραχθησομένοις und δie ἀπειλητικὴ ἐπιστολή des Droflus 9: εδξαι πάση ψυχῆ καὶ παντὶ σθένει, αὐτόθι μή παραγενώμεθα. εί γαρ παραγενώμεθα, πολλών πειραθήση κακών ών οὐκ ήλπισάς ποτε δέξασθαι πείραν λήψεσθαι. Dies mußten auch die Kor. aus C herausfühlen!

Die Ankundigung, die wieder rhythmisch fein gegliedert ist, ist als Ausdruck seiner (durch nws etwas gemilderten) Befürchtung eingeführt val. 113. Der Anschluß mit yap frappiert zunächst. Offenbar umfaßt die "Erbauung" der Gemeinde auch ihre Erziehung, ihre Zuchtigung, die Beseitigung ihrer Mängel, und der Gedanke ift zu erganzen, daß sie in diesem Sinne der "Erbauung" bringend bedarf (Kühl u. a.). Sie zu fordern hat er den Brief geschrieben (D. 19); erreicht er damit seinen 3wed nicht, dann muß am Orte felbst ein Cauterungsgericht stattfinden. Der Gegenstand seiner Befürchtung wird nun in zwei Sähen ausgedrückt, die weitgehend parallel gebaut sind:

D. 20

μή πως έλθὼν ούχ οίους θέλω, εύρῶ ὑμᾶς κάγὰ εὐρεθῶ ὑμῖν οἶον οὐ θέλετε,

D. 21 α μη πάλιν έλθόντος μου

ταπεινώση με ὁ θεός μου πρὸς ὑμᾶς,

b καὶ πενθήσω πολλούς τῶν προημαρτηκότων καὶ μή μετανοησάντων

μήπως έρις, ζήλος, θυμοί, εριθείαι, καταλαλιαί, с έπι τη άκαθαρσία και πορνεία και άσελγεία ή

μηπως ερις, (ηλος, συμοί, ερισειαί, καταλαλιαί, ε επί τη ακασαρδία και πορνεία και ασελγεία η ψίθυρισμοί, φυσιώσεις, άκαταστασίαι.

a und b ist D. 20 in Andeutungen gegeben, in D. 21 genauer ausgeführt; b bezieht sich in beiden D. auf das Auftreten des P., wie denn beide Sätze in einen Casteratatalog auslausen (c), aber jede Wiederholung ist vermieden; P. erweist sich wieder als Meister in der Dariation. In D. 20 gehört a und b enger zusammen: wir werden beiderseits aneinander keine Freude erleben, ich nicht an euch, und ihr nicht an mir; wieweit auch in D. 21 a und b einander ergänzen und erläutern, muß die Auslegung lehren.

3u ούχ οίους θέλω, εύρω ύμας vgl. 23 ίνα μη έλθων λύπην σχω άφ' ων έδει με χαίρειν. Der Zustand der Gemeinde ist also ähnlich wie zur Zeit des Tränenbriefs, wie denn beide Schreiben C und der Erbrf. dem 3wede dienen, die Mifftande womöglich durch briefliche Mahnungen und Drohungen gu beseitigen. Das osovs findet seine Erläuterung in den zwei Sundenkatalogen. κάγω εύρεθω κτλ. bezeichnet die Weise, wie P. naturgemäß auf den Zustand,

Erflärung. 408

den er vorfindet, reagieren wird vgl. 132. Beachte den Chiasmus: dédw εύρω ... εύρεδω ... δέλετε. Den Kommentar hierzu liefert (abgesehen von D. 21) 22: εἰ γὰρ ἐγὰ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς . . . εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ, vgl. auch I 421. Im Gegensatz zu I 421 scheint hier keine Wahl mehr möglich; D. fürchtet mit dem Stocke kommen zu müssen, als τιμωρός καὶ κολαστής (Thph.).

Eine ähnliche Formulierung f. Seneca Ep. 353 utique si non tantum quem velis. sed qualem velis, videas; Matt I 427 οὐχ οἶα ήθελεν τοιαῦτα γέγονεν τῷ Ἰσραήλ. Dgl. auch das Agraphon in der form bei Klem. Al. quis div. salv. 40 ê6' ols yap av eupw buas . . , εύρεθω ift mit δοκείν mit Dativ oder γνωσθήναι mit Dativ (Et 2435) zu vergleichen.

Satglied e gibt eine Ausmalung des unangenehmen Befundes (a), den p. erwartet. Das Sätzchen ist anakoluth; man ergänze worv oder εύρεθωσιν ev buiv oder dgl. vgl. I 33. Der (erste) Casterkatalog beschränkt sich auf das Thema "Streit", vgl. Gal 520 ... έχθραι, έρις, ζήλος, θυμοί, έριθεται, διχοστασίαι, αίρεσεις, Röm 129 f. . . . Ερίδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς. καταλάλους . . . . Kol 38 οργήν, θυμόν, Eph 431, I Petr 21, I Klem 355 (Dariation zu Röm 1 29 f.) usw. In den Sündenverzeichnissen der Zweiwegelehre Did 5 Barn 20 ist es faum vertreten, doch vgl. Did 32. Die Aufgählung (8 Glieder) scheint zweigliedrig geformt zu sein. über ζηλος και έρις 2 in Kor. hatte P. schon I 33 geklagt; hier erfahren wir von derartigen Zwistigkeiten in der Gemeinde ausschließlich aus diesem Casterkatalog. Man wird die ganze Reihe zunächst auf allerlei hähliches Gezänk beziehen, wie es überall entsteht, wo Menschen zusammen leben, die der Geist und die Liebe noch nicht erneuert hat. Doch ist auch eine spezielle Beziehung auf die unbot= mäßige haltung eines großen Teils der Gemeinde zuzulassen, trot des stereotypen Charakters dieses "Kataloges" und tropdem sonst nirgends auf diese Auswirkung der Anfeindungen, die P. hier abwehrt, angespielt wird. dupos, έριθεῖαι, auch Gal 520 auf é., ζ., folgend, ist von é. ζ. nicht wesentlich ver= schieden: 'Ausbrüche von Jorn und Streitsucht' vgl. noch Röm 129 epideias, έριδος . . ., Jak 314. 16 ζήλος κ. έριθεία, weiter Röm 28 · Phil 117, Ignat. ad Philad, 82 (voran geht μερισμός ... καὶ ὀργή). Die Umgebung von ἐριθεία zeigt auch hier deutlich, daß P. (wie die meisten griechischen Eregeten) das Wort, das im flass. Griechisch seiner Ableitung entsprechend ambitus bedeutet, als Synonym von epis behandelt3; doch kann es auch hier die besondere Bedeutung 'Parteisucht' haben (Plural 'Parteiumtriebe, Rivalitätsstreitigkeiten'), wie avepideuros in Dittb. Syll. 17745 'nicht parteisuchtig' heißen muß, val. M. M. Doc. 254, Chm. zu Röm 28. Burton Komm. Gal. zu 520.

3u καταλαλιαί, ψιθυρισμοί vgl. Röm 129 (Adj.) und I Klem 355 (Subst.) 303. καταλαλιαί in LXX nur Sap 111, im N. C. noch I Petr 21, häusiger bei den ap. Vät. ψιθυρισμός 'Tischelei, Ohrenbläserei' (= διαβολή Chph.) im N. C. nur hier (wie ψ-της nur

<sup>1</sup> S. über Castersataloge Etm. im Hob. Ext. zu Röm 151; v. Dobsch. Urchristl. Gemeinden 282 ff., Dieterich Nekhia 173 ff. Junder Ethik d. P. II 98 ff.

2 So im Singular noch RA boh. pesch. u. v. a., wogegen BW it. vg. sah. u. a. den Plural lesen. Was ursprünglich ist, ist schwer auszumachen, da der Plural Aktom-modation an die Sortsetzung der Reihe, der Singular Angleichung an I 35 Rom 1313 Gal 520 sein kann (jo v. Sod.). Dielleicht ist ersteres doch mahrscheinlicher, also besser Singular zu lesen.

<sup>3</sup> So wohl auch Phil, Legat ad Caj. 68 p. 555 αφιλόνεικος και ανερίθευτος.

Röm 129), weiter I Klem 303 355 (nach Röm 129); LXX hat es nur Etfl. 1011 im urprünglichen Sinn: Gezisch (der Schlange); Plutarch gebraucht es öfter, aber wie es scheint nur im Sinn von Hiltern, Ivitaten, zw. ichorocs sir 514. Ob P. hier an die gegen ihn ausgestreuten Derdächtigungen dentt, ist unsicher, douwoes ist biblisches und urchrist. Hapar leg. Doch vgl. das Derd 1418f. 52. Auch jest kann das Schaubblasen einiger Kor. mit der Abwesenheit des P. zusammenhängen: sie haben sich unziemliche Urteise über ihn angemaßt und sind zu. dien Opposition getreten. So haben doowoo, zu äkaraaraasaa (seditiones vg.) geschücht. Über äx., das G Chryl, auslassen, vgl. J. Weiß zu I 1435; als Parallele kommt vor allem in Betracht It 315 16 önov yap sindos kai der, 141. Während es 65 vom Standpuntt des Ieibenden Teils gebraucht ist, wird hier der Schuldige, der Urseber ins Auge gesaßt. Es wird somit erlaubt sein, die Auszüssschung auf die innere Tage der Gemeinde und ihr Verhältnis zu P. zu beziehen. So tresslich sich damit die ganze Posemi unseres Briefteis (C) reimt, insbesondere auch die versteute Drohung 104-6, und so deutsch es and hier wird, daß die Anseindungen auch in der Gemeinde selbst Wurzel gesaßt hatten, so unmöglich ist es, die hier ausgezeigte Gessinnung mit der in A, insbesondere 711st, bezeugten, zu vereinen; Wo ein voller Umschlag zugunsten des P. eingetreten war, wo Unwüllen, Surcht, Verlangen (kistos im guten Sinn) usw. Lund geworden, wo allseitiger Gehorsam getätigt worden war, da kann nicht gleichzeitig durch Streit, Verleumdung und Anmahung der Frieden und die Einstacht gestört sein; selbst wenn es sich in C um eine bestimmte Gruuppe handelte, war eine Haltung wie sie in A der Gemeinde nachgerühmt wird, ausgeschlossen, das einen deiner der Schling wäre unstatthaft, da P. D. 20 s. die ganze Gemeinde anredet. Unf. St. und dann ganz C ist in einer Zeit geschrieben, wo die Attion des Citus entweder noch nicht eingeset shate oder wieder zu nichte zu werden drohte. Dortressisch des Etimmungsschlober, damt beie

D. 21, das zweite Glied der Erklärung, das das erste erläutert und ergangt, enthält für uns wieder einige exegetische Begierfragen. Junachst ift strittig, ob πάλιν zu έλθόντος (so die Gegner der Zwischenbesuchhnpoth.) oder zu ταπεινώση gehört (Krentel 200 – 206 Schm. Bchm. Plr. Got. u. v. a.), m. a. W. ob P. (1) eine Demütigung bei seiner Wiedertunft, oder (2) bei seinem Kommen eine erneute Demütigung, ahnlich der, die er bei dem Zwischenbesuch erlebt hat, erwartet. Nun hat Krenkel gewiß gezeigt, daß P. edder sett, wo wir auch "wiederkommen" sagen könnten vgl. 115. 23 23 I 418 f. 1134 146 162 f. 12 usw., aber an keiner der Stellen ist das Moment des Wieder= kommens betont, so daß man nicht einfach sagen kann, p. drude wieder tommen' mit έλθεῖν aus. Dem entspricht, daß man πάλιν seiner Stellung wegen unwillfürlich mit eddesv verbindet; überdies führt es zu ταπειν. κτλ. gezogen, zu einer verkehrten Vorstellung; denn keineswegs hat P. schon ein= mal eine Demütigung darin erlebt, daß er unbuffertige Sünder zur Buße veranlagt hat, eher darin, daß er sie nicht zur Einkehr zu bewegen ver-Die Zufügung des maliv zu eld. erklärt sich wohl einfach aus dem Bestreben, in der zweiten Zeile des parallelen Gefüges etwas zu variieren. Ist diese Erklärung (1) richtig, dann entfällt uns ein wichtiges Moment in der üblichen Charafterisierung des Zwischenbesuches. Die Annahme selbst bleibt

<sup>1</sup> Der Genitiv έλδόντος μου, trot des folgenden με, ist eine nicht ungewöhnliche Nachlässigkeit im Stil vgl. Debr. § 4232; ähnliches 418; das έλδόντα με in Re De und vielen K-Zeugen ist Stilverbesserung.

unberührt, da πάλιν nicht = 'zum zweiten Male' ist. Was ist das nun aber für eine Demütigung¹, die P. für sich erwartet? Wenn die Zeilen in D. 20 und 21 einander entsprechen, ist sie in dem odx osovs dédw espw bµās eingeschlossen: wenn eine blühende Gemeinde der Stolz des Ap.s ist I 92, II 114, so hat der Besund von schweren Mißständen etwas Demütigendes sür ihn; denn er ist verantwortlich für den Stand der Gemeinde und ein sittlicher Mangel ist ein Zeichen, daß er mit seiner Autorität nicht durchgegriffen hat. Es ist dann Gott selbst, der ihm diesen Fehlschlag zu Gemüte sührt, oder vielmehr "sein" Gott (vgl. I 14 Röm 18), wie P. sagt, um anzudeuten, daß er in solchen unerfreulichen Ersahrungen wohlgemeinte Sügungen seines väterlich über ihm waltenden Gottes erblickt. πρòs buās bedeutet: bei euch oder besser: euch gegenüber, inbezug auf euch, in dem, was ich mit euch erlebe.

Man erwartet im zweiten Glied eine Erläuterung des κάγω εύρεθω D. 20, also eine hindeutung auf das Strafgericht, mit dem D. nun auf den ihn demütigenden Befund in Kor. reagieren wird, oder eine hindeutung auf δίε λύπη, in δίε er δίε Kor. versegen muß 21ff. Aber πενθείν τινα ist immer 'um jem. trauern' (meist: um einen Toten, s. Pape u. aus LXX Gen 3734f. Daniel Bel 40 I Makt 1252 1326 Ck 2328 D). Dann meint P. die trübe Stimmung, in die ihn die Unbuffertigkeit, die er in Kor. zu finden fürchtet, versetzen wird, und fällt das πενδήσω im Wesentlichen mit der Demütigung zusammen, die er erleben muß. Es ist die Trauer des Seelforgers, des Erziehers über die hartnäckigkeit und harthörigkeit seiner Erziehungsbefohlenen 23. Verwandt ist dann I 52... καὶ οὐχὶ μαλλον έπενθήσατε, wenngleich die da gemeinte oder vielmehr vermiste Trauer auch durch das Moment der Mitschuld bestimmt ist. Es ist auffällig, daß P. hier nicht droht, sondern nur von der Trauer, die Kor. ihm bereiten wird, spricht. Aber die Kor. werden doch deutlich verstanden haben, daß dann ein Strafgericht zu erwarten sei; val. 15. wo deutlich gesagt ist, daß die Trauer alsbald eine Strafaktion auslösen muß. Dem entsprechend ist auch hier seine Außerung so zu verstehen, daß er sich nicht mit passiver Trauer begnügen, sondern von seiner ap. Vollmacht Gebrauch machen wird val. 1310. - πολλούς των προημαρτηκότων kann ungenaue Ausdrucksweise für πολλούς τούς προημαρτηκότας (oder of προημαρτήκασιν) sein (so Lym. Bls.). Aber P. kann auch mit πολλούς των... die, freilich recht bescheidene hoffnung andeuten wollen, es werde ihm mit diesem Brief gelingen, einige wenigstens icon vor feiner Antunft gur Bufe gu bewegen (Kühl u. a.); dann ist zu καὶ μὴ μετανοησάντων zu ergänzen 'auch nicht durch diesen Brief'. Nicht ausgeschlossen ist schließlich, die πολλοί als die hartgesottenen Sünder zu fassen, die auch durch sein persönliches Wort nicht zur Bufe zu bewegen sind, und die D. dann wurde erkommunizieren muffen (Klr., hnr., Got.). Dann bekame πενθήσω den Sinn: Trauer um die Erkommunis zierten, die vielleicht als geistlich Tote vorgestellt wären. Aber der Vergleich mit I 52ff. macht erstgegebene Deutung (Trauer die Stimmung por dem Strafgericht) wahrscheinlicher.

Die Bezeichnung προημαρτηκότες καὶ μὴ μετανοήσαντες für unbußfertige

<sup>1</sup> Φο ταπεινώση (so NAK usw.) oder ταπεινώσει (BDGP u. a.) zu lesen, ist nicht auszumachen, da p. 'tapinosi' diktiert hat (Chm.). Aber μή ταπεινώσει wird wohl Anpassuma an και πενδήσω sein. Auch ist möglich, daß μή ταπεινώσει als selbständiger Fragesatz gedacht war, wodurch aber der Parallelismus von D. 20, 21 zerstört werden würde. Also ist (gegen v. Sod.) der Konjunktiv ταπεινώση zu seigen.

II Kor 1221. 411

Sünder findet sich nur hier bei P. Ihr liegt die ursprüngliche Dorstellung zugrunde, daß μετάνοια für "frühere Sünden" geleistet wird, womit dann ein neues Leben "ohne Sünde" eröffnet wird; es ist ein fester Ausdruck für die "Bekehrung", normalerweise also die "Tausbekehrung"; vgl. Jos. Bell. I 24, 4 § 481 διδούς των προημαρτημένων άφεσις εί πρός το μέλλον άμείνους γένοιντο, Justin Apol. I 61 10 άφέσεως τε άμαρτιων ύπερ ων προημάρτομεν τύχωμεν, Hermas Dis. II 24 III 55 Mand. IV 18. Das Wort μετανοείν hat P. merkwürdigerweise nur hier; sonst kommt es im N. T. nur Synopt., Apg und Apk vor; LXX haben es in ethischem Sinne nur Jes 468f., Jer 86 Sir 1724 4815, dagegen sehr oft die Test. Patr. (s. Index). Das synonyme έπιστρέφειν hat P. häusiger, vgl. 316 (LXX) Gal 49 I Thess 19, aber an allen drei Stellen religiös, nicht ethisch angewendet. S. noch 3u 79 st. u. vgl. Temer-Kögel 10 770 st. Windsich, Tause u. Sünde 150 st. u. ö., Morden Agnostos Theos 134 st. Jäger in Gött. gel. Anz. 1913, 589 st. — Beachte noch die seine Unterscheidung, die mit dem persett. προημαρτηκ. und dem aorist. μή μετανοήσ. angedeutet ist. Dgl. ähnlich I Petr 210 of σύκ ήλειμένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες.

Während der echte Fromme die Reue sofort auf die Sünde folgen läkt

Während der echte Fromme die Reue sofort auf die Sunde folgen läßt (vgl. Test. Affer 16 καν αμάρτη, εύθύς μετανοεί), tragen diese Sünder ihre Sünde schon lange unbereut und ungesühnt mit sich herum; sie zur Buße anzutreiben, ist die hauptaufgabe des Ap. bei seinem bevorstehenden Besuch. Mit en an peravons. angeschlossen 1, fügt P. auch hier eine Reihe von Sünden an, die aber kleiner ist als die erste und wie diese ein bestimmtes Gebiet befaßt, die auch sonst in den Casterkatalogen neben anderen Sündenarten vielgenannten Sünden sexueller Unreinheit, vgl. vor allem Gal 519 π., ακ., ασέλγ. (an der Spike der Aufzählung), Kol 35 π., ακ. = Eph 53, s. weiter I 511

69f. Did 51 Mf 721 f. πορνείαι . . . ἀσέλγεια — Mt 1519 I Petr 43. ἀσέλγεια Ausschweifung, in LXX nur Sap 1426 (μοιχεία κ. ἀσ.) und III Matf 226 vorfommend, bei P. noch Röm 1315, weiter Test. Jud. 231, II Petr 22.7.18 Jud 4 Hermas Dis. III 72 II 22 Mand. XII 46; s. Nägeli S. 70f., Ps. Lucian Luc. vel asinus 38; M. M. Doc. 84. ἀκαθαρσία fann auch Besledung mit Gögendienst einschließen vgl. 617 I 714 τέκνα . . . ἀκάθαρτα (sc. heidnisch) LXX passim. Doch ist hier sicher die Besledung mit Cüsternheit und sexueller Unsittlichteit gemeint s. Termer-Kögel 10 549 f.

Überraschend ist nun aber die Wahl dieser Sündenklasse, da in C jedenfalls jede Andeutung fehlt, daß die unerfreulichen Zustände auch Carheit auf sexuellem Gebiet umfassen. In A könnte höchstens die Mahnung 71 als ein Ruf zur Bufe für diese Gruppe der προημαρτηκότες aufgefaßt werden 2. Wir werden vielmehr abermals an die in I erörterten und gerügten Zustände erinnert (vgl. I 51-11 612-20), und möchten aus dieser Warnung schließen, daß P. mit jenen Ausführungen tein Gehör gefunden habe und noch immer auf die Buge dieser Libertiner warte, ja noch die Kombination machen, daß die gegen P. gerichtete Oppositionspartei auch einen ethischen Libertinismus umschließe. haben wir es mit Libertinisten zu tun, dann sind es Menschen, die trot ihres

Eintritts in die hristliche Gemeinde sich noch nicht von sexueller Unreinheit bekehrt haben; dann ist es die erste Buße, die P. von ihnen erzwingen will und von einer eigentlichen "Buße nach der Caufe" ist keine Rede<sup>3</sup>. In jedem Sall sind diese Sünder

Insofern kann die Stelle auch nicht zur Widerlegung της Novarov αλαζονείας

dienen (vgl. Cat. Thot. Ambit.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Joel 2<sub>13</sub> Jona 3<sub>10</sub> 4<sub>3</sub> Amos 7<sub>3.6</sub> Or. Man. 7 Test. Juda 15<sub>4</sub> Philo de virt. 180 p. 406, Lucian de saltat. 84, Mc. Aurel VIII 2. 10. 53 ὁ μετανοῶν ἐφ' ἄπασι σχεδὸν οἶς πράσσει. Die Verbindung von μεταν. mit êπί ist asso sehr geläusig. Zur Attraction § vgl. Mc. Aurel VIII 53 Apg 2038, Robertson Gr. 716.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ogl. die Operationen Lisco's, der 1211—19 hier herausnimmt und dafür 614—71 einsett. hnr. findet dieses Burudgreifen auf die Buftande in I nur erklärlich, wenn D. seit 1 (seit dem Gründungsbesuch) noch nicht wieder in Kor. war. Die Schwierigkeit liegt indes nicht in dem Zwischenbesuch, der feststeht, sondern in der erfolgreichen Aktion des Titus, die sich auf einen bestimmten Sall beschränkt haben muß und nur dafür μετάνοια erreicht hat.

als Nochnichtbekehrte betrachtet, die ihr heidnisches Treiben (vgl. auch I Petr 41—4) auch nach dem Eintritt in die Gemeinde noch nicht abgelegt haben. Möglich, daß P. diese Standala auch bei seinem Zwischenbessuch zur Sprache gebracht, aber nicht bestellt neuwähr het der eine Zwischen der die der die

abzustellen vermocht hatte (vgl. tf...).

Da D. 20 und 21 einen parall. membr. darstellen, ist nicht sicher zu sagen, ob P. mit beiden Aufzählungen dieselben oder verschiedene Gruppen und Menschen meint, und da die ganze Auslassung im stereotypen Stil einer Bußrede gehalten ist, darf man überhaupt die konkrete Anwendung nicht sogenau durchführen. Die Aufzählung besagt nur, daß zwei Arten von Sünden (aus dem Sündenkatalog) noch immer in Kor. betrieben werden, Parteisucht und Libertinismus.

Bom.s Dermutung, daß gerade der als sittlich lar charakterisierte Teil der Gemeinde am meisten den judaistischen Einslüsterungen und den dadurch hervorgerusenen Spaltungen zugänglich war, scheint mir sehr fragwürdig; vielmehr, wenn die Libertinisten zur Opposition gehörten, dann kann diese von Haus aus nicht judaistisch be-

stimmt gewesen sein (f. o. S. 23ff.)

Auch V. 21 reimt sich nicht mit den hohen Lobsprüchen, die P. in A den Kor. ersteilt; insbesondere hätte P. unmöglich die von Titus herbeigeführte μετάνοια so uneingeschränkt preisen können 79ff., wenn er gewußt hätte, daß ein sicher nicht unbeträchtlicher Teil der Gemeinde in sexueller Hinsch noch immer hartnäckig μετάνοια verweigerte (vgl. auch Plr. 3. St.), umfo weniger als diese Unbußsertigkeit zugleich die Opposition gegen seine ap. Autorität einschloß. Im Tränenbrief könnte eine solche Warnung viel eher gestanden haben. Wenn C in eine etwas spätere Phase gehört als AB, dann ist anzunehmen, daß P. erst jeht erfahren hat, daß die Libertinisten noch immer nicht ihre Haltung aufgegeben haben.

b) Zweite Anfündigung des bevorstehenden Besuchs, daran

angeschlossen lette Drohungen und Vermahnungen. 131-10.

Eine lette Reihe von Vermahnungen wird durch einen erneuten Hinweis auf den bevorstehenden Besuch eingeleitet. Auch hier dominiert die Betrachtung des gegenseitigen Berhaltniffes zwischen Up. und Gemeinde; die Vorwürfe, die dem Up. gemacht find, zittern in seinem Bewußtsein noch nach; allerlei Stichworte wie 'Schwäche' und 'Rraft' und namentlich Bewährung', Erprobung' kennzeichnen die Situation nach beiden Seiten. Noch einmal zeigt fich der Up. in feiner gangen Größe, in feiner Selbftlofigkeit, in feiner Ers habenheit über jedes kleinliche Gefühl. Die Bewährung der Ror, ist ihm Sauptsache, ift das Ziel, auf das er hinarbeitet. Daneben erwartet er, daß die Kor. auch feine Bemährung anerkennen werden, wenn er auch bereit ift, seine personlichen Interessen den ihren zu opfern. Die fortgesette Servorhebung der gegenseitigen Beziehungen, die Bergleichung des eigenen inneren Wefens mit dem der Gemeinde, das immerwährende Sinüberspringen von "uns" zu "euch" und von "euch" zu "uns" macht den besonderen Reiz dieses letten kleinen Abschnittes aus, bietet aber auch dem Ausleger große Schwierigkeiten. Die Gedanken find meift nur leicht hingeworfen und kaum existiert ein anderer Abschn. in uns. Br., in dem so viel unentbehrliche Zwischengedanken unausgesprochen geblieben sind und wo ihre Erfassung soviel Mühe macht. Zwei Unterabschn. laffen sich unterscheiden:  $\mathfrak{V}.1-4$  erklärt  $\mathfrak{P}.,$  wie er in Kor. aufzutreten gedenkt (wenn sie nicht rechtzeitig noch einlenken); 3.5-10 rat er ihnen dagegen an, eine ernfthafte Prufung ihrer Stellung ju Chriftus porgunehmen, und fo ihm die Gelegenheit, feine ap. Straffunktion zu bewähren, zu entziehen.

D. 1-4 erste Gedankenreihe: der bevorstehende Besuch und

das dann zu erwartende Auftreten des Ap.

**v.** 1a wiederholt die Ankundigung 1214, aber in einfacherer und deutlicherer Form: hier ist das sicherste Zeugnis für den "Zwischenbesuch". Die

<sup>1</sup> Die handschr. zeigen die Neigung, den Sat an 1214 anzugleichen: so durch

II Kor 131. 413

Umschreibung 'dies dritte Mal komme ich nun wirklich' (Scholten, Sic. u. a.) ist sprachlich unmöglich; dies "wirklich" hätte ausgedrückt sein müssen, und die zu 1214 angeführten Analogien beweisen, daß hier nur eine einsache Wiedergabe der Worte das Richtige ist: 'jetzt komme ich zum dritten Male zu euch.' Ebensowenig heißt kpxopai hier bin ich im Begriff' oder bin ich bereit zu kommen' (Baur Tüb. theol. Jahrb. 1850, 153, hilgenfeld Zeitsch. wiss. Theol. 1889, 11; Mr.-hnr., White hermath. 1903). Am allerwenigsten kann damit gesagt sein, daß er schon zweimal nur im Begriff war, zu kommen; auch dies Moment hätte besonders ausgedrückt sein müssen. S. weiter Schm. 3. St., Krenkel Beiträge 187 st. Daß ein "dritter" Besuch eine besondere Bedeutung hat, nämlich die Entscheidung bringt, scheint P. D. 1b als echter Rabbine mit einem dann nach unseren Begriffen wenig glücklich gewählten "Spruche" Dt 1915 zu erläutern: "Mit der Aussage von zwei Teugen oder von dreien soll jeder Fall entschieden werden".

Der Wortlaut weicht nur wenig von LXX ab: LXX wiederholt noch einmal καὶ ξπὶ στομ. vor τρ. μ. und setzt στήσεται für σταθ. Die Lucian'sche Redaktion der LXX hat den Text an II Kor angeglichen. Die paulin. Form berührt sich nahe mit der in Mt 1816 sva ξπὶ στόματος δύο μαρτύρων η τριών σταθή παν ρήμα (vgl. auch Test. Abr. 90 sf.). P. und Mt. scheinen dieselbe Rezension gehabt zu haben; beide beziehen das Wort übrigens auf die Regelung der Kirchenzucht vgl. auch I Tim 519. Das η des Mt. sindet sich bei P. auch in N vg. u. a., ebenso LXX Luc. (auch I Tim 519). Rabbinische Anwendungen und Erklärungen der Stelle s. Strack-Billerbeck I 790 f. Ju σταθήσεται vgl. Lt 1118. ρήμα ist hier = πράγμα.

Die nächstliegende Annahme ist - da das Zitat direkt auf die Ankundigung folgt - daß tpitov und tpiwv einander entsprechen 1. P. will also seinem dritten Besuch die Kraft und Bedeutung eines dritten Zeugnisses guweisen: wie bei einer Gerichtsverhandlung der (zweite oder) dritte Zeuge den Ausschlag gibt und die Grundlage für den Spruch des Richters liefert, so soll der dritte Besuch des P. in Kor. die Entscheidung bringen, allen Streit schlichten, allen Widerspruch und alle Kritit dämpfen (so auch Bom.). Die Anwendung ist dann natürlich sehr fünstlich: nur das Motiv des "dreifachen gleichlautenden Zeugnisses" bindet den Spruch und den Sall des Ap. zusammen; im übrigen fordert das Zitat gleichzeitiges Auftreten (zweier oder) dreier verichiedener Zeugen, mahrend in der Anwendung ein und derselbe Zeuge dreis mal hintereinander, aber in beträchtlichen Zeitabständen, dieselbe Aussage tut. Eine weitere Schwierigkeit ist die, daß die besonderen Mißstände und Konflitte, die dem zweiten Besuch und diesem Briefe die Signatur geben, beim Grundungsbesuch nicht vorhanden waren. Aber P. fann meinen, daß er Mahnungen und Warnungen allgemeiner Art, die, wenn sie Gehör gefunden hätten, die Derstimmung hätten verhindern können, icon bei seinem erften Besuch hat laut werden lassen. Die Annahme ist umso berechtigter, als er ja zulett D. 1220 f. den ganzen Zustand in Kor. auf das herrschen bestimmter Caster zurückgeführt hat, die natürlich in seiner Missionspredigt von jeber einen festen Plat hatten vgl. I 69f. Dazu kommt nun, daß P. ja nicht nur Beuge, sondern auch Richter ist und daß seine drei "Zeugnisse" eher drei von ihm geleiteten Gerichtsverhandlungen gleichen.

**<sup>3</sup>ufügung von ίδού (A N<sup>2</sup> vg. u. a.), und durch Einsehen von έτοίμως έχω έρχ. für έρχομαι A pesch. boh. (?).**1 Cat. ταϊς παρουσίαις ἀντὶ μαρτύρων έχρήσατο.

All dieser Ungenauigkeiten wegen lösen viele Ausleger (Rück., Schl., Kühl, Menz., Bs. u. a.) den Spruch von V. 1a los und sassen ihn als Ankündigung eines regelerechten Gerichtsverfahrens mit Teugenverhör, das P. in Kor. abhalten wolle. Aber es ist mir sehr fraglich, ob P. einen solchen Prozeß im Auge hatte: die Vergehen waren doch bekannt, die Strase war sestgelegt und die einzige offene Frage war nur die, ob die Kor. den Schaden noch rechtzeitig abtun würden (vgl. Mt 525f.). Also bleiben wir bei der Deutung, die die drei Besuche den drei erforderlichen Teuguissen gleichstellt. Sie ist künstlich, aber einem Rabbinenschüler wie P. wohl zuzutrauen.

Aber zeigt nun nicht v. 2 "ich habe voraus erklärt und erkläre voraus. wie bei meiner zweiten Anwesenheit und nun abwesend . . . ", daß P. eine ganz andere Auslegung und Anwendung des Spruches im Sinne hat? wiederholt ein schon einmal gegebenes Zeugnis, oder legt ein mit einer früher gegebenen Erklärung gleichlautendes zweites Zeugnis ab; und der dritte Besuch ist nicht die dritte Zeugnisabgabe, sondern Inhalt und Gegenstand der vorher abgelegten Zeugnisse. Wäre das "die" Auslegung des Zitats, dann wäre der Spruch allerdings nicht der drei Besuche wegen gewählt, sondern wegen der zweimal erlassenen Drohungen, die als Zeugnisse gewertet wären. Diese Folgerung scheint mir indes nicht geboten. Entweder ist D. 2 ein neuer Einsatz, der mit dem Spruch, der gang zu D. la gehört, nichts zu tun bat; oder P. gibt - nachdem er das Zitat zunächst der drei Besuche wegen gewählt hatte - ihm noch eine zweite Anwendung, bei der die Beziehungen etwas verschoben sind. προείρηκα und προλέγω umfassen jedenfalls zwei Er flärungen, aber nicht zwei Besuche: wenn ersteres etwa auf den Zwischenbesuch bezogen werden kann, so kann προλέγω nur Einleitung zu der nun folgenden Erklärung, also nur brieflich abgelegtes Zeugnis sein; ja, wenn teine nähere Erläuterung folgte, wäre es das natürlichste, auch προείρηκα als ein solches briefliches Zeugnis zu fassen, das dann im Zwischenbrief ge= standen haben mußte (vgl. die ähnliche Drohung Gal 521!). Die folgenden Worte, die am besten als nähere Erklärung zu mpoeip. K. mpod. gezogen werden und zwar ώς παρών (ptc. imperf.) τὸ δεύτ. zu προείρ. und καὶ ἀπών νῦν zu προλέγω (f. Schm.), verteilen indes unzweideutig die zwei Zeugnisse auf 3wischenbesuch und vorliegenden Brief. Da nämlich der zweite Besuch nach 131a eine geschichtliche Catsache ist, so kann ws παρών το δεύτερον nur den wirklich ausgeführten Besuch, keinen bloß vorgestellten Besuch bezeichnen (so Bauer, Blf., Sid. u. a.), noch weniger die gleichsam als Besuch vorgestellte Abfassung eines Briefes (so Golla 42, der dabei an I 418-21 denkt; aber p. fann unmöglich einen früheren Brief einem (zweiten) Besuch gleichseten, wenn er die gegenwärtige Situation richtig mit απών charafterisiert).

Auch aus sprachlichestilistischen Gründen kann nicht übersetzt werden 'als ob ich 3um zweiten Mal anwesend wäre, obschon ich jetzt abwesend bin' (Mr.-hnr. Blj.); gewiß kann man sagen, man schreibe ws παρών (vgl. Liban (Pj.-Prokl.) charact. epist. Einl. p. 14 Weichert, p. 6 hercher έπιστολή μέν οδν έστιν διμλία τις έγγράμματος άπόντος προς άπόντα γινομένη και χρειώδη σκοπον έκπληρούσα. έρει δέ τις έν αὐτή ώσπερ παρών τις προς παρόντα); aber die Dergleichung solchen Schreibens mit einem zweiten Besuch ist unnatürlich. &s ist hier also nicht 'als ob', sondern dient zur Einführung einer Erläuterung ('nämlich') und betont dann die Übereinstimmung des früher persönlich abgelegten mit dem jetzt brieflich gegebenen Zeugnisse vgl. 10 11. Wir vermissen freilich ein ούτως vor καί (Gdt.); offendar hat καί die Bedeutung von ούτως καί.

Nun war und ist die Erklärung an "die, die früher gesündigt haben

<sup>1</sup> Der K-Text hat die Beziehung des ἀπών νῦν auf den vorliegenden Brief noch verdeutlicht durch Zufügung von γράφω.

II Kor 13<sub>2</sub>. 415

und die übrigen alle" gerichtet. τ. προημαρτηκόσιν ist Wiederholung aus 1221: καὶ μη μετανοήσασιν ist auch hier zu ergänzen; und auch hier ist an diejenigen Gemeindeglieder zu denken, die einmal die Spaltungen und die Auflehnung gegen den Ap. betreiben, sodann geschlechtlicher Vergehungen sich schuldig gemacht haben. Die Erklärung gilt auch den "übrigen allen", die nicht besonderer Sünden beschuldigt waren, weil sie wissen mussen, was p. mit den Sündern vorhat, und weil sie indirekt, etwa durch die Nachsicht, die sie übten, an dem sündigen Treiben mitschuldig sind val. I 51 ff. Apt 224. Auch die frühere Warnung war also an beide Gruppen gerichtet und eine Verteilung (τ. προημαρτ. auf προείρηκα und τ. λοιπ. πάσιν auf προλέγω), wie Gdt. sie vornimmt, ist überflüssig. έαν έλθω είς το πάλιν ού φείσομαι ist dann der Wortlaut der Erklärung, die nun drohend zum zweitenmal abgelegt wird. Wie in 1221 die Beziehung des πάλιν, so ist hier die von eis τὸ πάλιν umstritten; man kann lesen wenn ich wieder komme . . . '(Mr.-hnr. u. a.) ober ... werde ich nicht wieder schonend vorgehen' (so die Meisten). Der Sinn bleibt übrigens beidemal derselbe. Denn auch bei erstgenannter Verbindung ist angedeutet, daß P. ein voriges Mal (offenbar beim zweiten Besuch) noch schonend aufgetreten ist. Stellung und Klang von eis to maliv (vgl. dazu es to votepov Thuc. II 20) machen es mir wahrscheinlich, daß die Verbindung mit od φείσομαι beabsichtigt war; s. Krenkel 206 ff. Wenn wir P. beim Worte nehmen durfen, dann hat er also schon beim Zwischenbesuch die feierliche Erklärung abgelegt: das nächste Mal werde ich euch nicht wieder so schonen. Diese Drohung, mit der er Kor. verlassen haben wird, kann freilich auch als Beschönigung seines Mikerfolges aufgefaßt werden: er hat damals nicht durchareifen können: er blieb κατά πρόσωπον ταπεινός (102), sein Auftreten machte einen fümmerlichen Eindruck; die Opposition samt dem Libertinismus blieb denn auch unerschüttert. Kann sein, daß P. noch eine andere Erklärung für sein Verhalten hatte; eine Aufklärung zur Widerlegung der ihm gemachten Vorhalte gibt er nirgends, weder hier noch K. 10. Mur für die Zukunft erklärt er hier, wie er es K. 10 auch schon getan hat, daß er bei seinem Besuch eine andere haltung anzunehmen gedenkt. Was er mit dem od pesoopar meint, ist bereits 1220 f. angedeutet, vgl. auch 102 ff., eine Strafpredigt, ein Strafgericht, eine feierliche Ausschließung der dann noch Widerspenstigen aus der Gemeinde (Plr.).

Diese enge Derbindung von Iwbrf. und C bzw. II Kor scheint wiederum die Hppothese Hsr.s zu begünstigen (vgl. bes. 123) und die späte Ansetung von C zu besorchen. Aber die Situation und die Positit in C ist der des Iwbrf.s doch nicht gleich. Damals kam P. eben nicht selbst, sondern schieder Titus mit dem Tränenbries, um jener Bedingung, der Bekehrung der Gemeinde zur Verwirklichung zu helsen, d. h. um sich bei seinem nächsten Besuch ein strenges Auftreten zu ersparen. Er kann also in diesem Brief nicht gut mit seinem Besuch und mit rüchichtslosem Austreten gedrocht haben, da er selbst zu kommen weder beabsichtigte noch wünschte (s. noch zu 123). Ebenso uns möglich erscheint aber auch hier, daß C mit A gleichzeitig geschrieben und abgegangen sein sollte: dank des Ersolges, den Titus geschabt und gemeldet hat, war zur Der Iweck, ihm einen bösen Besuch zu ersparen, war erreicht, die Schlappe des Zwischensbesuches wieder gut gemacht! P. kann nicht in demselben Schreiben die Ergebenheitserklärung der Gemeinde voll Enthusiasmus annehmen und darnach doch noch die einst in schwüler Lage abgedene Erklärung 'das nächste Mal sindet ihr keine Schonung'einsach wiederholen. Unzweideutig bezeugt uns. St. eine dritte Situation, die auf die Sache gesehn am meisten der Lage gleicht, aus der der Tränenbrief hervorging, nur daß P. nun entschlossen zweiten Zwischenberief (AB) nicht auch Bezug nimmt, hat

fein Bedenken, da in ihm ja keinerlei Drohungen stehen, im Gegenteil damals jeglicher Anlaß zu irgend welchen drohenden Ankündigungen weggefallen zu sein schien.

Zur Datierung des zweiten Besuchs. Da der vorliegende Brief IIC an dieser Stelle fo eng mit dem Zwischenbesuch verknüpft erscheint, ist hier noch zu erwägen, ob dieser bei der von uns gemachten Voraussetzung, daß C später als AB geschrieben wurde, nicht besser zwischen die Abfassung von AB und C eingeschoben wird (so Drescher u. Bruston). Auch die Vertreter der Sor,schen Spoothese (C = 3wbrf.) lassen ihn ja unserem Briefe teil C unmittelbar vorausgehen. Für diese Anordnung (II AB — 2. Besuch — C) spricht weiter, daß nur in C ganz unzweideutige Anspielungen auf den zweiten Besuch vorliegen, während die Außerungen in A (123 21) zur Not auf einen nicht ausgeführten Besuchsplan bezogen werden können (f. v. S. 75, 78), und daß P. in C sowohl über den vom Tränenbrief und von Titus bewirkten Umschwung, wie über seinen darauf reagierenden Freudenbrief (AB) sich vollkommen ausschweigt, was sich leichter erklärt, wenn er inzwischen in Kor. gewesen ist. Dagegen ist anzuführen 1), daß nach wahrscheinlicherer Exegese der zweite Besuch auch in A vorausgesetzt ist (f. v. z. d. St.), und 2), daß dann die Zwischenereignisse (zwischen AB und C) noch durch einen weiteren Kaktor kompliziert werden würden: zu der nach Empfang von AB eingetretenen Reaktion und dem Cintreffen dieser Runde bei D. kame nun noch eine Reise des D. nach Ror., die jedoch wegen der hartnäckigen Haltung der Opposition und dem Unvermögen des D. sie zu brechen, vorzeitig abgebrochen werden mußte. P. brauchte freilich nicht wieder bis nach Maz. zurückgereist zu sein, er könnte auch in Athen oder einem anderen Orte Achajas (ber wegen 1016 nur nicht auf der Luftlinie Ror.—Rom gelegen haben darf) geblieben fein, in der Erwartung, daß nun der neue Brief eine baldige Rückkehr mit Aussicht auf endliche Niederschlagung der Opposition ihm erlauben werde. In diesem Kall wäre der Besuch in die drei Monate Aufenthalt in Hellas (Apg 203) einzurechnen und erwüchsen der Chronologie keine weiteren Schwierigkeiten (fo Drefcher 102 ff.). Umfo ernster ist die Vergrößerung der psychologischen Schwierigkeiten zu nehmen (vgl. Jülicher Einl. 85, Drescher 104ff.): nicht nur, daß wir annehmen, daß unmittelbar nach der durch Titus bezeugten Wiederherstellung des Gehorsams in Ror. die Gegner aufs neue Einfluß gewannen (das läßt sich verständlich machen f. S. 17f.); wir follen auch glauben, daß P. felbst durch persönliches Auftreten die Opposition nicht niederzuringen vermochte, vielmehr nach seiner Abreise noch einmal einen geharnischten Strafbrief fenden mußte. Unglaublich ift diefer Berlauf indes nicht. Daß P. durch seinen Besuch die Mißhelligkeiten verschlimmerte oder überhaupt die erneute Wendung zum Schlimmeren herbeiführte, brauchen wir nicht anzunehmen (aus 1221 zu folgern, daß P. bei diesem Besuch eine völlige Niederlage erlitten habe, ist nicht nötig; f. o. S. 409). Es genügt die Voraussekung, daß P. der Opposition eben noch nicht Berr wurde und daß sein wenig glückliches Auftreten der Kritik neuen Stoff lieferte. Ich halte daher die Anordnung: 'AB - zweiter Besuch - C' durchaus für eine mögliche Lofung der komplizierten Probleme; ihre Vorteile sind gewichtiger als die Schwierigkeiten, die ihr anhaften. Doch hat die Reihenfolge: zweiter Besuch — Tränenbrief — IIAB — IIC' als eine zweite Möglichkeit zu gelten. Auch sie hat ihre Vorteile und Nachteile. Für sie spricht, was gegen die andere Fixierung der Ereignisse angeführt wird; gegen sie 1), daß Zwbrf. und Abfassung von C zu weit auseinander fallen, und 2) daß P. in C gar nicht auf A zurückgreift, was doch zu erwarten wäre, wenn zwischen A und C nur die Rudfehr der Uberbringer von A zu liegen kommt. Doch kann man sich 1) mit der Erwägung behelfen, daß ganz natürlich am Vorabend des dritten Besuchs die Erinnerung an den zweiten wieder lebendig wurde, zumal, wenn die Lage eine ähnliche war und 2) mit der Unnahme, daß uns C nicht vollständig erhalten ist und daß in dem verloren gegangenen Teil auch Rückbeziehungen auf AB gestanden haben mögen.

II Kor 13<sub>5</sub>. 417

D. 3 fügt dann P. nicht ohne leise Ironie hinzu, daß er mit dem schonungs= losen Berfahren, wozu er entschlossen ist, ja nur einem Wunsche der Kor. selbst entspricht, und daß dies Verlangen der Kor. nach einem greifbaren Beweis seiner Beziehung zu Christus ihn zu seinem Entschluß bestimmt hat (enei). Dabei ist dem kai r. doin. nao. zu entnehmen, daß das Derlangen und die ihm zugrundeliegende Kritik von einem sehr großen Teil der Gemeinde geteilt werden. Es bewährt sich, daß die haltung der Gemeinde in C mit der in A unvereinbar ift. Wenn die Gemeinde den Tränenbrief annahm und sich durch ihn zur Buße bewegen ließ, dann erkannte sie die alte ap. Befugtheit des P. an. Jest vermißte sie (wieder) den Beweis, daß Christus wirklich in ihm spreche. δοκιμή (s. 3u 29 82) ist hier nämlich ein bestimmter konkreter Erweis seiner ap. exovoía, nicht brieflich, sondern in persönlichem Auftreten zu geben. Der kraftvolle Ton des Zwischenbriefs genügte, imponierte den Kor. nicht mehr (102. 10); beim Zwischenbesuch war P. die dokung schuldig geblieben. Sie wollten den Erweis mit eigenen Augen sehen (vgl. die Zeichenforderung in den Evang.!). - Die Wendung, daß "Christus in ihm spricht", ist ein Korrelat zu dem "Sprechen in Christus", das P. schon in A (118f. 217) für sich in Anspruch genommen hatte. Während da der Ap. in das Kraftfluidum Christus eingetaucht vorgestellt ist, ist hier sein Ich ausgelöscht, und Christus als handelndes Subjekt in ihn eingegangen. Das "Sprechen" Christi in P. ist eine Funktion des in ihm "lebenden" Gal 220 oder in ihm "Gestalt" gewordenen Christus Gal 419 vgl. Eph 317, I 740, J. Weiß Urchr. 358ff. Ein Gegenstück s. Apg 1616. Der Erweis solcher Inspiration kann nun entweder (1) in dem unmittelbaren Eindruck der Rede I 1424 f. Barn 1610, oder (2), in besonderen Sällen, bei einer Voraussage, Drohung, Androhung, in der "Erfüllung" der Rede, oder (3) in einem nebenher gehenden, außerlich wahrzunehmenden σημείον gesucht und gefunden werden vgl. zu 1212 153ff. Mt 210f. Par. Joh 218f. In irgend einer hinsicht hat P. die Kor. etwas vermissen lassen. Da der Erweis, den er erbringen will, unzweisel= haft in der machtvollen Durchführung eines Strafgerichts bestehen wird, so muß die Kritik ihren Anlaß darin haben, daß er es bisher noch nicht erreicht hatte, seine Autorität gegen die Opposition in diesem Sinne durchzuseken (val. 101. 10).

Ein unter 2 charakterisierter Erweis würde beiderseits gemeint sein, wenn man mit ösr. u. a. den Zwischenfall mit I5 kombinieren und darnach an die Auswirkung des Strafwunders denken könnte, die bisher ausgeblieben war und deren sicher Realisierung nun von P. in Aussicht gestellt wurde. Aber diese Kombination kommt für uns in Wegfall (vgl. o. S. 92). Wohl aber könnte, wenn es sich um renitente Sünder handelte, doch eine analoge Strafwunderhandlung in Aussicht genommen sein, vgl.

Apg 139ff. -

In einem Relativsat (vgl. Phil 26 ff.) wird nun eine nähere Prädizierung dieses gewiß in P. redenden Christus gegeben, die dann D. 4 eine doppelte Erläuterung erhält. Das Ganze dient der persönlichen Apologie des Ap. Er fühlt sich mit Christus völlig solidarisch; wer ihn, den Ap., nicht versteht, tennt auch den Christus nicht (vgl. Joh 523: Vater und Sohn). Alle drei Sätzchen (V. 3b. 4a. 4b) sind auf dem Gegensat schwach — start aufgebaut

<sup>1</sup> D. 4 ist Motivierung zu 3 und nicht Dordersatz zu 5. Für έπεί hat G das synonyme δτι. Rätselhaft ist das is der Kirchenväter, der vg. und anderen Cateiner und das ei einiger Griechen. is ...; entspricht auf keinen Fall dem logischen Verhältnis von D. 3 und 2.

(vgl. 1210); nur die Ausführung variiert: V. 3b erkennt P. den Kor. nur Stärke zu; D. 4a unterscheidet er (bei Christus) eine Periode der Schwäche und eine Periode der Stärke, und D. 4b scheint er (für sich) Schwäche und

Stärke gleichzeitig anzuerkennen.

Stärfe gleichzeitig anzuertennen.

Es frappiert zunächst, daß p. in diesem Zusammenhang betont, daß Christus bei den Kor. nicht schwach, sondern starf ist; das scheint doch gerade deren eigene selbstbewußte Behauptung zu sein (Christus in uns starf — in dir schwach), die p. sonst tadelt, vgl. I46ff. Dermutlich bezieht er sich auch wirklich auf eine Außerung der Kor. und ist D. 3 Sitat: die Kritif an p. verband sich mit der selbstbewußten Behauptung, daß bei ihnen Christi Gegenwart sich durch Stärfe erweise. Wir haben dann entweder ein wie ihr sagt zu ergänzen und dazu vielleicht einen ironischen Ton hineinzulegen (vgl. I48ff.); oder p. nimmt die kor. Selbstbeurteilung auf, weil sie ja den normalen Christenstand darstellt, vielleicht auch weil er dabei seine ap. Detzmittlung voraussetzt (der Chr. in Kor. ist der in p. sprechende Chr.; wenn sie Chr. haben, haben sie das ihm zu danken), vgl. 87 I14ff. — Zur chiastischen Stellung des euch vgl. 1220. über δυνατείν vgl. zu 98. 'euch' vgl. 1220. Über δυνατείν vgl. 3u 98.

Die erste Erläuterung (kai yap = denn wirklich, vgl. 310 52.4) **v. 4a** führt vom Christus "in" uns zum Christus "vor" uns und zwar wird wieder (wie 89 Röm lz f. Phil 27—11) auf den Gegensatz zwischen den zwei Phasen des Menschseins und der Erhöhung angespielt1. Die Antithese gekreuzigt in Schwachheit, aber lebend (auferwedt) auf Grund der Kraft Gottes' wird eine schon dem P. geläufige driftologische Formel gewesen sein, die dazu diente, das Ärgernis des Kreuzes für die Gläubigen aufzuheben (vgl. noch I 123 f. 30 hebr 29f. Ignat. Eph. 72 πρώτον παθητός και τότε απαθής). betont die formel in beiden Gliedern die Abhängigkeit Christi von Gott. Die Schwachheit ist in erster Linie physisch gemeint, wie noch Theoph., weil Viele sich an der Wendung ärgerten, beruhigend hinzusügt (vgl. Mk 1531 Par. und den Gebrauch von aodéveia in uns. Br.). In bezeichnet das ewige Leben, das Christus seit der Auferweckung besitzt (Röm 64.9f.) und das von einer ständigen Einwirkung der erstmalig und grundlegend bei der Auferstehung betätigten "Kraft Gottes" abgeleitet zu sein scheint, vgl. Röm 14 Eph. 119f. Jedenfalls schließt das "Ceben" Christi alle Erweise des lebendigen Christus ein: so ist Christi δυνατείν έν ύμιν ein Aussluß (καὶ γάρ) seines ζην έκ δυνάμεως deov; und daraus erklärt sich der Parallelismus zwischen dem Cebensstand der Kor. und dem Christi. Die duvauis deov als Ursache der Auferwedung wie 1614 Röm 14 (hebr 716) Mf 1224 Par. (Röm 64 dafür δόξα).

Schm.s Erklärung, 'die Kraft des erhöhten Christus, durch P. Straftaten zu versichten, durfe nicht deshalb bezweifelt werden, weil Chr. infolge des Mangels solcher Kraft gekreuzigt worden sei', scheint mir zu künstlich; wie konnte zwischen der Kreuzigung Christi und dem zeitweisen Energiemangel bei P. eine Parallele gezogen werden? Auch Schl.s Voraussehung, das Ärgernis des Kreuzes werde auch jeht noch in Kor. gefühlt (Kor. Theol. 88) scheint mir gesucht; von der Schwachheit Christi spricht P.

nur, weil man seine eigene Schwachheit migversteht.

D. 4b betont nun aber noch, daß derfelbe Parallelismus auch für den Ap. Geltung hat: die eigene Erfahrung bestätigt das christologische Kernama und macht es begreiflich (kai yap). Die Ausführung schlieft enger an das D. 3 gezeichnete Vorbild Christi an, insofern die Schwachheit nicht negiert, sondern im Sinne pon 129f. neben der Kraft anerkannt wird, nur daß bei

<sup>1</sup> In vielen Hoschr. und übersetz. (A, Korr. in & und D EL usw., vg. pesch. got usw.) ist noch εί zu καὶ γάρ gefügt, also ein Vordersatz geschaffen. v. Sod. beshandelt das ei I 1999 als Korrektur, im Text als möglichen Urtext; auch Bom. hält es für echt.

dem Ap. beide Zustände gleichzeitig bestehen. So kommt die schon zu 414 erläuterte Verbindung zwischen dem Erlebnis Christi und unserem Erlebnis in D. 4b voller zum Ausdruck als D. 3b. 4a. Der Satz kann auf alle Christen bezogen werden, doch denkt P. in erster Linie an sich und seine Berufsgenossen, und wie eis buas zeigt, am wenigsten an die Kor.: wie 412 und I48ff. hat es den Anschein, als ob die Kor. nur die Kraft und das Leben kennten. Die Entsprechungen sind deutlich und adäquat. Die Paradorie, daß wir "in Christo" schwach sein können, erklärt sich aus dem Todesleiden Christi, durch das auch wir hindurchmussen, vgl. zu 15 und 410 ff. Dabei ist an das ganze Bild, das P. 1123 ff. von sich entrollt hat, gedacht und das gelegentliche schliche Auftreten (102.10) wohl mit einzurechnen. Auch nach 129f. ist D. "schwach", ehe er Christi Kraft erlebt und sofern seine eigene menschliche Natur in Betracht kommt. Dementsprechend ist auch unser "Leben" ganz dem Ceben Christi analog und davon abhängig. Schwierig ist das Futurum ζήσομεν (Dar. ζησόμεθα nur von ED3KL u. and. K-Zeugen geboten, seltsamerweise von v. Soden u. Vogels in den Text erhoben). Wie in den verwandten Stellen Röm 64.5 άλλα και της άναστάσεως έσόμεθα, so ist nämlich auch hier nicht ganz deutlich, ob das aus der Leidensgemeinschaft schon jetzt sich entfaltende Leben oder die künftige Auferstehung gemeint ist: man erwartet erstere Beziehung (wegen D. 3b und 4a ζή), aber ζήσομεν σύν αὐτῷ erinnert sehr an 414 καὶ ἡμᾶς σύν Ίησοῦ έγερει oder I Thes 414 .. άξει σύν αὐτῷ. Doch sichert der Zusak είς ύμας die Beziehung auf die Gegenwart; dann ist ζήσομεν ein guturum der logischen Folge wie wahrscheinlich auch Röm 65, oder es bezieht sich auf die immer höher hinaufführende Entwicklung der Lebenskräfte, vgl. 410 ff., oder auch auf den ja jest bevorstehenden Erweis apostolischer Kraft in Kor. ovv αὐτῶ bezeichnet also die ständige Gemeinschaft mit Christus, die das Leben des P. trägt, vgl. I Thess 510. Mit ex duvauews wird auch die geistige Auferstehung des Ap. für ein Werk Gottes erklärt - die duvauis Xpiorou 129 ist also in Wahrheit eine duv. deov. Die Wendung eis buas endlich (die in BDCE Chrpf, arm, r weggelassen ist, vielleicht weil man den Satz auf die Auferstehung bezog und darum den Zusatz für störend hielt) 'gegen euch, euch gegenüber' (vgl. 133b 15.11 u. ö.), leitet zu O. 2f. zurück. Das Ceben mit Christus ist die Basis für die Inspiration durch Chr., deren Erweis die Kor. verlangen, und deren Wirklichkeit sie denn auch erfahren sollen. P. betont also auch bier, daß was ihm geschenkt ist, auch auf die Gemeinden berechnet ist, vgl. 16 412. hier hat eis buas freilich einen mehr drohenden Klang: wenn die Sünder sich nicht bekehren, wird das Christus-Leben, an dem P. teil hat, in richtender und strafender Gewalt sich kundtun.

Şür êv αὐτῷ haben NAG boh. (nicht sah.) pesch. σὺν αὐτῷ in Angleichung an die folgende Zeile, umgekehrt D\* u. einige Cat. in dieser êv für σύν. In D\*E\*deg

ist els buas irrig mit D. 5 verbunden.

D. 5—10 zweite Gedankenreihe: P. mahnt die Gemeinde zur Selbstprüfung, in der freilich nicht ganz sicheren hoffnung, daß dadurch ihr Christentum sich als echt erweise und ihm ein Strafgericht bei seinem Besuch erspart bleibe.

D. 5a sett mit zwei Imperativen ein, den einzigen vermahnenden Imperativen in C. Die Aufforderung zur Selbstprüfung schließt einerseits an die Drohung od φείσομαι D. 2 an und ist andrerseits eine Antithese zu dem D. 3 angedeuteten Verlangen der Kor. nach einer Erprobung des Ap. — έαυτούς

(= ύμας αὐτούς s. zu 45) ist darum mit Nachdruck vorangestellt: um euren Christenstand handelt es sich, nicht um den meinen 1. '3hr - nicht ich' ist das Motto, dem die ganze Gedankenreihe D. 5-10 unterstellt ist; daß sie sich selbst prüfen sollten, statt P. die Prüfung vornehmen zu lassen (Schm.), ist nicht gemeint (dann hätte noch αὐτοί hinzugesetzt sein mussen). πειράζειν ist hier: auf die Probe stellen, untersuchen, prufen, vgl. Apt 22, also beinahe Synonymon von δοκιμάζειν (vgl. zu 88. 22 I 1128, zu I Thess 24), das hier seine ursprüngliche Bedeutung prüfen (nicht erproben) hat, vgl. Pf 25 (26)2 dokiμασόν με, Κύριε, καὶ πείρασόν με, Eph 5 10 I Joh 41 Ct 1419 1256. Jum Stil val. Εχ 177 καὶ διὰ τὸ πειράζειν Κύριον, λέγοντας εἰ ἔστιν Κύριος ἐν ἡμῖν ἢ οὔ. el eore ev τη πίστει ist eine Umschreibung des echten Christenstandes: είναι èν τ. πίστει = στήκειν τῆ π. 124 (f. 3. St.) I 1613, val. Kol 123, und πίστις ist hier die dauernde Grundstimmung und Lebenshaltung des Christen, die auf der Cebensgemeinschaft mit Christus beruht, vgl. v. 5 J. Chr. in euch', Gal 220 Eph 317, und zu 57. Der Glaubensstand der Kor., den P. 124 für gesichert erklärte, so daß ein Zugreifen von seiner Seite überflüssig sei, wird hier in Zweifel gezogen; an sich ist solch ein Widerspruch in einem Brief erträglich (gegen Plr.); aber da die Aussage 124 doch für die günstige Gesamtbeurtei= lung der Gemeinde in A bezeichnend ist, so ergibt sich auch aus dieser gering= fügigen Differenz die Unvereinbarkeit von A und C. An die gange Gemeinde richtet P. die Mahnung; sie ist für die noch immer sich geltend machende Opposition, für den Einfluß seiner Gegner und für den Libertinismus verantwortlich; sie muß die "Sünder" zur Buße auffordern und die Bartnäckigen ausschließen; daß jeder Einzelne bei sich selbst einkehre, ist wohl auch mit gemeint.

Die nun folgende Frage D. 5b η ούκ επιγινώσκετε erinnert an das η οὐκ οἴδατε, womit P. I 62.9.16.19 an feste Sage der christlichen Cehre erinnert, die die Kor. scheinbar vergessen haben (vgl. I. Weiß 3. d. St.), genauer an I316 (!): Wie an dies. St. der Geistbesitz in Frage steht, so an uns. St. die persönliche Gemeinschaft mit Christus (Christus in sich haben ist = im Glauben stehen, eigentlich eine noch tiefere, nämlich mustische Verbindung mit Christus haben). Die Frage will also wohl der Erwartung Ausdruck geben, daß die Gemeinde, wenn sie an die Selbstprüfung geht, wie es nicht anders sein kann, ihr Christentum als echt befindet (vgl. Bom.). Daß p. mit der Frage meinte scheut ihr etwa die Prüfung, weil ihr ein ungünstiges Ergebnis fürchtet' (Kühl), ist weniger wahrscheinlich, da erst mit ei μήτι άδ. diese Möglichkeit ins Auge gefaßt wird. Wieder könnte 'l. X. ev burv (wie D. 3b) ein Zitat sein, eine Anspielung auf ein selbstsicheres Urteil, das die Kor. über sich selbst gefällt hatten: 'l. X. ev huiv. P. wollte sie dann daran erinnern, daß nach ihrem Selbstzeugnis J. Chr. in ihrer Mitte sei, also die Selbstprüfung gut ausfallen müsse.

3μ έπιγινωσκ. vgl. Mt  $7_{16}$  ἀπὸ τῶν καρπῶν . êπιγνώσεσθε αὐτούς, Apg  $4_{15}$  êπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν. Die Überlieferung variiert zwiſʤen Ἰ. X. (BDKL pesch. u. a.) und X. Ἰ. (κAGP vg. boh. sah. Ambſt. u. a.); v. Sod. hält erſteres ſür K-Tert und hat darum X. Ἰ. im Tert; was urſprünglich iſt, iſt hier taum auszumachen. Dagegen iſt êστίν, das in κA, vielen w= und K-Zeugen zugeſügt iſt, trog v. Sod. und Dog. mit BD\* $\delta$  48 zu ʃtreichen.

<sup>1</sup> Gute Parallelen Mc. Aurel. Χ 37 σεαυτόν πρώτον έξέταζε und das delphische γνώθι σεαυτόν. Das έαυτ. δοκιμ. fehlt in A.

II Kor 136. 421

Wie wenig freilich aller Zweifel in ihm erloschen, wie nötig eine Selbstprüfung ist und wie D. frei von jeder Selbsttäuschung ist, deutet das angehängte ei μήτι άδόκιμοί έστε an ihr muftet benn unbewährt sein', d. i. die Probe nicht bestehen, womit er sagen will, daß doch auch ernstlich mit dem (zunächst nicht erwarteten) entgegengesetzten Ausgang der Prüfung gerechnet werden muß. adokupos ist 'unecht, unerprobt', vgl. 1927 (J. Weiß 3. St.), Röm 128 II Tim 38 3 gnat. ad Trall. 123, Epict. IV 517; der abok. ist der, der bei einer Prüfung, auch bei Selbstprüfung, nicht besteht, vgl. auch 108. Sollten die Kor. άδ. sein, dann ware ihr "Glaube" unecht und Christus nicht bei ibnen, val. II Tim 38 άδόκιμοι περί την πίστιν.

Damit gibt P. noch einmal den Befürchtungen Ausdruck, die er schon 112 angedeutet hatte. Daß wir auf diese St. verweisen dürfen, zeigt auch die Bemerkung 114 über die Geduld der Kor. gegenüber der Lehrtätigkeit der Gegner: wenn wirklich das Christentum der Kor. sich als unecht erweisen sollte, dann wäre das dem Einfluß der Pseudoapostel zuzuschreiben. Die Warnung an uns. St. scheint also auch die Frage zu enthalten: wie stehts mit dem glaubenzerstörenden Einfluß der Falschlehret bei euch? Allerdings wird hier an die Rivalen mit keiner Silbe mehr gerührt. C ist eben viel mehr an die Gemeinde als an die Opposition und die Gegner gerichtet. Aber es kann keinem Zweifel unterliegen, daß bei der von P. angedeuteten Gefahr ihr etwaiger Einfluß mit im Spiele ist. Dann ist die Warnung, die wir bei 114 vermissen (s. o. S. 328 f., vgl. auch S. 343 f. zu 1115) hier sozusagen nachgeholt.

In D. 6 frappiert uns, daß P. nicht die Hoffnung ausspricht, sie würden trot aller berechtigten Befürchtung, wie sie zuletzt zum Ausdruck gelangt ist, ihre eigene Erprobtheit erkennen, sondern mit einem Mal seine Erprobung einsett, als ob er sagen wollte: εί δὲ ὑμεῖς ἀδόκιμοι γεγόνατε, ἀλλ' οὐχ ἡμείς. Der Sat ist ganz im Stil von 113f. gehalten: έλπίζω δὲ ὅτι εως τέλους έπιγνώσεσθε κτλ., doch klingt er hier fast wie eine Drohung, vgl. D. 2b, namentlich dann, wenn γνώσεσθε auf die Zukunft und zwar auf den Besuch geht, wo P. nach D. 2f. ja den Erweis seines Aposteltums zu erbringen entschlossen ist2; daß mit yv. das Resultat näherer Überlegung bezeichnet sein sollte, die die Kor. sofort anstellen sollen, so daß der D. 2f. in Aussicht genommene Erweis für sie nicht mehr erforderlich sein wurde, ist in diesem Zusammenhang weniger wahrscheinlich, da dann die Kor. ausdrücklich hatten aufgefordert werden muffen, seinen Gehalt jest einmal zu prufen. Als Drohung paßt D. 6 viel besser vor D. 5. Steht es hier zu recht, dann hat man zu erganzen: wenn ihr wirklich unecht sein solltet, dann hoffe ich, daß ihr dann wenigstens unsere Echtheit erkennen werdet, und daß diese Erkenntnis auch euch zur Umkehr führen wird.

Macht D. 6, mit der letten Bemerkung in D. 5 verglichen, gunächst den Eindruck, als wollte P. sagen: mag eure δοκιμή zweifelhaft sein, die meine ist nicht zu leugnen - so lehrt D. 7, daß P. im Gegenteil bereit ist, auf seine δοκιμή zu verzichten, wenn nur die Kor. auf dem guten Wege erfunden und bewahrt werden. εὐχόμεθα 3 δέ knüpft also an έλπίζω δέ an: wichtiger als diese hoffnung ift der Gegenstand meines Gebets, der euer heil betrifft. Die

2 Τρότ, ἀπειλητικώς τοῦτο τέθεικεν, ὡς μέλλων αὐτοῖς τῆς πνευματικῆς δυνάμεως παρέχειν

<sup>1</sup> Зи єї инті I75, val. Debr. & 376; snnonnm ist ектов єї ин 1152.

<sup>3</sup> Dafür K εθχομαι, vgl. III Joh 2; es ist Anpassung an έλπίζω. Zu der Verbin= dung mit πρός τ. d. vgl. Ex 88 Num 112 IV Reg 202 Job 2227 II Matt 1527 913. είχεσθαι ist im N. T. sehr selten, bei P. noch Rom 93, f. uoch Apg 2629 2729, weiter III Joh 2; προςεύχεσθαι ist viel häufiger.

Sormulierung der Bitte ist überraschend allgemein gehalten. Die Bitte selbst μή ποιήσαι ύμας κακὸν μηδέν ist wieder zweier Deutungen fähig: entweder (1) ist Gott als Subjekt gedacht ('euch nichts Schlimmes anzutun') oder (2) ύμας ('daß ihr nichts Boses tun möget'). Eine dritte Variation ('wir' das Subjett; 'euch nichts Boses antun zu muffen' der Gegenstand der Bitte, pal. D. 2) wäre wohl anders ausgedrückt worden. Im ersteren Sall bate P. um Abwendung etwaiger Strafen, vgl. I 1131 f., die die Kor. vielleicht nötig hätten, um zur Selbsterkenntnis durchzudringen; aber ποιησαι κακόν wäre doch ein seltsamer Ausdruck für eine von Gott zu verhängende Züchtigungsstrafe. Gegen Auslegung (2), die etwa der 6. Bitte des Vaterunsers entspräche (bewahre sie vor der Sünde) läßt sich anführen, daß der Ausdruck 'nichts Boses tun' recht allgemein gehalten, matt, ja eigentlich wenig treffend ist, da nach 1120f. viele Kor. Boses getan haben und jett peravoia zeigen mussen und darnach das Böse nicht mehr tun sollen. Aber das folgende αλλ' ίνα το καλον ποιήτε zeigt, daß diese Erklärung (2) doch zu wählen ist (euxeodai ist dann mit acc. c. inf. verbunden wie Apg 2629). Im gangen Abschn. bedient sich P. allgemeiner Ausdrücke, die das, was er in concreto meint, nur gang unbestimmt umschreiben, vgl. noch 'Erprobung', 'unerprobt', 'im Glauben stehen', 'die Wahrheit'. meint ist mit der negativen Wendung: keine Torheit begehen, die Bestrafung der Sünder nicht unterlassen, mit der positiven: das Rechte tun, wie es in den Mahnungen und Warnungen des Ap. ausgedrückt ist (s. noch Chrys. 3. St.).

Mit oux iva .. add' iva bedt P. die Gesinnung auf, die ihn bei den im Dorangehenden geäußerten Wünschen leitet, unter Abweisung einer möglichen Unterschiebung. Bezieht man das Sätzchen ausschlieflich auf den Gegenstand seiner Bitte, dann wendet es sich gegen den Verdacht, er wünsche por allem eine Rechtfertigung seiner Person, vgl. D. 6, und ziele bei dem Gebet um Bewahrung der Gemeinde vor Bosem auf den Ruhm, den er als ihr Leiter und Erzieher dann davontrage (vgl. 114 32 112 I 112 Phil 216 I Thess 219 f.). Es ist aber auch möglich, die Negation (odx iva) mit der D. 6 gum Ausdruck gebrachten hoffnung zu verbinden; P. sagt sich dann wieder von ihr los - er verzichtet auf einen Erweis seiner Tüchtigkeit, wie denn schon sein Gebet D. 7 sich darauf richtet, daß ihm die Kor. den Anlaß, seine ap. Macht zu zeigen, nicht bieten möchten. Dann wurden D. 6f. zwei parallele Antithesen bilden (edπίζω . . εὔχομαι δὲ und οὐχ' ἵνα . . ἀλλ' ἵνα), deren Glieder einander entsprechen. Diese zweite Erklärung ist besser und sie fügt sich auch besser an die positive Aussage mit ihren zwei Gliedern an: ihr sollt das Rechte tun — darum bitten wir ja -, dann entgeht uns freilich die Möglichkeit, unsere Kraft zu zeigen und bleiben wir "unerprobt"; aber diese "Erwartung" (D. 6) geben wir gerne preis um euretwillen'.

Das positive to kadov moiesv (vgl. Gal 610) ist treffender als die Litotes μή ποιείν κακόν: das Rechte ist Gehorsam gegen Gottes Willen, vielleicht speziell die vom Ap. geforderte μετάνοια, mit der Solge, daß sie als δόκιμοι erfunden werden 1, die Ap. dagegen άδόκιμοι bleiben. Anders als Jona, der über die Wirkung seiner Bufpredigt migvergnügt war, will p. in echter ap. Selbstwerleugnung gern auf den D. 2 verlangten Erweis seiner ap. Würde verzichten (vgl. 412 Rom 93). Ein großes Opfer hatte er dann freilich auch nicht zu bringen, da bei einer Bekehrung der Gemeinde zum "Guten" auch

<sup>1 3</sup>u δόκιμοι φανώμεν vgl. I 1119 und J. Weiß 3. St., II Tim 215 Jaf 112 Röm 1418 16 10.

ihre haltung gegen ihn sich andern wurde. Daß p. diese Solge ichon ins

Auge gefaßt hat, ist freilich im Text nicht angedeutet.

Während V. 9 die Gedanken von V. 8 weiterführt, stellt V. 8 eine Gnome dar, die sicher nicht erst in diesem Zusammenhang geprägt ist, und deren Beziehung dazu nicht sosort einleuchtet: wir können nichts gegen die Wahrheit (tun), sie nicht bekämpfen, sie nicht hintanzuhalten suchen, sondern (nur) für die Wahrheit (arbeiten); wir können nicht Gegner, sondern nur Mitkämpfer,

Bundesgenossen der Wahrheit sein'.

Die nächste Parallele im biblischen Schrifttum ist das schöne Wort des Sirach έως τοῦ δανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ (428), ngl. auch μὴ ἀντίλεγε τῷ ἀληθεία (428). Doch ist auch im Π. C. die Anschauung geläusig, daß die große Angelegenheit der Prediger ein Kampf um die Wahrheit ist. Ingläubige und Keiger sind Gegner der Wahrheit, ngl. Röm 2s τοις .. ἀπειδούσι τῷ ἀληθεία, II Thess 212 Gal 214 II Tim 3s ἀνδίστανται τῷ ἀλ. μω. Und zur positiven Aussage (γοῦ το εναμερικό) it zu vergleichen, daß nach 42 durch φανέρωσις τῆς ἀληθείας διε Αρ. sich empfehlen, oder daß nach Joh 183s Christus gesommen ist, um sür die Wahrseit Zeugnis abzulegen: wie der herr steht auch der Diener ganz im Dienste der Wahrheit. Auch bei den Philosophen gilt die Wahrheit als höchstes Gut und höchste Norm, ngl. Plato Sympol. 21 p. 2010 od μέν οδν τῷ ἀληθεία ... δύνασαι ἀντιλέγεινς Εριτέεt fr. 28 (Schw. 38) ἄμεινον τῷ ἀληθεία συγχωρήσαντα (= κατὰ τ. ά.) πρὸς τῷς ἀληθείας καλὸς γὰρ ὁ ἀγών κτλ.; Μπ. Aurel VI 21 ετ τίς με ἐλέγξαι καὶ παραστῆσαί μοι, ὅτι οὐκ ὁρδῶς ὑπολο καλὸς γὰρ ὁ ἀγών κτλ.; Μπ. Aurel VI 21 ετ τίς με ἐλέγξαι καὶ παραστῆσαί μοι, ὅτι οὐκ ὁρδῶς ὑπολομβάνω ἢ πράσσω, δύναται, χαίρων μεταθήσομαι. ζητῷ γὰρ τὴν ἀλήθειαν, ὑψ ἦς ούδεὶς καλὸς γὰρ ὁ ἀγών κτλ.; Μπ. Aurel VI 21 ετ τίς με ἐλέγξαι καὶ παραστῆσαί μοι, ὅτι οὐκ ὁρδῶς ὑπολομβάνω ἢ πράσσω, δύναται, χαίρων μεταθήσομαι. ζητῷ γὰρ τὴν ἀλήθειαν, ὑψ ἦς ούδεὶς πώποτε ἐβλάβη. Auch p. ift bereit, sich betress δετ Κοτ. eines besperen besehren zu lassen, weil er nur "δίε Wahrheit" sich besters sa ψευδείς δοξας κατὰ τῆς ἀληθείαν, ὑψ ἦς ούδεὶς πώποτε ἐβλάβη. Auch p. ift bereit, sich betress δετ κατὰ τῆς ἀληθείαν, ὑψ ἤς ούδεὶς πώποτε ἐβλάβη. Auch p. ift bereit, sich betress δοξας κατὰ τῆς ἀληθείαν, ὑψ ἤς ούδεὶς πόπημισαντες δυρμ, de somn. I 107 p. 636 πιθανάς κατὰ τῆς ἀληθείας. Sum Begriff der Wahrheit" not, vgl. de somn. I 107 p. 636 πιθανάς κατὰ τῆς ἀληθείας. Sum Begriff der Wahrheit in der hermestil vgl. Ειπιτεί εναινές δεξας κατὰ τῆς ἀληθείας. Sum Begri

Aber der Zusammenhang, in den die Gnome hier gestellt ist, verlangt noch eine sehr spezielle Anwendung. "Die Wahrheit" ist hier mit der Haltung der Kor. zu verbinden, die P. nach V. 7 und V. 9 ihnen wünscht, ihre Unterwerfung unter das Gute, ihre Stärkung in der Krast des Glaubens. Gegen die Wahrheit würde P. sich stellen, wenn er wünschen wollte, die Bekehrung der Kor. möchte ausbleiben, bis er komme, oder wenn er die etwaige Bewährung der Kor. hintertreiben oder ignorieren wollte. Die Wahrheit ist dann also entweder das Gute selbst, in dem sich die Kor. erprobt zeigen, der göttliche Wille, mit dem sie in übereinstimmung sind (Kühl), oder der Wille Gottes, der sich in der Bekehrung der Kor. (ohne P. Zutun und jedenfalls ehe er selbst nach Kor. kommt) auswirkt. Dieser Wahrheit unterwirft sich P. bedingungslos, ihr bringt er alle selbstsüchtigen Wünsche zum Opfer.

Natürlich hätte P. mit der Cosung auch sein Recht und seine Pflicht, das

<sup>1 &#</sup>x27;Das Gute tun' ist dann soviel wie 'in der Wahrheit stehen' Joh 844.

Derborgene zu enthüllen, die Sünde der Kor. aufzudeden, ein Strafgericht über sie zu halten, begründen können; dann hätte das Wort indes hinter D. 2 oder hinter D. 10 stehen müssen. Er hätte es auch auf die Kor. münzen können: prüft euch ehrlich, weg mit allem Scheinchristentum (Schl.); wäre es so gemeint, dann wäre sein Platz besser hinter D. 5a gewesen. In beiden Fällen hätte die Wahrheit beinahe den Sinn bekommen wirklicher Tatbestand' (erfreulich oder unerfreulich), den zu enthüllen Pflicht des P. wie der Kor. ist. Da indes sowohl in D. 7 als in D. 9 nur mit einer positiven Haltung der Kor. gerechnet wird, ist obige Erklärung vorzuziehen.

3u dem Schema 'nicht gegen — sondern für' vgl. das herrenwort Mt 940 Par. Mt 1250 Par.: es geht nur für oder wider; tertium non datur. Ju der Verbindung von δύνασθαι mit Präpositionen vgl. Stob. I p. 403, 6 καὶ οὕτως ἡ μὲν ἰσχὺς κατὰ τῆς ἀσθενείας μέγα ἡδύνατο, P. Orn. I 11510 οὐδὲν δύναταί τις πρὸς ταῦτα (bei einem Todes=

fall), III 472 22 ούδὲν δύναται τοῦτο κατὰ δεσπότου (Βάμπ.).

**D.** 9a schließt über D. 8 an 7 an. Aus dem 'ihr erprobt — wir unserprobt' ist nun der uns vertrautere Gegensag wir schwach — ihr start' geworden, und als echter Christ und Ap. würde P. solch ein Ergebnis ihrer beiderseitigen Prüfung begrüßen. Es ist dieselbe eigentümliche Verteilung von Schwachheit und Kraft, von Schlimmem und Gutem wie 15 f. und 412. Alles Leid, allen Tod, alle Schwachheit hat der Ap. stellvertretend auf sich genommen, so daß die Kor. nichts als heil, Leben und Kraft genießen. In dem zweiten Glied ist jedesmal ein 'dafür' zu ergänzen. Es verwirklicht sich in dieser Jügung und in der Freude des Ap. darüber wiederum die vor dem letzten Opfer nicht zurückschende väterliche, ja mehr als väterliche Gesinnung des P., vgl. 1215 Röm 93.

Diese Freude, der P. hier Ausdruck gibt¹, befindet sich nun freilich in einem scharfen Gegensatz zu der Stimmung, in der P. I 4sff. den Kontrast zwischen der selbstund siegesbewußten Haltung der Kor. und der elenden Cage der Ap. zeichnet, vol. bes. das ironische huers äckveis, öpess icxvpoi. Aber an uns. St. ist eben vorausgesetzt, daß die Kraft, deren die Kor. sich erfreuen oder binnen kurzem sich erfreuen werden, gezund und echt ist. Starf sein ist hier soviel wie: eine Prüfung mit Ehren bestehen, geseit sein gegen ein Strasgericht. Das Wort kann auch als eine letzte und beschämende Antwort auf den unfreundlichen Vorwurf schwäcksichen haltung gelten: er nimmt die Charakteristik auf, aber sügt hinzu: ohne solche "Schwäche" und "Unerprobtheit" unsereseits wäret ihr nicht stark; in christlicher Liebe nehmen wir gern das Odium der Schwächlichkeit auf uns, wenn das bedeutet, daß euer Christentum echt und stark ist.

D. 9 b begründet direkt nur die Worte χαίρ., ὅταν .. ὑμεῖς δὲ δυν. ἦτε. Die Freude, die P. an einem starken Glauben der Kor. hat, treibt zum Gebet um κατάρτισις für sie; P. wiederholt den Gedanken von V. 7a. κατάρτισις ist also synonym mit μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακόν, aber wendet diesen negativen Ausdruck ins Positive (vgl. τὸ καλὸν ποιῆσαι V. 7b): es ist das Ergebnis des καταρτίζειν (zu V. 11), die Herrichtung, die Verwirklichung des Justands religiöser und sittlicher Vollendung, wie er zur Parusie erreicht sein muß (vgl. 128 I Thess 313 u. ö.).

Das Wort κατάρτισις ist selten; in der Bibel kommt es nur hier vor. Plutarch hat es Alex. 7, Themist. 2 in der Bedeutung Erziehung. Eph 412 steht dafür καταρτισμός. Verwandt ist οίκοδομή 1219; vgl. Barn 166 καταρτίζειν vom geistlichen Tempel, den Gott in uns errichtet. Zu τοῦτο καὶ fügt K noch δέ.

D. 10 schließt das Ganze ab. ταῦτα hat nicht nur 131 ff. oder 1220 ff., sondern den ganzen Briefteil im Auge — Ausdehnung auf A und B ist un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> DP u. a. lesen kohortativisches χαίρωμεν.

möglich; so ergibt sich abermals, daß C aus einem anderen Briefe stammt als AB. διὰ τοῦτο fann auf ύμεῖς .. δυνατοί und την ύμῶν κατάρτισιν be= zogen werden: den Kor. zu helfen, um folche Kraft und folche Ordnung wieder zu gewinnen, auch wenn dann seine ap. Vollmacht und Kraft nicht zur Auswirkung tommt, ist der Zweck dieses Schreibens. hier ist die einzige Stelle in C, wo P. deutlich und ohne Umschweife über die Absicht des porliegenden Schreibens sich äußert; aber verschiedene Stellen, eigentlich das gange Schreiben, erhalten von dieser Erklärung Licht; der Brief ist ein Wegbereiter des Ap. und soll ihm, sofern er die gewünschte Wirkung hat, ein scharfes Vorgehen beim Besuch ersparen. Paulus infirmus ist abgetreten und Paulus potens ist wieder am Wort. P. wünscht es nicht, aber es kann sein, daß er zur Derwirklichung der κατάρτισις in Kor. seine volle ap. Macht ge= brauchen und so doch deren Erweis erbringen muß D. 2: Es ist das Auftreten, das er schon im Eingang dieses Briefteils in Aussicht gestellt hat (102.11), zulett 1220 mit κάγω εύρεθω υμίν οίον ου θέλετε angedeutet und 132 mit runden Worten angekündigt hat (οὐ φείσομαι); vgl. die ähnliche Drohung III Joh 10!

Mit άπων — παρών (W ordnet μή παρών) wird hier der Gegensag und das Zusammengreifen von Brief und Besuch angedeutet (vgl. o. S. 306f.). ἀποτόμως χρήσδαι ift: Strenge gebrauchen (= ἀποτομία χρήσθαι), ergánze ύμίν; vgl. zu χρ. mit adv. und dat. der Person Apg 273 φιλανθρώπως . . τῷ Παύλφ χρησάμενος, II Maft 1214, ohne Dativ Jes 2821 Job 3420 Dan 77 und zu ἀποτόμως Cit 113 ἔλεγχε αὐτούς ἀπ., Polyc. ad Phil. 61 μη ἀπότομοι ἐν κρίσει, Sap 65 κρίσις ἀπότομος u. ö., das Adv. 522, χρ. mit adv. ohne dat. der Person Esth I 19 917 addws xp. = anders auftreten.

Indirekt ist mit ταῦτα .. γράφω κτλ. auch der Brief charakterisiert: Abwehr, Angriff, Cadel, Beschämung ist in der Cat sein Inhalt; er ist feine erfreuliche Cetture: entweder wedte er Entrustung und hohn oder die bittere Einsicht, die unentbehrlich ist, wenn Bufe erzeugt werden soll. Der porliegende Brief fällt wirklich unter die 109f. angegebene Charafterisierung; der Wunsch, damit ein strenges Einschreiten bei seinem Besuche zu vermeiden, mozu er an sich fest entschlossen ist, macht die bose Antithese aber personlich fcwach' zu nichte (vgl. Chrus.). - Wirksam schließt D. mit dem (abermaligen) hinweis auf die ihm verliehene apostol. Vollmacht, vgl. zu 108 (K sett ὁ κύριος hinter ἔδωκέν μοι); wenn er sie (abermals) dahin charakterisiert, dak sie der herr ihm eis οίκοδομήν und nicht eis καθαίρεσιν gegeben habe, so scheint er sagen zu wollen, daß ein doch nötig werdendes scharfes Dorgeben zum Niederreißen, also wohl ev. zum Ausschluß der hartnächigen Sunder aus der Gemeinde, führen würde, daß er also den Brief geschrieben habe, um seine Vollmacht nicht in einer Weise zu gebrauchen, die ihm eigentlich nicht gestattet ist, wenngleich die Verantwortung für solchen "Migbrauch" dann auf die Kor. fiele und schließlich nach 104 auch das Niederreißen eine Sunktion ist, die der Ap. ebenso zu handhaben bereit ist wie vor ihm der Prophet. Die Aussage über die egovosa auf ypadw zu beziehen (hfm.), ist faum angängig.

Diese Zweckangabe für II C ist die letzte Äußerung in C, die zur Gleichsetzung von C mit dem Zwischenbrief einlädt; denn die Angaben, die D. in A über diesen Brief macht 2s. 9, stimmen völlig mit uns. St. überein. Beide Briefe sind darnach geschrieben, um ein strenges Austreten zu vermeiden, beide Briefe enthalten unangenehme Dinge für die Ceser, in beiden Briefen lag dem Ap. daran, die dokum der Gemeinde zu erreichen und sie zum Gehorsam gegen sein Wort anzuleiten.

Wenn wir trothdem diese Dierkap.-Hypothese ablehnen, so ist hier der entscheidende Grund der, daß die besondere Angelegenheit, die zu Schwierigkeiten geführt hatte und die durch den Chränenbrief geregelt werden sollte, wie sich aus 25 st. und 77 st. ergibt, mit der in C vorausgesetzten Sachlage sich nicht reimen läßt (s. o. S. 14).

Briefschluß: Vermahnungen, Grüße und Segenswunsch V.11—13. Schm. und andere Vertreter der Hsr.schen Vierkap.schnpothese lösen diese VV. von C los und hängen sie als Schluß an 915 (AB); so schon Semler und Weber. Da indes die Wünsche, die hier ausgesprochen werden (sedenfalls V.11) ganz an die letzten Ausstührungen sich anschließen und da der Prozeß der Jusammenheftung der verschiedenen Briefe durch diese Ausscheidung unnötig kompliziert wird (Plr.), wird man V.11—13 besser bei C besassen. Weniger bedenklich scheint es mir, hier zwischen V.10 und 11 K. 9 einzuschieden (s. o. S. 287 f.). Daß K. 9 bei der kanonischen Redaktion der Korstriefe zu K. 8 gestellt wurde, ist ganz natürlich; und der Jusammenhang der Schlußevermahnungen V.11 mit 131 ff. bleibt erhalten.

D. 11. Die Imperative mit Verheißung, vgl. I 1613. Durch λοιπον (vgl. δαzu τοῦ λοιποῦ Eph 610), άδελφοί (άδ. nur hier in C) eingeleitet, folgen fünf Imperative. Xaipere (vgl. Xaipoper D. 9) kann das in Briefen übliche 'lebt wohl' sein (PIr., Menz.); aber mit anderen Aufrusen zusammen= gestellt, hat es wohl die tiefere Bedeutung, die P. namentlich 124 Phil 31 44, aber auch I Theff 516 dem Worte gibt, vgl. auch Barn 11. Man kann es auffallend finden, daß D. einen Brief, der fo viel λύπη-erregen mußte, mit хаірете schließt, und hinter A (716) oder B (915) würde es entschieden besser passen. Doch ist hier an das Sormelhafte der Wendung zu erinnern. Wenn vor V. 11 K. 9 mit seinem hochgestimmten Schluß V. 15 vorangegangen sein sollte, wurde freilich jegliches Bedenken schwinden. καταρτίζεσθε spielt wohl an D. 9 (τ. ύμ. κατάρτισιν) an: laßt euch zurichten, laßt eure Ordnung wieder= herstellen, αναπληρούτε τα λείποντα (Chrys.), nämlich durch diesen Brief, vgl. J. Weiß zu I 1 10 und v. Dobsch. 3. I Thess 310; es meint vielleicht schon einen mahnenden hinweis auf die Uneinigkeit in der Gemeinde, vgl. Ignat. ad Philad. 81 είς ένωσιν κατηρτισμένος, ad Eph. 22.

Wenn παρακαλεῖσθε nicht = παρακαλεῖτε άλλήλους ist (vgl. I Thess  $4_{18}$ ), wird man es nach hebr  $13_{22}$  verstehen können: ἀνέχεσθε τοῦ λόγου της παρακλήσεως. Schon durch seine Einleitung  $10_1$  .. παρακαλῶ ὑμᾶς .. ist 0 als ein "Mahnschreiben" charakterisiert; die eindringlichsten imperativischen Mahnungen, die aber nur den Schluß aus den vorausgegangenen Auseinandersehungen ziehen, sind soehen 0. 5 ff. erklungen. Wie κατ. und παρ. ein 0 paar bilden, so τὸ αὐτὸ φρονεῖτε (in 0 ausgefallen) und εἰρηνεύετε. Hier wird

noch einmal auf die Parteiungen Bezug genommen, vgl. 1220 I 110.

τὸ αὐτὸ φρονεῖν Röm 1216 Phil 22 42 vgl. τὸ αὐτὸ λέγειν und κατηρτισμένοι ễν τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ ễν τῆ αὐτῆ γνώμη I 110, hermas Sim. IX 137, εἰρηνεύετε vgl. I Thei 513 Röm 1218 Mt 950 hermas Dij. III 125.

**D.** 11 b ist nun kein einsacher Wunsch, sondern die Versicherung, daß, wenn die eben gegebenen Vermahnungen beachtet werden, der Gott der Liebe und des Friedens bei ihnen sein wird; ähnlich Phil 49. Das ist jüdisch und pelagianisch gedacht: nur bei den Friedsertigen wohnt Gott Mt 59, erst müssen die Menschen sich einigen, dann kehrt Gott bei ihnen ein; weil Gott ein Gott des Friedens und der Liebe ist, so wohnt er nur bei denen, die Liebe und Frieden halten, vgl. I 1433 II 617 f., so wie nach 129 die Kraft Christi nur auf den sich niederläßt, der seine Schwachheit kennt und preist, nach hermas Mand. V 25 f. der heilige Geist nur mit Sanstmut und Gelassenheit, aber nicht mit Jorn und Streitsucht zusammen wohnen kann, und nach Ignat. ad Phil. 81

οδ .. μερισμός έστιν καὶ όργή, δεός οὐ κατοικεῖ. Dal. bagegen bie augustinisch gedachten Wünsche: Gott gebe" euch Frieden II Thess 316, Gott richte euch zu

hebr 1320f.

Die Verdindung deds τῆς ἀγάπης hat P. nur hier; δ. deds τ. eipήνης f. dagegen noch I Thess f die Verdindung deds τῆς ἀγάπης hat P. nur hier; δ. deds τ. eipήνης f. dagegen noch I Thess f die Verdindung des Todalschaften Varianten: den üblichen Text (ἀγ. κ. eip.) haben RAB boh. vg. KP pesch. u. a., dagegen eip. κ. ἀγ. die meisten W-Teugen (auch sah.); ἀγ. καὶ ist f δ 48, καὶ eip. in einem Ia-Jeugen ausgelassen. Obschon ἀγάπης aus D. 13 eingesügt sein könnte, wird doch der zweigliedrige Text und zwar in der Reihenfolge ay. K. eip. ursprunglich fein.

D. 12 folgen die Grufe, doppelseitig, aber ohne jede Namensnennung, ganz furz gefaßt. 12a ἀσπάσ. άλλήλ. κτλ. = I 1620 b (ἐν φιλ. άγ.1), I Thess 526 (τ. άδ. πάντ.) Röm 1616 I Petr 514, f. J. Weiß und v. Dobsch. 3. δ. angef. St., Frame im Int. Comm. zu ICheff 526, Robertson-Plummer ebda. zu I 1620. In den Briefen der ap. Däter fehlt diese Aufforderung. Erst Justin erwähnt sie wieder Apol. 65, 2 άλλήλους φιλήματι άσπαζόμεθα, παυσάμενοι

Es ist anzunehmen, daß der Austausch des Bruderkusses in jeder religiösen Dersammlung seinen Plat hatte, vermutlich nach der Predigt oder Paranese. Auch die Dersammlung, in der unser Brief verlesen wurde, hatte religiösen Charakter: der verlesene Brief vertrat die Stelle einer sonst frei gehaltenen Ansprache, und wie sonst der Prediger mit der Aufforderung zum Bruderkuß schloß, so tut das hier p.: ἀπών τῷ σώματι, παρών τῷ πνεύματι. Wurde aber nach dem Anhören dieses Schreibens unter den hörern der Bruderkuß ausgetauscht, dann war die erneute Einigung und die erneute Unterwersung unter die ap. Leitung des P. bestegelf. Ogl. 3u dieser Sitte noch D. Schulse Pr. RE VI 274f.; Conybeare Expos. 4 IX, 1894, 461; Şaulkner in hastings Dictionnary of the apost. church II 443f.; Cabrol Dictionnaire des antiqu. chrét. II 117f.; Achelis Christ. i. d. erst. 3. Ihd. I 292f. Ob der Kuß dann zur Feier des Abendemaßis überleitete, wie R. Seederg (Aus Religion u. Geschichte I 118–122) vermutet, ist wir unsiden nel Eine au 28m 16.

ist mir unsicher, vgl. Chm. zu Röm 1616. Die Sitte, eine Aussohnung mit einem Kuß zu besiegeln, ist sicher schon jüdisch gewesen, vgl. Philo Quaest. in Ex. II 78 osculum concordantiae (= φίλημα δμονοίας), 118 (Aufgabe des Mundes) ad concordiam, unionem osculumque pacis (= φίλημα είρήνης) .. conducere; ob der Friedenskuß indes auch ein spnagogaler Ritus gewesen sei, wie Connbeare Expos. 4 IX (1894) 460 ff. aus diesen Stellen folgern möchte, scheint mir fraglich. Nach Gen. R. 70 (Strack-Billerbeck I 995) kennt man nur drei erscheint mir fraglich. scheint mir fraglich. Kach Gen. R. 70 (Strack-Billerveck I 995) fennt man nur drei erlaubte Küsse: den Kuß der huldigung, den Kuß beim Wiedersehen nach längerer Trennung und den Abschiedskuß; der Kuß der Aussöhnung käme dann als vierte Art hinzu.
Erst von Raschi (zu Ab. sara 17a) ist eine Tradition bezeugt, daß man, wenn man
aus der Synagoge kommt, Dater, Mutter und den, der älter ist als man selbst,
auf das Knie oder auf seine hand zu küssen psiege (Str.-Bill. I 996). Diese Gewohnheit läßt sich mit der ap. Gemeindesitte vergleichen, ist aber nicht mit ihr identisch
und wahrscheinlich nicht so alt. Ein dreisacher Liebeskuß mit sakramentaler Bedeutung
kommt in dem Apokryphon 'Joseph u. Aseneth' 1911 vor (Studia patristica ed. Batissol
1889/90; Rießler in Tüb. theol/Quartalschr. 1922, 145 st.); aber die Stelle kann zur christlichen Bearbeitung der Schrift gehören lichen Bearbeitung der Schrift gehören.

D. 12b, der kurze Gruß "aller heiligen", die in der Nähe des P. (Maze= donien?) weilen, an die Kor., vgl. Phil 422 (δοά) + μάλιστα δὲ οἱ ἐκ Καίσ. οἰκ., υαί. αμά 21), Tit 315 άσπ. σε οί μετ' έμοῦ πάντες, ΙΙΙ 3οh 15 . . οί φίλοι, υαί. δαgegen I 1619 ... αί ἐκκλ. τ. ᾿Ασίας, Phil 422 = II Kor, Röm 1616 .. αί ἐκκλ. πασαι τ. Χ., hebr 1324 .. οί ἀπὸ τ. Ἰταλ.

D. 13 endlich schließt der Brief mit einem dreigliedrigen Segenswunsch, wie er sonst nirgends vorkommt. Während sich P. nämlich sonst bamit begnügt, zum Schlusse seinen Lesern nur "bie Gnade des herrn Jesus" gu

<sup>1</sup> Darnach ist bid. ay. auch hier in AGL fg vg. u. a. gesett.

wünschen und ihnen seine "Liebe in Christus Jesus" beteuert (vgl. 11623f. I Theff 528 H Theff 318 Gal 618 Phil 423 Röm 1620), schließt er hier mit einer abgerundeten dreigliedrigen Sormel, die die Beilsquter Gnade, Liebe und Gemeinschaft auf Jesus Christus, Gott und den heiligen Geist verteilt. Wie in der späteren Caufformel erscheint also die ursprünglich auf Christus allein eingestellte Sormel hier triadisch ausgebaut. Die Voranstellung Jesu Christi erklärt sich daraus, daß die übliche eingliedrige Formel ή хар. т. К. 1. Х. ... μετά πάντων ύμων die Grundlage bildet. Auch kann daran erinnert werden, daß sich uns erst durch die Gnadenbotschaft von Jesus Christus die Liebe Gottes erschließt Röm 55.8. Die αγάπη τοῦ θεοῦ (τοῦ θεοῦ wie κυρ. 1. X. hier gen. subi. vgl. zu II Thess 35) ist eine Heilserfahrung, die passend neben der Gnade Christi steht: im heilsplan ist die Liebe Gottes "älter", die Gnade Christi ihr Aussluß; die Liebe Gottes hat Christus sterben lassen und so die Gnade Christi zur Auswirfung gebracht; in Christo ist dem Gläubigen die Ciebe Gottes erschlossen. In den Eingangsgrüßen werden daher Gott und Christus als Geber von Gnade und Friede oder von Gnade, Barmherzigkeit und Friede zusammengeschlossen. Im Unterschied von sonstigen Gnadensprüchen fehlt hier der "Dater" bei Gott; "Gott" neben Christus zeigt, daß das Prädikat Gott für Christus dem Ap. mindestens nicht geläufig war.

καὶ 'l. X.

Das dritte heilsgut ist die κοινωνία τοῦ άγ. πνεύματος. Diese Wendung, die bei P. nur Phil 21 vorkommt (εἴ τις κοινωνία πνεύματος zwischen παράκλησις έν Χ., παραμύθιον άγάπης und σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, also in verwandter Umgebung), bedeutet entweder (1) Gemeinschaft mit dem heiligen Geist (gen. obi.), also Anteil an ihm und an seinen Gaben (Schm. u. a.), oder (2) Gemeinschaft, die der h. Geist bewirkt, die er weiht und trägt (gen. subi. oder qual.), geistgewirkte, im Geist bestehende Gemeinschaft (Mr.-hnr., Bchm., Bt., Tr. Schmidt Der Leib Christi 1919, 135, Cremer-Kögel 10613). In diesem Segenswunsch kann nur das erste gemeint sein (so auch Phil 21): wie man die Gnade Christi und die Liebe Gottes erlebt, so gewinnt man auch Anteil am heiligen Geist.

Dem entspricht auch der sonstige Gebrauch von κοινωνία Gemeinschaft bei P., vgl. I 19 ἐκλήθητε είς κ. τοῦ υίοῦ αὐτοῦ l. Χ. (eschatologisch), 1016 κοινωνία .. τοῦ αζματος τ. Χ., ... τ. σώματος (sakramental), Phil 310 κοινωνίαν παθημάτων αὐτοῦ (muskische Lebensersahrung), vgl. im N. T. noch I Joh 13—7.

Das dritte Glied ist dann freilich den beiden ersten nicht gleichartig, insosern keine den Christen zugekehrte Eigenschaft der dritten Größe hervorgehoben wird, sondern der Anteil an ihr, ein Moment, das bei den beiden ersten Größen stillschweigend ergänzt werden muß (am einfachsten mit sei). Diese Unstimmigkeit erklärt sich aber daraus, daß der h. Geist bei P. gar keine Person mit bestimmter Gesinnung ist, darum ein Begriff ganz anderer Art gewählt werden mußte. Übrigens würde der Unterschied bei der abgewiesenen Erklärung (2) noch größer; denn Geistesgemeinschaft ist ein göttliches

i In BΨ Kyr. ist Xp. ausgesassen, in vielen K. Zeugen das übliche ήμων hinzugesett. Dieselbe Reihenfolge s. auch Ignat. ad Magn. 131f. έν υδώ και πατρί και έν πνεύματι.

II Kor 13 13. 429

Werk auf Erden, während die Gnade und Liebe an den himmlischen Per-

sonen haften.

3u der Formel το πνεθμα το άγιον vgl. 66 I 123 Röm 55 1417 1513.19 I Chess 155 48 Eph 113 II Tim 114 Tit 35, Holzm. Theol. 2II 154ff., Seine <sup>3</sup>321 ff., Cremer-Kögel <sup>10</sup>942 ff., H. Leisegang D. h. Geist I 133f., E. Williger Hagios (j. o. S. 247). So ist die Formel in ihren zwei Triaden eine erschöpfende Beschreibung des paulin. Christenstums, insoweit es Gegenwartsersahrung ist.

#### Die trinitarische Sormel: Dater, Sohn und Geist.

1. Inhaltlich ist die Dreiheit nicht durch die Begriffe 'Gnade, Liebe, Gemein-1. Infaltich ist die Verlete klaft dirch de Begitsse dinke, Leve, Vemennschaft' getragen, die keineswegs eine eigenkliche, geschlossene Dreiheit sormen wie etwa 'Glaube, Liebe, Hossung' I 1313, sondern durch die götklichen Personen Dater, Sohn und Geist. Die Dreigliedrigkeit der Formel hat ihren Grund einmal in der bekannten Neigung zu dreigliedrigen Sprüchen (stilistisches Moment), namentlich in liturgischen Schöpfungen wirksam, vgl. den prieskerlichen Segen Num 624st., sodann in der in den meisten antiken Religionen nachzuweisenden Neigung, den Kultus auf drei Götter zu befdränken oder bei bestimmten tultischen handlungen, insbesondere in Gebetsanrufungen, Eidschwuren eine Dreigahl von Gottern zu beschwören. Diese Motive muffen auf die Ausgestaltung der dristlichen Trinität von Einfluß gewesen sein, da das apost. Christentum zunächt nur eine Iweizahl von göttlichen Personen kannte: Gott und seinen Gesandten, seinen Christus, Vater und Sohn, Gott im Himmel und den Menschensohn auf Erden (Mt 210 Par.) – während der Geist ursprünglich weder Person noch den beiden, Dater und Sohn, irgend gleichgeordnet war. Auch in unserem Spruch ist diese Sonderstellung des Geistes deutlich, nicht nur aus dem neutralen Geschlecht von πνεύμα, por allem aus der viel weniger personlichen Sassung der Beziehung des Glaubigen zu ihm (s. o.). Daß das primitive Kernama zweigliedrig war, zeigen nicht nur Formeln wie Joh 173 I Kor 86 II Tim 41, sondern auch paulinische Beschreibungen der heilsersahrung wie II Thess 2,135, wo άγιασμός πνεύματος mit πίστις άληθείας parallel fteht, der Geift alfo gu den Kraften gegahlt ift, durch die die zwei gottlichen Personen, Gott und Jesus Chriftus, das Beil verwirklichen, oder I Kor 611, wo in einer zweigliedrigen Sormel ev τῷ ὀνόματι τοῦ κυρ. ἡμ. 'l. X. und ev τῷ πνεύματι τοῦ δεοῦ ἡμῶν zusammengeordnet steht, der Geift also gusammen mit einer zweiten Große (dem "Namen") ben beiden Personen untergeordnet ist. Ähnliches ergibt auch die in drei Reihen verlaufende Cinheitsformel Eph 44-6: εν σώμα και εν πνεύμα | είς κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα | είς δεός και πατήρ πάντων. Mur durch Streichung anderer gleich untergeordneter Größen und durch Erhebung des Geistes auf die Stufe von Sohn und Dater fonnte von hier aus die triadische Sormel entstehen; vgl. auch Eph 220-22 hebr 1029-31 Apg 235 531f.
755. Wenn in der (echten) johann. Dreiheitsformel I Joh 56-8 der Geist mit Wasser und Blut zusammengestellt ist, so ist auch das ein Beweis dafür, daß der Geist urssprünglich einer "zweiten" Reihe (Dreiheit) von göttlichen Realitäten angehört. Und dass selbe ergibt der Segenswunsch Jud 20f., der sonst im Stil mit uns. St. nahe verwandt ift, aber vier Glieder aufweist, wo also der Geist mit Glaube, Liebe und Barmherzigkeit Busammengeordnet ift. Eine übergangsstufe stellen Wendungen dar, wie Rom 1516f. und 30: der herr Jef. Chr. und die Liebe des Geiftes (die vom Geift gewirtte Bruderliebe; also nicht mit άγάπη τοῦ δεοῦ an uns. St. zu vergleichen) sollen das rechte Gebet zu Gott inspirieren. Eine wirklich triadische Sormel findet sich bei P. zum ersten Mal I Kor 124–6. Hier ist der Geist den beiden anderen wirkenden Personen völlig gleichs gestellt; höchstens kann man von einer Unterordnung unter Gott sprechen (vgl. die Schlußwendung δ ένεργων τὰ πάντα έν πασιν), die der Geist aber mit dem Sohne teilt. Es ist nicht zufällig, daß die triadische Sassung zuerst in einer Betrachtung über die pneumatijden Gaben ericheint; denn hier liegen auch die Anfage gu einer Auffassung des Geistes als einer nach eigenem Willen handelnden, personlichen Macht (vgl. bef. D. 11; dazu Rom 826). Im Segenswunsch hat p. die dreigliedrige Sormel nur an unf. St. Nur als triadisch gesaßte Beschreibung der christlichen heilsersahrung hat sie im N. T. ihre Analogie in I Petr 12 κατά πρόγνωσιν δεοῦ πατρός, ἐν άγιασμῷ πνεύματος, δυακοὸν καὶ ραντισμόν αίματος 'l. X.; auch inhaltlich berühren sich die Wendungen. Als deutliche Dreiheitsformel im N. T. ist weiter nur noch die Taussormel Mt 28 19 auszusühren (hier die drei Personen, aber ohne Prädikate). Doch sind auch in den johann. Parakletsinging Tahlaus aus 15 ze Nater. Sohr und Geilt isdenfalls nehen einander genannt sprüchen Joh 14 16f. 26 1526 Dater, Sohn und Geist jedenfalls neben einander genannt (der Geist zwar beiden offenkundig untergeordnet, aber als άλλος παράκλητος beinahe zu einer Persönlichkeit erhoben); ebenso erscheinen Jesus, der Geist und der Dater in der lutan. Geburtsgeschichte (Lt 135) und in der synopt. Caufgeschichte - in beiden Stellen ist indes gang singulär (vgl. nur noch Mt 1228.32) Jesus dem Geiste untersgeordnet: er ist das Geschöpf des Geistes oder von ihm inspiriert. Triadische Formeln bei den ap. Dat. u. weiter f. Iklem 466 582 Did 71 Ignat. ad Eph. 91 ad Magn. 132; Ob. Sal. 2320. Schlieglich ift hier noch an die fonturrierenden triadischen Aufgahlungen 3u erinnern: Gott, Jesus (der Menschensohn) und die Engel Ct 926 I Tim 521 Apt 35; Gott, die sieben Geister und Jesus Christus Apt 14 f. 1; endlich Gott, Christus und das neue Jerusalem Apt 312, Christus, Geist, Gemeinde Apt 22 17.

2. Es ergibt sich somit, daß die Trias Vater, Sohn und Geist im ap. Jeitalter

sich erft allmählich gebildet und durchgesett hat. Unzweifelhaft haben stilistische und tultische Traditionen dabei einen entscheidenden Einfluß gehabt. In liturgischen Spruchen und in fultischen Sormeln (Gebetsanrufungen - auch I Kor 124-6 ift eine Art finmnus - und in den den Caufritus begleitenden formeln) hat die Trias zuerst ihren Ausdruck gefunden. Die von Usener, Zimmern u.a. angeführten triadischen Götterreihen und triadischen Anrufungen² sind religionspsichologisch genommen vollgiltige Parallelen zu der paulinisch-christlichen Trias. Eine andere Frage ist, ob diese Trias Vater, Sohn und Geist' auch positiv durch eine bestimmte Kultsormel des Judentums oder des nichtjudischen Synkretismus beeinflußt ist; s. die wichtigsten Beispiele bei Knopf zu I Petr 12. Ein wirklicher Beweis für diese These ist indes bisher noch nicht geliefert worden. Eine jüdische Sormel 'Jahwe, der Messias, die Gemeinde' oder Gott, Chorah, Gemeinde' oder Gott, Messias, Chorah' ist bisher noch nicht bekannt geworden. Die meisten heidnischen Triaden, die nicht aus willfürlicher Busammenstellung entstanden sind, sind nach dem Schema 'Dater, Mutter, Sohn' gesaßt. Da im Hebr.-Ev. jeden-falls und auch sonst in judenchristlich-orientalischer Cradition der Geist die Mutter Jesu genannt wird, fo icheint damit auch die driftliche Trinitat aus diesem Typus abgeleitet werden zu können, um so mehr, als die bei Philo sich sindende Analogie 'Gott, Sophia, Logos's sich mit der christlichen Trias vollkommen deckt (vgl. bes. Theoph. ad Autol. II 15 Gott, Wort, Weisheit). Doch könnten nur die spnoptische evangelischen Stosse (Gebürts= und Tausgeschichte) aus der Einwirkung dieses Schemas erklärt werden, und zur Vorsicht mahnt uns auch hier, daß das trinitarische Element in ihnen gar nicht so icharf heraustritt. Dagegen zeigt der Befund bei P. und in den übrigen Briefen, daß die trinitarische Formel aus einer binitarischen entstanden und daß der Geist das tertium ist und sich erst allmählich den beiden primären Figuren, Dater und Sohn, angleicht. Nicht als Mutter, sondern als eine von Dater und Sohn ausgehende Kraft ist er in die Formel ausgenommen. Mag also vielleicht auf judendristlich-orientalischem und auf gnostischem Boden der Einfluß der Vater-Mutter-Sohn-Triaden mitgespielt haben, von der Entwicklung der Formel auf heiden-dristlichem Boden ist er fernzuhalten. Da haben die synkretistischen Analogien nur die Bedeutung, daß sie das Vorhandensein eines allgemeingültigen, psnchologischen und liturgisch-kultischen Motivs erweisen, das auch im driftlichen Kultus zur Erganzung der zunächst verehrten Zweiheit durch ein drittes göttliches Wesen drängte. Inhaltliche Beeinflussung wäre höchstens aus der der stoischen Philosophie entstammenden Aufgahlung bei Seneca (a. a. B.), mit größerer Wahricheinlichkeit aus den aus Gen 182

<sup>2</sup> Vgl. noch die Trias Amon-Re-Ptah im Leidener Amonshymnus (Erman in

Sig.ber. der Berlin. At. 1923, 73ff.).

<sup>1</sup> hier sind zwei Einzelpersonen und eine Gruppe zu einer Trias vereinigt; Analogien: Dionns, die Θεμίδες und helios; die horen, Pan, Apollo; Eros, die Unmphen, pan (Usener a. u. a. O. S. 28).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Bréhier Les idées philosoph. et relig. de Philon 115ff. u. vgl. bef. die tria= δίζτης Reihe Cher. 48 p. 147 ή περί του αίτίου και άρετης και τρίτου του γεννήματος άμφοιν επιστήμη. Ihr entspricht auf neutest. Boden die Reihe: Gott, Dater, — Geist, Sophia, Logos — Sohn, Jesus oder der Geist. Noch näher kommt der christlichen Trias die Aufzählung bei Seneca ad Helviam de consol. 83 ... ab illo quisquis formator universi fuit, sive ille deus est potens omnium sive incorporalis ratio ingentium operum artifex, sive divinus spiritus per omnium maxima et minima aequali intentione diffusus (wozu als viertes und fünstes alternatives Glied allerdings noch das fatum und bie inmutabilis causarum inter se cohaerentium series hingutritt).

abgeleiteten triadischen Spekulationen Philos zu erschließen: vgl. de Abr. 121 f. p. 19 (δ ων, διε ποιητική und διε βασιδική δύναμις οδετ δ ων, διεός und κύριος), de sacr. Ab. et Caini 59 f. p. 173 (διετ ήγεμών, διε άρχή und διε άγαθότης), de cher. 27 p. 143 (διε άγαθότης, διε έξουσία und δετ λόγος), quaest. in Gen. IV 2. hier ist jedenfalls διε schriftgelehrte, philosophische Ausgestaltung der Trinitätslehre der späteren Kirchenväter vorgedisdet. Die von Immern angeführte babylonische Dreiheit Ea, Marduk, Gibil 'Dater, Sohn und Jürsprecher' kann, wenn sie wirklich noch in christlicher Zeit lebendig war, nur als spezielle Dorlage für die johanneische Trinität (Zesus, Gott, Paraklet) in Frage kommen, da sonst und gerade in vorzschanneischen Schriften der Geist nirgends die Rolle eines Sürsprechers hat. Wenn der dritte Gott auch Seuergott ist, wird man höchtens an die Pfingstgeschichte erinnert Apg 25 und an die in ihr vorkommende triadische Zusammenstellung Apg 235; doch kann ich hier nicht einmal eine Analogie erkennen.

eine Analogie erkennen.

Cit. [. Knopf zu I Petr 1 2. H. Ujener Dreiheit, Rhein. Mus. 1903 1ff. 161 ff. 321ff., bes. 36ff. Ed. Knoben Agnotios Theos 228 ff. W. Spiegelberg im Arch. f. Rel. wiss. 21 (1922) 225 ff. H. Immern Oater, Sohn und Fürsprecher i. d. babyl. Gottesvorstellung 1896 und in Schraders Keilinschr. u. A. T. 3419f. 440. W. Wundt Völkerpsichologie II (Mythus u. Rel.) 3, 533 ff. (1909). N. Söderblom Vater, Sohn u. Geist 1909. D. Nielsen Der dreieinige Gott I 1922. H. Schomerus Die indische theol. Spekulation u. d. Trinitätslehre 1919. A. harnack Derfassung und Recht der alten Kirche 1910, 187 ff. S. Grühmacker Die Trinität 1910. H. J. holkmann Neut. Theol. 2 I 491, II 100 ft. 516 f. Weinel Bibl. Theol. d. N. T. 3396 ft. 654 ft. Seine Theol. d. N. T. 3189 ff. 324 ff. 462 f. C. Clemen Relegesch. Erts. d. N. T. 1909, 158 ff. J. Weiß Schriften d. N. T. 31390 ft. G. Krüger D. Dogma v. d. Dreieinigseit und Gottmenschh. 1905, bes. 46 ff. 3. m. Mainz Die Bedeutung der Dreizahl im Judentum. Franks. 1922. P. Sarasin, helios und Keraunos oder Gott und Geist (zugleich Versuch e. Erts. der Trias in d. vergleich. Religionsgeschichte), Innsbruck 1924, vgl. Eit. 3bl. 1924 S. 88.

In K (DEN°KP vg. u. a.) wurde auch hier der Segenswunsch mit einem äuch bekräftigt (äu. in I auch NAC; L). Die Substriptionen weisen hier nur die Ortsbeschimmung ånd delammov tis Makesovias K min. pesch. boh. auf, dazu die Angabe des Schreibers διὰ Τίτου, διὰ Τ. καὶ Βαρνάβα, διὰ Τ. καὶ Λουκᾶ (vgl. 818) boh. (min. καὶ Βαρνάβα). Cit. f. Knopf gu I Petr 1 2. h. Ufener Dreiheit, Rhein. Muf. 1903 1ff. 161 ff. 321ff.

#### Schlußbetrachtung.

Die im Rudblid auf AB (S. 288f.) geäußerten Bedenken gegen die Zugehörigkeit von C zu AB haben im Verlauf der Auslegung von C ihre Beftätigung und Verftärkung erhalten. Es ift unmöglich, C aus derfelben Situation wie AB herausgeboren zu denken. Wenn P. in R. 7 eine volle Bekehrung der Gemeinde ju feiner Person akzeptiert, kann er nicht gleichzeitig noch genötigt fein, diefer felben Gemeinde die Ebenmäßigkeit, die Unbescholtenheit, die Legitimitat feines ap. Charafters mit der-Ausführlichkeit, Scharfe und Beftimmtheit darzulegen, wie er es in C tut. Gine Unterscheidung der Adreffen (in AB und C) ift undurchführbar: Apologie und Polemik richtet sich auch in C gegen die ganze Gemeinde, jum mindeften gegen diejenige Gruppe, die im Augenblid das Berhaltnis zwischen ibm und ihr bestimmt. Wenn C nach AB abgefaßt ift, dann muffen neue Nachrichten von einem Wiederaufleben der Opposition eingetroffen sein, die P. veranlaßten, noch einmal eine geharnischte Streitschrift nach Ror. zu fenden. Da aber durch die neue Lage der Dinge die Botschaft des Titus erledigt und die von ihm gemeldete Bekehrung der Gemeinde durch Wiederaufnahme einer fehr fritischen Saltung zunichte gemacht war, fo wäre es unbegreiflich gewesen, wenn er der Philippita auch die früheren Briefteile vorgefest hatte, ohne auch nur mit einem Worte die veränderte Sachlage anzudeuten. Da nun die Identifizierung von C mit dem Zwbrf., fo fehr auch durch einige auffallende Berührungen angeraten, nicht durchführbar ift - das Berwandte erklärt fich hinreichend aus der Ahnlichkeit der Situation - fo muffen die neuen glarmierenden Meldungen aus Kor. nach der Verfendung von AB und nach der Abreise des Titus, ja auch nach feiner Unkunft in Kor, bei P. eingetroffen fein. IIC ift ein fünfter Brief des P. an Ror., einige Wochen nach IIAB geschrieben, und wie zwischen I und IIAB, so sind auch zwischen IIAB und IIC wichtige Zwischenereige nifse zu postulieren: mindestens die Rückkehr eines seiner Gesandten aus Kor., möglicherweise gar sein zweiter Besuch (s. v. S. 416), und was Kor. angeht, eine neue erfolgreiche Agitation der auswärtigen Missionare, wodurch die in Kor. an P. geübte Kritik auss neue die schärssten Formen annahm. Die psychologischen Schwierigkeiten, die auch diese Lösung zeugt, sind mit den schweren Kätseln, die der Brief in seiner überlieserten Form uns ausgibt, nicht zu vergleichen. Einiges läßt sich gut mit der Annahme wegschaffen, daß auch C nur ein Torso ist, mag nun das gestrichene Teil nur die briefliche Einleitung von der Hand des P. gewesen sein oder auch ein Appell an die kor. Gemeinde, zu dem auch die Genossen des P., etwa auch die Brüder der Gemeinde, aus deren Mitte er schrieb (in Maz. oder in Hellas), sich mit P. vereinigt hatten.

Rurze Zeit nach Versendung von C wird P. selbst nach Kor. gekommen sein. Wenn er nach Apa 203 drei Monate in Sellas geblieben ift, dann ift jedenfalls ju schließen, daß er bei seinem Abschied der Opposition herr geworden war und den Einfluß der Rivalen gebrochen hatte. Es ift nicht unmöglich, daß der Anschlag der Juden, von dem Apg 203 berichtet, mit diesem Sieg des P. über die "Sebräer" zusammenhängt. Nas türlich bleibt auch Spielraum für die Möglichkeit, daß er junächst Mühe hatte, das Bertrauen der Gemeinde zu gewinnen und die Gegner aus dem Felde zu schlagen, und daß es ihm erft nach einigen Wochen gelang, die Opposition völlig niederzuringen. Haben wir, was offen gelaffen werden muß, auch den zweiten Besuch in die drei Monate einzurechnen, dann wird die Unnahme wahrscheinlicher, daß ihm doch schon sein Brief C den Weg zum Herzen der Gemeinde gebahnt hatte. Dafür, daß mindestens die letten Wochen, die er noch in Kor. zubrachte, ruhig und harmonisch verlaufen sind, ift uns auch der Brief, den er von Kor. aus geschrieben hat, ein Beweis. Der abgeklärte Ton und die Ausführlichkeit seiner im Rom gegebenen Darlegung des Evangeliums schließen es aus, daß er am Orte noch mit einer hartnäckigen, von judenchriftlichen Gegnern geschurten Opposition zu ringen hatte. Vor allem ist Rom 1526 (ηὐδόκησαν γαρ Μακεδονία καὶ ᾿Αχαία κτλ.) für uns bedeutsam; geht doch daraus hervor, daß auch in Ror. das Rollettenwerk den erwunschten Abschluß erreicht hat (vgl. 87ff. 91ff.!), daß also die Gemeinde ihren Frieden mit dem Ap. gemacht hatte. Nur die Rom 1 5 30 ff. zum Ausdruck kommende Befürchtung, die Gabe der heidenchriftlichen Gemeinden mochte in Jerufalem nicht freundlich aufgenommen werden, zeigt, daß für ihn personlich noch nicht alle Gefahr gewichen war, val. auch 1517f. Die Rombination ist erlaubt, daß P. damit rechnen mußte, daß die von ihm aus Kor. verjagten Judenchriften, bekannt mit seinem Plan, nach Jerusalem zu ziehen, eiligst ihm vorausgingen, um nun diese Gemeinde gegen ihn aufzuheten und den großzügigen Plan, den er mit der Rollette verfolgte, jum Scheitern zu bringen. Die ungunftigen Nachrichten, die die Jerufalemer Judenchriften nach Apg 2121 über P. empfangen haben, fönnen von den aus Ror. zurückgekehrten Gegnern stammen.

Auch die Erhaltung von C ist ein Beweis, daß der letzte Schlag, den P. gegen widerspenstige Elemente in seiner kor. Gemeinde zu sühren hatte, geglückt ist. Während der Tränenbrief allmählich von der regelmäßigen Vorlesung abgesetzt und wohl auch nicht für auswärtige Gemeinden abgeschrieben wurde, hat man C zu dem ap. Vermächtnis geschlagen, das der Gemeinde und der Kirche erhalten bleiben sollte. Vermutlich enthielt der Tränenbrief zu viel Tadel und Vorwurf, der den Vetrossenen peinlich blieb, und zu wenig Paränese und Lehre von bleibendem Wert. Demgegenüber wird C nach Austreibung der Judaisten als ap. Streitschrift wider die Feinde der ap. Gemeinde, als letztes Schreiben des Ap. an die Gemeinde und als kostbares Fragment ap.r Selbstbiographie immer wieder gelesen, abgeschrieben und nach auswärts verbreitet worden sein. Warum man ihn nicht als

felbständigen "dritten" Ror. Brief erhielt, brauchen wir nicht zu wiffen. Doch läßt sich vermuten, daß der Archivar zur Vereinfachung seiner Arbeit und im Blick auf die Länge von I die Briefe zusammengefügt hat. Daß er dabei die beiden Rollektenkapitel zusammens stellte, ift zu begreifen: Natürlich hätte er ebenfo aut — vorausgesett daß Ravitel 9 ursprünglich zu C gehörte — Rapitel 8 an C anschließen können. Er wird es richtiger gefunden haben, die ältere Ausführung an ihrer ursprünglichen Stelle zu laffen. Wenn er C an AB anschloß und nicht umgekehrt AB auf C folgen ließ, so darf man darin eine Bestätigung unserer Auffassung sehen, daß C wirklich später als AB geschrieben ist (auch in den Büchern "Jefaja" und "Sacharja" ist B (C) jünger als A). Warum bei der Zusammenschweißung der zwei Briefe nicht nur der Schluß von AB und der Briefeingang von C, sondern möglicherweise auch der Briefbeginn gestrichen worden ist, können wir höchstens noch erraten (f. v.). Danken wir dem Archivar, daß außer dem zweiten und vierten Brief auch der fünste in unsere Hände gelangt ist, der uns noch viel deutlicher als die anderen Dokumente die großen Schwierigkeiten sehen läßt, mit denen P. zu kämpfen hatte, um auch in den von ihm ganz perfonlich gegrundeten und lange Zeit personlich geleiteten Gemeinden seine Autorität zu behaupten, weiter die Gründe zeigt, warum so leicht die Kritik und die Verdächtigung sich an seine Person ansetzen konnte, sowie die Größe feiner Runft, alle Unfeindungen niederzuwerfen, die er damit beweift, daß er ihnen die Kraft feines ap. Selbstbewußtseins, die Tiefe seiner Gnadenerlebnisse, die Macht berechtigter Erbitterung und die Größe feiner auch zu Opfern bereiten Liebe entgegenstellt.

## Register.

#### 1. Sachregister.

Agnptisches 149. 153 f. 394 Almosen 275 ff. Apokaluptik 41. 128. 154 ff. 159 f. 175. 368 ff. Apokaluptik 41. 128. 154 ff. 159 f. 175. 368 ff. Apokaluptik 41. 128. 154 ff. 303 ff.; Besuthscheit 360 f.; "Zeichen" 396 Aretas 364 ff. Auferstehung 149

Bekehrung 132. 140. 184 f. 201 f. 219 f. 233 f. Berufungsvision des P. 379 f. Blutschänder (I Kor 5) 9 ff. 84. 92. 235. 237. 417 Briefe des P. (Kritik und Auslegung) 56 f. 306 ff. Bruderkuß 427

Christologie 67f. 125. 137. 186ff. 197f. 252ff. 292. 418 Christus (durch Chr.) 69f. 107

- Briefe 105

- Eeiden 40ff. 141ff. 147. 418f.

- = Mnitit 40ff. 69f. 129f. 144ff. 182. 197 - = Partei 23ff. 300ff.

Chronologie 26 ff. 255 f. 364, 366, 373 Cicero 360

Damaskus 363 ff. Dankbarkeit 280 ff. 291 ff. Dreizahl 389 ff. 429 ff.

Echtheit des Briefs 21 ff.
Einheitlichteit des II Kor 11 ff. 95 ff. (214).
202 f. (63). 212. 219 f. (614 – 71). 268 ff.
286 ff. (Kap. 9). 288 f. 290. 431 ff. (C); f.
auch Dierkapitelbrief-Knpothese
Ekstase 179 f. 369 ff.
Empfehlungsbriefe 103 f. 178. 260 ff.
Entrückungen 374 ff.
Entsündigung 200 ff. 217 ff. 234
Erneuerung 153 f. 189 f.
Eschatologie 58. 149 f. 157 ff. 165 ff. 172 ff.

Greiheit 76f. 126f.

Jesus).
Geist 73. 106. 111 f. 126. 129 f. 148. 163 f. 328. 428 ff.
Gegner des P. 23 ff. 177 f. 301 f. 308 ff. 326 ff. 330. 339 ff. 411 f. 432
Gericht 169 ff. 171 f. 275 f. 343 f.

Gebet 49ff. 69f. 285. 388f. (Gebet zu

Gesetz 111 f. 121 Glaube 75 ff. 167, 312, 420 Gnostiker 23 ff. 301 f. 411 f. Gottesdienst 49 ff. 131, 427

Haggada 113 ff. 323 f. 342 Heilungsgebete 389 f. Hellenistisches 111. 142. 151 ff. 164 ff. 171. 232 f. 296 f. 345. 369. 377 f. 423 Hermetisches 70. 125 f. 136. 139 Herrenworte 50. 64. 74. 160. 292. 391 f. Herrickerkult 194 Himmel 371 ff. (Anzahl). Himmelsleib 157 ff. 164 f. Himmelsreise 369 ff.

Jerusalemer Gemeinde 246. 258 ff. 283 ff. Jesus und P. 68 f. 187 f. 252 f. Josephus 332. 357 Judentum 112. 117 ff. 123 ff. 131. 154 ff. 350 f.

Kirche 320 ff. Kollette 63. 242 ff. 402 Krankheit des P. 382 ff. 385 ff. Kyniker 94. 195. 207. 209

Casterkatalog 408 Ceiden 154 ff. 204 ff. 353 ff. Cicht 139 f. 214 Citerarischer Charakter des II Kor 5 ff. 35. 51 f. 243. 290 Cukas 264

"Macht" Christi 392f. Matthäus und P. 68f. Menschung Christi 251ff. 292 Messianischer Krieg 296ff. Minorität in Kor. 87. 241f. Mysterien 41. 73. 126. 129. 149. 377f. Mystif 126. 129f. 216

Nacktheit im Jenseits 162ff. Narrenrede 316ff. 348ff. Neuschöpfung 189ff.

Paradies 323 ff. 372 f.
 Paulus: Bildung 331 ff.; Persönlichkeit 293 f. 306 f. 348; Selbstbewußtsein 57 f. 66. 138. 142 ff. 300 ff. 361
 Philo (wichtigere Parallelen) 66. 70 f. 76 f.

111 f. 114. 128. 130. 146 f. 169. 183. 233. 259. 297. 378. 385. 394. 427. 430 f. Plato 111. 143. 345 Plutarch 345. 381 Pneuma 106. 111. 163 f. Pneumatiter 24 f. 57 f. 66 Prügelftrafe (bie 39) 355 f.

Reisepläne des P. 60ff. 312 Rhetorisches 143. 169f. 207. 209. 350ff.

Salben 72 f.

Shiffbruch des P. 356 f.

Schauen 114. 127 f. 136. 139 f. 167

Schersein der Witwe 256 ff.

Schwachheit 362 f. 392 ff. 418 f.

Selbstempsehlung 102 f. 315 f. 344 ff.

Selbstempsehlung 108. 142 f. 334

Seneca 54, 129. 143 f. 152. 155 f. 166 f.

277. 400. 430

Siegel 71 f.

Sonne 140

Sophistit 100. 133. 137. 178. 297. 332

Sterben vor der Parusie 161 f. 166 f. 172 ff.

Stoisches 39. 76 f. 126. 144. 152. 208 f. 278

Sündenvergebung 91. 193 f.

Sündlosigseit Christi 197 f.

Talmudisches 98f. 142. 209. 321. 323. 375 f. 4389. 390 f. 427
Testament: altes 109 f.; neues 121

Teufel 91. 135 f. 214 f. 323 f. 341 ff. 383 f. Textfonjekturen 74. 106 f. 126. 230. 267 f. 314. 333. 367
Textfritit 29 ff.; sawierige Stellen 48. 54. 61 f. 65. 70. 105 f. 165 f. 230. 309. 367. 401
Timotheus 32 f. 238. 406
Titus 94. 227 ff. 248 ff. 260 ff. 403 ff.
Too Christi 182 ff. 196 ff.
Trinität 429 ff.

überapostel 330. 395 Unterhalt des Ap. 333 ff. 398 ff. Unzucht im Paradies 323 ff. Urapostel 330. 352

Derheißungen 68f. Derklärung Jeju 130. 140 Derjöhnung 191 ff. Derjtodung 120f. 124. 135 Dierkapitelbrief-Hypothese 12ff. 75ff. 102. 178. 180, 221. 229. 242. 265. 290 f. 306. 313. 405. 409. 415. 420. 425 f. 431 f.

"Wir" 33f. 67. 226 Wohlgeruch 98

3weiäonenlehre 189 f. 3wischenbesuch 9 ff. 60 f. 78. 409. 416 f. 432 3wischenbrief 9 ff. 75. 82. 92 f. 242. 306. 404 f. 431 f. 3wischenfall 9 ff. 84. 92. 237 ff.

#### 2. Griechische Wörter.

ἄγιοι 246 f. ἀγνός 235 ἀδικεῖν 238 ἀλήθεια 423 ἀμεταμέλητος 232 ἀποκάλυψις 368 ἀπόστολος 267 ἀρκεῖ 390 ἀρμόζειν 319 ἀρραβών 71. 73 ἄρρητα ῥήματα 377 f. αὐτάρκεια 278 ἀχειροποίητος 159

βεβαιούν 71

διαθήκη 109 f. 121 δικαιοσύνη 116, 198 f. 278 f. δόξα 113 ff. 128 f. 137, 140

Έβραῖοι 350 f. ἐθνάρχης 366 είδος 167 είκών 137 έπιτιμία 86 έσω ἄνθρωπος 152 f. έτερος 327 εὖάρεστος 168 f. εὐλογία 274 εὐχαριστία 281

θριαμβεύειν 96 f.

Ίσραηλείτης 351

κατοπτρίζειν 127 f. καυχᾶσθαι 177 καύχησις 53 κοινωνία 246. 284

λειτουργία 281

μεταμέλεσθαι 229 μετάνοια 233 ff. μετανοείν 410 f. δμολογία 283 f.

παρακαλεῖν 39. 388 παρρησία 118 πνεῦμα 106. 125 f. 129 f. 218 f. πρόσωπον 50 πωροῦν 120

σάρξ 218 f. 295 f. σημεῖα 396 σκηνοῦν 392 σκόλοψ 384 συνείδησις 53 f. 133 f. σφραγίς 72 f.

ταπεινός 293

ύπόστασις 273

χαρίζεσθαι 88 χάρις 55, 63, 243, 252, 391 χειροτονείν 262.

## Nachträge.

Bu den deutschen übersetzungen (5.3) ist noch hinzuzufügen: Das N. T., übers sett von frm. Menge. 2. A. Stuttg. 1923.

Sur Komposition des II Kor (S. 11f.) vgl. noch A. J. Didinson, The genetic history of I and II Corinthians (The Review and Expositor XIV 1917, 32-39).

p. Σ. Couchoud, Reconstitution et classement des lettres de St. Paul (Revue de l'hist. des relig. 1923, 8-31).

Bur Chronologie (S. 26ff.) vgl. jest W. Carfeld, Die delphiiche Gallioinschrift und die paulin. Chronologie (Neue firchl. Zeitschr. 1923, 638-647).

3u 217 (Polemif gegen die Sophisten S. 100 ff.) vgl. noch die Ep. des Épsis an Hipparch bei Jamblich. Vita Pythag. 76. 3u 46 (Symbolif der Sonne S. 140) vgl. noch Ed. Norden Die Geburt des Kindes

1924 S. 99ff.

3u 517 (tosmische Erneuerung S. 190) ebda. S. 46 ff. 3u 116 (mangelnde hellenistische Bildung des P. S. 332) vgl. noch Joseph. Ant. XX

12 § 264. Ju 129 (Dreizahl der Gebete S. 389f.) s. Friedländer Sittengesch. Roms 9IV S. 106.

3u 1214f. (Dater und Kinder) f. Eurip. Alceft. 682ff.

THEOLOGY LIBRARY, CLAREMONT, CALIF. 18/40

# Kritisch=exegetischer Kommentar über das Neue Testament, begründet von H. A. W. Meyer.

"Der Menersche Kommentar hat sich mit Recht ein hohes Ansehen bei Theologen und Pfarrern erworben; gilt er doch wegen seiner Stoffülle und mehr noch wegen seines besonnenen und maßvollen Urteils als ein zuverlässiger Sührer und Exeget des N. C." Saborn, Bern, im "Theol. Literaturbericht" 1922, 1

Neubearbeitungen aller fehlenden Bande sind in Dorbereitung.

#### Bur Beit können geliefert werden:

| In Halbleinwandband geb. je 2,20 mehr.                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| III. Apostelgeschichte, v. H. H. Wendt. IV, 370 S. 9. Aufl. 1913.        | 10, - |
| V. 1. Korintherbrief, v. J. Weiß. XLVII, 388 S. 9. Aufl. 1910.           | 12,-  |
| VI. 2. Korintherbrief, v. h. Windisch. VIII, 436 S. 9. Aufl. 1924.       |       |
| VIII/IX. Gefangenschaftsbriefe, v. E. Haupt. VI, 103, 198, 247 u. 180 S. | 13, — |
| X. Thessalonicherbriefe, v. E. v. Dobschütz. X, 320 S. 7. Aufl. 1909.    | 6,-   |
| XI. Timotheus u. Titus, v. B. Weiß. IV, 379 S. 7. Aufl. 1902.            | 6, -  |
| XII. Briefe Petri u. Judae, v. R. Knopf. IV, 329 S. 7. Aufl. 1912.       | 8, —  |
| XV. Jakobusbrief, v. M. Dibelius. VI, 240 S. 7. Aufl. 1921.              | 6, -  |
| XVI. Offenbarung Johannis, v. W. Bousset. IV, 468 S. 6. Aufl. 1906.      | 12, — |
|                                                                          |       |

# Göttinger Handkommentar zum Alten Testament

In Derbindung mit anderen Fachgelehrten hrsg. v. W. Nowad. 3 Abt. Lex. = 8°.

Seite für Seite sindet sich Erklärung und eigene, die Quellen durch den Druck unterscheidende, vollständige Übersetzung, die im engsten Zussammenhang mit dem Kommentar gearbeitet ist.

Neubearbeitungen fehlender Teile sind in Dorbereitung. Zur Zeit ist lieferbar:

#### I. Abteilung. Die historischen Bücher:

- 1. Bd. Genesis, übersetzt u. erklärt v. H. Guntel. 5. unveränderte Auflage. CIV, 509 S. 1922. 12,— Hwd. 14,20
- 2. Bd. 2. Teil. Numeri u. Einleitg. zu Er. bis Num. v. Br. Baentich. 1903. 6,-
- 3. Bd. 1. Teil. Das Deuteronomium, übers. u. erkl. v. C. Steuernagel. 2. völlig umgearb. Aust. IV, 183 S. 1923. 4,—
  2. Teil. Das Buch Icsua, übers. u. erkl. v. C. Steuernagel. 2. Aust.
  122 S. 1923. 2,20

1. u. 2. Teil zusammen geb. Hiwb. 8,40

6. Bd. (2 Teile.) Chronif u. Efra, Nehemia, Cfther. In Halbfranz 12,—
1. Seil. Chronif, überf. u. erkl. v. N. Kittel. XVI. 180 S. 1902. 4.—
2. Seil. Cfra, Rehemia, Cfther, überf. u. erkl. v. C. Siegfried. 1901. 6.—

## II. Abteilung. Die poetischen Bücher:

- 1. Bd. Das Buch hiob, übers. u. erfl. v. K. Budde. 2. neu bearb. Aufl. LXIV, 274 S. 1913. 7,-, in halblwd. 9,20, in halbled. 10,-
- 2. Bb. Pfalmen, 4. Aufl., überf. u. ertl. v. Hermann Guntel. Etwa Anfang 1925.

## III. Abteilung. Die prophetischen Bücher:

- 1. Bd. Das Buch Jesaia, überset und erklärt von Bernhard Duhm. 4. verb. Auflage. 490 S. 1923. 11,— geb. 13,20
- 2. Bd. (2 Teile.) Jeremia u. Klagesieder des Jeremia, übersett u. erklärt v. Fr. Giesebrecht bezw. M. Cöhr. 2. Aufl. 1906/7. 8. 3us. geb. 10,20
- 4. Bd. Die kleinen Propheten, übers. u. erkl. v. W. Nowack. IV, 434 S. 3. neubearb. Aufl. 1922.

# Die Schriften des Alten Testaments

in Auswahl neu übersett und für die Gegenwart erklärt von Prof. D. Dr. Hermann Gunkel, Prof. D. W. Staerk, Prof. D. D. Dol3. Drof. D. Dr. Hugo Grekmann, Drof. D. Hs. Schmidt u. Drof. D. M. Haller.

Die "Schriften des A. T.", das Gegenstück zu den "Schr. des N. T." liegen trot ihres größeren Umfanges nun auch schon in 2. Auflage (im 7. – 12. Tausend) vor. Die vertiefte religiose Erfassung der Texte im geschichtlichen Rahmen macht das Studium dieses Werkes ungewöhnlich fruchtbar.

## I. Die Sagen des Alten Testaments.

- 1. Band: Die Urgeschichte und die Patriarchen (Das erste Buch Mosis). übersett, erklärt und mit Einleitungen in die 5 Bucher Mosis und in die Sagen des ersten Buches Mosis versehen von herm. Gunkel. Mit Namen- und Sachregister. 2. unveränderte Auflage. X, 310 S. Ser.=8°. 1921. 6,-; geb. 8,-
- 2. Band: Die Anfange Ifraels (von 2. Mosis bis Richter und Ruth). Don hugo Grefmann. 2. verbess. Auflage. VIII, 284 und 12 S. Ler. = 8°. 1922. Mit Register u. einer Doppelfarte. 6, -; geb. 8, -

#### II. Prophetismus und Gesetzgebung des A. T. im Jufammenhange der Geschichte Ifraels.

- 1. Band: Die älteste Geschichtsschreibung und Prophetie Ifraels (von Samuel bis Amos und hosea). Übersett, erklärt und mit Einleitungen versehen von hugo Grefmann. 2., start umgearbeitete Aufl. XVIII, 408 u. 16 S. Ser. = 8 °. 1921. 7,50; geb. 9,50
- 2. Band : Die großen Propheten. überfett u. erflart von hans Schmidt. Mit Namen- und Sachregister, nebst 3 Einleitungen von Bermann Guntel. LXX, 498 S. Leg. = 8°. 2., vermehrte und verbefferte Aufl. 1923. 10,60; geb. 12,60
- 3. Band: Das Judentum. Geschichtsschreibung, Prophetie u. Gefetgebung nach dem Exil. Don Max Baller. 2. Aufl. Ende 1924.

## III. Lyrik und Weisheit.

- 1. Band: Lyrif (Pfalmen, Hoheslied und Derwandtes). Überfett, erklärt und mit Einleitungen versehen von W. Staert. 2. verb. und vermehrte Auflage. XLIII, 306 S. Ler. = 8°. 1920. 6, -; geb. 8, -
- 2. Band: hiob und Weisheit (Das Buch hiob, Spruche und Jesus Sirach. Prediger). überfest, erflärtu. mit Einleitungen verfehen von Paul Dolg. 2. verb. u. verm. Aufl. VIII, 270 S. Leg. 8 °. 1921. 5,60; geb. 7,60

# Kulturgeschichte Israels

von Prof. D. Alfred Bertholet

VI, 294 S. Ler. - 8°. 1919. Geheftet 8, geb. 10, -

Inhalt: Die Entstehung einer bodenständigen Kultur Israels: Das palästinensische Land und seine Kulturmöglichseiten. Die vorisraelitische Kultur Palästinas. (Die vorgeschichtliche Zeit. Die geschichtliche Zeit. a) Die amonitische Periode bis zur Mitte des zweiten Jahrtausends. b) Die tanaamitische Periode; von der Mitte des zweiten Jahrtausends dis zur Einwanderung Israels.) Die Kultur der Einziehenden. Die Abergänge. Israels Kultur in Palästina: Das Leben in Samilie und Haus. (Geschiecht, Kamilie und He. Die Kinder. Die Staven. Die Reibung. Die Kahrung. Die häuslichen Ereignisse.) Das berufliche Leben. Das soziale Leben. Das politische Ceben. Das geistige Leben. (Das Recht. Das Wissen. Bilbende Kunst, Musit und Literatur. Die Keligion.)

Reden über die Korintherbriefe. von fr. w. Robertson. Deutsch nach der 11. Aufl. des engl. Originals. 3. Aufl. X, 403 S. gr. 8°.

Geschmakvoll geb. 5, –

Die Korintherbriefe greifen am meisten in die Praxis des Lebens ein und Robertsons Gabe, sie für die heutige Cebensführung nuthar zu machen, ist einzigartig. "Dies Buch gehört zu denen, die nicht veralten." Christel. Freiheit. "Wer sie einmal hat und liest, wird sie nie wieder weggeben wollen."

Wer sie einmal hat und liest, wird sie nie wieder weggeben wollen."
Kircht. Anzeiger f. Wittg,

Das Selbstbewußtsein Jesu im Lichte der Religionspsychologie. Von Prof. A. Reiß. VI, 64 S. gr. 8°. 1921.

Knrios Christos. Geschichte des Christusglaubens v. d. Anfängen des Christentums bis Irenäus. Mit ausf. Registern. Von Prof. D. W. Bousset. 2., umgearb. Aust. XXII, 394 S. gr. 8°. 1921. 15, —, geb. 17.—

"Bisher litt die religionsgeschichtliche Beleuchtung des Neuen Testaments durch die neuen Ergebnisse stark an der Vereinzelung. Bousset gibt uns einen großzügigen Gesamtaufriß der Entwicklung. Ein Buch ebenso anregend und stoffreich wie charakteristisch, deshalb ein Buch, das jeder, der die Sühlung mit der Entwicklung sich erhalten will, studieren sollte."

Die Geschichte der spnoptischen Tradition. von prof. D. Rud. Bultmann. X, 232 S. gr. 8°. 1921. 9,—, geb. 10,50

"Nur aus der ganzen geistigen Müdigkeit unserer Zeit kann ich es mir erklären, daß dieses Buch nicht eine große Erregung und eine Slut von Schriften für und wider hervorgerufen hat." Kirchenbl. f. b. ref. Schweiz 1924, 2—5.

Die vorstehenden zwei Werke sind aus der Sammlung "Sorschungen 3. Religion und Literatur des A. und N. Test.", über die wir aussührliches Derzeichnis auf Wunsch versenden.

Das Urchristentum. Von Prof. D. Joh. Weiz. 1. Teil: 1914. 2. Teil: 1917 nach dem Tode des Verf. hrsg. und am Schlusse ergänzt v. Prof. D. Rud. Knopf. Mit Bildnis IX, 681 S. gr. 8°. 17, —, geb. 19,50 Eine anziehende Ergänzung zu den v. Verf. herausgeb. "Schristen des N. T."

Die Stellung der Evangelien in der allgemeinen Citeraturgeschichte. Von Prof. D. K. E. Schmidt. Sonderdruck aus EYXAPI-THPION. Festschrift f. Herm. Gunkel. II, 84 S. gr. 8°. 1923. 4, —

System der christlichen Sehre. Von D. Hans Hinrich Wendt. 2. neubearb. Ausl. VIII, 659 S. gr. 8°. 1920. Geh. 14, —, geb. 16,50 "Eine sorgsame charakteristisch durchgeführte religionsgeschichtl. Orientierung ist die Eigenart dieser 2. Ausl. des sehrreichen Buches." Theol. Literaturblatt 1921.

Die sittliche Pflicht. Eine Erörterung der ethischen Grundprobleme von D. Hans Hinrich Wendt. IV, 186 S. gr. 8°. 1916. 4,—

"Ein ungemein gedankenreiches Werk, a. d. die ethischephisches Arbeit wird ebenso mannigfaltige Anregung empfangen können, wie d. Theologie." Kantstubien XXI, 4

Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. In der ursprüngl. Form mit Übersicht d. Gedankenganges hrsg. v. Rud. Otto. Mit 2 Bildnissen. 4. durchges. Aust. XLVII, 191 S. 8°. 1920. Kart. 2, –, geb. 3, –

Eine Fülle von Anregung für den Theologen bieten unsere 3 Zeitschriften: Monatschrift für Gottesdienst u. kirchl. Kunst, hrsg. v. Prof. Dr. Julius Smend, Münster. 29. Jahrg. 1924. — Monatschrift für Pastoraltheologie, hrsg. v. Prof. D. H. Faber, Tübingen, u. Prälat D. Jac. Schoell, Stuttgart. 20. Jahrg. 1924. — Monatsblätter für den evang. Religionsunterricht,

hrsg. v. Studiendirektor H. Spanuth, Hameln. 17. Jahrg. 1924.

Preis jeder Zeitschrift halbjährlich 3,—.

Verlag von Vandenhoed & Ruprecht in Göttingen.

Eberhard Nestle's Einführung in das Griechische Neue Testament. 4. Aufl., völlig umgearbeitet von Prof. D. E. von Dobschütz. XII, 160 S. u. 20 handschrifttaseln, davon 8 in Lichtdruck. gr. 8°. 1923. 5,40, geb. 6,60 "v. D. hat aus dem alten Nestle ein neues Wert gemacht, das besonders in didattischer Beziehung ein Meisterstück darstellt. Alles ist übersichtlich angeordnet. Der Druck ist von außerordentlicher Klarheit. Es muß sür den Ansänger eine Lust seinschung in der vorliegenden Gestalt ist das einzige deutsche Wert, das als eine dem Studenten (und Pfarrer) dienende Einsührung in den Text des N. T. angesprochen werden dars. Theol. Literaturbl. 1923, 23/24.

Sriedr. Blaß und Alb. Debrunner, Grammatik des neuetestamentlichen Griechisch. 5., durchgesehene Aufl. XVIII, 336 S. gr. 8°. 1921. 8,20, geb. 10,—
"In der neuen Gestalt ist Blaß-Debr. ohne Zweisel die zwedentsprechenoste Grammatik zum N. T., die wir haben. Man möchte sie gern in der hand eines Jeden sehen, der sich mit wissenschaftlichem ernstem Studium des N. T. beschäßt. "

Jeden sehen, der sich mit wissenschaftlichem ernstem Studium des N. T. de befaßt."
Theol. b. Gegenw. 1923, 6.

R. Helbing: Grammatik der Septuaginta. Laut- und Wort-

lehre. XVIII, 149 S. gr. 8°. 1907. 4,—
"Ein Werk zähen Fleißes sowie großer Quellen= und Literaturkenntnis, mit einer Sülle von Einzelbelegen."

Theol. Munbschau 1912.

C. β. Bruder: Ταμιεῖον τῶν τῆς καινὴς διαθήκης λέξεων sive concordantiae omnium vocum Novi Test. graeci. LII, 886 S. 4°. 1913. βalblederband 115, —

Wilh. Dittmar: Vetus Testamentum in Novo. Die altetestamentl. Parallelen des Neuen Testaments im Wortlaut der Urtexte u. der Septuaginta zusammengestellt. Mit vollständ. Parallelen-Verzeichnis. XV, 362 S. gr. 8°. 1899–1903. 12,—Griechisches Neues Testament. Text mit kurzem Apparat (Hand-

Griechisches Neues Testament. Text mit kurzem Apparat (Handsausgabe) von H. v. Soden. XXVIII, 436 S. gr. 8°. 1913. 6,—, geb. Halbseinen 8,20, Leinwandband 10,—

# Die Schriften des Neuen Testaments

neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt von Pross. DD. G. Baumgarten, W. Bousset +, H. Guntel u. W. Heitmüller, Pastor Lic. Dr. G. Hollmann, Pross. DD. A. Jülicher und R. Knops +, Pastor D. S. Koehler, Pastor Lic. W. Lueten und Pros. D. Joh. Weiß +.

In erster und zweiter Auflage herausgegeben von Prof. D. Joh. Weiß †, in 3. Auflage herausgegeben von Proff. DD. W. Bousset und W. Heitmüller.

#### 3. Auflage, 21. bis 28. Tausend

in vier handlichen Bänden, auf holzfreiem Papier, Lex.  $= 8^{\circ}$ . 1916 – 1918. Gesamtpreis geheftet 32, –, gebunden in 4 Halbleinenbänden 41,60, in 4 Leinenbänden 50, –, in 2 Halblederbänden 56, –.

1. Band: Die Geschichte des Neuen Testaments. Die drei älteren Evangelien (Markus, Matthäus, Lukas) mit spnoptischen Taseln von J. Weiß. VI, 511 u. 14 S. Einzelpreis geh. 10, —; Halblwdbd. 12,40

2. Band: Die paulinischen Briefe und die Pastoralbriefe. II, 460 S. Einzelpreis geheftet 9, —; Halblwdbd. 11,40

3. Band: Die Apostelgeschichte, der Hebräerbrief und die katholischen Briefe. II, 318 S. Einzelpreis geheftet 8, —; Halblwobd. 10,40

4. Band: Das Johannes-Evangelium, die Johannes-Briefe und die Offenbarung des Johannes. Sachregister zum ganzen Werke. II, 319 u. 120 S. Einzelpreis geh. 9, — ; halblwdbd. 11,40

Die "Schriften des A. T." werden ebenso wie die "Schriften des A. T." (siehe später) von den Studenten vielfach als Ersat für größere Kommentarwerke benugt.





# 18140

BS 2675 W5 1924 Windisch, Hans, 1881-1935.

Der zweite Korintherbrief. Für die 9. Aufl. bearb. von Hans Windisch. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1924.

436p. 25cm. (Kritisch-exegetischer Kommen-

tar über das Neue Testament, 6)

1.-5. Aufl. by H.A.W. Meyer; 6.-8. Aufl. by G. Heinrici.

1. Bible. N.T. 2 Corinthians--Commentaries.
I. Series.

18140

CCSC/mmb

